

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

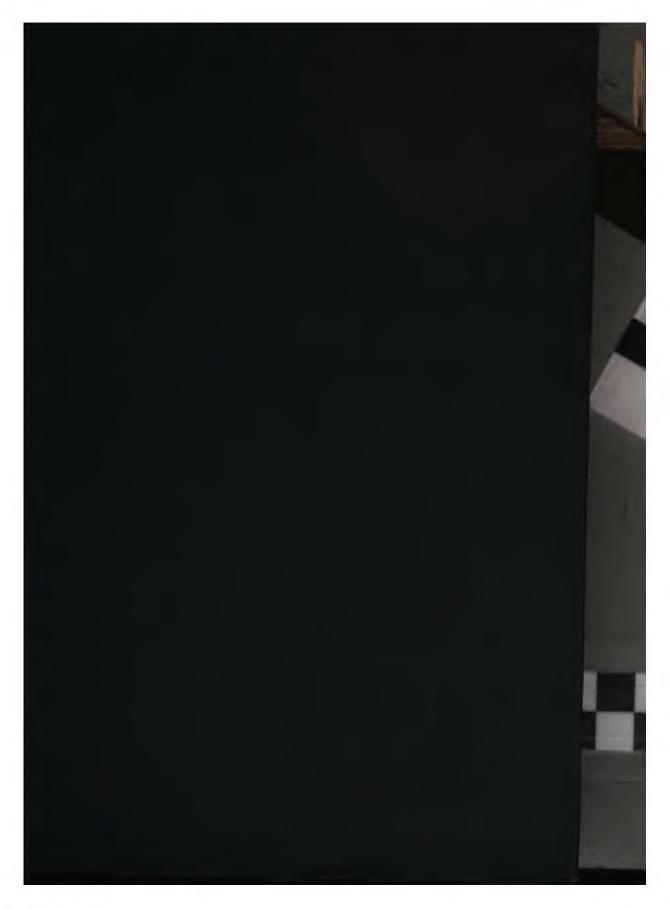

E 873.75



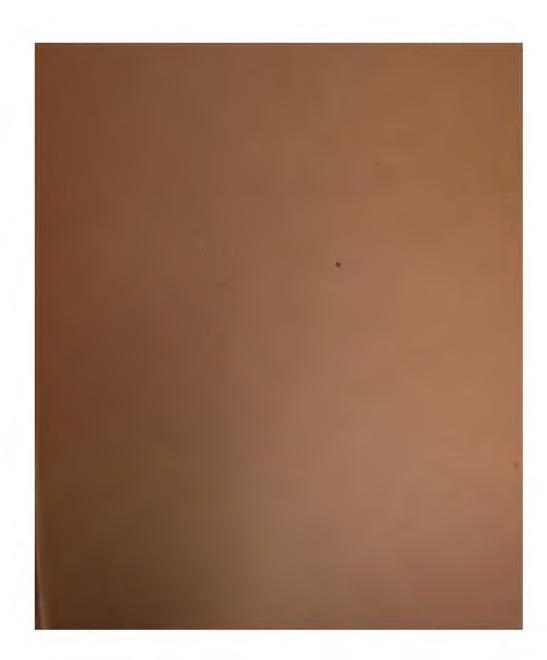



Frang I. Baifer von Gesterreich.

| ÷ |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## Franz I. Kaiser von Gesterreich

pon

Dr. Coleftin Wolfsgruber Benedictiner zu den Schotten in Wien, f. e. geiftl. Rath,

Grfter Band

Der Großpring von Toscana

1768-1784.

Mit fieben Bildern.



Wien und Leipzig. Wilhelm Braumüller, f. u. f. hof- und Universitäts-Buchhändler. 1899.





# Franz I. Kaiser von Gesterreich

אמע

Dr. Coleftin Wolfsgruber Benedictiner zu den Schotten in Wien, f. e. geiftl. Math.

Grfter Band

Der Großpring von Toscana

1768-1784.

Mit fieben Bildern.



Wien und Leipzig. Wilhelm Branmüller, f. u. t. hof- und Univerfitäts-Buchhändler. 1899.



DB81

spaiser Franz der Zweite, den ein weltgeschichtlicher Einstung zum Ersten einer neuen Kaiserreihe gemacht hat, ist zu Florenz geboren und bis zu seinem sechzehnten Lebenspahre auch erzogen worden. Dennoch wurde seine Erziehung von Wien aus geleitet, und zwar durch die unsterbliche Kaisserin Maria Theresia und ihren Sohn Joseph II., den Franz in kindlicher Dankbarkeit seinen zweiten Vater nannte.

Die Erzichung umfaßt Unterricht, Ermahnung, Beispiel. Bon diesen Dreien ift ber 3med bes Unterrichtes am leichteften zu erreichen, ja er wird jelten ganglich versehlt. Denn der Unterricht hat eine unmittelbare Einwirkung auf den Berftand. Wenn baber ber Unterrichtende einen gemiffen Grad von Geschicklichkeit und Eifer besitt, jo wird der Edfüler ficher ein gewisses Ausmaß von Renntnissen erwerben. Biel schwieriger ift die Aufgabe ber eigentlichen Erzichung ju erreichen. Denn hier handelt es fich um die Richtung tes Willens, um den Gebrauch der Freiheit; das ift aber bas Cigenthumlichste und Unerreichbarfte im Denschen. Der 3wed ber Ermahnung verlangt vom Erzieher ein Wohlwollen, das nicht verweichlicht, eine Strenge, die nicht erbittert, eine Milde, die nicht gur Ungeit icont, einen Gifer, der nicht in Born entartet; die große Birtfamteit bes Beiipieles macht, daß Alle, die den Bögling umgeben, miterziehend wirten. Die vorliegende Arbeit hat fich gum Borwurfe genommen, Frangens Erziehung im vollen Umfange bes Begriffes gur Darftellung gu bringen. Gie burfte fich baber mit ber Edilberung ber Wirtsamfeit ber Ergieber

und Meister nicht begnügen, mußte vielmehr auch die Einwirkung der Eltern und Geschwister und aller Derer, die
mit dem Prinzen in Verbindung kamen, berücksichtigen.
Bäume, sagt man, werden gezogen, Menschen erzogen. Nur mühsam und sehr allmälig leitet man das svielende Alter hinüber in das Alter der ernsten Arbeit und Pslichtauffassung. Plato spricht (De republ. 10. B. c. 8. p. 608): "Groß, ja groß ist der Kamps, welcher entscheidet, ob ein Mensch schlecht oder gut wird." Es sehlt daher bei keinem Zögling an Anlaß, die schöne Kindlichkeit in ihm zu hüten und ihm alle Answege zur Entkrästigung des Gebotes zu verschließen.

Um die stillbildende Kunft, die erst zu Floreng und bann zu Wien liebend geftaltete an der Soffnung Diterreichs. kennen und würdigen zu lernen, hat es an Silfen nicht gesehlt. Das Recht ber Dantbarkeit gestattet mir vor Allen gu nennen den seligen Director des f. u. f. Saus. Sof: und Staatsardives, Seine Greelleng Alfred Ritter v. Arneth. der mir stets mit einem so aufrichtigen und werkthätigen Wohlwollen begegnet ist, wie ich es auf meinem Lebenswege nur von schr wenigen Menschen ersahren habe. Chue Urneth wäre auch dieje Arbeit nicht möglich geworden. Arneths Nachfolger im Umte herr hofrath G. Winter folgte ihm auch nach in der wohlwollenden Theilnahme für die Bestrebungen, deren Ergebniß die vorliegende Arbeit ift. Bon jolchem Wohlwollen mit Nuten Gebrauch zu machen, ermöglichte die aufopfernde Theilnahme bes Herrn Vice-Directors am Saus-, Sof- und Staats-Archive Sectionsrathes Anton Felgel und bes Archivars Johann von Boltelini. Der leider gleichfalls ingwijchen verstorbene erzherzogliche Archivar Regierung & rath Malder, der Ergherzogliche Galerie Director 30j. Schönbrunner und ber Ergh. Unftos Dr. Richard Müller haben mich bei Berwerthung ber Schäpe ber Alber: tina liebreich gefordert. Gebr wichtige Actenftude verdanke ich

ber Gute Seiner Ercelleng des leiber viel zu fruihe einer fegenreichen Wirtsamfeit burch ben Tod entriffenen Geren Grafen Frang von Falfenhann, ber mir bas in feinem Befit befindliche Archiv bes erzherzoglichen Ajos Colloredo zur Benütung überließ. Ueber die militärische Ausbildung Frangens und seine Erlebniffe mahrend bes Türkenfrieges verbreitet bas t. u. t. Kriegsarchiv willtommenes Licht. Ich bin dem Director desielben, Er. Ercelleng Reldmarschall-Lieutenant v. Betger, bem Boritande ber Schriften-Abtheilung Freiheren v. Sivifich und den Archiv Dificieren Sptm. Prohasta v. Mardried, ortm. Pallua-Gall und Lieut. Bartich für ihre freundliche Forderung biefer Arbeit sehr bankverpflichtet. Franzens Jugend= arbeiten vermahrt die f. u. f. Familien-Rideicommin-Bibliothef. Ihr Leiter A. Karpf hat mich in ber zuvorsommenbsten Beije in den Stand gesetst, mich bes von ihm angelegten bibliographischen Apparates zur Geschichte ber Allerhöchsten Familie und für die Borträtsammlung als Silfen für meine 21rbeit zu bedienen. Mit Dant gedente ich auch ber vielen Muhe, ber fich zur Befriedigung meiner Buniche unterzogen haben: Berr Brof. Th. Fellner, Director, und R. Schufter, Archivar am f. f. Ministerium bes Innern; Berr Sections= rath v. Ratty und Archivar Areyczi im Softammer-Archiv; herr Dr. M. Starger, Leiter bes Archives ber f. f. n. ö. Statthalterei. Herr Dr. Michael Maria Burger an der f. f. Universitäts-Bibliothef ift ber vorliegenden Arbeit durch Besorgung der nothwendigen Drucke dienlich gewesen. B. Urban Leitner hat mich bei Mundirung bes Manuscriptes, F. Leonhard Juft in der Correctur der Drudbogen unterstütt und bas Bersonen-Register angesertigt.

Ich fühle sehr wohl, daß sich der reichliche Zusammenfluß jo vieler unberührten Quellen, die mit einer Liebe und Bereitwilligkeit ohnegleichen in den Dienst dieses Buches gestellt wurden, für dasselbe mehr zu einer Anklage gestaltet.

Doch würde ich vollkommen zufrieden sein, wenn man finden fönnte, daß ich die Quellen sorglich gesammelt und zu einer wahren Darstellung benützt habe.

Der Abichlufs biefer Arbeit fiel in Tage, beren Freude fid über ein Raiserreich verbreitete. Biterreichs treue Bolfer ichieften fich an, den Tag der Thronbesteigung ihres Raifers por funfzig Rahren hochfeftlich zu feiern. Doch das Unerhörte und unmöglich Scheinende geschieht. Wie ein Gespenft aus ber Hölle steigt es empor und löscht ans die Sonne der Freude. Eine ichwere Wolfe ber Trauer lagert fich über den Gemüthern von Millionen, über Niemanden ichwerer, als über den Ginen, der in ber irdijden Rangordnung Allen als ber Söhere gegenübersteht. In diesen fummervollen Tagen mag wohl durch die Seele des erhabenen Jubilars auf dem Raiferthrone wieder jener Schmerz gezogen fein, beffen Unbenten sich in seine frühesten Jugenderinnerungen verweben bürfte. Raifer Frang liegt im Sterben; in banger Corge leben Millionen treuer Unterthanen, jedem ift's, als follte er den Bater verlieren. Leise, taum vernehmlich äußert der sterbende Raifer einen Bunich: es bat Gile, und man eilt, ihn zu erfüllen. Das Bof-Ceremoniell-Brotofoll ergablt: "Nach Mitternacht brachte Die Alja Freifin von Sturmfeber den fleinen Ergherzog Frang Joseph, der sterbende Raifer gu fich auf bas Bett seten ließ, liebväterlich ermahnte und segnete; wenige Augenblicke nachher und rubig und jauft starb der Raiser." Ein Segengebet über sein geliebtes Enkeltind Frang Joseph war also bas lette Wort des Raijers Frang. Und daß doch ber herr im himmel bem Gebete feines Dieners Erhörung winkte!

Wien, am 4. October 1898.

## Inhaltsübersicht.

## Tas Rind, E. 1-15.

12. Februar 1768 bis 21. Juni 1774.

Einkeitendes 1. Der Staat der Mediever 1. Franz Stephan Großerzog 1. cennustung Erzherzog Leopolos mit Inkantin Maria Louise 1—3. Einzug bes großkerzoglichen Paares in Florenz und Pitti 4. Familienleben 5. Feburt der Erzberzoglichen Paria Therese 6. Franzens Geburt 6. Franzens Aufe 7. Die Frende der kaiserin Maria Aberesia 8. Das goldene Bließ 8. Abzelchmacktes Benchmen der Die von Turin und Reapol 8 f. Des Großkerzogs Points d'educations 9—12. Franzens Aza Starhemberg 12. Joseph II. über das Aind Franz 13. Geburt Ferdinands 13. Erfranking Franzens 13. Impfung 14. Auf den großherzoglichen xusichließern 14 f. Dus erste Appartement 15.

## Ter finabe, E. 16 -98.

21. Juni 1774 bis 9. Juni 1777.

Emie tendes 16 Ravierin Maria Thereffa beftellt Colloreto als Ajo fit Remy 16 -24. Graf und Grafin Collorebo 24 f. Ajos Reife nach Italien 25 f. Entgegenreife bes Großbergogs und ber Grofbergogin 26. Bilbung ber Rammer fur Brang 26. Portaufige Points d'inftruction 24 f. Erftes Rufammentreffen Mjos mit Grang 27. Adttagige "Probefahrt" bes Grofferzoge nut bem Mio 24. Points b'infrietion 28-30. Die Uelergabe Frangens an ben Ajo 31. Die Thranen um "Die Wreber" 31. Langiame Gunfuhrung in eine Tagebordnung 32. Nebergabe Ferdinands an ben 2170 3%. Freude Frangenst über ben Compagnon 33. Der menige " Digeift" beiber Griberjoge 33. Luftige Spiele 34. Rollen "ber Großen" mit "ten Meinen" 31 Proteft ber Ma 34. "Die find fie nut mir gufrieben?" 35. Ajed Urtheil fiber bie Crabertoge 35 f. Altri puntt bes Grofbergoge 36 -38 gerienfreuden 38-40. Regimenteinhaber 40. Freude fiber Die Geburt eines Brubers 41. Maler Boffani 41. Der Generalftubienplan bes Großherzogs 41 f. Die Reifter 42. Ctunbenplan 42. Points pour l'education 42 f. Gefichtspunkte fur bie Charafterbilbung 43 f. Deifter Cauboin 41 f. Meifter Summating 45. Mjes etwas geofere Strenge 15. Sprachenmeifter Gerolle 45 f. Grofherzog und Myo 46 f. Gefdente ber Raiferin-Brogmama 47. Frangens Daufschreiben 44. in ber Rarthaufe 45. Meine Auswudse 48 f. Echmerzende gabne 40. Raifer Bejert II. bei feinen Meffen 49-55 Der Befuch bes Ergherzogs Maximilian 56. D'i neuen " Lancta" 56 5%. Die neue Mja Stord 58. Wieber Gefchente ber RaiferinErofimutter 58 f. Ter liebe Besinch ber Tante Marie Christine 50 Nebergate be Erzherzogs Carl an den Njo 59-63. Die Gorzerreise der Kaiserin 63 f. Njos Bericht an die Kaiserin 65 f. Jabroni's Erziehungsplan 68 f. Erzherzog Leopolds Nebergabe an den Njo 66. Tante Christinens Kiederliche 66-70. Sotto Njo Mansredini 70-75. Die Wienreise der Hobertein 75-77. Zeiges Berhaltnis zwischen Großberzog und Njo 77. Geringe Nebereinstimmung zwicken Njo und Sotto Rjo 79-81. Sieg der neuen Schule 81 f. Schreiben Franzens an den Njo 82-84. Die Meister 81. Zach's Predigten 84 f. Anfertigung selbständiger Aussigne 85-88. Die Kammer "der kleinen Geren" vs. f. Charalterkikonerei an Franz 89. Besampsung seiner Kenommisterei 89 f.; Rangeiet 40 ; Furchtsanteit 40 f.; Geringen Apelication 91. Ajoo Sylvesternachtsbetrachtung 1776. 91 f. Kindickter Wesen "der Rleinen" 92 f. Gesundheitsverhältnisse 93. Leopolds Juppung 93 f. Franz über die Geburt einer Schwester 94. Unterhaltungen 94. Theaterspiele 94 f. Geschichgische 95 f. Reine Arrage 96 f. Franzens Lereniser 97 f.

## Der werdende Bungling. E. 99-196.

9. Juni 1777 bis 13. Auguft 1781.

Beginn bes eigentlichen Bernatters 99. Raiferin Maria Therefia Leftellt Sohenwarth als Meifter fur Befdichte 99-102. Sohenwarth's Unfunft in Storeng 102 f. Miftrauen gegen ihn 103-103. Gein Programm filr ben Unterricht 103-113. Gein erfter Unterriebt 113 f Deife ber Soleiten nach Wien 114 f. Jofeph II. befrellt Riedel als Merfter für Mathematil 114 f. Frangens Arbeitveifer 115 f. Abspannung 116. Mjos icharfes Erpofe gegen Die übertricbene Gorge fur Die phujiffe Ausbildung 116-120, Reue Puntte bes Grofcherzogs 120. Die neue Stundeneintheilungen 1779 und 1780 121-123. Inspection des Großbergogs 123 f. Magen bes 210 124. Das Echrstrife 125 f. Reue Points 126 f. Claffifications. bogen 127 f. Geftanbniffe einer ichonen Geele 128. Erziehung gu Gelbfithatigleit 129-132. Privatlecture 132. Berichiebenartige Ginmirlung bes 21jo und bes Cotto 21jo 133-138, hohenwarth's Gefchichtsunterricht 138 162. Mathematicus Riedel 152-154. Deutsch-Meister Blodig 154-156. Blodig's Nachsetzer Meister Lenis 156-158. Religioje Nebungen 158-161. Meifter gadi's Lateinunterricht 161-163. Merfer Gerolle für Grangofiich und Ballifch 161. Reifmeifter Dagni 164. Clavier 164. Der erfte Mitt 165. Kunftftubien 165 f. Charafterkildnerei an Frang 166-173. Rampf gegen bie Sehlbildungen: Meigung gu Rindereien 166 f., lebermuthiges Wefen 167 f., leberhebung gegen bie Bruber 108, Streitluft 168 f., fleine Unmahrheiten 169 f., leichted Aburtbeilen 170, Ungebuld 171, Migtrauen 171, Entelfeit 171 f , übertriebene Sparfamleit 172, angefochtenes Befen 172 f. Freuden: 175-186; Ber ben Eltern! 175 f., Gartleret 176 f., Theateripielen 177, Gefchmiterconcerte 177 f., Spiele 178, Abendgefellichaften 178 f. Theaterfefuch 179, Mein erfter Ball 179 f., Guftpartien 180, griffere Partie be plaifie 180 f. Quitrelfe nach Bija und Liverno 182. Meer, Pleer! 183. Frang und Rapoleon 183. Die Ferien auf bem Lande 183 f. Empfange 185 f. Gefundheitsguftand 186 f. Die Roft 187. Citungen fur Paler 187. Gin Blid in Die Mammer ber Rleinen 188. Zauloin's Tob 1-9. Erpeher Stlippi 180. Jefophe llebergate an ben 200 189. Erguber Deridis 189 f. Der lette Brief ber Rauferin-Crofmutter im Grang 191. Der Tob ber Großmutter 192. Franzens Bahren 192. Raiser Joseph's geheime Anfrage an ben Ajo über Franz 193. Ajos Antwort 194—196.

## Der Jüngling. G. 197-298.

13. August 1781 bis 21. Juni 1784.

Einleitenbes 197. Ginwirfung bes Batere 197, bes Ajo 197 f., bes Sotto Mjo 197-200. Frangens Gefunbheit 200-202. Rrankeln Ferbinands 202. Frangens Charafterentwidlung 202-204. Die neue Winterlernordnung 204 f. Die neue Sommerlernordnung 206 f. Reitungslefen 207. Sober gefchraubte Unforberungen 207-209. Studium ber Philosophie unter Meifter Oftili 210-212. Physit burch Meifter Fontana 212 f. Deifter Riebel und fein Unterricht 213 f. Sobenwarth's Unterricht 214-223. Meister Brongoli für Moral 223-225. Mertmurbige Befuche 225 f. Frangens Lecture 226-228. Gutes Gebächtnif 228. Leibespflege 228 f. Befuche von Galerien und humanitatsanftalten 229-231. Gelehrtenabende 231-284. Bei ber Spielgefellschaft ber Großbergogin 234. Rubringlinge 234 f. 3m Laboratorium bes Großherzogs 235. Schiegubungen 235 f. Die erfte und lette Bfeife Tabat 236 f. Theaterbesuch 237. 3m Ballhaufe 237. Frangens \_niedere Ginfalle" 238. Die Gefandtichaft bes Raifers von Marotto 238. Landpartien 238 f. Die zwei Binter in Bifa 240-242. Die Rammer ber gang Rleinen und ber Frauen 242. Tob ber Aja Störd 242 f. Geburt und Taufe bes Erzherzoge Rainer 243. Die Rammer "der fleinen herrn" (Carl und Leopold) 243. Reifter Derichs 243. Reifter Filippi's Abgang und Gintritt Warnsborff's 244 f. Sobenwarth's Geschichtsunterricht 245. Borichritte Carls 246 und Leopolds 247 f. Rofephe Uebergabe an ben Ajo 248. Seine Meifter 248 f. Berhaltnig ber Befowister zu einander 250 f. Frangens Braut 251-255. Der Befuch ber Ruffen 255-259. Die Bringeffin-Braut 259 f. Der Befuch bes Raifers in Sicht 260-262. Befuch bes Ergherzoge Maximilian 262-265. Der Raiferbefuch 265-282. Frangens Erfrantung 283. Die Gefichtspuntte bes Großbergogs über Frangens Lernen 283 f. Die lesten Abendgefellichaften in Bifa 285. Reitunterricht Carls und Leopolds 286. Ueberfiedlung nach Floreng 285 f. Durchbruch ber Abschiebsftimmung 285. Frangens Gorge um feine Schriften 286 f. Sorge megen Austheilung feiner Rleinigkeiten an die Lehrer 287 f. Die letten Rirchenbefuche 288. Die Berichte ber Meister über Frangens Lernen 288 f. hobenwarth's "Nachricht" 288 f. hobenwarth's geschichtliches Bermachtniß an Frang 289-297. Das lette gemeinsame Kamiliendiner 297. Der Abschied von ber Mutter und von ben Brübern 297 f. Die Abreife 298.

Anhang: Meister hohenwarth's "Nachricht über bie Geschichte, in welcher Erzherzog Franz ist unterrichtet worden, und über bie Art, die bei diesem Unterricht ist beobachtet worden" 299-346.

## Die Bilber:

- 1. Titelbilb nach bem Gemalbe von Boffani in ber Gemalbegalerie ber funfthiftor. Sammlungen bes Raiferhaufes.
- 2. Bu S. 13. Familienbilb nach bem Gemalbe im Bieille laque-Bimmer ju Schonbrunn.

- 8. Bu S. 24. Colloredo nach bem Rupferstiche in ber t. u. t. Familien-Fibeicommiß-Bibliothet.
- 4. Bu S. 48. Groppring Erzherzog Frang Joseph nach bem Rupferftiche in ber f. u. k. Familien-Ribelcommiß-Bibliothet.
- 5. Bu S. 99. Grofpring Erzherzog Frang Joseph nach bem Aupferftiche in ber f. u. f. Familien-Fibeicommis-Bibliothet.
- 6. Bu S. 164. Rachbild einer handzeichnung Franzens im t. u. t. haus-, hofund Staatsarchive.
- 7. Bu S. 197. Großpring Ergherzog Frang Joseph nach bem Gematbe im Erzherzogin Balerie-Appartement ju Schonbrunn,

## Das Rind.

12. Februar 1768 bis 21. Juni 1774.

enig mehr als zweihundert Jahre hatte das Geschlecht der Mediceer in dem von ihm gegründeten Staate Toscana geherrscht, als es 1737 von dem Hause Habsburg-Lothringen abgelöst wurde, dem es beschieden sein sollte, den Staat der Medici zu neuer Blüthe zu bringen und mehr als 120 Jahre zu behaupten.

Der Uebergang von der einen Herrschaft zur andern brachte den Florentinern allerdings wenig Erfreuliches. Denn seit der Besitznahme, am 19. Januar 1739, sah das Land seinen Großherzog nicht wieder. Franz Stephan wurde als Gemahl der großen Maria Theresia und als Deutscher Kaiser in Wien zurückgehalten und ließ sein Großherzogsthum durch eine Regentschaft verwalten. Diese wußte sich die Liebe des Boltes nicht zu gewinnen. Man klagte über Niedergang des Wohlstandes, das Volk sehnte sich nach seinen Bürgerherrschern.

Franz Stephan und Maria Theresia verschlossen siesen berechtigten Klagen nicht; 1762 verpslichtete sich der Kaiser, die Nachfolgeordnung in seinem Großherzogthume Toscana in der Art zu
ändern, daß dasselbe nach seinem Tode nicht seinem Erstgebornen,
sondern als Secundogenitur seinem zweiten Sohne Leopold zutheil
werden sollte. Diese Bestimmungen bilden einen Theil des Vertrages
zu Buen-Retiro vom 3. December des genannten Jahres, der die Präliminarien wegen Vermählung des Erzherzogs Leopold mit der
Insantin Maria Louise, Tochter Carls III. von Spanien, seststellte.

Unmittelbar in der Gegenwart konnte das gegebene Wort freilich nicht eingelöft und die vereinbarte Bermählung nicht vollzogen werden, da Erzherzog Leopold, am 5. Mai 1747 geboren, erst 15 Lebens-

<sup>1</sup> v. Arneth, Geschichte Maria Theresias. 1876. VII. 138.

jabre zahlte und Maria Theresia ibn noch mehr zu einem tüchtigen Regenten seiner fünstigen Unterthanen zu erziehen wunschte. Sätte er bas 13. Jahr erreicht, bann istlite er bie verabredete Beirath einachen und Die Regierung bes Großherzogthums antreten. Dem Bater ber Brant war biejer Berging allerdings nicht lieb. Denn Maria Louise, am 24. November 1745 geboren, war um zwei Jahre alter als ber Brautigam, und ihr Bater mochte fürchten, ein zweitesmal ben vein lichen Brofdenfall zu erleben, daß ber Wiener Bof bie Berhandtungen wegen Bermählung seiner altesten Tochter mit dem stronprinzen Jeseph abbrach und ihn mit ber Injantin von Parma verlobte. Doch bas war nicht zu besorgen. Die Raiserin legte einen zu großen Werth darauf, an dem spanischen Monige in dem großen Mriege, der damals gang Guropa in zwei große Parteien ipaltete, einen Berbundeten gu haben. Auch war Carl III, von Spanien unter allen Monarden, welche bamals an ber Gpite ber großeren Staaten Europas franden, berienige, jur beifen Charafter Deiterreichs Maiferin die meiste Hochachtung begte.

Endlich im Sommer 1765 war die Zeit der so seintlich er warteten Bermählung gekommen; sie sollte zu Innsbruck geseiert werden. Begleitet von einem sehr großen Gesolge brach die Prin zeisin von Madrid auf; zu Genna wurde sie von dem fruheren Erzieher ihres Bräntigams, Feldmarschall-Lieutenant Grasen Franz Thurn, an der Spipe ihres neuen öfferreichischen Hofftaates begruftt und übernommen.

Inzwischen hatten sich auch ber Naiser und die Naiserin mit ihren Sohnen Joseph und Leopold, bann mit ihren Tochtern Marianne und Marie, endlich mit Prinz Carl und Prinzesien Charlotte von Lothringen nach Junsbruck verfügt Arouprinz Joseph und sein Bruder, der Brantigam, eitten der Brant nach Bozen entgegen. Der erste Cindruck, den Prinzessen Maria Louise auf ihre unnmehrigen Angehorigen hervorbrachte, mußte ein durchaus gunftiger genannt werden. Wenn sie gleich nicht den reizvollen Ansdruck geistiger Leb haftigten besah, welcher der versterbenen Erzberzogen Jahella eigen gewesen, so erinnerte sie doch sowohl in ihrem Leusern ats in ihrem Betragen an sie, und das nahm daher naturtich Alle sur sie ein. In dem Stiftsgebande zu Wilten wies man der Erzberzogin einiweilen ihre Wohnung an. Um 5 August wurde die priestertiebe Emisgunng des jungen Paares durch den Brinzen Clemens von Zachien, Rechos von Freising und Regensburg, seiertich vollzogen.

Innsbruck hat kaum je so glänzende Freudentage erlebt. Densnoch wurde der hochzeitliche Jubel unmittelbar in bittere Klage verswandelt. Erzherzog Leopold erkrankte noch am Tage seiner Bersmählung so schwer, daß man sich den ernstesten Besorgnissen hingeben mußte, und am 18. August starb der Kaiser urplöhlich. Erzherzog Leopold war noch so schwach, daß er sich zur Mutter tragen lassen mußte, um ihr tröstend und beruhigend zusprechen zu können.

Durch den Tob des Raifers war Leopold Großherzog von Toscana geworden. Die kaiferliche Mutter wollte aber nicht von ihm scheiden, bevor fie eine Bflicht erfüllte, bie fie ftets als eine gebieterijche ansah. Sie bestand barin, jedem ihrer Rinder, welches sich auf lange Zeit, ja vielleicht auf Lebensbauer, von ihr trennte, eine Instruction zu ertheilen, die ihm als unverrückbare Richtschnur dienen follte auf dem neuen Lebenswege, der fich ihm aufthat. Dem neuen Großherzoge befiehlt sie, täglich bem Morgengebet eine geiftliche Lecture hinzuzufügen und nachmittags den Rosenfranz zu beten. An Conn- und Reiertagen folle er mit feinem gangen Sofftagte bem Bochamte und einer in deutscher Sprache abzuhaltenden Bredigt beiwohnen. Wenigstens alle vierzehn, ja womöglich alle acht Tage, habe er zur Beichte zu gehen und mindestens alle Monate bas heilige Abendmahl ju empfangen. Erfrantte er, fo folle ber Beichtvater täglich zweimal fich einfinden, des Morgens die Gebete verrichten und geiftliche Lecture abhalten, bes Nachmittags aber ben Rojenfrang beten. Nicht minber wird ber Großherzog beauftragt, die Ginrichtung zu treffen, baß entweder vor Weihnachten ober in ben letten Tagen bes Jahres in gang Toscana geiftliche Uebungen abgehalten würden, wie folches in Wien schon seit langer Beit ber Kall fei; ber Großherzog mit feinem gangen Sofe moge benfelben beiwohnen; es feien ja nicht mehr als jechs Stunden barauf zu verwenden. Er felbit folle biefe Tage in Buruckgezogenheit verbringen, jedoch ohne baburch eine Stockung in ben Geschäften eintreten zu tassen. Bei Annäherung einer ernsten Rrantheit und bem Gintreten ber geringften Gefahr jolle er ce nicht verfäumen, aljogleich die heiligen Sacramente, und zwar öffentlich. zu empfangen. "Du schulbest biefes Beispiel beinem Bolte und bir felbit; man ftirbt darum nicht früher. Bernachläffige auch die lette Delung nicht; nur Schwächlinge find es, die fich barob entjeten. Derjenige, ber feine Religion tennt und als guter Chrift lebt, tragt

<sup>1</sup> Arneth, Gefch. Dar. Theref. VII. 163-167.

ein Berlangen nach diesen heitigen Ceremonien und sept sein Bertranen in dieselben. Denn sie sind weit mehr eingesett zur Bieberherstellung der Gesundheit als zur Beschleunigung des Todes."

Um 30. August verließ das großherzogliche Baar Junsbruck, um sich nach Florenz zu begeben. Doch ging die Reise wegen der noch immer andauernden Schwäche Leopolds so langfam vonstatten, daß er das Biel erst am 3. September erreichte.

Der hochbegabte Erzbergog Maximilian, welcher eine Raisertrone im republifanischen Erbtheile um ben Breis feines Lebens viel gu thener erfauft hat, findet, daß Firenze im Arnothale einer erhabenen gefühlvollen Geele im reinen ichinen Jugendforper gleiche und bas Bitd einer edlen geiftigen Innafrau mit hohem Berftand und Berg und jettener Blüthe vereine. Die strone von Aloreng fei ber Balaft Bitti.1 "Alts ich mich einer machtigen buntlen Getjenburg gegenuber befand, die majestatisch imponirend auf einer Gohe liegt, wußte ich. baß es bas gigantifche hans bes ftolgen Pitti fei, bas ein Birgeremann 1440 ben prachtliebenden Mediccern zum Trobe aus ungeglatteten Gelfenftuden aufthurmte, aber benielben body bie Bollenbung überlaffen mußte, die jedoch bem Riefenwerke den Ramen Pitti ließen. Scheint es bod, als batten Blige in einem Jeljenblod architettonifche Aurchen gegraben. Ernft, furd thar ernft, ift bie erhabene Telfenburg. und fühle Tropffteingewölbe, nicht goldene Gale, wurde man binter ben rauben, ungefügten Wanden suchen. Gie beherricht jeine Um gebung und wird von einem Garten beherricht, ber, ehne von der Stadtjeite and gealmt gu werden, ben beiteren ftillen Gemachern in Die Meniter blidt."3

Floren; jubelte, es hatte wieder den Glanz einer eigenen Hofhaltung, Pitti ward der Residenzvalast. Die Geschichte Toscanos hat während der Wonahrigen Regierung des Großberzogs Leeveld leine Greignisse von weitreichender polinischer Bedeutung auszuweisen. Doch das Bolf gewann sein Herrscherpaar batd lieb. Leeveld zeigte trop seiner übergroßen Jagend ein seines, verständiges Urtheit, Masagung im seinem Benehmen, Wohnvollen gegen seine Umgedung und die Unterthauen; er war einsach, dem Prunte abbold, leicht zugeinglich; Maria Lomie liebte heiteres Wesen und Gesellschaft. Beiden saute man

<sup>1</sup> And meinem Leben 2 Muft 1867, 1, 275.

<sup>\*</sup> Ergerzog Mericanna I. c. II, 185 9

nach, daß sie die alten mediceischen Ueberlieferungen wieder übten, Fremde wie Ginheimische liebevoll anzogen, neues Leben brachten.

Un dem Kamilienleben bes großberzoglichen Bagres hatte iedes Saus im Lande bas ichonfte Beisviel; es war bas glücklichfte. Die Großherzogin war ebenjo ausgezeichnet als Kürstin wie als Frau. als Gattin wie als Mutter. Maria Therefia zollte ihren wahrhaft vortrefflichen Gigenschaften bas unbedingteste Lob.2 Maria Christine ichildert uns den Gindruck, ben Schmagerin und Bruber auf fie bei einem Befuche im Rahre 1776 machten, alio:3 Schwägerin niemals schon gewesen, so ist fie bies weniger noch in Folge der großen Zahl ihrer Kinder, die sie gehabt hat, als beshalb, weil fie auf But nichts halt. Aber bas ift auch ein Bunkt, durch den sie meinem Bruder zu gefallen weiß. bat keinen Willen, weder den anderen gegenüber, noch weniger gegen ihren Bemahl. Gie ift fanft, zuvorfommend, gefällig für alle Welt, gut aus Grundsat, nicht aus Schwachheit: sie liebt ibre Kinder, ohne sie zu verwöhnen und ist überall sehr genau in Bezug auf ihre Töchter; mit einem Worte, fie ift geschaffen zu bem. was fie ift und ift in jeder Beziehung bas Glud meines Bruders. Diefer ift ein guter und gartlicher Bater. Bis jum Geringfügigften mit ber Erziehung seiner Rinder beschäftigt, hat er barüber seine Studien gemacht und ich muß zugestehen, daß ich ihm die mahren Brincipien für ihre Gefundheit und bie Bilbung ihres Bergens gutraue, Gin auter Gatte ber besten Frau, hat er, ohne mehr die leidenschaftliche Liebe zu besithen, ein Bertrauen zu ihr, bas noch schmeichelhafter ift und immer langer bauert, ale jenes Gefühl, bas nur auf bie außere Ericheinung gegründet ift. Er thut nichts, weber in feinen Geschäften noch in Bezug auf feine Rinber, ohne fie zu fragen." Blickt man auf den Rindersegen, so bietet die Geschichte bes Erzhauses Desterreich nicht viele Beispiele für eine ebenso reichlich gesegnete Ebe bar. Maria Louise gebar ihrem Gemahl 16 Kinder, von denen nur zwei Die Eltern nicht überlebten. Das erfte Kind war eine Tochter Maria Theresia, in der Familie Therese geheißen, geb. am 14. Jänner 1767.

<sup>1</sup> Reumont, Geschichte Toscanas. 1877. II. 188 f.

<sup>\*</sup> Arneth, Geich. Dar. Therei. VII. 454.

<sup>&</sup>quot; Albertina-Archiv.

Zu Beginn des Jahres 1768 harrte nicht nur die Großberzogin gottergeben der baldigen Ersüllung ihrer Hossinungen, sondern auch am Wiener Hose sah man der svendigen Botschaft aus Flerenz roll Zehnsucht entgegen. Rosenberg, der die Großherzogin von Spanien nach Cesterreich begleitet hatte, berichtete am 29. Janner d. J. an Nannick: I "Ihre konigliche Hoheit erstreuet sich eines vollkommenen Wohlbesindens, und ist die jeht kein Zeichen einer nahen Entbindung der Frau Erzherzogin eingetreten, sie wird vielmehr wahrscheinlich erst im nächsten Monat vor sich gehen. Man wird sich diesmal begnügen, Couriere nach Wien, Spanien und Neapel zu erpediren statt Kämmerer zu entienden, wie dies im Vorjahre geschehen ist, um die Geburt des Erzherzogs zu notisieiren, welchen wir erhossen. Ihre Majestät die Naiserin hat ihrem Sohne geschrieben, daß Sie ihn von dieser lostspieligen Höslichkeit disvensiren wird." Diese Geburt hat ihre Geschichte.

Mus bem Edwose bes Beidenthums ift in die driftliche Welt Die Gitte übergegangen, eine gewiffe Beit vorzugeweise bem Benuffe ranichender Bergnügungen zu bestimmen. Je naber bann bie ber Buge und Entjagung vorzugeweise geweihte Beit ber Faften beraurudt, tefto mehr fteigt ber Drang nach Bergnugen, beito ftarfer dreben fich die Wirbel ber Zerstrenungen. In Alorenz wurden im Jahre 1768 bie Kafdingelustbarfeiten "besondere glaugend" gemacht. Bier Bahnen wirften und in breien bavon wurde nach dem Edian ipiele actanit. Die Soheiten besuchten fie abwechselnd. Es war bies für die Größherzogin, welche ber baldigen Erfüllung freudiger Hoffnung entgegeniah, gewiß fein geringes Opfer. Allein fie wollte fich bem Gebote ber Gitte und ben Teften ben Glang ihrer Gegenwart nicht entrichen. Deshalb nahm sie, obwohl in den Nirchen schon seit dem 30. Januar um glidliche Erfüllung ihrer Erwartung gebetet murbe. noch am 11. Gebruar an den öffentlichen Festlichkeiten officiell theil. Es waren ihrer nicht wenige zu bestehen. Die hohe Frau fand fich nachmittags beim Masten Corfo, abends in ber Schaubuhne in ber Marienstraße, wo Boltair's Cemiramis, aberfeht von Abbate Jahri, gegeben wurde, und dann noch beim Tangfeste in dem erften und großen Schausvielhause in ber Strafe Della Pergola em. Es mar Mitternacht vorüber, als Die Großbergogin in ben Palajt gurudfehrte und fich goline die unndeste Abunug" gur Bube begab, Wegen 3 Illie

<sup>1</sup> S. S. n. 31 31 5

erwachte sie "mit einigen Empfindungen" und um 1/25 Uhr wurde fie von einem "gefunden, wohlgestalten" Bringen entbunden. "Es ift fast nicht möglich", fagt ber officielle Bericht,1 "bie Freude und bas Entzücken zu beschreiben, die biefer erwünschte Rufall sowohl bei Boje als in ber Stadt, von bem Bochften bis zum Diedrigften, verurjacht hat, welch allgemeines Frohloden allsogleich von den hiesigen Castellen mit Abseuerung von hundert und einer Kanone noch mehr belebt murbe. Das por Freude fast rasende Bolf machte auf allen Gaffen bie rührenbften Auftritte. Abends waren alle Schaubuhnen auf das prächtigste beleuchtet und burchgehends fah man nichts als Freudenfeuer, welche von bem entzudten Bolfe auf ben Gaffen angezunden worden." Gehr reichhaltig mar auch bie alsbald ausgegebene Ordnung ber dies Ereignig feiernden Freudenfeste: Handtug und öffentliche Tafel bei Sof. Te Deum laudamus im Dome, vier Tage große Bala, feche Reiertage, "ba alle öffentlichen Aemter geichlossen find", drei Tage allgemeine Beleuchtung mit Kunstfeuer vom Thurme des Balazzo vecchio und Abichiefung ber Kanonen in ben Teitungen.

Die feierliche Taufe bes neugebornen Bringen geschah noch an feinem Geburtstage um 6 Uhr abends im großen Sagle ber Refibeng burch ben Erzbischof Frang Incontri unter Affisteng ber Bischöfe von Fiefole und Montalcino. Graf Ferbinand Strozzi, der die Stelle eines Obrifthofmeifters vertrat, trug auf einem Riffen, beffen Enden Die Rämmerer Marcheje Capponi, Generalmajor ber toscanischen Truppen, und Senator Serriftori hielten, bas Rind in ben Saal. Dem neuen Erzherzoge von Defterreich und Groftpringen von Toscana wurden zu Ehren feiner beiberfeitigen Großväter und bes jegigen Raijers die Ramen gegeben: Frang Joseph Carl. Taufpathen waren ber Raifer und Ronig Carl von Spanien, jener vertreten burch ben hochverbienten Grafen Frang Orfini von Rojenberg, damals Chef ber großherzoglichen Staatstanzlei, diejer durch den Marches Briore Quiqi Biviani. Bon dem Taufbrunnen weg wurde Erzherzog Franz gur Großbergogin getragen, welche ihm voll Inbrunft ben mütterlichen Segen gab, und von ba murbe bas Rind in einem reichen Tragjeffel auf ben Urmen seiner Mja Marchefin Johanna begli Albiggi in feine Rammer gebracht.

<sup>2</sup> Dienerifches Diarium vom 24. hornung 1768.

In diesen Tagen wußte die Raiserm noch nicht, daßt ihr sehn lichiter Bunich erjult und ihr ein Gutel, ber erfte, geboren worden fei. Wohl war gleich nach bem Eintritte bes freudigen Creignifies ber Courier nach Wien abgefernigt und jo raich, als die damatigen Bertehrsmittel nur immer erlaubten, beforbert worden. Er fam am Abende bes 16. Februar an. Maria Therefia befand fich allem in ihren Gemächern, ihre gange Familie war and Aulag bes letten Tajdjingetages in dem an Die Bofburg anstofienben Theater verjammelt. Go überwältigend war bie Freude, welche bie Raiferin empfand, und so unwiderstehlich ihr Drang, die Inbelbotichaft perfontich und aljegleich den Ihrigen mitzutheilen, daß sie un verzüglich ben Weg ins Theater einschlug. Unbeschreibliches Auf jehen erregte es, als das Publicum die Maijerin nut raichem Edritte in die Loge eintreten jah, welche fie feit dem Tede ihres Gemabls nicht mehr betreten hatte. Und ale Maria Thereija Die Epannung gewahr wurde, welche ber Amwejenden fich bemachtigte, da rief sie, nachdem sie ben Ihrigen die Nachricht mitgetheilt, mitten unter ber Borjtellung, an die Logenbruftung tretend, in dem urwuchfigen Wiener Diafecte, ben man bamals anenahmetos in ber faifer lichen Familie iprach, wie um Rechenschaft über ihr plögliches Erscheinen zu geben, in lautem und frendigem Tone die Worte binab: "Ter Leopold bat an Buam." Unermehlicher Jubel icholl ihr als Untwort entgegen.

Alsbald überschiete ber Raiser durch ben geheimen Cabinets seeretar Freiherrn von Neny dem Großprinzen das goldene Bließ. Es wurde der 19. Marz als Namenstag des Kaviers anserschen, um den Prinzen mit diesem höchsten Chrenzeichen seierlich zu schmacken. Und sollte an diesem Tage die Mutter ihren Borgang haben. Doch, obwohl Rosenberg am Tage nach der Geburt Franzens dem Ranningemeldet hatte, der Zustand der Großherzogin und des neugeborenen Erzherzogs "konne nicht besier sein", so stieß der Minter spater gleich wohl eine Neine Unpästichteit zu. Diese zweisache Feier nußte daber auf den 21. Marz verichoben werden.

In merkwurdigem Giegewate zur Theilnahme des Kaiserbeses sieht das abgeschmackte Benchmen der boch auch nabe verwandten Cabinete von Reupel und Incin Ter Hos von Incin gab "wegen eines noch underichtigten Ceremoniells" gar feine Annere und der

<sup>1</sup> Arneth, Ge's Mar. Tonel. VII 414

meavelitamiche Hof ließ in seiner Antwort ben Titel "Erzherzog" gestwientlich weg. Man könne ben Titel nicht zugestehen, bis der Hof von Wien den Prinzen in aller Form in solcher Eigenschaft anerkannt bate, wie auch der Herzog von Parma nicht früher Insant von Spanien geweien, die ihn dieser Hof als solchen anerkannte. "Es ist um Staumen", schreibt Mosenberg bierüber an Kannių," "wie ein Muniter wie es Tannect ist, eine so geringe Idee von der Convenienz der Titel haben sann, und wie er eine so disparate Gleichheit als Beröpiel brungen kann."

Bilftos, idmach und arm ift bas Mind in den erften Abidmitten feines Doicins; ce hat nichte als die Thrane und bie Stimme bes Weinens. Ueber bie Urt, wie man Frang in der ersten Rindheit wielt, find wir febr genau unterrichtet. Wenige Wochen nach Frangens Weburt begleitete ber Groftherzog feine Edpwefter Carolina un ihrer Bermahlung nach Reavel. Die unglückliche Fran be wahrte von ba an bem Bruder ihr volles Bertrauen. Bei ibm inchte und fand fie allgeit einfichtsvollen Rath. Huch als bie Pilicht beranteat, ben Rindern eine Erziehung zu geben und geben an taffen, founte fie bas eine wie bas andere nicht von ihrem Gemahl erwatten, ber felbst ungezogen war und nichts fannte ale Epicken, Gifchen, Jagen, Carolina wendete fich baber an ben Benber um eine Anteitung. Wohl unterrichtet und theilnehmend an Allem, was irgend ein geistiges Intereise barbot, überichrieb Der Großbertog feiner Schwester ein aussuhrliches Programm, weldes far uns dadurch wichtig wird, weil wir so ersahren, wie er mit Grang vom Tage feiner Geburt an gehalten worden fei. " Wir mullten unjere Rinder nach benticher Art in Windeln einwideln, aber man thut bies jeit einigen Sahren nicht nicht; fie werben melmehr einfach ohne jedes Widelzeng in ein Riffen gebettet. Man courofint fie gleich anjangs ober jo bald ats meglich, nur alle brei Etunden ju faugen. In bem Maake als fie wachjen, thun fie bies fettener, benn nach if Wochen beginnt man, ihnen flare Suppe ohne Er ju geben, guerft einmal, bann gweimal im Tag. Uniere Almmen nerden einfach genahrt, aber mit viel Gennie, Dbft, nie jedoch mit Melliperien, Gufgefeiten ober ftorfen Pingen, Raffee ic. Dan laft

b g. n. Ciellete

<sup>&</sup>quot; nte d'education pour les enfants envoyés par S. A. R. a la Reine l'accembre 1782. S. S. u. Et elles

sie so oft als moglich spazieren gehen und Bewegung machen. Die Rinder werden gewöhnlich bis in den 15. Menat gestillt, und man erwartet, daß sie da bereits angefangen haben, Jahne zu besommen. Sie haben die Arme seit ihrer Geburt frei und mit 6 Menaten gibt man ihnen auch die Fisse frei. Man last sie so batd und so oft als möglich an die Lust bringen, wenn das Wetter schon und trocken ist. Im 10. Monate läßt man sie alle Tage durch einige Zeit auf auf den Boden gebreiteten Marrapen im Hemde herumrutschen. Nach anderthalb Jahren beginnt man, sie in eigens dazu gemachten Korben geben zu lassen, und versucht so wenig als moglich das Gängelband zu benutzen. Mit 2 Jahren gehen sie allein mit einem Fallstuhl und es wird dabei ein wenig achtgegeben, daß sie nicht salten. Bis zu dreieinhalb Jahren legt man sie nachmittags für ein paar Stunden schlassen, später länger.

Wenn man fie entwöhnt, gibt man ihnen bierauf viermat bes Tags Enppe gu effen, jum Grühftud, Mittageffen, Saufe und Abend effen; bann beginnt man, ihnen jum Frühftiid Raffee von gebrannter Gerite mit fanterer Mild zu geben, jum Mittageijen Supre und ein einfaches Gericht von Grünem ober von gefochten Früchten, je nach ber Jahreszeit, zur Jaufe im Binter Euppe, im Sommer frijdes Obst und ein Stud Brot, Abends Euppe. Gie befommen nichts anderes zu effen bis zum Alter von 5 Sahren und bis die Impfung, die wir im Alter von 3 oder 1 Jahren vernehmen ließen, und das Babnen Leendigt find. Darnach laft man fie allmälig ein wenig Alevid zu Mittag effen, aber niemals abends, und fie beginnen erst gegen bas 6. Jahr bin Aleijch zu eisen, niemals aber betommen fie Mehtipeijen ober Zuderwert von irgend einer Art. Wahrend bes Tages gibt man ihnen bartes Bisquitbrod ohne Buder, damit fie etwas baben, was fie beichaftigt und ihre Babne ftarft. Rum Trinten befommen fie nur Baffer gur hatfte mit Cie, ju jeder Reit und vollends im Commer, und leichte und flare Limonabe.

Die Mnaben sind bis zu 9 Jahren nach Matrosenart gekleibet, große weite Beinkleiber, ein kleines Camisel, den Sals offen obne Aragen, einen runden Sut, leine Mute, die Haare, so wie sie wachsen, nicht frister, bis zu 10 Jahren, sondern nur rund abgeichnuten.

Sie stehen um 8 Uhr morgens auf, um 9 Uhr ift das Frutsituck, um 11 ein Bisquit, zu Mittag das Die ichlafen fie bis 4. Um 5 bekommer

um 81 geller das Zouper, um 10 Uhr gehen sie ichtafen. Man siem darauf, daß sie steisig springen, sausen, sich gleichmasig beider Hande bedienen, vor nichts Furcht haben, besonders aber, daß sie meht weinen, wenn sie sallen oder sich webthun: man bedauert sie niemals und tast sie stets allein wieder ausstehen; man sucht sie daran zu gewohnen manter zu sein, Larm zu machen w.: man leidet nicht den geringsen Ungehoriam oder schon gar eine Luge, man widerspricht ihnen oft ausdrucktich in ihren Spielen und Rindereien, um sie an alles zu gewohnen, und auch darau, indisserent mit jedermann zu verkehren, ehne daß man duldet, daß sie sür eine der Personen, welche sie umgeben, eine größere Vorliebe zeigen als für andere.

Im Alter von 3 Jahren beginnt man, fie in frielender Art Endifabiren und tefen zu taffen. Dan fieht barauf, bag in ihrer Umgebung Frauen verschiedener Nationalität find, von denen die einen mur bemich iprechen und ihnen bie Dinge, um bie fie fragen, nur bentich nennen, andere frangofifch, andere italienisch, bamut fie allmalig mietend versteben und sprechen lernen. Man gestattet bei ben Rindern feine alten Weiber und Berengeschichten. Bei allen tteinen Mindern haben wir eine alte Frau und gwei Madden als Mammerfrauen und eines als Garderobiere. Die Frau hat alles über, was des Rindes Eigenthum, Dienft ic. betrifft, und fie muß gu jeder Beit barnber und und bem Argie berichten, bag er für bie Gefundbeit bes Umbes forgt. Die ersten 4 Wochen machen die Madden atuebielnd in ber Racht bei bem Rinde. Die Rammerfrau und noch cone find immer im Dienste einander abwedbelnd, fie halten fich fortwahrend im Zimmer ber Rinder auf, folange bieje flein find, bis ju 2 Jahren beibe, bann eine.

Nach einem Jahre lassen wir 2--3 unserer Kinder zusammen Thar an Thur wohnen; wir lassen sie zusammen essen, spielen, aber meht im selben Jimmer schlasen; eine einzige Frau suhrt die Aussicht, sord zwei oder drei Kammerkreuen genugen dann. Was den Tienst lei uns eract macht, ist der Umstand, daß sile unsere Kammerkrauen Perionen von guter Herlunit sind, daß sie wenige sind und viel zu ihren, nur einen halben Tag frei haben und wenigstens dreimal underend ihrer sreien Tage kommen mussen, des Mergens zum Tiner, und abends, um die zu erleichtern, die vom Dienste sind. Sie stissten weiere Maden, machen ihre Mengen, Mantelets ze. Sie sind wehl when siden und werden aut bedient, und wenn wir mit

ihnen zufrieden sind, geben wir ihnen 3000 Thater zur Kuskener, wenn sie nach 6 oder 8 Jahren guten Dienstes sich verherrathen. So lange sie im Dienste sind, machen wir es uns zur Regel und wir sahren wohl dabei, daß sie weder Theater noch Balle, Maskeraden ze besinchen dursen. Sie gehen mehrere zusammen im Garten spazieren oder sahren aus; aber sie dürsen bei sich nur ihre nächsten Verwandten empfangen, seine Besinche in der Stadt machen, noch ausgehen und sich besuchen lassen, ohne um Erlandniß zu fragen und zu sagen, wohin sie gehen. Es sicheint dies streng, ist aber unumganglich noth wendig, wenn man alles Gerede und jede Unannehmlickeit vermeiden will. Vei und last sich das ehne die geringste Schwierigkeit machen, und es ist von dieser Regel niemand ausgenommen. Mit 5 Jahren sangen die Kinder an, den Natechismus zu lernen; ein Briefter, den wir im Hause haben, unterrichtet sie. Schreiben lehrt sie ein sen zosiicher Beaute des Staatsserectariats."

Auf Grang besonders ergeben biefe allgemeinen Gennbiage fotgende Ammendung. Der Menich bedarf des Menichen immer, aber niemals beingender, als in den Tagen ber garten Umobeit. Goll ber Aunte beg schwachen Lebens nicht ertoichen, jo brancht es jorgjamer Bilege. Daß es an dieser bei bem jungen Ergherzoge nicht fehte, war eine der Sorgen feiner Grofmutter. Johann Guidobald Graf Starbemberg batte fich wahrend bes febenjahrigen strieges mebrjach bervergethan und hinterließ, als er 1763 zu Ling fiarb, feine Witwe Maria Innocentia, eine geborene Grafin Auersperg, mit brei Nindern. Die Manierin biett fie fur geeignet, Mig ihrer Enkelfunder in Aloreng zu fein 1 Und fie hat bas Bertrauen gerechtfertigt. Reben und mit ihr walteten in der Ninderfammer die Damen Grafin Maria Unna von Goeff und Stord; jene war bie Gemablin bes Sauptmanns ber großbergoglichen Leibgarde, biefe bie Fran bes Bofarztes Mathans Stord. Acbermann weiß, wie leidt es geschieht, bag em Berfammeiß in der leiblichen Pflege bas Leben eines Mindes verlarzt ober Nach. wirfungen hinterlaft, welche furs gang Leben beschwertich find Ueber Das forperliche ASohl der großherzeglichen Minder batten bie Leiden Hofmedier in wachen. Behann Georg Sajenehrt von Lagufins tam babei weit mehr in Bernvendung als ber ichen genannte Eteral.

Gin großer und wichtiger Abiduntt in ber Entwicktung bes jungen Lebens beginnt bamit, bag bie Echtummerbede ber Bewußtleitgleit

<sup>3</sup> Edmerbling, Geldichte bes fames Gtarbenberg 185 .



Kherele.

Firm

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |

sich zu lüften und die Lippe bes Kindes die ersten Laute zu bilden lernt, Diese Zeit ist für Batersorge und Muttertreue eine Quelle vieler Freude aber auch für ben Denker reich an anziehenden Geheimnissen. Natürlich kann freudiger Eifer wie die leibliche so auch die geistige Entwicklung bes Pfleglings forbern. Frang scheint ichon fruhzeitig angefangen zu haben. Laute zu Bortern zu brechen. Kaifer Rojeph, der im Frühlinge 1769 in Florenz weilte, berichtet am 12. April, als Erzherzog Franz eben ein Jahr und zwei Monate alt war, an feine Mutter:1 "Der Erzherzog ift reigend, groß und bid. Er geht ziemlich aut ohne Bangelband und hat sogleich meinen Bruder erfannt, indem er ihm gurief: Bapa." Zwei Tage fpater melbet Joseph der Raiserin: 2 "Die Rinder, welche ich noch heute gesehen habe, sind reizend. Der Sohn fpricht einige Wörter und fürchtet fich vor nichts. Die Tochter ist ernster." Noch während der Unwesenheit bes Raisers erblickte, am 6. Mai, bes Großherzogs zweiter Cohn Ferbinand bas Licht der Welt. Auch dieser befand sich bald vortrefflich, fäugte und schlief, bag man es nicht beffer wünschen konnte. "Der Aeltere ift entwöhnt worden, ohne daß er es merfte." 3

Im Marg 1771 fam Graf Johann Joj. Wilczef als außerordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter an ben groß. herzoglichen Sof. Er war bald in der Lage, an den Sof= und Staatstangler zu berichten, "baß fich Erzherzog Franz feit bem 27. Mai mit einem täglich continuirend remittirenden Fieber behaftet befindet". Doch fei auf Vorgeben ber Aerzte "bisher gar teine Gefahr zu befürchten". Drei Tage später melbete er, Franz habe sich vom 1. auf ben 2. Juni zwar etwas mit Salsweh und wenigem Fieber behaftet befunden, habe aber eine ber ruhigsten Rächte, als er nie zuvor genossen, gehabt, sei auch bei angehendem Morgen ziemlich munter und fröhlich erwacht, von ben fonft gewöhnlichen heftigen Allterationen befreit, beiteren Angesichts. Um 8. Juni bieß es: "Mit ber Silfe Gottes find wir wegen ber uns brobenben. weiteren üblen Kolgen ber gehabten Krantheit bes Erzherzogs Franz vollig befreit. Er genießt die erwünicht vollkommenen Gefundheits= umitande." 4

<sup>1</sup> Maria Therefia und Joseph II. Ihre Correspondeng von Arneth. 1867. I. 257.

<sup>\*</sup> Mar. Theref. u. 3of. II. I. 259.

<sup>3</sup> Joseph an Maria Theresia. 1. c. I. 273.

<sup>4</sup> S. S. u. St.-Ard.

An 11. September 1772 wurden Frang und Marianne von bem berühmten v. Jugenhoufs geimpft. Legations-Secretar Beial berichtete am 29. b. an Raunis: Die Umftande ber blatternben Berrichaften, besonders ber Erzberzogin Marianne, find immer die erwünscht aludlichiten geweien, und fangt nunmehr auch Frang, ber verfloffenen Freitag, ein betrübter Tag fur ben gangen Sof und uns Alle, wiber olles Bermuthen bes Ingenhouze, ber die gangliche Krifis geendigt glaubte, von einem fehr heftigen und ftarten Fieber zum zweitenmal überfallen, fo Ingenhouze fast in Berzweiflung und ben gangen Sof in nicht geringe Bestürzung versetzte, bis endlich in der Nacht auf der linken Achsel ein Absceß sich zusammenzog, welcher ihm ungemeine Schmerzen verursacht, worauf bann Camftag bie besten Symptome erfolgt und ba gestern ber Abscest, woraus eine häufige Menge ber fich borthin zusammengesetten Blatternmaterie geflosjen, glücklich eröffnet worden, Rachmittags nach Boggio a Cajano, um allborten durch einige Wochen bie Berbstannehmlichkeiten zu genießen, abgefahren." Erft Anfangs November famen Franz und Marianne "nach alucklichst geendigter Blatter-Cur" wieder in ihre Wohnungen in Balazzo Bitti zurück.

Wie anregend mußte es für den zum geistigen Leben erwachenben Knaben sein, wenn ber milbe Hauch bes Frühlings die Aweige ber Bäume burchfloß, bas Leben ber Natur erwachte und man eines ber blumigen großbergoglichen Luftschlöffer Loggio Amperiale, Villa bella Petraja, Billa Boggio a Cajano bezog. Bon ber am Gubwestende ber Stadt gelegenen Borta Romana gelangte man auf einer von Gichen und Enpressen eingefaßten Allee in einer Biertelftunde nach Poggio Imperiale, überhöht von ber Torre bel Gallo, ber bem Gallilei als Objervatorium gebient hat, und burchduftet von der Bluthe bes ebelften Weines. Betraja "mit herrlichen Garten" lag 5 Ritometer nördlich von Florenz und war die Lieblingsvilla ber alteren Medici. Die schöne Billa Poggio a Cajano, erbaut für Lorenzo il Magnifico und mit herrlichen Fresten geichmudt, befindet fich etwa 16 Ritometer nordweitlich von der Stadt. "Das Luftichloß liegt in der reigenditen, freundlichften Gegend, Die man fich benten fann. Man bat die Aussicht auf Florenz, ine Arnothal, und zu den grunen Auen bes Ombrone, ber bier in ben Arno einfließt, "? Go begaben

<sup>1</sup> D. D. u. St. Ard

<sup>1</sup> M. Wolf, Marie Chriftine, 1863, 1, 120.

sich 1773, nachdem am Ostersonntag in Palazzo Pitti öffentlich gesspeist worden war und Franz am Abende dieses Festtages zum erstensmale die große Freude erlebt hatte, daß er mit den Hoheiten dem Appartement beiwohnen durfte, diese am 27. April, "um die Frühlingssannehmlichkeiten einige Wochen zu genießen" nach Petraja, wohin tags darauf die Kinder in Begleitung der Gräfin Starhemberg folgten. Juni, Juli und August weilte der Hof in Poggio Imperiale, anfangs September in Poggio a Cajano, von wo die Kinder am 15. d. wieder nach Poggio imperiale gebracht wurden, "um die Herbstust zu genießen". Am 9. November bezog die ganze Familie den Palast Vitti. Wilczek, welcher auf der Reise nach dem Orte seiner neuen Bestimmung Neapel die Kinder im Juli d. I. sah, meldete nach Wien "die blühendsten Gesundheitsumstände; alle genießen das ersprießlichste Wohlsein".

<sup>1 5. 5.</sup> u. St.=Arch.

## Der Anabe.

21. Juni 1774 bis 9. Juni 1777.

Franz war noch nicht fünf Jahre alt, als seine Großmutter, bie Staiserin, eifrig bemüht war, die Perfönlichkeit zu finden, welche ihm als Erzieher gegeben werden tonnte.

Wie Raifer Joseph nur ungern bas zweitemal geheirathet hatte. fo fprach er es nach bem Tode feiner zweiten Frau offen aus, baß er nicht mehr fich zu verehelichen gedente. Die Raiferin aber winschte sehnlichst, daß er sid nodmals vermähle. Da er erft 28 Lebensjahre gablte, war diefer Bedante ber Mentter gewiß begreiflich. Gie hoffte benn auch ficher, bag es gelegentlich ber italienischen Reise ihres Cohnes 1769 an ben Sofen von Modena und Turin einer ber Pringeffinen gelingen werbe, fein Berg ju rühren. Indeß ichrieb er gerade auf biefer Reise am 16. Mai au die Mutter: 1 "Mein Gutschluß, theuerste Mutter, ift gefant und bei diejem Anlasse allein wage ich es, von Ihrem Bergen an Ihre Bernunft zu appolliren. Prufen Gie meinen Charafter, meine Perfontichteit und meine Lage; betrachten und erforschen Gie ben Cheftand, untersuchen Gie seine Bortheile und feine Nachtheile, ermagen Gie bie Wahricheinlichkeiten tes Bludes und bes Ungludes, und verbammen Gie nich bann, wenn Gie es fennen."

Es mußte daher nach dem ofterreichischen Erbfolgegelet die Hertschaft auf Leopold und seine Rinder übergeben. Allgemem er-blickte man in dem Großherzoge den lunfugen Raber. Lojoph selbit betrachtete sich, wie er einmal an den Bruder flerich, unr als brier

<sup>&</sup>quot; Mirecily, Weld West. Ther VII 100

Berwalter der ofterreichichen Monarchie," 1 und nach der Geburt des Erzherzogs Ferdinand jagte er den Florentinern, dieser Prinz werde ter ihrige sein, den älteren nehme er für sich in Unspruch. Hieran bielten sich Kauser Joseph und Maria Theresia so genau, daß sie den großherzoglichen Undern nicht nur den Lio bestimmten sondern die gauze Erziehung von Wien aus leiteten. Bisher hatten des Prinzen die Aja Starhemberg und die Kammersrauen trefflich gewartet. Nun mußte er einem tüchtigen Manne anvertraut werden, wenn anders er sich für seinen irdischen Lebenszweck besähigen sollte, der sein geringerer war, als Liddung zum fünftigen Fürsten, ja zum herrn des ersten Kaiserreiches der Christenheit.

Groß ift Die Aufgabe ber Erziehung. Gie umfaßt Die Gefammtbeit ber Einwirfungen, Die auf ben beranblühenben Menichen genbt werden, um ihm Renntniffe beigubringen und feinen Willen gur Ergrebung bes Buten bingulenten. Die Mittel ber Ergiehung find Unterricht, Ermahnung, Beifpiel. Je wichtiger Die Stellung bes 21jo bei ben großberzoglichen Umbern war, besto sorgfältiger mußte bas Umt den Mann fuchen, besto schwerer war es, ihn zu finden. Lange wollte ce nicht gelingen. Der Großbergon, in dem nach bent Urtheile feines Cehnes Erzherzogs Johann "bas eble Berg feiner großen Mutter Maria Therefig und ber Berftand feines Bruders Beleph" vereinigt waren," hatte ichou, als Frang erft vier Sahre ett war, burch Resemberg den berühmten Proveditore an der Universitat Bifa, Angelo Kabroni, wiffen laffen, bag er ibn auseriehen, ber Ergieber feiner Pringen gu werben. Kabroni forberte Bedentzeit, madzte eine große Reife, legte nach der Rudfehr im Commer 1773 bem Großherzog einen neuerdings abgeforderten Erziehungeplan vor, tam jebody nicht in bie Lage, ihn gu verwirflichen," benn ber Biener Dof nahm eben gu biejer Beit bem Grofcherzog ben gaben aus ten Banden. Du haft volltommen recht mit Deiner Bemerfung", ichreibt ber Raifer an feinen Bruber am 14. Marg 1773, wie wichtig die Wahl eines Sofmeisters für Deine Ethne und wie ichwierig es fei, einen Mann nach Bunich gu

<sup>1</sup> Joleph II. und Leopold v Coniana. Ihr Briefmechfel von Arneth.

<sup>\*</sup> Edleifar, Ent Johann, 1878. 4.

<sup>1</sup> Gabronius, Vitae Italerum, Tom. XX, pag 80-53.

<sup>&</sup>quot; Waren Thereica und Josef II I. c. II. 1.

sinden. Doch an dieser Wahl bin ich, gestatte die freimithige Neußerung, ebenso interessirt wie Du. Sind Deine Söhne nicht die meinigen, oder liegt mir nicht an ihrem glücklichen Fortkommen in der Welt? Wer anderer wird die Früchte meiner Mühen ärnten als sie?" Es war für den Wiener Hof naheliegend, an Wilczes zu denken; den Unterricht sollte Fabroni leiten. Doch Wilczes hatte in seinem Promemoria vom 18. September 1772 unannehmbare Wedingungen gestellt. Er wollte zugleich Okinister sein und Azo überhaupt nur bei den ältesten zwei Erzherzogen werden. Dann kamen der Reihe nach in Antrag: Graf Ernst Guido von Harrach, Johann Franz Graf Hardegg, Heinrich Franz Joseph von Rottenhan, der spatere Staats- und Conferenzminister, Franz Unton Graf Lamberg, früher Hospirath bei der Hostammer, Heinrich Graf Auersperg, der spätere Hosfanzler.

Abileget, ber nunmehr in Gloreng nicht gut verbleiben konnte und als Wejandter nach Neapel verjett wurde, tam vor bem Untritte feines neuen Poftens nach Wien. Er icheint Die Raiferin auf feinen Freund Colloredo aufmertfant gemacht zu haben. Den Bergang feiner Bernfung ergählt und Collorede mit erwänschter Ausführlichkeit alfo: 1 "Den 29. Mai 1773 fam mein werther Freund B.(ilegel), mid gu besuchen nach Ingeraborf. Er fand Gefellschaft bei mir, welche selben verhinderte, gleich anjangs die Urjache feines Bejuches gu entbeden. Mls meine Frau und ich von dem Befuche weiterer Gafte frei waren, fing 28 (ileget) zu fagen an, bag wir nicht wenig befremdet fein wurden, er fei befehligt, im Ramen Ihrer Majeftat ber Rafferin zu bedeuten, wie bag Allerhöchst Diejelbe nichts mehr am Dergen hätten, als sich burch die Wahl eines Ajo für die Pringen des Großherzogs Ihr gartliches großmutterliches Gemuth in Rube gu jegen und Gid von biefer Geite beruhigt gu feben. Allerhodift Gelbe hatten tefonderes Alfeben auf meine Berfon und gedenketen, biefe Wahl auf mich zu verwenden. Er hatte ben Auftrag, meine allfällige Antwort Ihrer Minjeftat am fel genden Tag nad bem Riechendienft in Chriurcht gu binterbringen. Erstaunt über ein jo wenig erwartenden und niemals fich vorstellenden Untrags geriebret und beilft eingenemmen bes Butrauens und der Gute Ibrer Majeftat, tounte ich taum antworten. 3d bat Ballegel. um Rath. Bin beldlieffen gufammen, big ich bet fol-

a Tagebuch Collorebod, D. S. u. It - Mit

genben Morgens selbst bem Throne ber gütigften Monarchin mich

Ich rerfugte mich früh 1/20 Uhr nach Schönbrunn. Mit was schanken und mit was schweren herzen ich diesen Weg machte, ist fich wohl vorzustellen und leicht zu errathen. Ich fand in Kammer berrn-Dienst den General Corti, welcher sagte, Ihre Majestät waren in der Rieche und würden die erste Stunde des Gebets bei dem

Sochwürdigiten halten.

Rach 9 Uhr begehrten Ihre Majestät die Lifte ber Gegenwartigen. Batde ichidte Gie folche gurud mit bem Bebeuten, bag Allerhochft Sie niemand ale mid und ben Grafen Gfterhagn, Cohn bes Gurften, jeben wurden. 2113 ich anfangen wollte, Derfelben meine Dantfagung für bas große Rutrauen abzustatten, fielen mir Majeftat in die Rebe fagend: 3d werde ihm wohl eine üble Nacht haben zubringen machen,' und befahlen enr, auf bie andere Seite zu treten, nicht feviel in Bieben ber Quit gu fem. Mis fobin Allerhöchft Derfelben bie Band luffen wollte, fagte Ihre Majegat: Benn man Dir in folder Gelegenheit die Sand luffet, fo ift ichon fo viel, als bag er Dir gufaget und fein Bort giebt. 3ch taf; ihm nicht mehr los." Dennoch fand die Raiferin die Bitte um Bedentzeit billig, nur gab fie ber hoffnung Ausbrud, Colloredo werbe nicht Anstande machen und ,tiefen Untrag nicht entschlagen. Eie fenne ihn gar wohl und von langer Beit. Er habe alle Gigen. Schaften zu biefem Dienft ficher inne, fei ein guter Chrift, perfait bennet homme, guter Chemann und Bater und guter Cobn; er habe Proben gegeben feiner Gelaffenheit und Beicheidenheit. Er muß nicht glauben, bag er unfere lieben Rinder gu inftraiten und zu unterrichten habe. Es werben ihm Leute und zwar febr gute Leute jugegeben werben, welchen er nur nachzuseben und ihren Vebrungen gegenwärtig zu fein haben wird. Ihm wird blog Die Bergen und bas Gemuth zu bilben und auf ihre Gitten fein Augenmert zu tragen auferlegt.' Dabei befahl fie ihm, ein Auge auf bas ichene Familienportrat zu werfen und fagte: "Er wird wohl Diefen lieben Rindern nicht entjagen, bas Geinige zu ihrem Allerboten beigutragen'. Er muffe noch mehr vertröftet fein, ,baß ber Raifer ber Erfte auf ben Gebanten verfallen fei, ihn zu mablen und vicquidlagen . Und glaube fie, bag es eine Avantage ber Erziehung femer finder fei, ba fie gleichsam mit ben großherzoglichen ergegen wurden. Die Providence madje befondere Anordnung,

indem Sie Sich erinnere, daß seine Mutter mit Ihr erzogen worden sei. Er solle nur ja trachten, selbe als gute Particuliers zu ziehen, maßen wir Particuliers allzeit glücklicher als die großen Herrn, maßen uns ehendes unsere Fehler und Gebrechen gesaget und nicht so leicht durch Schmeichelei als die großen Herrn verdorben werden.

Colloredo besprach sich mit seinen Ettern, erwog die Sache hin und her, konnte aber zu einem Entschlusse nicht kommen. Deshalb ließ er erst am 7. Juni wieder um Andienz bitten. Die Raiserin war schon erwas unruhig geworden und hatte, wie sie sagte, angesangen, widrige Gedanken zu bekommen.' Doch war im Wesent-lichen die Angelegenheit im Reinen, so daß am 11. Juni die staiserin an den Größherzog über Colloredo alles Gute schrieb und mittheilte, daß er in Ansehung seiner großen Jamilie und wenigen eigenen Vermögens nicht weniger als 16.000 fl. haben konne. Sie wäre aber nicht entgegen, die Halste auf sich zu nehmen, soserne demselben die Summe zuviel ware; wollte er sie aber allein zahlen, so überließe sie es ihm auch allein.

Atm 1. August theilte die Maijerin Colloredo bie Antwort des Groß herzogs mit. Derfelbe habe an ber Berjon nichts anszusetzen, bech follte Seine Majeftat, "ber bie Sadje angefangen, fie auch ganglich enben." Da bie Rinder noch jung jeien, mare nicht fo zu eilen. Die Raiferin ichte bei, daß Colloredo auch wurde bewohnet werden und grear ware ber Antrag, ben Erzherzog Frang in bem Hotel, welches bem Ajo bestimmt jei, auch zu bewohnen, ber zweite Pring wurde wegen feiner üblen Angen noch bei ber Aja verbleiben. Uebrigens mar bie Raiferin mit ber Untwort bes Großterzogs wegen beffen geringen Butrauens fehr ungufrieden und fagte am 15. Auguft gu Colleredo gang ungehalten, er muffe bie Antunft bes Raifers erwarten. 2113 Diefer aus Polen gurudgelommen, erhielt Colloredo am 1 -. September Audienz. Der Raifer fagte, obwohl er selbst nicht particular ibn ernannt, jo glaube er fid) in ihm nicht gu irren. Schlieftlich verficherte er bei feiner Ehre," daß ber Grofibergog mit ber Wahl gufrieden fei. Celloreto jolle fich nur an bie Raiferm halten, fie werde ichon Alles richten und ichliegen. Go geschah es audi.

Am 4. November überichnich bie Raiferin bem Greftlerzog bie Buntte, Die ihr Colloredo jur Erwagung unterbreitet hatte

Seben ihnen die Entschließungen bes Großherzogs bei: 1 "3ch mage Guere Majestät um eine betaillirte und genaue Instruction zu bitten, welche die Intention und den Willen einschließen wird, nach welchen Ihre Majestät befiehlt, daß bas Umt eines Ajo geführt werde." "Diese Bedingung ift eine ber gerechtfertigften, aber ich glaube, bag es effentiell ist, diese Instruction, für welche ich alle Materien bereit halten werbe, nicht früher zu geben, als bis ber Graf Colloredo in Florenz die localen Umftande und die Neigungen meiner Kinder felbst beobachtet bat: bann werben wir ausammen und in Uebereinftimmung biefe Instruction schriftlich nieberlegen, und ich werbe bie Ehre haben, sie Ihrer Majestät zu überschicken, um die Approbation zu erwarten. Go wird ber Graf Colloredo por seiner Anfunft meine Anstruction haben konnen, um so mehr, als es nicht billig ware zu verlangen, daß er bei seiner Ankunft bas Amt antritt, ohne Reit au haben, fich umzusehen. Ich rechne felbst barauf, wenn er nach Florenz tommt, mit ihm am halben Weg nach Bologna gusammenautreffen, um einige Tage allein bei ihm zu verbringen und ihn über viele Bunfte zu unterrichten, die zu wissen für ihn aut ift. bevor er nach Florenz fommt.' "Daß Ihre Majestät geruhe, mir in allen Reiten ben Rutritt zu Ihrer Berfon zu gestatten, um Ihr getrenliche Melbung zu bringen, und baft biefer Rutritt mir in jeder Reit und an jedem Orte offen stehe und ohne Bergug im unvorberaefebenen Falle. Das Bertrauen und bie Gnabe Ihrer Majeftat werde ich niemals mißbrauchen, indem ich zugleich Ihre Majestät bitte. mich über die Wahl der Berfonen zu hören, welche die Umgebung ber Bringen bilben follen." Diefer Bunft ift mehr als billig, er beweist ben Gifer und die Geschicklichkeit bes Grafen Colloredo; Diefer Buntt ift einer ber wesentlichsten. Er tann versichert fein, daß er vollständiges Bertrauen von unserer Seite genießen wird und die vollständige Autorität über feine brei Untergebenen, und baß felbst in den geringfügigsten Sachen von unserer Seite in Rudficht auf unfere Rinder wie auf die, welche ihnen dienen und fie umgeben werden, nichts ohne feiner Ginwilligung geschieht; deshalb bin ich entschlossen, niemanden zu ernennen, weber Lehrer, Diener, Rammerbiener noch andere. Ich habe mein Auge auf mehrere Perjonen geworfen, aber ich warte bie Ankunft bes Grafen Colloredo ab; ich werde sie ibm nennen und will sie nur in

Ardin bes Grafen Frang Fallenhann.

Gemeinschaft mit ihm mählen, und nachdem er sie gegrüßt und kennen gelernt bat.' "Daß die jungen Bringen in ben ersteren Jahren nicht über bas Dag beschäftigt werden, damit ibre Gefundheit und ihr Bebachtnis nicht überlaftet werben." "Diefer Buntt ift billig, über Die Studien, wie über bas andere, werben wir uns ins Einvernehmen feten.' "Da meine Familie 6 Rinber gablt, von benen bas lette erft 3 Monate alt ift, wurde es schwieria fein, die Reise por bem nächsten Frühighr zu unternehmen. Ich bitte mir bie Reit bis sum Monate Mai zu bestimmen, um meine Angelegenheiten zu ordnen." Diefer Buntt ift billig, es genugt, bag ber Graf im Monat Dai in Florenz ift; und ba seine Familie langsam reisen wirb, so halte ich es für aut, bag er allein ihr einige Tage voraus eilt und mich ben Tag feiner Ankunft pracise miffen lagt, bamit ich mit ihm gufammentreffen und ihn einige Tage allein und in Rube feben kann, bamit er nicht nach Rlorens kommt, ohne einzelne verschiebene Einbrude und Borurtbeile zu tennen, die ihm manche Personen bei feiner Anfunft entgegenbringen tonnten und bie ber guten Sache nur ichaben möchten. Deine Frau halt auch biefen Buntt für wichtig.' "Meine Rinder und bas wenige Gigenthum, bas ich befige, läßt mich Ihre Majeftat um ben Gehalt von 16.000 fl., um Quartier und Bebeizung bitten, auch für meine Kamilie und bie anderen für meinen Dienst nothwendigen Leute, um einen Hofwagen für meine Person." ,Dieser Borfchlag ift febr gerechtfertigt, wie auch die Forberung in Bezug auf die Wohnung, Holz und Bagen. Da ich teinen Plat in meinem Saufe besithe, um ihn mit seiner Familie einzulogiren, rechne ich barauf, ihn in ber Crocetta unterzubringen, mir eine perfonliche Abmachung bei feiner Antunft vorbehaltend, so bag entweder auch meine Rinder in ber Crocetta wohnen, ober ich gebe ihm fur feine Berfon eine Wohnung im Balais Bitti. In biefem Bunfte mage ich es bemuthigst Ihre Majestät daran zu erinnern, was Sie mir zuzugestehen geruht hat, nämlich von ben 16.000 fl., bie Sie für gerecht findet, bem Grafen Colloredo zu bewilligen, die Salfte zu zahlen, und infolgebeffen mage ich es auf biefe Bute Ihrer Geite gu gablen." Kalle, daß ich verpflichtet bin die Prinzen auf das Land zu begleiten, bitte ich Ihre Majestät, mir eine fleine Wohnung und bie Rost für meine Frau mahrend bes Aufenthaltes ju gemahren." Dieser Fall wird fehr felten sein, ba unsere Rinder niemals allein

auf das Land geben; ober fie werden mit uns geben, baber die Brafin Colloredo fiets von ber Gesellichaft fein wird, und letteres um fo mehr, als ich nach dem, was ich über ihren Charafter hare, uberzeugt bin, daß sie volltommen meiner Fran behagt, welche fie freiwillig in ihrer Gesellschaft haben wird. Doch im Kalle, bag Die Minder allein auf bas Land gingen, wird die Grafin bort Tijd und Wohnung finden, indeffen vorausgesett, daß fie ihre Rinder nicht mitnimmt, ba unfere Baufer fo flein find, daß bort taum Blat für und felbft ift.' Die Refolutionen bes Großbergogs befrie-Digten bas Berg ber Raiferin berart, bag fie biejelben bem Colloredo ju lefen gab. Defter murbe ber Graf in biefer Ungelegenheit einer Mudieng theilhaftig. Um 5. December ichentre ihm die Raiferin ein tleines Edzeiben, bas Frang gefdrieben. Um 11. Januar 1774 ließ Maria Therefia an Colloredo folgendes eigenhandige Billet ab: 1 Graf Colloredo! Ich fende Ihnen hiemit Ihre Borichlage mit Der Untwort meines Sohnes gurud, bamit fie Ihnen als Richtschnur in Ihrem Amte bienen, bas Gie nunmehr antreten, Und um Gie gu gleicher Beit über Ihre Rufunft zu beruhigen, sehe ich Ihnen eine Benfion von 4000 fl. aus, falls Sie, ohne die Erziehung ber erften brei Pringen meines Cohnes vollendet zu haben, hieher gurudfehren, und eine Benfion von 6000 fl., wenn Gie biefelbe beendet haben. Auferbem verspreche ich Ihnen in einem wie im anderen Falle 3000 fl. für die Roften Ihrer und Ihrer Familie Rudreife, und eine Benfion von 2000 fl. Ihrer Gemahlin im Falle Ihres Tobes. Da ich Ihren Gfer und Ihre Gefinnung tenne, bin ich von Ihrer Bereitwilligfeit iberzeugt, meiner Erwartung auf Ihrem jo wichtigen Boften gu entiprecien, welchen ich Ihnen anvertraue, und Gie fonnen auf meine Berbindlichteit gablen, die id Ihnen gegenüber haben werde, ebenfo wie auf meine beständige Bewogenheit."

Mit Schreiben vom 20. Januar 1774 stellte Colloredo sich bem Großherzoge zu Diensten. Aufrichtig veripreche er alles Gute und sicher hosse er, es zu bewirten. "Ich mage Curer königtehen hoheit zu versichern, daß all mein Eiser und meine gauze Beschaftigung dahin gerichtet sein wird, des gnadigen Vertrauens mich würdig zu machen und es bei seder Gelegenheit zu verdienen. Ich werde nur mit meinem Amte beschaftigt sein

Braft. Galfenh, 21r.5.

und mit dem Bohle meiner hoben Boglinge. Für alles, was feine Begiebung mit meinem Dienfte bat, werbe ich taub, blind und ftumm fein. Ich werde mich hintanglich gludlich preisen, wenn ich mir Ihre Bufriedenheit und Genugthung erwerbe. Ich bin gang burchbrungen und finde nicht Worte genug, um Ihnen meine gange Dantbarfeit über das Uebermaß von Gute auszudruden, daß Sie Sich mit mir vor meiner Ankunft besprechen wollen, an einem Orte, welchen Gie zwifden Bologna und Ihrer Resideng zu bestimmen geruben, und Dies zu bem Zwede, mid auf Schwierigfeiten und Vorurtheile vorgubereiten, welche mir bei meiner Unfunft in ben Weg gelegt werben fönnten. Welches Blud für mich, burch einen fo gang außergewöhnlichen Beweis Ihrer Gute, burch Sie felbst, Monseigneur, über bas belehrt zu werden, was meine Rube foren und mich unschlüssig in meinem Umte machen fonnte. Welde großeres Blud fann es für mich geben, als mir schmeicheln zu können, bei ber Uebernahme einer Stelle von der größten Bichtigleit zuvorderft bas Bertrauen und die Gute eines fo gerechten Burften zu befigen, wie Gie es find.

Die einzige Güte, mit welcher Eure Königliche Hoheit sich in dieser Sache in dem Briefe an Ihre Erlauchte Mutter erklart, versichert mich vollkommen darüber, und das Bertrauen, welches Sie mir beweisen, verdoppelt das meine in einem Punkte, welchen feine Art von Eindrücken mir hätte ersehen können. Wie sehr es an mir ist, meine Unzulänglichkeit zu fürchten, einen so wichtigen Plat auszufüllen, wie der ist, den mir Guere Konigliche Hoheit anzuvertrauen geruht haben, ebenso suhle ich mich erleichtert und begeistert durch die ruhige und vertrauensvolle Art des Vorgehens, welches die Geradheit Ihrer Intentionen und Ihr vaterlich zärtliches Herz manisestirt, das sich mit so viel Geite hingiebt, wenn es sich um den kostbaren Schat handelt, den Sie in meine Hände legen wollen."

Nochmals wurde Colloredo von beiden Majestaten am 3. Mai einer über die Massen herzlichen Audienz gewürdigt, erhielt die kurze schriftliche Anstruction und trat mit seiner ganzen Familie am 4. Mai um 1 Uhr nachts "die weite und stets gesahrliche Reise" an. Freund Wurmbrand und Pruder Joseph begleiteten ihn bis Brud.

Da von nun ab Colloredo durch volle 32 Jahre aufs engite mit Franz verbunden ift, so mussen wir ihn vorstellen. Colloredo Walfee Franz de Pauta, Neichsgraf von Colloredo, geb. in Wien am 23. Mai 1736, war der Sohn des Grasen Camillo,



from the term to be of the line

ber einst Oberschofmeister ber Ergherzogin Marianne gewesen, und der Maria Francisca, Grafin von Bolfsthal. Seit 1762 mit Maria Cleonora Grain von Brbna vermahlt, wirlte er als n.-0. Regierungsrath mit vielem Unsehen. Er verbantte ben wichtigen Posten, ben er als Erneber befam und die Bemter, Die er in der Folge am Biener Doje befleidete, nicht minder feinen bedeutenden Rabigfeiten als feiner Geburt. Jojeph 11. ernannte ihn gunt wirklichen geheimen Rath und geichnete ihn 1790) burch Berleihung bes goldenen Bliefes aus, 1 Maria Chrifting, Die ihn 1776 in feiner Stellung als 21jo genau beobachtete, brachte ihr Urtheil in ben Worten gum Ausbrud:? Alls ich hieher tam, war ich nichts weniger als eingenommen für Colloredo; ich biett ibn für einen guten und honetten Diann, aber seinem Boiten nicht gewachsen. Doch seitdem ich ihn mit ben Seindern gesehen habe, habe ich mein Urtheil geandert, und in ber That ift er bewunderungswerth feir ben Plat, ben er innehat. Seine Mitbe, feine Anhanglichkeit an bie Rinder ift einzig und wie geschaffen für eine folde Stellung. Richts fallt ihm gu fdwer für fie; aber indem er fich mit ihnen auf den freundschaftlichsten Ruß ftellt, wahrt er ihnen gegenüber bod immer feine Stellung. Er beobachtet fie, studirt fie, und ohne ihnen hinderlich zu sein oder fie zu chikaniren, tafet er ihnen nichts hingehen. Er ift Tag und Racht und mit großer Corgialt unermudlich, fie nett und beauem zu halten, indem er gur rechten Beit lobt und bemüht ift, ihnen bas Gefühl von Chre zu bewahren cher einzufloßen, welches jo nothwendig in der Welt ift. Much die Amder lieben ihn." Weniger schmeichelhaft ift Christinens Urtheil über bie Grafin Colloredo: "Ungefahr 35 Jahre alt ift fie Die Bute jelbit, hat wenig Berstand, verdient aber nicht, daß er ihr gang abgesprochen werbe. Gie ift eine gute Frau, gute Mutter. Ihr Betragen ift ftreng und refervirt. Damit vereint fie die Bute eines Engels, hat wenig Willen, ift bei jeder Belegenheit gefällig, von angebend habider Geftalt und Phofiognomie."

Die Reise erlitt eine breitagige Unterbrechung in Mantua, "allwo ich die Gnade batte. Ihre Hoheiten von Maitand sammt der Erzherzogin zu seben, so eine sehr begabte Prinzessin ist." Zu Parma, wo ihn die Insantin mit Gnadenbezeugungen überhäuste, erhielt er durch einen Courier em Villet bes Großherzogs, der ihn willsommen hieß

Belnet Rag bentid. Biog. p Collor,

<sup>2</sup> Albert Mr.b.

und wiffen ließ, bag er ihn auf bem Luftichtoffe Cavaggiolo erwarte. Colloredo traf am 25. Dai baselbst ein. Die Grafin reifte mit ben Rinbern fogleich nach Storens weiter, wo fie in bem großherzoglichen Palafte bella Crocetta bewohnt wurde und noch am felben Abend ber Großherzogin in Boggio Imperiale aufzuwarten die Ehre hatte. Mit bem Grafen Colloredo verblieb ber Grofhergog in Cavaggiolo und unterrichtete ihn alsbald "von vielen in Floreng übel bestehenden Gebrauchen, von ber wenig guten Denfensart und vielem leblen". Es mochte bies nicht überfluffig fein, benn auch der gelehrte und tugendhafte Fabronius ichreibt,1 tein Bolt fei ju allebem, mas Reid und vergifteter Klatich vermögen, fo bereit, als die Florentiner. Tags barauf offenbarte ber Großbergog nach dem Frühftude feine Gefinnung betreffs ber Rinder. Er bente bermalen nicht auf Die Studia, halte es vielmehr nicht für gut, selbe in fo jungen und gartlichen Jahren gu wichtigen Studien anzuhalten, fie follten bis jur Rurudfunft in Die Stadt zu Loggio Cajano auf bem ichon gewöhnten Rufte gehalten werben, frater werbe ein Sauptstudienplan auszuarbeiten fein. Camitag, ben 24. Mai, ritten sie nach Betraja, wohin die Große herzogin entgegenfam. Es murbe jest endgiltig bestimmt, bem Erzherzog Frang nur zwei Rammerbiener (Bengl Maitander und Marcus Jadbei), einen Rammerheiger und zwei Leib-Laguaien jur Bedienung gu benennen. Borläufig mare Frang folgendermaßen zu halten: "Er fteht alle Tage gegen 51/. Uhr auf, man wedt ihn nicht, man fleidet ihn an, er verrichtet sein Morgen: gebet, nimmt fein Gruhftud, bas gewöhnlich eine Suppe bilbet, am Conntag ober Mittwoch Raffee mit Milch, am Freitag und Samftag Gerftentaffee mit Mild. Un Stelle bes Raffee, ben man ihm nur am Conntage giebt, fann er Dbft mit einem Stud Brot nehmen ober zweimal in ber Woche Surve: co ift dies vom Argte gebilligt. Rady bem Frühftud lieft er in italienischer ober frangofischer Sprache, bas er auswendig übersebt. Gewöhnlich geht er um 1/210 ober um 11 Uhr um Meife. Er hat gegenwartig feine andere Lection bes Morgens, obgleich ber Edireiblehrer Die Stunde nach ber Meffe verwenden follte ftatt !! Uhr Nachmittag. Er binirt zu Mittag, entet gewohnlich vor 1 Uhr und unterhalt fich barnach bis grei Uhr, wo ber Matechet

<sup>1</sup> Vitae Italeram Tom, XX, pag 80 m. Ed.

ju ihm tommt; nach ber Lection bleibt er noch eine fleine halbe Stunde, mit ber Sitje besfelben Ratecheten mit farbigen Bleiftiften zu malen. 11m 3 Uhr tommt ber Schreibtehrer, barauf tieft er beutich. Eine halbe Stunde ober mandymal auch eine Stunde betet er (bigher) den Rosenfrang, indem er auf- und abgeht bis gu ben letten Gebeten, Die er auf ben Anien verrichtet. Der Rofenfrang wird abgeschafft; alle Tage, bevor er zu spielen anfangt, wird er eine Decabe mit ber Litanci allein, aber kniend beten. Das Golter uft um 5 Uhr. Er hat barnach feine andere Beichaftigung ober Lection. Er soupirt um 9 Uhr abends. Um 10 Uhr verrichtet er fein Abendaebet, nach welchem er fich austleibet und gu Bette legt. Rach (bis gur Aufhebung bes Ordens Refuit in Deutschland) wird fo gut fein, in ber erften Beit felbft morgens biebergufommen, um gemeinschaftlich die Gebete zu verrichten, und bag er bann hauptiaditich tommt, wenn ber Ajo biniren geht. In biefem Intervalle lehrt er ben Ratechismus, lafet deutsch lefen und eine Decabe bes Rojenfrauges jagen mit der Litanei; und bag er noch mabrend ber Etunde des Edireiblehrers bleibt." Gin rechter Plan und eine bundige Instruction follten erft in Poggio Cajano gearbeitet werben, ber Großherzog welle fur bie Heinen Berren eine Siftorie ichreiben laffen und vielleicht zwei Directoren ber Studiorum ernennen. Collorebo tonne ju jeder Stunde ju ihm tommen, ihn informiren und feine Gefinnung hofen, 1

Nach Tisch sährten die Hoheiten den Ajo von Kammer zu Nammer der kleinen Herrschaften. Ihre Jahl war nicht klein. Außer Maria Thereje, Franz und Ferdinand, die wir schon kennen, kernen wir 1ept mit Colloredo kennen: Maria Anna, geb. 21. April 1770; Carl, zeb. 3. September 1771; Leopold, geb. 14. August 1772 und Albrecht, geb. 19. December 1773. Alle schienen "wohl und liebenswürdig" zu sein. "Erzherzog Franz war just beim Schreiben, wurde bei meinem Eintritte etwas roth und erschrocken. Nachdem ich aber ihm mein Compitiment gemacht und die Hände gekußt, sagte er: "Es freut mich, Sie zu sehen und zu kennen; haben Sie eine gute Reise gehabt?" Ich jung gleich mit ihm zu spielen an und suche ihn zu unterhalten. Er wurde auch gleich etwas seier und natürlicher." Ueber Austrag

<sup>1</sup> Points d'instruction pour l'Ajo. Mat 1771. G. G u Et -Ard.

<sup>\*</sup> Collec Tageb G G. u St.-Mr.h.

der Holheiten besuchte nun Colloredo ben Pringen täglich und zu versichiedenen Stunden, damit fich berjelbe an ihn etwas gewöhne.

llebrigens wollte auch ber Großherzog den Ajo seiner Kinder noch genauer ausnehmen und unternahm daher am 10. Juni mit ihm eine Partie nach Pistoja, wo sie den über die Gebirge angelegten neuen Weg nach Modena ansahen. Bon da gings nach Pija, um die jedes dritte Jahr am Feste des hl. Nainerius, des Schutzpatrons von Pija, veranstaltete prächtige Belenchtung der drei Brucken über den Arno und der ganzen Stadt zu genießen. Die achttägige Probesahrt diente zur Besteichigung und Beruchigung des Großherzogs.

Gur und ift von großem Intereffe ber Bericht, welchen ber Großbergog, wie wir ichen bemertt, für die Konigin von Neapel ieber die Weise der Erzichung seiner Minder eigenhandig niedergeschrieben hat. Er verbreitet über alles Folgende Licht. Die Rnaben kommen awijchen 5 und 6 Jahren unter mannliche Leitung, nachdem fie bereits geimpfe find. Gie haben alle gujammen einen Mjo und 3 Officiere, von benen ber eine mit bem Mjo immer um die zwei alteren Anaben ift, die ihre Studien gufammen machen, und die zwei anderen mit den zwei jungeren, die gleichfalls aufammen find; ber fünfte, ber allein ift, hat einen beutschen Inftructor und einen Priefter, ber mit ibm ansgeht. Der Ajo, ber bie gange Erziehung leitet, für bie Subordination wie für ben ötonomischen Theil forgt, betrachtet und behandelt bie anderen Dificiere ale feines. gleichen, wiewohl er ihr Vorstand ift; fie haben in ber Stadt und auf bem Lande ein Logis bei ben Rindern, von benen eines an ber Seite bes anderen wohnt. Bon bem Momente an, wo die Rinder auffteben, bis zum Augenblide bes Schlafengebens verlaffen fie biefe herren niemals. Gie find nie allein, auch nicht bei ben Stunden und mit ihren Meistern. Mur bleibt, weil die Anaben ihre Studien gwei und gwei gusammen machen, wenn sie Unterricht haben, ein eingiger biefer Berren babei, mahrend ber andere in feine Bohnung ober ausgehen fann. Muf bem Lande biniren bie Rinder und bie herren mit uns gemeinschaftlich. In ber Ctabt Ueiben bie Rinder, wenn die Berren effen geben, entweder bei mir, oder fie haben gwei Unterrichtestunden vertrauenswürdiger Berjonen, welche fie bis gur Rudfehr ber Gerren nicht verlagen, so bag fie memals mit ihren Nammerdienern allein find, beren ein jeder tenabe zwei hat, fo gwar, daß fie nicht fir bei einem bleiben, fonbern von einem gum anderen

Rnaben manbern. Die Anaben fteben um 7 Uhr auf und ber atteite felbit um i Uhr. Gie fleiden fich an und frühftuden Obit ober Werften loffee. Gie Heiben fich felbft an. Alles muß in einer halben Stunde beendet fein. Wahrend man fie friffirt, lefen fie , bas geiftliche Sahr': bann geben fie zur Meije und haben hierauf ihre Unterrichtestunden bis Mittag. Dann haben fie eine Recreationsstunde ober fpielen untereinander ober mit ihren herren. Darnach biniren fie fast immer mit und, haben bann eine freie Stunde bei und und von 4-7 Ilhr Lectionen, hierauf wieber eine Stunde ber Erholung. Das Couper Dauert eine halbe Stunde, es folgt ein wenig Conversation, bann geben fie gu Bette. Gie janjen niemals und effen nur wenig Gleifch abent's. Alle Tage haben fie eine Stunde Promenade zu Rug morgens und zwei Stunden nach dem Diner, selbft wenn es talt ift. Die Stunden find nach ber Jahreszeit, vorausgesett bag es nicht regnet. Eie haben niemals Bacangen noch einen Recreationstag. Eftertag ift wie ein anderer; nur find die Beschäftigungen verschieben. Bie leinen von 4 Jahren ab frangofifch, beutsch und italienisch, mit 5 Jahren ben Statedismus und Edgreiben und wie die Daddien in alle brei Sprachen Uberjegen.

Gie spielen Ball, Geberball, seegel, Billard und alles, mas Bewegung macht, Damenipiel, Edjady, aber niemals Starten; fie maten, reichnen, illuminiren Rupfer, machen fleine naturhifterijde Sammlungen von Steinen, Mingen ic. Im allgemeinen haben wir als Marime, unferen Rindern einen foliden religiofen Untergrund gu geben, auf Ueberzeugung fußend, fie mabre Bergensandacht und die Religion idween, verehren und lieben zu fehren, In den gegenwärtigen Beiten tann in biefer Beziehung nicht zu viel gemacht werben, um fie zu isniten gegen alles, mas fie feben und boren werden, wenn fie in Die Welt eintreten. Wir jehen barauf, ihr Berg recht, ehrbar, aufvid tig und mitfichlend zu machen, laffen ihnen niemals ben geringften Charafterjehler, Boebaftigfeit, Stlatscherei und ichon gar nicht bie lleinste Luge ober Unfolgjamfeit hingehen. Wohl aber nehmen wir leicht und mit Nachficht alle Sehler ihres thörichten schunrrenhaft augelegten Alters, bas fo wenig geeignet ift, fich zu beherrichen, indem man ihr Chrgefull machruft und fie beobachten madjen laßt, baß fie fich kiber badurch schaden. Man hat ihnen nie geschmeichelt, ihnen ftets troden und icharf bie Wahrheit gesagt. Wir und ihre Gerren raifenruen taglich mit ihnen, wir laffen fie ihre Gebrechen und Sehler ic.

feben und die Art, wie fie fich besiern konnen, indem wir sie burch die Burechtweisung ausmuntern, ohne üble Laune zu zeigen, zu schelten, und ohne irgend einmal anderes nothig gehabt zu haben als sie zu bitten.

Es ift mahr, daß wir einzig gludlich in ber Wahl der Meifter und berer gemesen sind, die fie umgeben haben. Dieje haben in ihren Betragen und in ihrer Errache in vollsier llebereinstimmung mit und gehandelt. Wir find felbft jo mit ben Rindern verfahren, welche, überzeugt, baß wir fie von Grund aus fennen und alles wiffen, was fie thun, fich niemals vor uns verborgen und uns ftets ihre Wehler ja felbst ihre Gedanten in Freundschaft und mit Bertranen geoffenbart haben, ba fie faben, bag wir fie immer ohne Groll rügten, und ba fie überzeugt waren, bag wir ihr Beftes wollen und fie alle gleich ohne ben geringften Borgug lieben. Bur Gejundheit ließen wir die Rinder viel zu Rug gehen, zu jeder Beit, auch in ber Dunkelheit. Gie legen fich mit ober ohne Licht auf einen einfachen Strobfad, eine Matrage ober auf eine fleine Matrage auf ben Boben; alles bas ohne Unterfchied. Man giebt ihnen nur Bucher, die ich felber burchgesehen habe. Und ba meine Frau und ich fie fast fortwahrend sehen und gang im Einverstandnisse mit ihren Meistern handeln, fo ift man von einem Moment gum anderen in ber Lage, bas was gu andern ift, wieder gurecht zu bringen, indem wir die Meifter erfuchen, ihre Methode zu wechiefn."

Der Greiherzog nennt als Bücher, die er bei Aufjegung der Marimen über die Erziehung seiner Kinder zurathe gezogen: Mad. de Lambert († 1733), avis d'une mère fille et avis d'une mère à son fils; Instruction d'un père à ses enfants; Eraste, ou l'ami de la jeunesse "livre excellent"; Mad. de Genlis. Adèle et Théodore ou lettres sur l'éducation" (1782), il a dans ce livre beauc up d'inutile, mais beaucoup de bon; annales de la vertu". (1781). Les pensées de Mare Aurèle: General Kinkhy, Ordansen cines Böhmen über die Erzichung; Duguet († 1733) de l'éducation d'un Prince: "bon livre queiqu'écrit avec pedanterie"; l'énelon († 1715), l'examen de conscience d'un roy, les conversations d'Émile; Les sermons de Massillen, Bourdalone.

Endlich war ber wichtige Tag getommen, an welchem Erzherzog Franz, die große Soffnung der Zutunft, bem Ajo übergeben werden follte ohne alle Ceremonie, "um dem armen fleinen herrn fein noch

greßeres Leib gu verurfachen bei Berlaffung feiner Weiber, fo felben Lis nun bedient." Es war ber 21. Juni, ber Tag bes bl. Monftus, des Schuppatrones ter Jugend. Colloredo legte guljanden bes Großterzogs ben Treneid ab und fam fruh, 8 Uhr, nach Imperiate. Grafin Starhemberg Aga ließ mir ben fleinen herrn völlig abzieben, um mir fetben wegen feines Wachsthums gu geigen, jo gottlob wie eine Rerge gerate gewachien und fehr gut gemachet. Er wurde fobin von jemen Weibern für das lettemal angefleibet. Der fleine Berr war dabei gang ruhig und luftig und jagte gleich bei feinem Auffteben von fich felbit, baft er fich bedante fowohl bei ber Mia als bei ten übrigen Weibern für ihre gehabte und getragene Dabe und Sorgfalt." 1 Starhemberg betam ein Befchent von 2000 Rechinen. Mach bem Untleiden fuchte der Rjo ben Pringen gu unterhalten bis ur Stunde ber Covutation ber Rammerdienerin Dalac, Jo felben con Rindheit an bedienet," welcher auch ber Ergherzog beiwohnte. Red ber hl. Deife nahm ihn ber Mjo, ohne etwas zu fagen, mit fich in jein Quartier in Bitti. Der Pring folgte, "ohne Thranen zu ver giefen, gang gern." Unterwegs bat ibn ber 21jo, fiets Weborfam, Aufrichtigleit und Bertrauen zu haben, worauf biefer erwiderte: 3ch bab Gie recht lieb und ich werde alles thun. Ich habe noch nie Gott beleidiget und nie Unwahrheit gejagt, werbe mich recht gescheib auf fahren.' Der Ergherzog brachte Diefen gangen Sog im Spielen luftig in und jagte oftere, er hatte nie geglandt, daß es fo luftig fei bei ben Mannern, Alls es aber abends gum Schlafengeben wurde, mertte Collorebo, bafi es bem Minde gum Weinen fei, und als man ihn gu Bette legte, fing er wirklich febr zu weinen an und fagte, er werbe nie feine Beiber vergeffen, bie ihm fo treu gebient Doch fam gar batd ber fummerftillende Morpheus und wiegte lieb Rindfein in fanften Edilummer ein. Folgenden morgens bauerte bas Unlleiden mehr als eine Stund, "indem feine Toilette febr lang eingerichtet und felber nie fich ftill haltet." Man tann fich aber auch bie Qual eines fechtigbrigen Stnaben vorftellen, an bem eine Stunde angezogen wird. Bielleicht war auch ber Rammerdiener nicht jehr gewandt. Dit Auenahme von gwei Stunden war Cotforedo fetbft immer beim Ergherzog und fuchte ihn zu unterhalten, machte aber bie Erfahrung, bag ber Rammertiener Maitanber, "jo fehr mit Spielen

<sup>1</sup> Color. Taneb. f. 6 in Gt.-Ard.

und Tanblen umgehen tann," in biefer wenigen Beit "willig bie Lieb und Gnad biefes fleinen Geren gewonnen."

Der Ergieher joll ben Boben gur Aussaat bereiten, bas Gebeihen ber Reime pflegen und bem Unterricht wesentlich beifteben. Der Unterricht hat eine unmittelbare Ginwirfung auf ben Berftand. Benn ber Lehrer einen gewillen Grad von Beididlichfeit und Gifer befitt, fo werben die Schüler, wenn fie fich andere in gefundem Bustande besinden, unsehlbar ein gewisses Musmag von Menntniffen erwerben. Reine fo unmittelbare Ginwirfung wie bei ber Berftanbes bildung ift auf bem Gebiete bes Wollens möglich, benn diefes hangt von ber Richtung bes Willens, von ber Beije bes Freiheitsgebrandies, alfo von dem Cigenthumlichsten und Unerreichbarften im Menschen ab. Daher ift Erzichen um fo viel schwieriger als Unterrichten. Colloredo mar vor Allem bestrebt, gemach feinen Bagling in eine bestimmte Ordnung einzuführen. Um 9 Uhr war's jum Auffiehen. Nach ber beiligen Deffe in ber Bimmerfapelle tam Lefen mit Collorebo oder mit Summating, deutsch, frangosisch, wällisch, "so aber allezeit Mühe toftet, felben biegu gu bringen." Bor und nach bem Mittageffen, bas um 12 Uhr war, unterhielt man ben Pringen mit Spielen. Bleich nach gwei Uhr verrichtete er ein fleines Gebet und fernte Ratechismus mit Bady. Dann fam bas Schreiben baran. Der Mjo war eigentlich ben gangen Tag um Frang. Er ging nie auch nur auf furge Beit ab, wenn nicht früher Abbe Bach gefommen mar. Diefer und ber Schreibmeifter fonnten in ber Regel bezeugen, "bag ber Ergbergog gut geschrieben und gut gelernt." Abends murben mehrere Stunden im Garten gugebracht, wo fich ber junge Pring mit Gifchen ober Gartenarbeit unterhielt. Nach 10 Uhr begab er fich zu Bette. Colloredo wohnte mit feiner Familie im Palafte bella Crocetta, hatte aber immer für feine Berfon ein Zimmer an dem jeweiligen Aufenthaltsorte bes Pringen, um die genaue Einhaltung ber Lehrftunden uberwachen und, etwa bei Erfrankung feines Zoglings, auch bie Nacht über gegenwärtig bleiben zu tonnen. Mertwardiger Beife verlangte Frang gerade in ben erften Tagen gar nicht nach Imperiale und der früheren Gefellichaft baielbst. Zwei Tage nach feiner leberfiedlung in Pitti ging er nur febr ungern babin und "blieb von Anfang, bis wir gufammen fortgirgen," gang seri um, "Um fetben Tage verhielt er fich beim Corfo megen bes Johannerfeses, bem er mit ben Eltern und wielen Robloffen in einem eine beger beger bewohnte, "vom Unfange bis zu Ende stehend, ohne ein Wort zu fagen noch fich umzusehen, als ber Cerfo anfing".

Es war Gefahr, bag ber Pring, allein unter ernften Mannern, in eruft und, von allen Beighwijtern getrennt, benfelben entfremdet murbe. Deshalb verabredete ber Grogherzog mit bem Mjo, bag aud Berbinand zu ihm kommen und Frang wieder nach Imperiale aberfiedeln follte, wo auch ber Ajo mit Weib und Rindern bewohnt werden murbe. Colloredo verlangte aud ju Gerdinand für die Augenblicke feiner Abweienheit einen Bertreter. Die Hobeiten verwiesen auf Canbein. Diefer hatte ichon ben Großherzog felbst unterrichtet. Deente ibm jett als Cabinets Geeretar und genog bas uneingeschränfte Bertrauen feines Berrn. Er follte weiterhin bei ben Rinbern als Unteranffeber ohne Titul" bienen. Um 1. Juli wurde Frang mitgeterit, daß er nadmittags nach Imperiale überfiebeln werde. "Diejes freute ben tleinen herrn fehr." In Diefem Tage übergab auch Brafin Starfemberg ben Ergherzog Ferdinand. "Ergherzog Frang hatte bie greite Freude, Compagnie gu befommen und mar besonders luftig." Sanboin nahm es auf Budringen Colloredo's auf fich, ben Begingen "im Spielen einige fleine Menntnig und Begriffe beigubringen". To wurde auch zwijchen beiden eine fleine Tagesordnung verabredet, um body nicht ben gangen Tag bloff im Spielen und Tanblen guubringen und felbe gu fünftiger Dronung ju gewohnen". Bleich um naditen Tag follte bamit begonnen werden. Doch war bies nicht leicht. Colloredo tonnte fich nicht genug wundern, baf beide Ergs berrege wenig " Ziegent" hatten und die wenigen Hugenblide, die To beim Matechiemus und Schreiben gubringen mußten, fo unruhig trienen. "Denn taum als jelbe einige Minuten figen, wollen fie ichon wieder bavon fein; ju gar nichts Ernfthaftem zeigen felbe Buft, jonbein bloß ben gangen Tag fpielen und tanblen." Auch bag bei ben Bitern Brüderlein Albert am 19. Inli vom Rothlauf ergriffen wurde und am 22. Inti nachts um 11 Uhr 20 Minuten "bas feitliche mit tem Ewigen verwechselte", warf auf den heiteren Morgen ber finderfreude feinen bunflen Schatten. Sonntags wurde immer ach der hi. Pleife das Evangelinm gelefen und explicirt. Doch carte Beiden hiebei nur allzweit "jehr bie Beit lang".

Die Munder lebten in biefer Beit noch mehr ber leiblichen in 23. Siegu fehlte es nicht an Anlaff. Sanboin ließ ein kleines c. bei ber Wohnung Erzherzog Ferdmands zurichten,

in weldem fie ungeniet arbeiten tonnten; "fo felben eine große Freude veruriacht bat". Dies war gu tiefer Beit gang nach bent Willen ber Eltern. Gie besuchten Die Bringen fehr hauffig, unterhielten sich mit ihnen, ließen sie "spielen und springen". Fait täglich tam bie Mutter gum Mittagiveifen. hinwiderum murben bie Brusen um 7 Uhr fait täglich in ben großen Sofgarten gebracht, wo fich bie Eltern an ihren munteren Spielen erfreuten, vergnügt waren, "wenn fie mit ben bapierenen Dradien fvielten" ober "fich im Grafe herumwälzten". Nicht so nachsichtig war die Aja Starbemberg. Am 6. Angust erichien fie mit ihren jungen herren, Eriherzog Carl und Leopold, bei "ben Groffen". Da Grang und Gerbinand mit Steinen fpielten, machte es Carl gleich nach. Doch bie Aja nahm ihn bes und ergrimmt" beim Urm und rief: "Das thut tein Erzherzog." Rod mehr; "gang biffig und ergurnt" hielt fie fid, auch daruber auf, bag bie alteren zwei Ergherzoge fich im Garten auf bem Boben herumwätzten, und fagte zu Carl: "Das bitte ich mir aus, bas laffe ich nicht zu, baß fich die Erzherzoge herumwalzen." Das zu lebhaite Herumtollen ging nicht immer ohne Unfall ab. Ginmal hat fich Grang "einen ftarfen blauen Gled im Geficht gefchlagen"; ein anderesmal fiel er und ichlug fid "eine groffe Baule" und mas zu wundern, gleich am nachsten Tag an berfelben Stelle einen neuen blauen Gled, "welches felben viele Bahren gefoftet". Gute Bruber muffen mit einander ftreiten. Go gab es zwifden Frang und Ferbinand einmal "wegen Erdjuhrens" einen argen Disput. Ferdinand gerieth in Born und lief bem Bruder mit ber ichmeren Bartenichaufel nadi, "um ihm einen Schlag angubringen". Urfache manchen Iwites war audi bie Frage, wer, wenns eben beim Spielen fo luitig war, als ber erfte ichtafen zu geben habe. Es wurde endlich fo geordnet, baß fie hierin abwechseln unsten. Unter den Unterhaltungen mehr geistiger Art war zu dieser Beit bevorzugt Bilber anzusehen, fich foldje erflaren zu laffen, Benpferfriche zu illuminiren. Stundenlang tonnten fie sich hiermit animiren, "so die Grojcherzogin zu freuen ichien und fie belobte".

Der Ajo war mit ben Fortschritten und Ersalgen nur nach einer Richtung hin zustieden. "Beide", schreibt er am 25. August 1774 i "nehmen toglich in Starte und Geift sehr zu", aber es sei nicht moglich, sie zu etwas Geschenzum und Raisonablen anzuhalten.

col lagh h o h Di-it;

Bahrend des Speifens bringen fie bie findifcheften Reden hervor, um welche felbe jehr oft ichon angerebet, jeglichen wegen bes üblen Saltens, Trintens und Brobeffens; allein umjonit. Denn es geht feine Mahlzeit vorbei, wo felbe nicht zwanzige und breißigmal angerobet werden. Rad bem Speifen fangen sogleich die Rinderspiele en und bas Berumfriedjen auf bem Boben, fo felben noch einige Beit verfiattet wird." Doch machten die Pringen bem Ajo auch wieder manche Freude. Es war zu lieb, als ihn Frang mahrend bes Spagierengebeng fragte, wie er zufrieden und ob er ihn lobe. Celloredo belehrte, er habe zwei Hauptjachen zu andern, mehr Geboriam zu weisen, wenn man corrigire, und mehr Achtung und Liebe far jene, fo feiner Ergiehung wegen um ihn fein mußten, febin nicht ftets über feinen Bruder gu flagen; dies zeige fein gutes Berg. Im Allgemeinen bedurite es bei Frang nur leichter Ermah nung und man fam zum Biele. Einmal war er manierlich bis jum Echlafengeben, wo er einen üblen Sumor zeigen wollte. "Ich ermabnte felben und er murbe bald wieder gut. Ich hielt felben in aller Gute, magen er fehr empfindlich und von weichem Bergen, tiefen Achter vor und ermabnte ibn gur Befferung, fo mir felber verferad, und feinen Sehler erfannte. Der Unterschied ber Denfungsart biefer beiben herren ift fehr unterschieden; mit bem einen ift alles in Gute, mit bem zweiten aber mit Ernft zu richten und ware nur ju wunfchen, baß felbe mehr Berg und Empfindung hatten."

In vielen Tingen hatten "die Weiber" ben Faden keineswegs so zwedmäßig gesponnen, daß ihn ber Ajo nur aufzunehmen brauchte. Tas Aseibervolt trug leider auch in diesem Falle die Rase hoch und ichnungelte dem Jungen Zuckerbrod und Vorurtheile zu. Auf Grund genanester Beobachtung bildete sich ber Ajo das Urtheil, "daß Franzein sehr gutes Herz und Charakter, auch sehr empfindlich, sedoch seinen jungeren Aruber gerne reizet und stets über selben klagt, auch kleine Jehler als Lugnen und sich Verstellen hat, Erzherzog Ferdinand aber sehr gleichziltig und unempfindlich sich sehr oft eine Sache sozen saßt, ohne zu kennen zu geben, ob er gehört habe. Reide hetzen sind shwer zu etwas Räsonablem zu bringen und grauset eiten sichen swenn selbe von etwas Gescheidtem reden horen; es kostet sexerzeit Allihe, selbe bei ihren sehr kleinen Decupationes ausmerksam ihren zu machen. Beide sind augenblicklich sibereinander und rauseten ser gerne. Franz hat einen besonderen Jehler, sich so sehr an Mai-

länder anzuhängen, so noch vieles kosten wird, selben hieron abzugewöhnen." Dies sagte er auch beiden Hoheiten, als sie ihn am 17. August zu sich beschieden, damit er ihnen "ein kleines Porträt" der beiden Erzherzoge mache. Franz sei ein seelengutes Rind, habe gutes Herz und sehr viele Eigenschaften, doch er lüge ofters und habe den Fehler, stets über den Bruder zu klagen, er sei zu stark dem Rammerdiener zugethan, auch öfters ungehorsam und unachtsam. Erzherzog Ferdinand sei sehr zum Jorne geneigt, ungehorsam und aleichailtig über Alles. Beide seien zu wenig beschäftigt.

Der Großherzog fäumte nicht, dem Erzieher neuerdings durch "Punkte" seinen Willen kundzugeben." "Man muß, indem man den Charakter der Rinder von Grund aus studirt, damit beginnen, daß man ihn nach ihren Neigungen zu bilden versucht, aber ver Allem ist es nothwendig, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen, sie aufrichtig und offen zu machen und ihnen Abscheu vor jeder Lüge,

Doppelgüngigfeit, Sinterlift, Maricherei ic. einguflößen,

Man muß ihnen die einzige Leidenschaft, Die fie haben muffen, einflogen, nämlich die ber Humanitat, des Mitleides und bes Berlangens, ihr Bolf gludlich zu machen. Man unft ihr Gefühl zu Gunften ber Urmen weden. Man barf niemals bie Claffe ber Reichen berjenigen ber Urmen vorziehen und muß ihnen beibringen, bag es bas größte Difigeichid für einen Gurften ift, nicht mit eigenen Mugen gut sehen und nicht ben Buftand bes eigenen Landes zu tennen. Die Bringen muffen vor Allem von der Gleichheit der Menichen überzeugt sein, und bag die Alechte Aller gleich find; daß sie ihnen ihre gange Erifteng, ihre Meigungen und ihre Bergnügungen bei jeder Be legenheit um Opfer bringen muffen; bag es ihre höchfte Bilicht ift gu boren und gu troften; baff man feine Leidenschaft haben fann und barf außer für die Tugend und, was dieje verlangt. Die Pringen runden immer vor Angen haben, daß fie Meniden find, und nur mit Billigung ber übrigen Deniden find, was fie find, und daß fie von ihrer Ceite alle ihre Pflichten erfüllen muffen und bag bie anderen Menichen bas Mecht haben, von ihnen alle Vertheile in erwarten, welche fie ihnen in ihrem Staate gewahrleiftet haben. Die Pringen muffen immer bor Angen boben, bof es ihre erfte Pflicht ift, ihre Botter gludlich zu maden, viemate eine ernietent-Miene ju geigen bei ben Bewug maen ihrer

<sup>1</sup> Almi panti homi per la rili francis. Ze co-

Bott auf die Liebe des Fürsten ein Recht hat, wie es nur gerecht it, bag man vor dem Botte Achtung hat.

Man muß die Kinder an sedes Wetter gewohnen, auch sich talt zu waschen im Sommer, ein wenig lau im Winter, Betten ohne Borhänge, eine Decke im Winter, ein Inch allein im Sommer, die Fenster immer offen, wenig eingeheizt. Die Achtung, welche die Etiquette fordert, muß sich nach dem Range richten, aber die wahre lichtung allein nach der Tugend.

Man muß ihnen eine seste religiöse Grundlage geben, sie an tas Eebet gewöhnen, sie davon uberzeugen, daß in jedem Angentlicke und Gott sieht und hort, man muß ihnen bas tief im Herz einprägen, sie sühlen lassen, daß aller Trost in Gott allein liegt, sie ieine Werse und die Vorsehung bewundern lassen; kurze, einsache, aber aus bem Herzen stammende Gebete müssen sie sernen, und daß siede gute Handlung Gott gefällt. Eine seste Religiosität muß die virundlage all ihres Handelns sein; man muß die Kinder gewöhnen, auch in kleinen Dingen sich selbst zu beherrichen.

Man muß ihnen eine eracte Rechtschaffenheit beibringen und bie Principien der reinsten Moral nach dem Geiste des Evangeliums, indem man sie erkennen last, welche und was unsere unerläßlichen Pstichten sind, daß wir uns durch das gute Beispiel bestimmen tasen, tugendhaft zu sein, und indem man sie fühlen läßt, daß ohne die Tugend und eine mitleidende Humanitär fur die Armen man nicht glücklich sein kann. Man muß sie fur die Wohlthätigkeit beschieren, die alle Bergnügungen übertrist, und ihnen zeigen, daß die Tugend und Religion es allein sind, die glücklich machen.

Was bas Csien betrifft, so ware ich der Meinung, ihnen sehr wenng Fleisch abends zu geben, wohl aber Suppe und Obst, und im Allgemeinen muß man sie gewöhnen, nur gerade so viel zu essen, als das Bedürsniß vorhanden ist, und Alles zu essen und in der Regel einsache und gesunde Speisen, viel Gemüse, keine Gewürze nech starte Speisen. Man muß sie gewöhnen, niemals bestimmte und geregelte Speisestunden zu haben, damit teine Gewohnheit entsteht. Sie dirsen vor nichts Furcht haben, müssen sehne Gelesig un die Lust gehen, sich gewöhnen ohne Hut zu sein, ohne Gilet und Mute, diersen im Bette nicht allzusehr zugedeckt sein, noch warrene Kummer haben. Man muß sie viel Bewegung machen

lassen, ohne daß sie sich erhiven, sie sollen bei ihren Unterhaltungen es vorziehen, ben Weg zu Tuß zu machen, statt zu sahren. In der Wohnung muß man sie mit Spielen beschäftigen, die zugleich instructiv sein können. Wenn das Wetter schlecht ist und sie nicht ausgehen können, sollen sie im Zimmer Bewegung und Leibesübungen machen. Man darf sie nicht gewöhnen, empfindlich zu sein, sondern schickt sie bei jeder Witterung hinaus, vorausgesetzt, daß es nicht regnet oder allzu warm ist. Der Ujo wird die Unaben oft zu und sühren und wird sie hier lassen können, damit sie mit ihren Schwestern spielen.

An Sprachen sind italienisch, französisch, beutsch und latein nothwendig. Man muß damit beginnen, den Rindern in spielender Weise das Deutsche, welches das schwierigste ist, beizubringen, das Französische und Italienische lernen sie von selbst. Das Studium des Latein ist nothwendig, man muß es durch Regeln beibringen, aber als eine Sprache, welche man bloß lernen will, um die lateinischen Autoren zu verstehen, um übersehen und schreiben zu konnen."

Ferien ist ein Zanberwort. Frang und Ferdinand waren ichon am 15. September beim Lefen "fehr irrig", weil fie immer an bie Ferien bachten, bie mit bem nachsten Tage fur fie begannen. "Beibe herren hatten bie größte Freude, fich in Cajano gu finden, besonders ba felbe zu feiner gebundenen Ordnung gehalten. Gie find nicht gebunden auf eine Beit weder gum Auffteben noch zu ihren fleinen Schuldigkeiten." Immerhin ließen fie aber Ajo und Sauboin taglich ichreiben, etwas lefen und barüber zuweilen fprechen, Gummating continuirte ben Ratechismus. Der Aufenthalt in Cajano brachte für bie Kinder auch das Dene, baß fie mit ben Eltern gujammen lebten. "Beide waren ftete luftig und aufgeraumt, ben gangen Tag unter ben Augen ber Sobeiten. Bu Mittag beim Speifen war meiftens Die Großherzogin angegen, nach dem Speijen waren fie im großen Saale, worin bie Familie fpeifte und Alles, was fie thaten, horen und sehen konnte. Rady vier Uhr ging allzusammt fragieren, abende ipielten bie Pringen bis 1/27 abermals zujammen; war übles Wetter, jo unterhielten fie fich im Zimmer bei den Eltern." Frang mar fo tintlich luftig, daß jein Ajo anmerkt: "Er ift wohl über hundertmal angeredet worben, ju Bezengung feiner Freude nicht allzeit fo gu hupfen und zu ichreien; allein alles umjouft." Wir bedauern, aufrichtig gejagt, die Unwendung der Marine, welche bieje Borte befunden. Es wird eine Beit tommen, in ber Colloredo viel

geben wurde, wenn Franz seine Frende äußerlich bezeugte. Sehr viel Frende machte es den Prinzen, auf den Bogelsang zu gehen, wenn auch "fein einziger gesangen wurde". Ja der Erzieher sand, daß er mit demselben Bieles ausrichten konnte. Dagegen wollten sie von dem Momente an, wo es hieß, Militär "lernen", keinen Augenblick mehr mit den holzernen Flinten spielen. In diesen Tagen hatte Franz auch schon die Chre, zum Tauspathen erbeten zu werden; der Ajo hielt fur ihn das Rind Sanboin's zur Tause.

In Die Terien ber Pringen fielen zwei wichtige Tage, Therefia, ber Namenstag ber Raiferin, und Grang. Natürlich mußte Grang der Grofmama zu ihrem Tage ichreiben. Doch fo fehr er fie liebte und verehrte, hat es ihn body "fehr viel Dube gefostet und mußte alle Gebutb gufammennehmen, biefen Brief ausschreiben gu laffen, maßen er fich fo vertehrt und unwillig dazu geftellt." Weniger beidwerlich mar für ibn bie Feier bes eigenen Ramensfestes. Schon am Bortage machte ber Bater mit ihm Colbaten und abende fogar ein fleines Teuerwert, "wobei fich beide Ergherzoge fehr geforchten". Der Gronbergog fuhrte fie aber gang nabe gum Gener und fie mußten bafelbft verbleiben. Hach bemfelben "unterhielten fich alle Meinen Berrichaften gujammen mit Springen und Supfen und rollten um den Großbergog bernm, fo felben febr gu unterhalten ichien". Der Namenstag felbst "war eine große Freud" fur Frang. Der Mio erstattete ihm gleich beim Aufstehen ben Gludwunich; Cauboin tatte ein Riftden mit verschiedenen Instrumenten füllen laffen und übergab es wohl versiegelt; ju Mittag speiften bie jungen Berrichaften mit ben hohen Eltern. Radmittags tam von ber Rafferin em holgernes Sans jum Aufammenfeben; Urfache vieler Frenden. Abends wurden wieder etliche Fenerraber abgebrannt. Da fie fich aber, weil es fnallte, jurchteten und fich fogar verftedten, mußte ieber ein lleines Generrad felbst abbrennen, "fo fie gang gernwillig thaten", jedoch tonnten fie bie Furcht nicht gang bergen. Micht fo harmles war bie Radfeier am folgenden Tage. Während bes Spieles geriethen tie Bruber in einen Sandel wegen bes Plaves bei ihrem Epieltijf. Da zwidte Frang ben Bruder fo ftart in bie Bange, baß Blut berautlam. Edion wollte ihn ber Ajo in bie Etrafe feben; allem Grang bat um Bergeben, erfannte feinen Tehler und ber: grad Befferung, bat auch zugleich, nichts ben feniglichen Sobeiten su jagen".

Natürlich fehlte die ganze Ferienzeit "der Sitgeist" noch viel mehr. Erst gegen Ende derselben ist der Ajo in der Lage zu sagen, daß Franz seit einigen Tagen sich besonders im Schreiben besleiße und ziemlich aut schreibe.

In biefem Jahre machte Frang ein großes Avancement; er murbe Anhaber bes burch den Tob bes Generals ber Cavallerie Grafen Michael Althan erlebigten Regiments Althan. Sonntag, ben 13. November, famen "bas febr gutige und gartliche Schreiben" ber Raiferin und die Uniform eines Obrift Dieses Regimentes an. Die Auszeichnung mar um fo größer, als biefes Regiment, gegenwärtig Cuirassier-Regiment Raiser Franz Joseph Nr. 1, wie der Raiser seinem Bruber fchrieb. "ohne Widerrede bas schönste und beste Regiment ber gangen Armee" war. 3 Frang hatte benn auch die größte Freude und legte sogleich die Uniform an, "so aber etwas zu groß". Bett hieß es banten. Dem Ajo gefiel bas Schreiben, welches Frang aufgesett hatte, schlecht; es murbe ein mit vereinten Rraften qustande gebrachtes abgeschickt. Uns interessirt aber gerade ber ureigene Entwurf bes Anaben. "Die Liebe und bie Ehrfurcht haben mich bazu gebracht. Guer Majestät bei Gelegenheit bes neuen Jahres meine Buniche aufzuseben. Guere Maieftat muffen mir verzeihen. baß ich mich unterfange, mit beutscher Sprach ju schreiben. Allein weil biese bie Sprach ift, wo ich mich am beften ausbruden tann. fo habe ich mich unterfangen, ben Brief mit beutscher Sprach gu ichreiben. Guere Maiestät werben in biesen wenigen Reilen meine Bunfche bemerken. Ich bitte Sie meine Bunfche anzunehmen, bamit Sie feben, wie mein Berg rebet. Ich wünsche Guerer Daieftat ein langes Leben und daß die Jahre Ihrer Lebenszeit mit fehr vielem Blude erfüllt werben. Ich muniche für mich, daß Guere Majestät mich in Ihrer Gnab erhalten, obwohl Sie mir schon die höchste gethan haben, mir ein Carabinier-Regiment zu geben, welches ich mir noch nicht erwerben kann, weil ich noch zu jung bin, ein Regiment zu commandiren, allein ich werbe suchen, mir es zu erwerben. Ich bin mit größter Chrfurcht." Es ist bekannt, bag Raifer Joseph schon als Bring von sieben Jahren fein Regiment commanbirte und es bei ben Ubungen wenigstens bem Scheine nach inspicirte. Dies hätte ber siebenjährige Franz nicht vermocht, wohl aber nahm er

<sup>1</sup> Arneth, Mar. Ther. u. 30f. l. c. II. 43.

am 22. November abends jum erstenmale beim Cyercirmeister Quadagui Unterricht.

Wie kinder meistens waren auch die großherzoglichen Prinzen gegennber Fremden leicht verlegen. "Beibe sind, ansgenommen jene Leute, so selbe täglich sehen, sehr schen und leutschüch." Dazgezen suhrten sie sich, als im November der Wiener Cardinal Migatzi nach Florenz sam, ziemlich wohl auf; "nur ist Ferdinand zweimal uber den Teppich gesallen". Am 24. December d. A. wurde der Großherzog durch die Geburt eines Prinzen erfreut. Der Ajo meldete sogleich den kindern von dem neuen Bruder, "so vor Freude supseten und sprangen und sagten: wir werden selben recht riel Gutes thun". Franz versicherte sogar: "ich werde ihm 100 Paoli schenken." Tags darauf wurde der Neugeborne auf den Namen Maximilian getaust, wobei Franz das erstemal in Unisorm erichien.

Am 10. December 1774 begann der berühmte Regensburger Maler Johann Zossani Franz zu malen; er sollte 100 Louis für das Litd erhalten. Doch nach mehrmaliger Arbeit zeigte es sich am 1. Januar 1775, "daß er ganz geschlet" und diesen Versuch anfaten müsse. "Nein Vitten, sein Zureden, nichts half, den kleinen herrn ruhig zu halten." Um nächsten Tage aber war Zossani gluick licher und endlich am 25. Februar malte er das Porträt aus. "Es hu meines Erachtens Lehnlichseit, jedoch kann nicht gesagt werden, teienders aut und vortreistich zu sein."

Colloredo hatte wiederholt die Hoheiten gebeten, die älteren Brusen in strengere Ordnung und Thatigleit versehen zu lussen; sie wen zu wenig beschaftigt. Gegen Schluß der Ferien 1774 wurde ist in seinen Bitten besonders dringlich. Es rinkte daher der Größeherisg mit seinem Generalstudienplan hervor. In demselben theilt et die Erziehungszeit in drei Perioden: vom 7.—12. Jahr, vom 12.—16 Jahr, vom 16.—20. Jahr. In der ersten Periode handle es sich vertigsech darum, den Leid zu stärken; Lesen, Schreiben, vier Sprachen, sierlichen, weniges von der heiligen Geschichte und Geographie zu benen: Uedung der Frömmigkeit, im Herzen eine gute Stimmung errenzen, daß sie vien, wahr, heiter, empfanglich. Betresis der Strundsaber Grundsaber im Emzelnen verlangte der Größherzog

то v do Son Altosoo Royale sur l'édication des prehidues

auch dem Fabroni einen Educationsplan ab. Angelo Fabroni, ein geborener Toscaner, zu Rom gebildet, hatte sich auf Reisen durch einen großen Theil Europas, namentlich Frankreich und England, große Welt- und Menichenkenntmß erworden. Er wurde Proveditore der Universität Pra und weithin strahlte sein Ruhm als Gelehrter. Er hatte das Leben der Päpste Elemens XII. und Leos X., Cosimos des Alten und des Lorenzo Magnisico geichrieben. Lon den 20 Banden seiner Lebensbeichreibungen italienischer Gelehrten lagen schon mehrere vor, und seit 1771 gab er unter den Auspicien des Großherzogs das Giornale de'letterati, eine augeschene kritische Zeitschrist heraus. Fabroni und Gherardi, Beamter des großherzogsticken Centralarchies, erschienen auch dei Celloredo, um sich über den Erziehungsplan zu besprechen. Allein dieser trante nicht. "Ich somme zwar in Vielen mit selben überein; beibe sind aber sehr seine und abgedrehte Manner, mit welchen jedes Wort auf die Wagichale zu legen."

Borberband mar aber von der Bermirflichung eines ins Cin zelne gehenden Erziehungsplanes feine Rede. Dagegen erreichte Colloredo, daß seine und Cauboin's Bunidje, vom Großherzog in emem Muffabe gufammengefant, als bie in ber Stadt gu beobachtende Ordnung aufgestellt wurden.2 Meister waren : Für Religion und Sprachen Zummating, bis zur Orbensausbebung Jesuit in Deutschland, für Schreiben vorläufig Sopf, für Geschichte, Geographie, Rechnen Sauboin, für Tangen Balenti, jur Ererriren Quadagni, Abjutant ber Aufgarbe. Der Stundenplan befahl: 8 Uhr Auffieben, Beten; Ulhr Meije, an ben Werttagen in ber Zimmertavelle, an Connund Teiertagen in ber unteren Navelle; nach ber Deffe Summating bis 1/, 11 Uhr: ven 1/2 11-1, 12 Uhr Lecture, Geschichte, Uebersetung; bann Recreation, Tiner, Promenade bis 2 Uhr; 2-3 Uhr Summating, 3-4 Uhr Lecture, Gefchichte, Ueberjegung: 4-5 Uhr Mittwoch und Greitag Tangen, an ben übrigen Tagen Schreiben: 5-6 Uhr Medmen; 6 Uhr fleiner Mojentran; mit Litanei; bann etwas Bieberhelung und Discours über Geographie; 8 1, Uhr Sourer. "Die Sonn- und Geiertage werden wie bie Wedentage sein und man wied ben Ramen Bacang gar nicht fennen." Der Grefchergog verfanmte auch nicht, Weifnugen über bie Erziehung und den Unterricht beignieben.

<sup>1</sup> p. Neumont, 1 c. 11. 31 s. f.

I Cointe pour l'élamition des Archiducs et distribution des houres d'unes en Contre Collège de un mole de mose 1774. A § 1. Ét dité.

Man muß fie an furge Gebete gewöhnen, aber Gorge tragen, daß fie genan und mit Andacht abends, morgens und vor dem Diner verrichtet werden. Jeden Abend muß man fie beutlich und mit Andacht eine Decade bes Rojenfranges mit ber Litanei fagen laffen. Wan wird allmalig ben Aeltesten baran gewöhnen, jeden Morgen eme gang turge und einfache geiftliche Lejung zu verrichten und darüber feine Bemerlungen zu machen; ebenfo wird man ihn bes Abende gewöhnen, eine furze Reflexion über ben Tag anzustellen." Wit italienisch, frangösisch und beutsch sollten sie vollfommen gleich maßig vertraut gemacht werden. Für bas llebersepen von einer Eprache in die aubere tonne man fich bedienen ber ausgemählten Crantlige ber Moral, gezogen aus bem Buche ber Weisheit, ben Eprichen Salomos und ben Gebanten Bascal's. In Die Sand geben tonne man ihnen die Kabeln von Hejop und von Fontaine. In ber Schichte werde bienen histoire universelle pour M. de France. In Geographie folle man fie Rarten illuminiren laffen. "Zweimal in ver Beibe, Mittwoch und Camftag, werben fie ven 7 bis 81, Uhr m ihren Schweitern geben, um bort zu fpielen. Die anderen Unterhaltungen werben fein: Ball-, Federball-, Rugelspiel; man wird fie Marten ober geographische Starten jehen laffen, Majchinen, Mobelle, ober fie envas bauen laffen. Den stammerbienern ift ftrengftens unterjagt, mit ben Pringen gut reben, um jo weniger gu fpielen."

Bur bie Charafterbilbung ichreibt ber Großbergog als "Sauptwid tepunfte" vor: "Man muß die Rinder gewöhnen, freimuthe, aufrichtig und offen gu fein, vor nichts Furcht gu taben, ihre findlichen Thorheiten allmatig abzulegen, fester zu werden, ohne barum ihre Frehlichkeit und Lebhajtigleit zu verlieren; man muß fich bemiben, ihr Gemuth empjänglich zu machen, fie bie Thatiglect lieben lehren; man barf fich nie an fire Stunden halten, Dunit fie feine Gewohnheitsmenichen werden. Man wird ihnen nichts nadlichen, mas aus Boshaftigfeit, bojem Willen, Beuchelei und Luge Limmt. Die Etrafen werben besteben in Entura bes Frühstliche ober ver Jaufe ober einer Lieblingsipeile, ober man lafit fie nicht fpielen, nacht zu durch Echwestern ober Ettern geben. Wenn fie bofen Willen ibren Embien zeigen ober Eigenfinn und fich nicht fügen wellen, wird man ihnen benietben Tag nicht mehr diese Lection wiederholen, centern fie allein in einem Binfel bes Zimmers fieben laffen, ohne i fie ternen, spielen, und ohne dag man mit ihnen spricht, um fie zu langweilen und ihnen zu zeigen, daß es eine Strafe fur sie in, bieser Lection nicht beiwohnen zu dursen. Nach jeder Strase wird man sie besehren, damit sie den Zehler einsehen, den sie begangen haben. Sei es daß sie etwas gethan haben, sei es daß sie untereinander Streit haben, wird man sie separiren, sie nicht mehr spielen lassen und siets darnach trachten, daß sie aus Chrzesiahl die Strase verabschenen. Niemals wird man sie aus Strase zu Hause lassen, da sie ihrer Gesundheit wegen spazieren gehen mussen." Der Njo werde über die genaue Einhaltung der Stunden und nber die Fortsichritte in denielben wachen.

Dody da gab es für ben Ajo vorläufig noch viel Rummer und Corae. Go lange Camboin nur die Mujagbe gehabt hatte, die jungen Serren in Abwesenheit bes Nio zu überwachen oder vielniehr zu unter halten, hatte biefer feine Mage. Cauboin melbete getreutid Alles, was geichehen, und gerne ergingen sie fich bann zusammen in Magen "über bie Weiber", Die ben Herren "wenig Politeffe, ja nicht einmat Liebe gegen Die Eltern beigebracht hatten". Alber beim Unterrichte aina Canboin in ber Rechenfunft zu geichwind in bas Große, anstatt ihnen bas Nothwendige beignbringen. Gie fprechen Bahten von 7-10 Biffern aus und sehten beim Aussprechen gweigiffliger Rablen". In Der Geographie Shielt er fich meiftens mit Armenien" auf. Auch hatte er bie jonderbare Manier, verschiedene Vectionen mit ihnen angujangen, Die er nach etwelchen Zagen immer wieder verließ, , so daß nichts ausgeführt wird". Taft noch erichreckender trat je tanger je mehr ber gangliche Mangel an Antorität und erzichlichem Ernft hervor. "Zauboin lagt ihnen zu viel nach ihrem Willen thun und verhält fie nicht ernfelich zu ihrer Schuldigkeit. Seine Stunden werden bloß im Spielen zugebracht. Gie rutiden und wagen auf ben Geffeln, maden veridiebene Bebeiden, beifen Die Ragel, fpielen mit ben Uhren". Man ließ Frang, bamit er bas verponte Ragelbeißen taffe, jur Sauboin's Stunden Sandiduche anlegen. Naturlich tomite er sie nicht oft genug ausziehen, bag es ber autige Lebrer auch mir einmal bemerkt hatte. Um io eiliger famen fie uber die Sande, wenn der Mis eintrat. Ted einstmals ermabnte ihn dieser, da er nicht wollte, "baß er fich gewohne, gu betingen", gar furforglich, "nicht ju mit bem Angieben gu eilen". Emmal mußte ber Ajo ieben, wie während ber Mathematititunde "feder auf den Seffeln berumftieg und frarclie, und ber Behrer gleidigm fur feere Ibande rebete", ein un

beresmal sand er gar Franz "der Lange nach auf dem Tische liegen". Und Sandom? "Er tieß es ihn gewähren." Tabei war der unglick niche Mann, wie dies bei solden Lemen meistens der Fall ist, voll Einbitdung. "Er hat großen Hodmuth und verlangt nur mehr und nehr Anschen." Sagte ihm der Also etwas, so antwortete er sogleich, "er allein habe dem Großherzog Alles beigebracht und gelernt". Hierin lag auch die Schwierigkeit der Lage. Der Ajo drang in einemfort auf Abanderung. Der Großherzog aber war Sauboin wohlgesinnt, ichapte ihn "als einen guten und ehrlichen Mann," und suchte das ichier Unvermeidliche wenigstens hinauszuschieben.

Besser aber nicht gut wurden die Lectionen von Summating gebalten, auch da sehlten Ernst und Auention. Der Erselg war aber venigstens nicht unter der Erwartung. "Beide, besonders Franz abersett gang gut das Franzosische wie das Deutsche."

Da von feiten ber Herrschaft feine Abhilfe geschah und auch tein Anieben bagu war, entschloß fich gu Beginn bes Sahres 1775 Colloredo qu'etwas großerer Strenge. "Ich habe bis anhero gejudit, alles mit Bute und ofne Beftrafung zu richten; ich iche aber ein, baß dies unjenft. Ich ermalne wohl über die zwanzignal nach einanter. Ich werde alio judien durch gang leichte und fleine Beftraimmen beide zu mehr Attention und Gehorfam zu bringen, jedoch icht besorgt dabei iem, bas diese fleine Bestrajung nicht von übler Bei Ergherzog Grang ift besonders zu sehen, selben einen Ebraeig nicht aber eine Soffahrt, ju wolcher er fehr inclinirt, ein subrungen; er weift fich uber Lob und Tabel aleickailtig, hat fich and je etwelchemal herausgelaffen, daß es ihm eines fei, gelobt ober gaadelt zu werden. Er ift febr binterbalterijch, fein Geift ift bei weitem nicht jo aufgeranmt und offen als jener Gerdinands. Wenn it in Gelegenheit gegeben wurde, ju ichwahen oder zu erzählen, ware er man; wehl im Stande, gange Ergahlungen zu componiren. Beide haben ire die Eltern wenig Empfindung und Liebe; fie sehen setbe so aleich gettig an als ben Frembesten. Alle meine Bemuhung, felben Liebe far jene einzufleifen, ift umionft. 3ch habe fie aber auch bie gange Beit meines fpejigen Unienthaltes nie mit ihren Eltern betreffen endern allwit in Bener Wegenwart, felbe gu lieben, gefuhrt, auch reibe bodifte Berifchaften augeeifert, felben etwas Gnabiges gu fagen, ie auch geichen." Uebrigens verichtog fich ber Großbergog ben Bunfden ber Ajo nicht. Mit bem 23. Marg trat far wallich und

franzosisch Schreiben Franz Serolle als neue Lehrtraft ein. In diesen beiben Sprachen is gut wie im Deutschen wurde sehr barauf gehalten, daß Franz ofters etwas "aus seinem Ropfe" schreibe. Auch sagte im Garten Bobolt der Größberzog zum Azo, er wisse, daß es mit dem Unterrichte nicht so gut stehe und daß wohl eine Abanberung geschehen konnte; "nur sollte ich ihm Zeit lassen und nicht zu sehr treiben". Gelegentlich der Uebergabe des Erzherzogs Carl werde sich der beite Antas bieten, Wandel zu schaffen. Auch die Größberzogin gestand, daß es auf diese Weise nicht gut gehen konne.

Ludivia XIV, batte jenem ungerblichen Fenelon, welcher ben bamalmen Ihronerben ans einem verdorbenen Rnaben zum vortreff lichen Gürften umgubilben mußte, nach vollen gehn Jahren nur eine einzige langere Unterredung gewahrt, bann aber, eiferjüchtig auf Benefon's überlegene Bilbung, jur Maintenon gejagt: "er fpricht gut, fehr gut, mein Mann jedoch ift er nicht." Und in ber That. Che Die wichtige Ernehung vollendet war, verwies er diejen Mann fammt den maximes des saints in die Terifager von Cambrai. Andere perhiett es fich am Soje Leopolds. Allerdings fchent es faft, baft ber Mjo mit jemen unanegeiehten Magen ben Seheiten laftig fiet. Er jammert, Daft fie febr, febr fetten gu feben", obiden fie ibm gefrat, er tonne jederzeit fommen. Der Grofibergog tommt febr felten in die Rammer und ift nicht fehr ihretwegen befammert. 3ch weiß nicht, glaubt er, es fei noch zu frich, etwas Ernfichaftes au unter nehmen ober fest er jein Bertrauen in Cauboin. Ich empfinde tag lich bieven Beid und Echmerg." Roch am Ausgange bes Commere d 3. idreibt ber Mig: "Der Groftbergag laft fich bie Ernichtung nicht genng angelegen fein und veridiebt ftere baran. Mir batt er rudt End, ibm bon ben Bringen ju reben, meiftens nur obenfen Die oberibergegen femmt gwar eiters, rebet dwen in aber aber greten Raddrud Vermandertich ban ber Geriderieg fich fo menne ner die Minter fammert und felben nad fragt. Der ganim Gammer it it wild after deer oder viermal in dem Ammer accessing or sederfet, das feller Jahre ned milt pal erfecters, fact felle etwas er blen und fram in leffen. Er einet namig Bereinen und gift de handrinde glufplotent is han mint to sell ion, it lies in the can a find, so her her his him has him to the time. There were ie in tie ich middlie tomer bei ein mad in bei Generalen. In his his sent the second Sent Accept to their terms.

ihren fleinen Leidenschaften vorzubauen, ihre Liebe und ihr Zutrauen in gewinnen. Ich dessimulire undts, als was selben zu keinem Echaden sein kann, und ermahne sie auch in Rleinigkeiten." Collvredo hatte eben einen anderen Standpunkt als die Cltern. Er meinte, es sei nothwendig, daß gleich "die erste Zeit gut auzuwenden gesucht werde und die Kinder gemach zu rechtschaffenen Sachen gewohnt werden. Die beste Zeit geht verloren und sie werden an keine Ordung und zu nichts Solidem gewohnt."

Eine besondere Freude mar es ben Pringen, wenn fie ber Mio ju fich lud auf eine Janje, was gur Aneiferung und als Be-Isbuung jur brove Anifuhrung ansgenutt wurde. Vor dem Mittag effen wurden fie "gewöhnlichermaßen" zu den fleinen Grauen geführt, um mit ihnen zu tangen. Im Raiching erschienen sie bei ben selben ju Spiel und Tang maeliet, wurden auch ichen in biefem Sabre in Die Romodie geführt. Doch wurde Frang immer ftreb femer und begehrte immer baufiger ftatt der Unterhaltung ein Buch, indem er bejenders gein Raturgeschichtliches und Beschreibendes las, Die er auch überiette. Go heift es von einer folden Anwendung ber freien Beit: "Frang hat theile gelesen, theile uberseht; und wemlich gut." Wiederholt unterhielten fie fich bamit, bag jeber Mamen von Planeten und Sternen ichrieb, "jo beide fehr unterhielt". Eie nahmen wohl gleich nach bem Effen biefe Thatigfeit wieder auf. Sanbein brachte mitunter ausgestopfte Bogel mit, "fo felben viele Frende macht". Befonderen Anlag gur Frende gab es, wenn bie faiserliche Geofimama ein Prieftein fandte und mit gar freundlichen Saden fich einstellte. Go idnieb fie Grang zu feinem Geburtefeste 1775: "Mein liebes und liebstes Enkelchen! Dein Geburtstag ift cut Lag freudiger Thränen fur mich. Jahre fort, Dicht wohl aufgufichren und willig den guten Rathichtagen zu folgen und Du wirft undlich fein und alle Welt beglieden. Ich umarme Dich görtlich als Deine trene Grofmama." Dag bie Ninder während ber Rrantheit der Minter nach ber Geburt bes Erzhertige Max fich gut aufgeführt, lift die Gregmana nicht unbelobt. Die Mube, die ihr mahrend ber Arantheit Eurer Mama gehalten babt, haltet auch funftig ein. 3br icid der Troje Eurer tieben Ettern und Eurer alten Grofmama, welche Euch girtlich umarmt."1 Bath barauf idnidte fie gur Erhehung ber Diterfreude Betbuder mit Bilbern, ja fogar "eine Majchine, fo ein

<sup>1 &</sup>amp; 6 u Et atet.

Salabergwert vorstellt", und zwei fleine Globen. Frangens Dantidreiben vom 17. Marg vijenbart die findliche Frende recht flar: "Empfangen Sie, liebste und freundlichste Grofmama, meinen tiefgefühlten Tanf, begleitet von dem meines Bruders, ben fein fleines Umwohlsein hindert, mit eigener Sand dies gut ihnn, für die Gebetbudger und die ichonen mit Ihrem lieben und theurem Namen gereichneten Bilber. In ber That bedürfen wir feines Andenfens; uniere Bergen, voll von Liebe und Bartlichkeit für die liebfte und freund lichste Großmama, schaffen uns täglich biefe juge Erinnerung und laffen und uniere ichwachen Gebete für bie Erhaltung Ihrer foitbaren Tage jum Simmel richten. Wir betrachten biefe ichonen und lieben Weschenke als ein neues Unterpjand und Beichen Ihrer Geneigtheit, Liebe und Bartlichkeit fur uns, Die wir trachten werben uns zu erhalten und mehr und mehr zu verdienen. Uns Geiner Majestat und Ihnen zu Fagen legend und bie Sande luffend, bin ich in aller Unterwirfigfeit und Dochachtung Guer Majeftat unterthanigfter und gehorjamfter Enfel." Um 18. Geptember fuhren fie in Gleiellichaft ber fleinen Frauen in Die Rartbaufe. "Gie hatten Die größte Freud, faben bas gange Gebaube genau an, fo in fich gang ichon gu feben, waren aber ungeachtet allen Burebens nicht zu be wegen, etwas mit ben guten Geiftlichen zu reben."

Unfate von Auswuchsen zeigten fich wiederholt. Ginnal ichien es, als fomme Frang Dahin, "fich aus Allen nichts zu machen", dann bielt er fich "trump", oder war beim Mittageffen ungrtig "wegen fich an Tijd lehnen und fem Brod mit den Speifen effen", weinte, weil Sanbein die Birne ichalte, die er schalen wollte, ein paar male wollte er nach dem Effen "jegar ausgelaffen fein" ober bech getwas vor Luftbarfeit ausgelaffen fein". Die Etrafe blieb aber nicht immer aus. "Ich ließ ibn eine Stunde lang figen, ohne Spiele an gestatten." Doch war bies ein vereinzelter Kall. Tenn wenn üble Aufführung "geschandet" ober Strafe angebrobt murbe, bat er immer gleich um Bergebung und verfprach Befferung Mis er mahrend ber Etunde Canboin fich trieber einmal ubel anfinture, jagte biefer, er verdiene Strafe. Der Aljo war jogleich babei und fest entichteifen, ihn im Rinnner zu laffen. Da jung aber Frang initänbig zu bitten an und zu veriprechen, femen Gehler gu beffern; es fei wan mehr wegen der Edsande und ber Engle bei ihren Hohenen bereutt gu icin als more der Etrafe fellit, is er mold bertage Glementen



Hach beit wurf. eftige in der k. n. k. Samitten-Lidefcommif. Libliothek.



kam es auch, besonders bei Spaziergängen mit Colloredo vor, daß der Anabe ansing, sich selbst zu sagen, er sei den Tag zwar etwas unartig und bös gewesen, werde sich bessern; er bat wohl auch, den königlichen Hoheiten nichts zu sagen, es wäre ihm leid, selben diesen Verdruß zu machen.

Unter allen Umständen zeigte Franz ein gutes Herz. Als sein Bruder Ferdinand durch acht Tage frank lag, "war er stets bei ihm." Beim Prinzen Leopold ersorderte ein ihm vor einer Woche "aufgesstößenes Fieber" am 21. März d. I. eine Abereröffnung; Franz hingegen ersreute sich stets guter Gesundheit; nur seine Zähne waren sehr schlecht. Er mußte sich zwei ausdrechen lassen, weil zwei andere einwärts kamen. "Er hielt sich bei dieser Operation sehr gescheibt und, obschon selbe sehr Schmerzen verursachte, ganz still und ohne etwas zu sagen." Da er sich dafür eine Freude ausditten durste, verlangte er, abends zu den Schwestern zu gehen. Der Lio entgegnete, so weit es bei ihm stünde, sehr gerne, fügte aber, "um ihn zu gewöhnen, seine Eltern anzugehen," hinzu, er müsse es bei selben schriftlich besgehren, was auch sogleich geschah.

Dit größter Spannung faben am großberzoglichen Sofe Eltern und Rinder und Lehrer in diesem Jahre (1775) der Ankunft des Kaisers entgegen. Der Großbergog mit Goeg holte ibn in Benedig ein. Die Großherzogin und die Rinder Therese, Franz, Ferdinand und Marianne warteten in Boggio imperiale. Die hohen Reisenden sollten auf dem neuen Wege von Mobena und Bistoja Samstag ben 3. Juni abends ankommen. Der Ajo führte baber jeine Erzberzoge nach bem Rosenkranze in die Appartements der Großherzogin. "Wir erwarteten bis 1/10 Uhr mit Verlangen die Ankunft bes Raifers": vergebens, benn er fam erft am folgenden Morgen um 1/3 Uhr. Um 11 Uhr brachte ber Ajo seine Böglinge ins Appartement bes (Großbergogs, welcher fie felber bem Raifer aufführen wollte. Hoheiten holten ihn, boch er ging zu dieser Stunde erft in die Deffe. Im Borbeigehen grußte er Colloredo gnäbig: "Wie gehts?" Unmittelbar nach ber heiligen Deffe führte bie Großherzogin ihre vier älteren Rinder bem Raifer auf. "Seine Majeftat empfing Die jungen Herrschaften sehr anädig und freundlich, ließ sich aber von keinem die Hand fuffen, umarmte alle und war fehr freundlich mit felben, wunderte fich ihrer Große, Starte, guten Aussehens, fand Erzherzog Frang fehr hubich, Ferdinand fehr aut mit feiner Gefundheit, Therefe

fehr gescheidt und ernstbast, Marianne sehr laftig und aufgeraumt. Die vier Herrichaften waren gar nicht embarraffirt, blieben gwar im Respect. Der Raiser fragte, ob sie allezeit so rubig waren und ob fie nicht schreien burften. Run gingen alle in ben Garten, wo es sehr warm war. Der Raifer machte felbe laufen, fpringen und fpielen, befahl gleich Erzberzog Franz, Jope und Spenzer wegzmverfen und nicht mehr seinetwegen bie Uniform angulegen. Die brei fleinen Bertschaften spielten recht luftig zusammen, Erzherzogin Therese blieb aber allzeit voll Manier. Die brei Berifchaften erhipten fich auch sehr und meine zwei Herren machten sich sehr ichmutig vom Berum treiben und Balgen auf ber Erde. Um 4.1 Uhr ichielten uns Geine Majeftat zur Tajel, ich mußte aber beide vollig aberlegen laffen, weil selbe jo geschwitt. Unter bem Mittageffen famen Geeft und General Colleredo, fo aber nicht lang blieben. Meine beiden Gerren maren febr luftig und erfreut, ben Raifer geschen zu haben und rebeten bie gange Beit des Speifens von felben. Ergherzog Frang nahm fich auch vor. dewielben in Allem zu unterhalten und ungezwungen mit ielben gut fein." Machmittage faben fie bie allerhochsten Berrichaften nur furg, "maffen felbe in die Stadt (Butt) gefahren, die fleinen Gerr-Schaften zu seben". Der Mauer erklärte ber Großberzogin zur Frende Colleredo's, bag er bie vier alteften Berichaften ben übrigen vorgiehete", und führte jene Tage barauf um 4,7 Uhr in ben Garten und dann bis 4.8 ins Theater. Am folgenden Abende famen um 11 Uhr alle Rinder in ben Garten, wo fie ber Macier zusammen in ber Erde herumgraben und frielen ließ; Thereje blieb aber allezeit gang ernithaft. "Meine herren erhipten fich fo, daß felben der Edweif ider die Wefichter laufte. Diejes unterhielt jehr ben Maifer, so schr guten Humors und stets mit der Großherzogin scherzte. Er iprach and mit den fleinen Herrichaften, jo gang natürlich mit ihm waren und um ihn herum sprangen," Dech war dem Colleredo bies nicht gang lieb. "Dieje Unterhaltung machet bie jungen Berichaften ausgelassen und ungehorsam, massen sich setbe gleich ausreden, daß Raifer und Greicherzog wellten, das jie fich materhalten und lufter fein jellen." Ein jolgenden Toge wänschte der Namer, daß alle Rinder gufammen tangten. Er felbit gergte il nen verschiedene Poffen und Janoe, butte alle wer mat Elimen auf mid batte Arende, hie min it is a room ipringen zu jehen". Neberdres fenale er ober den Min gem bes en und andere figer Gergebuhert i segen, if ice "art house," min a but occ. Eaden",

Um 8. Runi erichien ber Monarch bei ben Kleinen zum Mittaastifche und unterhielt fich mit ihnen, "fo ftets mit felben geschwätzet und gang natürlich waren." Der Kaijer fragte Colloredo: "Wie acht es Ihnen und wie schlagt Ihnen Ihr fehr venibler Dienst an?" Auf die bescheidene Antwort des Gefraaten versette der Raiser: "Ich muß Ihnen jagen, daß mein Bruber und meine Schwägerin alles Schones und Gutes von Ihnen gefaget, von Ihrer Sorafalt und autem Betragen." 216 Colloredo betonte, daß mit Kindern von fieben und sechs Sahren nicht viel zu machen sei, meinte ber Raiser, er könne nicht glauben, daß Sauboin als Lehrer gut fei. Nach bem Speisen unterhielten sich die Kinder mit der laterna magica, die ihnen der faiserliche Dutel gebracht; große Freude machte er ihnen auch mit Reugen", die während seiner Unwesenheit aus Lowen ankamen. Um nächsten Tage sprach der Kaiser mit der Großberzogin wegen einer Anstruction und nannte verschiedene Lehrsubjecte. "was den Großbergog nicht am besten gefreut". Erzherzog Frang durfte mitjahren in die Reitschule; abends gab der Raifer den Rindern verschiedene Gelegenheit zu spielen und herumzurollen. Um der Kaiferin eine Freude zu machen, wünschte ihr ber Raiser ein Bilb von Frang mitzubringen. Boffani begann (8. Juni) ihn zu malen, hatte aber mieber feine liebe Noth. Bei ben verschiebenen Sikungen blieb Frang "faum eine Minute ruhig", bis ihn am 12. b., als ber Maler bas Porträt fertigftellen wollte, ber Ajo ernft zurechtwies, bag er fo menia Liebe für die Großmutter zeige, die boch so viel Gnade für ihn habe, und ihr nicht die Freude mache, ein gutes Porträt zu bekommen.

Am 12. Juni nahm der Raiser mittags die beiden älteren Prinzen zu sich und sagte ihnen verschiedene kleine Scherzreden vor, aber auch Ernstes. So sagte er zu Erzherzog Franz, daß er, wenn er groß sein würde und jemals ein Krieg auskommen sollte, mit ihm in das Feld gehen müßte, und schilderte ihm, wie es da zugehe. "Erzherzog Franz schien ganz erstaunt und nicht viel Wohlgefallen zu haben." Daß der Kaiser in dem Schreiben an seine Weutter zwar die älteren zwei Prinzen lobte, aber Theres nicht erwähnte, "gefiel deren Eltern sehr übel". Auch klagte und jammerte die Starhemberg in einem sort, "weil der Kaiser nicht mehr mit ihren kleinen Frauen umging".

Am Abend des 13. Juni kamen auch die zwei kleinen Herren ber Stadt mit Starhemberg und ben zwei Kammerfrauen in den Ver Raifer machte die jungen Herrschaften zusammen spielen,

spielte jogar mit Franz und Ferdinand mit einem Ballen, "jo aufgehenkt war und bin und her geschlagen werden nußte", ließ selbe sodann herumgraben und, als sie sich sehr erhitt hatten, spazieren gehen. In heller Begeisterung jagte er: "wie große Freude und Trost wäre es für Ihre Majestat, wenn sie diese Minder zusammen sehen konnte", und offenbarte sein Project, die Raiserin zu persundiren, fünstigen Mai nach Gorz zu kommen, wohin die grescherzoglichen Hoheiten mit den altesten suns Herrichaften und bloß ihrem altieitigen nothwendigen Gesolge kommen sollten.

Der Raifer wollte die Rinder gang genau tennen und felbft beobachten, wie sie fich im Einzelnen geben. Darum tam er fogar gu ihrem Aufsteben, blieb beim Friehftiat, erichien bei allen Lectionen. lien fie babei beutich, frangofifft, wallisch lefen, Berichiedenes auffagen, fragte felbst um bies und jenes auf ber Laubfarte, worm fie am wenioften beiriebigten. "Baben Gelben in bloffem Spielen und Tanteln gan; findijd und verlehrt geantwortet; fie wollten nur rollen und fpielen." Cogar über bie Rammerbiener ber Pringen informirte fich der Monarch genau, redete jeden an und erkundigte sich noch irberdies liber sie beim Nio, zu dem er gleich im poraus bemerke. ihm ideine, "daß feiner nichts besonderes ware", was Colloredo allerdings gang bem Thatfachlichen entirrechend fand. Bieberholt gab ber faiserliche Ontel Franz und Ferdinand ein Privatissimum. Go lieft er einmal beibe Pringen ju fich auf bas Canabi fiben. redete Ernsthaftes mit ihnen, gab ihnen auch gang furze aber jehr fchone Lehren. "Aber beide, beionders Ergherzog Grang, wollten nur rollen." Der Maufer hieß fie feitl fein und ihm zu erzahlen, was fie vormittags bei ber Lection gelesen. Gie siengen an, etwas von Noe ju ergablen, "weheten aber ftets und wollten rollen". Der Marier fieß fie ober nicht los. Frang bat ihn auszulaffen, er wolle Untwort geben und jetzte bei : "ein Wort ein Mann," Der Raifer fante ihm nun, was das bedeute und ließ ihn aus. Raum war dies geschehen, ats er entwichte. Der Maijer verwies ihm dies febr ernit und wandte fich mit den Worten, auf einen fo Wortbrüchigen hatte er mid is mehr, bem Ferdinand zu, um mit ihm zu ipielen. Atte jest Franz wieder aufe Canapi wollte, luft es der Ravier nicht mehr gu. Teong begann bitter zu meinen, ba ermobnte ibn ber Ravier iehr enabie, in Ernft und Spiel bie Wett in batter; er bale eigen, je gebredett, um ibn herin zu prebiem. Jum No anjerte der Roller, wie fiar

ihn freue, daß der Prinz ein point d'honneur habe. Colloredo besstätigte dies, meinte aber, es sei auch eine kleine Eigenliebe dabei. Der Kaiser schloß, dies sei die beste Lection und wünschte, sie solle öfters repetirt werden. Ein anderesmal sagte der Onkel, gar behaglich zwischen seinen zwei Nessen auf dem Sopha sizend, ihnen gar Vieles von jest und einst, insbesondere werde Franz in zehn Jahren mit ihm reisen, überall mit ihm sein, die Länder kennen lernen, seinen Abjutanten abgeben, Fatique und Hunger ausstehen müssen; "über was Erzherzog Franz sehr verwundert schien". Wie abends nach den Lectionen die Kinder im Garten erschienen, war auch immer schon der Kaiser da und begann gleich mit ihnen zu spielen. Da hiebei Franz nicht allzeit der erste sein konnte, sing er zu weinen an; der Kaiser brachte ihn aber durch eine eindringliche Lehre wieder in guten Hunder und lehrte ihn das Spiel "Schaue in die Suppe" und "das Wolfsspiel".

Schon weilte ber Raifer mehr als 14 Tage in Florenz, als man bem Ajo für ficher ins Ohr fagte, er habe fich gegen bie Hoheiten herausgelassen, daß man ber Raiserin ein fo ungunftiges Bortrat von ber gangen Familie, insbesondere von Franz gemacht habe, "baß fie wenig auf diese Kamilie gahlte und versichert ware, sie fei nicht die gefundeste"; insbesondere habe man der Raiserin beigebracht, Franz fei "ein völliger Dalte und Imbecille". Colloredo war emport über solche Verleumbung. "Ich war sehr aufgebracht und getroffen über ber Bosheit und Kalfciheit diefer bofen Erzählungen und fürchte mich nicht wenig vor bergleichen Unwahrheiten und falschen Ausstrenungen. jo mir wohl mit ber Beit fonnten zur Laft gelegt werben." Es bauerte nicht lange, so machte ber Raiser auch bem Collorebo in Gegenwart Cauboin's vertraulich biefe Mittheilung. Er felber habe biefen Gedanken gehabt und fei "viel aus beffen Urfach gekommen"; er finde aber "bas Wiberfpiel, ja fehr bas Wieberfpiel", ba beibe viel Talent und Geift und selben leicht werde zu lernen fein. febe, daß der Beift arbeite und daß fie mit Vernunft und ihren Jahren gemäß urtheilen, er wundere sich, daß sie die drei Sprachen gut verstünden; man muffe suchen, ihnen zuweilen Frende zu machen und von folden guten Augenblicken zu profitiren, um ihnen etwas beizubringen und sie nicht burch lange Auslegungen verbrießlich zu mochen. Es follte ihnen beizeiten imprimirt werben, fich ihre Schuldeit eigen zu machen. Ebenfo kennen wir ben Ungrund ber Hussterze" gewachsen, mit Ausnahme von kleinen Matarrhen immer vollkennen gesund gewesen. Plur eines hatte das geschärfte Auge der Weuter an ihm entdeckt, worauf sie auch den Maiser ausmerksam machte, "daß die rechte Schulter etwas weiter von der audern herunterginge". Doch weder der Naiser noch der Großberzog wollten es zulassen. Da machte es aber der Ass ihnen wahrehmbar, "mossen ich schon öfter hierwegen geklagt und mir wäter keine Schuld wollte zumuthen lassen".

Recht fehr freute fich der Rager, in dem ihm jo lieben Rinderfreije bas ichone Johannesfost in Aloreng mitguseiern, nach bemielben jagte er ihnen aber, daß er am folgenden Tage abreifen werde; "fo beide Herrn nicht gern hörten". Noch einmal wehnte der Monarch allen Lectionen "ber großen Geren" bei und ging mit ihnen um 1/47 Uhr in Stanzone, wo fich die vier Gerrichaften mit Gerumtansen und Arbeiten in ter Erb unterhielten. Diehr als einmal persicherte der Raifer, wie sehr er wunschte, daß die Raiserin jie auf diese Art sehen konnte. Es sei envas gang anderes, zu erzählen und selbsteigen schen. Er wünsche sich, alle vier Wochen die Berrichaften zusommen gu jehen. Sider würden nicht mehr fünf Jahre babingehen, obne dass er sie jehen werde, was er gang leicht thun tonne, da auf jeine Urt zu reifen nicht beschwertich und umbuntich fei. Er werbe bieje Reise statt einer Eurreise nach Epaa oder soust wohin machen. "Er jah oftere die Herrichaften mit Freuden an, fonnte ben Schmer; uber jeine Abreise nicht verbergen." Da die Berrichaften sehrn sehr erhiet waren, ließ er fie ausfuhten, iprach ben alteren gwei gu, fich aut gu verhalten und in Allem gut inginiehmen. Dann nahm er noch die Mafie von allen feche Rindern, um fie der Raiferin zu bringen. 2113 Die Senne ichen fort war, gingen alle in den Garten. Der Raifer unterhelt sich vom neuen mit allen feche Gerrichaften, lieft fie gu jammen herumspringen und lachte, ging mit den hochsten Berrichaften ftets auf und ab, "fah aler stets auf die Kinder". Um 1/38 Uhr führte Starbemberg die Aleinen nach Bans; um 8 Uhr beurtaubten fich auch die vier alteren Herrschaften, wunsch ten bem Ravier glud liche Reve und legten fich zu Richen mit ber Brite, fie ber Rafferin gu Füßen zu legen. Der Rader embraffiete olle vier vom Gerzen, beionbers Ergherzog Grang, wünfchte allen wohlauf zu bleiben und versicherte, recht viel ber Raiferin zu jagen. "Man jah dem Maifer recht an, wie es ihm schwer fiet, sie zu verlassen, und er kennte die besonders dem Ercherzog Franz tragende Liebe nicht bergen." Bu Sellorede sagte er gnadigtichft: "Ich minsche Ihnen wohlauf zu Ueiten. Biet Glick mit den Kindern. Fahren Sie auf diese Art fort. Mein Bruder und Schwägerin sind mit Ihrem Berhalten und Irt sehr zufrieden. Ich waniche Ihnen alles Olick."

In bem Edgeben vom 29. Juni, mit welchem Raifer Sojeph bem Bruder bankte jur alle Beichen ber Frennbichaft und Gute, findet nich bie beneifterte Stelle: "Du haft mich reihende Minder feben laffen. Ich fulle far fie eine Bartlichleit, wie id fie früher nicht gelannt babe." In der That befommt jedes ber Minder vom Cheim ein gartlidies Beimort: "ber fostbare (pricieng) Frang, Die theure Thereje, der lielenewürdige Gerdinand, der tapfere Rarl, die tugefrunde Marianne, der id one Leopeld." 1 Ratürlich wuste ber Raifer feiner Mutter von ihren afferliebften Enfelfindern gar Bieles zu erablen. Er babe, jo lautet der Bericht an ben Bruder,2 vor Ihrer Majefiat feine gange Waare ausgeframt. "Ich babe ihr mitgetheilt von bem Enthusiaounis, in welchen die hohe Frau und alle ihre Minter mich verietet haben. Gie bat bie Gnade gehabt, mir gin glauben, und ich hatte bie Freude, ihre Freude mitzugenieffen." Dieje Stimmung hielt auch an. 3m Edgreiben vom 7. Juli beifit es: 3 "Ich bin verfichert, daß die Rinber aus vortrefflichftem Teige find. Ihr Rorper ift pumperlgefund und tart und ihre geiftigen Sabigleiten find ihrem Alter angemeffen. 3ch habe ben Reim von allen guten Gigenichaften gesehen; Die Ratur hat fich einen Weg gebaut, welchen Die Runft ber Ergiebung nur gu vervollfemmnen baben mirb."

Auf die Prinzen hatte die Anwesenheit des Kaisers den lebhaf teiten Cindruck hervorgebracht; sie konnten sich nicht sammeln und nicht saisen. Um Tage nach der Abreise desselben fand die Großherzogin, welche dem Speisen ihrer Kinder beiwohnte, sie noch voll Begeisterung aber das Erlebte und insbesondere Franz sehr gesprachig, "so ohne Ende redete und mentens Kindereien sagte". Die Mutter ermahnte ihn deshalb ernstlich, endlich raisonnable zu werden und "besonders die Schuldigkeiten der Religion als das Fundament von allen Sachen in sernen".

<sup>1</sup> Joi, und Mar. Thereita 1 e II, 60 f.

<sup>\* 1</sup> e, 11, 62,

<sup>2 1</sup> c 11. 64.

Nicht glich dem Benehmen des Raifers das seines Bruders, des Erzherzogs Marimitian, welcher mit Cardinal Hrzan am 11. August in Poggio imperiate ankam, wo ihm auch gleich die Kinder aufgesührt wurden, "so aber nicht viel mit solchen zu thun wußte". Und es änderte sich hieran nichts bis zu seiner Abreise am 19. October, so daß die Größeherzogin schliestlich sehr unzufrieden wurde und außerte, es gefalle ihr gar nicht, "daß er sich mit nichts unterhalte und zu nichts eine Freude zeige".

Der Befuch bes Raifers am großherzoglichen Boje bilbet eine Wende in der Weise der Erziehung der Pringen. Diese wurde etwas itrammer gestaltet und ein zweiter Erzieher aufgenommen. Borerit fuhren fie aber am 30. September nach Cajano gum Kerienaufenthalte. Der Großherzog befahl, fie bort oftere im Ballhaus herum: fpringen und auf dem Brater fpielen gu laffen, der Ajo aber, welcher fand, bag feine Realinge nicht genug an Ernft und Wiffenschaft gunahmen, nahm fich, um aller Verantwortung entledigt zu fein, febr vor, mahrend bes Sejeur Gelegenheit ju finden, bem Grofherzog aussuhrlich von biefer Gache ju reben, auch feine Gebaufen zu fagen. "Ich bemerte, baß fie beiweiten nicht bas profituren, was fie follten, besonders in Art und Formen, maffen jelbe gar feine annehmen wollen, fich nicht gewöhnen an Söflichkeit und Empfindlichkeit, wenig Wehorfam und Attention haben. Uebrigens wachien fie jehr, nehmen an Gefundheit fratter gu, und außer biefen oben augeführten fleinen Urfachen haben felbe gottleb feine Sauptfehler," Sorglos freuten fich fo Die Bringen im ichenen Cajano ber Ferien und bag ihr Ago ingwijden ernft "Die Buncta" ! fur ben fommenben Wintercurs auffete, welche ben Areis ihrer Freiheiten gar febr verengen und ben ihrer Bflichten fehr erweitern follten, fam ihnen nicht im mindeften in ben Ginn. Den Eltern aber gesielen die Antrage febr Mur liegen fie fich nicht leicht audfuhren. Der Großbergog lobte in einem Briefe an den Rafferlichen Bruber ben feinen Tact, mit tem ber Mio feiner Mujgabe nachkomme, versicherte aber biefen, er habe trop aller Bemithungen geeignete Lehtfrafte noch immer nicht finden fonnen. Er gebenke also für Latein und Deutich Atte Sach zu bestellen, bem er eine griße Eloge machte. Ganbein tonnte bie frangofiiche Sprache und die Mechenfunft geben. Es fei bis Befte in Gebuld gn seben, er werbe ichon jemanden finden, Kabrom batte viel Menntnift,

<sup>1 12.</sup> Mov. 1775, & S u. Et. Att.

ater er möchte ihn nicht im Hause wissen, da er intrigant sei; er wolle sich aber von ihm einen Plan der Tudien anssepen und die Leute vorschlagen lassen. Colloredo erwiderte, daß er mit Fabroni gut thun werde, allein der dritte werde zu leiden haben, "besonders ein Fremder wie ich". Es wird also das beite sein, einen Fremden kommen zu tassen, meinte der Größberzog. Der Hauptvunkt im Plane des Nio betras die Bestellung eines zweiten Erziehers. "Es scheint, daß man diese Berson im Militärstande suchen muß, da man hier an Subordmation gewöhnt ist und der Militär Renntniß der Welt bessirt. Man bat besser Gelegenheit ihren Charaster zu kennen durch ihre Bergeschte, und in dem Fall, daß sie such man ihren Rang erhöht. Selbst die Gedurt kommt bei ihnen weniger in Petracht, da die Unisserm supptirt." Franz solle ins Kunstige streng gehalten werden, man darfe an ihm keinerter Verkellung butden.

Rady begann jefort fdon langjam ben Unterricht in Lateinund Deutschieftreiben, Sanbein trat für Grangefijd und bie Rechentauft ein, "redete aber bald von Geographie, bald Siftorie, batd Moral, bald Wappenlande, bald über Pholif, bald Mechenfunft"; Emmuating hatte Religion und Gefchichte, Gerolle Ballifch zu geben. Die Etunden mußten vienftlich eingehalten werben, der Unterricht wurde genau überwacht, bag Frang Lecture, inebefondere eine Beifreibung eines Bergmerles und Spectacle de la nature verlangte, mit Gennathung mahrgenommen. Dody etwas zu frijd waren bie immen Lateiner. Wenn man etwa nach bem Gffen einen Augenthat wegjah, "waren schon beide mit bem gangen Leibe über Tijch and Erffel". Bei einem Mittagmahl allein hat Ajo Grang "über Ce breifigmat" ermafint, grab' und ruhig gu fiben. Die Guungen ine ten Maler Zoffani aber maren Ende November 1775 "gang rubig". Das Magelbeißen unterblieb fo wenig, daß empfindlich erinnert werben mußte: "ich ordnete auf folgenden Sag Thee und ftatt Brefet ein Etud Gemmel an als Strafe." Helerhaupt bilbete fich ber Jo im Movember 1775 uber biefen Bogling bas Urtheil: "Frang rug luig gehalten werden, fouft madift er über ben Robf binaus." Es zeigten fich namlich wiederholt Angeichen von Embilbung und Codmuth. "Das macht mich gittern und forgen für bas Rünfuge, um fo mehr ate id jebe, bag bie Berrichaften es nicht fo und genugfam ein: i ben wollen." In feinen "Buneta" bat Ajo ben Grofcherzog auch

darum, daß er den Herren viters selbst zurede oder gute Ermahnungen gebe. Doch "er hat den salschen Gedanken, die Kinder nicht zu srüh anzuwenden". Auch mit der Erlaubniß, alle acht Tage Mapport ab zustatten, war nicht viel gewonnen, denn der hohe Herr klagte oft, "sehr vieles zu thun zu haben". Colloredo wurde daher bald wieder um seine strengere Ordnung besorgt. "Es scheint nicht, daß der Größberzog recht ernstlich daran gedenket." Um so genauer wollte bie Größwintter von Allem berichtet sein. Sie beklagte sich sogar gelegent lich ausdrücklich über die seit der Abreise der Starhemberg "zu spartuchen Nachrichten". Der Aso ließ sich vies gesagt sein. Er rapportirte fleißig.

Die Nachfolgerin ber Starbemberg war Stord, Die Gemahlin bes Leibargtes ber Grofbergogin. Maria Chriftine urtheilt über fie:1 "Ihr Eifer und Gleiß ist bewunderungswerth: fie zeigt viel Anhang. lichkeit an ihre Röglinge; die große Genanigkeit und Bollfommenheit, Die die Großherzogin von ihren Tochtern fordert, bewirft, daß fie nach meiner Meinung ein wenig zu leicht geneigt ist, Die geringsten Fehler ihrer Biehlinge zu vergrößern und fie immer balöftarriger zu machen. Aber Die beiden Perionen, Die ber Erziehung vorgejett find, find barin gludtich, baß fie bie Achtung und bas Bertrauen ihrer Berren besiten, eine angerordentlich wichtige Sache far bie aute Ergiehung ber Rinder, bag die Eltern und Borgefesten ber Rinder im Eintlange stehen." Da ber Miv bem Buniche ber Maiferin entsprechend 3u Neujahr 1776 rapportirte, erwiderte fie am 8. Januar: "3ch tenne ben guten Billen ber Bünfche, welche Gie mir gu Beginn bes Rabres gebracht haben, es ift gerecht, daß ich fie Ihnen gurnetgebe für alle bie Gorgen, welche Gie für meine Enteln tragen, und beren guten Erfolg ich mit Genugthung sche. Berfichern Gie noch Ihre Gemahlin meiner wohlwollenden Gefinnung und jablen Gie beide auf die Gewogenheit, die ich beständig fur Gie empfinde."

In den freien Stunden spielte man besonders gerne Bolant. Ankerordentliche Freude bereitete ab und zu eine Ueberreschung durch die Großmutter. Um 7. Januar d. J. schrieb Franz an dieselbe: "Euer Raiserliche Masestat fahren allzeit fort, mir ihre Gnade zu bezeugen und haben mir erst neutich eine Maschine geschickt, welche mur eine ungemeine Freude gemacht hat. Weil ich also sebe, das Euere kaiserliche Majestat um nichts anders beschaftigt ist, als um mir durch

<sup>1 3116.</sup> Ardi.

eine Freude ihre Liebe zu bezeugen, so bin ich um nichts anders besichaftigt als mit der Betrachtung der Liebe und Gnaden, die Sie mir texengen, und mit der Bestrebung, durch mein Betragen mir Ihre weitere Gnade zu erwerben. Ich statte Guerer kaiserlichen Majestät fußssälligen Dank dassier ab und versichere Sie, daß ich mit grester Untersthanigseit allzeit ersterbe Guerer kaiserlichen Majestät allerunterthanigst gel orsamster Enkel."

Im Jahre 1776 unternahmen Erzberzogin Maria Christine und br Gemahl Bergog Albert von Cadpien Teichen eine Reife nach Statien.1 Um 11. Januar tamen fie am großherzoglichen Sofe an und fliegen im Balaggo Bitti ab. Gie gewannen gar bald bie Bergen ihrer Reffen und Richten. Edjon bag fie biefetben "febr gartlich" emrfingen, fie berglich fußten und fich eine gute Beile mit ihnen unterbielten, war von guter Berbedeutnug. Die Frau Tante that auch ihre Edibe auf; fie brachte Frang zwei fleine Chiffre Minge, eine maillirtes Convenir und ein golbenes Capreibzeug, was alles biefer "mit einem von ibm auf feine Art gezeichneten Bilbe ermiberte". Defters wurden jett bie beiden Pringen gur Tafel ber Bobeiten gernfen, "fo beiden eine große Frende verurfachte", andererseits wohnte Christine wiederholt tem gangen Tiner ber jungen Gerren bei, machte ihnen tagsiber oft und am Abende regelmäßig Unterhaltung, "tangte und rollte auf bem Woben mit benfelben", nahm fie audy in bie Dper mit, welche fie freilich nicht jehr animirte, "jedoch aber bas Ballet gur linterhaltung biente."

Maria Christine faßte sofort eine besondere Bortlebe für Carl, ben sie "das reizendste Rind der ganzen Familie" und "bildschön" nennt. ? Es geschah daher wohl ihr zu Ehren seit, was schon von lauze her vordereitet wurde: die llebergabe des Prinzen an die Männer. Ehen im Mai 1775 hatte seine Aja selbst angetragen, ihn, da er "bel anszuschen ansinge, von den Weibern zu nehmen, der Großberzgag aber bestimmt, es sollte dies erst in der Fasten des nachsten Jahres geschehen, zu beren Beginn er noch bei den Weibern sollte moenlut werden. Doch wurde diese Zeitung Collvedo's. Gleich nach in Uler tam die Großberzogin und sagte, Rarl warte schon auf den Ris und suhte diesen zur llebernahme. Als der Ajo fragte, ob er

<sup>1</sup> Moli, Marie Chriffing, 1863, L 85 ff.

<sup>\*</sup> v. Aniderg, Aus ber Jugendzeit bes Ergherzegs Rail. 1883. 8.

gerne gu feinen Brudern ginge und mit ihnen fein wollte, gab er gur Untwort: "Zehr gern, ich werde nur ein wenig weinen." Collorebo ermiberte, es habe nichts zu bedeuten und fei eine Probe feines guten Bergens. "Er ging mit mir, ohne eine Bahre zu vergießen, fing gleich an, mit jeinen Brudern zu fpielen, mit gutem Appetit zu effen und war recht luftig." Gleich barauf tamen bie Eltern, Maria Christine und Bergog Albert, "jo ben gangen Tijch und bis 3,2 Uhr verblieben und sich mit ben Rundern unterhielten". Rachmittags traten unverfehens die Großherzogin und Maria Chriftine wieder ein, "fo beide fehr gnadig waren, besonders Marie, Die mir bie gnadigiten Ausbrude machte und mich versicherte, zu erfennen, bag mich in allen Gelegenheiten fehr plagte". Frang und Gerdinand hatten gur Feier Des Tages frei, jo beide fehr auten Sumors macht: fie fvielten gang ruhig zusammen". "Marl war recht luitig und die zwei großen Herren fuchten felben auf bas Befte zu unterhalten." Abends taugten fie fogar. Machdem fie gufammen fouput, wurde Rarl ins Bett gebracht. Der Ajo beforgte, bag ibm beim Anoffeiben etwas bart gefcheben tonnte, fich bei ben Monnern zu finden. "Gelber war aber gang rasonable, jagte fein Wort von ben Weibern, unterhielt fich mit mir und ging gan; ruhig ichlajen." Berjorglich ichlief Collorebo biefe Nacht in Bitti in feinem Zimmer und ichrieb an bie Rafferin Bericht über bie Uebernahme. Im folgenden Tage wünschte ber Bring bem Mo ichon um 1.8 Uhr "gang freundlich guten Morgen." "3ch ließ jelben beten."

Der Großherzog hatte ursprüngtich ben Plan, Karl "nur dem Ramen nach zu ben Mannern zu geben, so daß er allzeit in Bergleitung der Kinder bleibe". Dadurch sollte die Bildung einer neuen Rammer erspart werden. Doch der Rjo verhehlte nicht, daß er hieraus Unordnung und nichts als lebles vorsehe. Der Herscher nahm dies "nicht gnädig" auf, kounte sich aber doch der Bahrheit nicht versichtehen. Es wurde baher für starl eine neue Rammer eingerichtet, so daß man von nun "die Rammer der großen Herrn" und die des kleinen Herrn hatte. In dieser thaten die Dienste Hauptmann Wodig, Zauboin und Zerolle. Hatten die Dieden Großen ihre Stunden vorwer, so kamen sie mit dem jungeren Bruder zusammen, worauf "gleich Alles über und über giag".

Albends wurden ofters alle brei gu den Frauen und jungeren Bridern gefubrt. Doch bie Gerrid erin in biefert Reide, Mig Start,

war gar gestrenge. So wollte sie gleich bas erstemal erreichen, bak "bie drei großen Berrschaften" sich zusammen unterhalten follten und die zwei fleinen ebenfo. Jene follten etwas Rafonables fpielen. Jo von meinen herrn nicht gut aufgenommen murbe." Ajo mar auch bagegen und fagte, man muffe feben, Die Groken aut zu unterhalten, denn wenn einmal der Großherzog unversehens einträte und fie "mit langen Gesichtern" fabe, so wurde er es fehr übel nehmen. "maffen er anbefohlen, in diefer Stund die Rinder herumschlagen au laffen". Gie durften baber gulett alle gufammen fpielen. Für ben Augenblick suchte Chriftine möglichst von bem Glücke, bei ihrem Lieblinge zu fein, zu profitiren. Es wurden baber bie brei Herren öfters zur Tafel ber Sobeiten gezogen. Doch ber fleine Rarl wollte gleich das erstemal nicht gehen, wiederholte nur immer, er möge nichts effen, "besonders was ihm nicht schmeden werde." Doch er wurde gebracht und Tante Marie "hat sich bei Tische gleich besfelben bemächtigt; er aber war anfangs gang ferios." Während bie Tante bas Glud hatte, bei Karl zu sein, war Schwester Therese unalücklich über die Trennung von ihm. Der Großherzog erzählte am Tage nach ber Ueberfiedlung Karls, es seien "große Sandel" mit ber Erzherzogin Therese. Gie habe ben gangen Tag teinen Bissen gegessen, man werbe sie auch am folgenden Tag mit bem Bruder nicht zusammen kommen lassen. Aber selbst Franz und Ferdinand brachte die Liebe zu Rarl Leib. Wenn fie mit ihm gufammentamen, geschah es nicht felten, "baß fie fogleich mit felben zu fpielen anfingen und feiner bem anderen weichen wollte und fich seiner als einer Buppe bemächtigten." Auch gab ber gestrenge Ajo, ba es in biefen Spielstunden "nicht auf bas Ruhiafte" auging, bem Meister bes Kleinen gleich ben grausamen Rath, "nach und nach auf bas feriofeste anzufangen und felben teinen Rehler zu paffiren." Dafür hatten fie in fritischen Augenbliden im Brüderchen häufig einen Retter. Eben tommen fie in bie Straf, "weil fie beim Speifen außer fich waren und Gefichter machten." Doch Rarl fann jo icon für fie bitten, bag Barbon gegeben wirb. Singegen mußten fie aud hören, wie gut ihr jungerer Bruber fei, wie fleißig und ruhig. "Rarl", lautet bas Urtheil bes Ajo, "ift mit Allen aut, freundlich, luftig und icheinet bas beste Rind zu fein; selber unterhalt fich ftundenweis mit Sauboin, Blobia, und fragt um Niemand von den Leuten, fo ihn bevor bebient. Er laffet fich nicht übel an beim Lernen und zeigt, ausgenommen zum Französischen, viele Freude, weiset in vielen Gelegenheiten Geist und Ehrgeiz, liebt gelobt zu werden und ist mit Gutem Alles mit ihm zu richten." Doch was er aus der Kinderstube an Kenntnissen mitbrachte, war keineswegs so viel als es ansangs schien. Es zeigte sich, "daß sein gelerntes Schreiben mit dem Handsühren müsse gemacht worden sein, weil er kaum die Feder ordnungsmäßig zu nehmen wußte." Die Tante nahm sich aber gerade einen solchen "mit der Hand des Schreibmeisters geschriebenen Namen, um ihn der Kaiserin zu schicken." Die strengeren Anforderungen der Herrenkammer bewirkten bald ein kleines Heimweh. Blodig theilte dem Njo mit, daß Karl "wenn es 3 Uhr sei, ansange, traurig zu sein und sogar zu weinen, es gesalle ihm nicht, so lang und so viel mit Sauboin zu lernen".

Die Anwesenheit ber geliebten Tante gestaltete für Franz seinen Geburtstag zu einem besonders festlichen. Ajo hatte die Gnade, seine jungen Herren auf Mittag zu bedienen. Sie waren recht lustig und in ihrer Natürlichkeit. Nach dem Speisen unterhielt sie ein Taschenspieler, dann tanzten sie mit seinen Kindern. Um 5 Uhr kamen die Großherzogin, Waria Christine und Herzog Albert. Alle waren über das Fest sehr zufrieden. Erzherzogin Christine betheiligte sich sogar am Ballsest, forderte Colloredo zu einem Contretanz auf und beschenkte bessen Töchter. Sie händigte die Präsente den kleinen Herren ein, welche sie überreichen durften.

Maria Christine suchte ihre Neffen recht genau auszunehmen und daher sich öfters allein mit benselben zu sinden. Oft waren sie zusammen im Garten Boboli, sie führte sie aber auch in die Menagerie. "Die Herrn waren besonders lustig, aber auch, besonders die zwei älteren, ohne Attention und Gehorsam; und glauben diese Kinder, wenn sie unter den Augen ihrer Eltern oder Befreundeten sind, zu thun, was sie wollen." Wiederholt machte die Tante ernsthafte Discurse, "auf welche aber selbe wenig Acht hatten." Natürlich zeigte ihnen vor dem Schlasengehen der Aso sehr eindringlich, worin sie der Tante mißfallen hätten. Uebrigens lobte sie Christine gegenzüber dem Aso, insbesondere gefalle ihr Franz "um seinem guten Gemüth und Herz." Aber sie stellte auch Verschiedenes aus. Es scheine ihr, "daß die Großherzogin zu viel hosmeisterte", daß die höchsten Herrschaften "so selten etwas Schönes und Lobwürdiges den Kindern sagten, sie bloß ausschändeten". Ueber Asos "Art und Facon" sagte

sie aber viel Gnätiges. Die ältesten zwei Herren moge er aber in der Jusumit an Ihre Majestat schreiben sassen, "was ihnen einsallen wollte", es wärde ihr dies viel mehr gesallen. Franz mußte auch sosort water ihren Lugen an die Raiserin einen Brief schreiben, "so sehr untich geschrieben." Ze größer Christinens Liebe zu den Nessen war, desto schwerer wurde der Abschied. Schon durch ein paar Tage wiedershotte sie immer, wie ihr hart geschehe, die Familie zu verlassen; am Borabende des Scheidens konnte sie sich gar nicht von ihnen trennen, und am Tage der Abreise, dem 22. Februar, sam sie in aller Frühe zu Karl und dann, "während Karl ging, die Wache ablösen zu schm", zu den großen Herren, denen sie nochmals und dringendst and Herr, zu den großen Ferren, denen sie nochmals und dringendst and Herz sogte, "nur ja der Naiserin in Görz Attention zu erweisen."

Wir wiffen, bag Raifer Joseph mit aller Lebhaftigleit den schonen Blan gefast babe, ber Raiferin bie Frende zu verschaffen, ihre Entel empa in Gora zu feben. Seitdem wurde bie Gergerreife gu Aloreng und Wien eifrig befprochen. Doch muffen verichiebene Sinderniffe fich eingestellt baben, benn Maria Therefia fchrieb im September 1775 an ihren Sohn, ben Großbergog, fie muffe bie Freute abichlagen, die Herrichaften in Gerg zu jehen, fie wolle fie keinen Unannehmlidleiten und Sorgen aussehen. Die Grofiberzogin redete ihr aber alle dieje Zaden aus." Huch im November d. 3. war der Großbergog "nicht jehr hierwegen difponirt und unzufrieden." Es gelang entlich alle Bedenten zu gerftreuen, jo bag am 17. April 1776 ber Gref bergog bem Mjo Die Instruction für die Gorger Reise einhandigte. Die Raiferin habe ihm eine Chiffre geschrieben, fie wolle mit ben Bembern gang allein in einem Saufe wohnen und außer ben gum Dienste nothwendigften Perfonen Riemanden bei felben haben. Die Gresmutter wollte alfo die Entelfinder gang nur fur fich genießen und biejen follten Cindrude fürs gange Leben werben. Es maren die Rinder vor Aufregung wegen der Reise schon jetzt gar nicht mehr "in genauer Didnung und Budit" gu halten. Dodi aud ber Große Leriog founte feine Bewegung nicht bergen. Er flagte, daß ber Befehl ber staiferin ihm eine gange Menberung in ber Eintheilung madie. Er mife jest fetbit nicht, mo er wehnen werbe, hore auch, daß nichts fertig und fürchte, baft es far feinen Ningen ber Rinder jein werbe. Doch tam am 20. April ein Courier. Ihre Unpäglichfeit, reificberte bie Ragerin, fei nichte, fie fdiebe bloft aus Recreation Die

<sup>1</sup> Collor Lagb. S. S. u. Et - Med.

Reise auf und könne den Tag nicht erwarten, Alle zu sehen; statt am 29. d. werde sie den 11. Mai sicher eintressen. Unter Einem traf ein Brief des Kaisers ein, die Unpählichkeit Ihrer Majestat sei nichts, es sei Caprice, es müsse hierunter etwas sein, so man ihr in den Ropf geseht, er werde Alles anwenden, daß die Reise geschehe. Umsonst. Am 20. April nach Mitternacht kam der Courier, daß die Görzer Reise ausgeschoben sei. "Die Hoheiten waren sehr betrossen und niedergeschlagen" und der Rio klagte, "massen die Reise vieler Ursachen wegen zu wünschen gewesen wäre." Die Naiserin begründete ihre Absge damit, sie könne nicht zugeben, daß der Kaiser die Reise untsmache, "da er selbst mit seiner Gesundheit nicht gut."

Mun ließ Leopold in feiner Erwiderung durchbliden, wie ihm ber Antrag augenehm fein wurde, nach Wien zu tommen. Die Maijerin faßte Diefen Bunich lebhaft auf, es fei auch ihr Bunich. Conberbarer Weise war aber hiergegen der staifer, er wolle selbst tommen und Alles wegen ber Education ordnen. Der Sof ju Floreng war leicht begreiflicher Beise in einer nicht geringen Aufregung. Man erichöpfte fich in Vernuthungen über die eigentliche Urfache biefer zweisad en Ablage ber Majestaten. Gine geitlang hatte ber Großherzog Edwester Maria Christine im Berbacht, baß fie Die frendige Soffnung gerftort habe; gewiß mit Unrecht. Noch am 18. Mai fagte er zum Mjo, er tonne nicht begreifen, was mit der Gerger und Wiener Reife fur Nebenfachen geschehen fein mußten, er tenne mobt einsehen, daß man die Ragerm abwendig zu maden gejucht habe "theits wegen ber Gefahr ber Gefundheit als auch tregen bem, bag fie nicht vielleicht von vielen Gachen und anders als man es habe vorgejagt, jinden follte." Dag aber ber Raifer jett die Wiener Reife verhindern wolle, tonne er feine andere Urjache glauben als um eine Ausrede zu haben, eine Meife antiero gu madjen, ober bag bie Großherzogin nicht nach Wien fommen follte.

Für die Minder hatte aber die knijerliche Großmutter immer die gleiche Theilnahme. Sie schrieb am 15. Februar 1776 an den Ap: "Ich winsiche, daß der Errichungserfolg immer der Mühe entiprecke, welche Sie sich zu meiner Genugthaung geben." Colloredo erwiderte am 21. Februar: "Ich sichte mich nicht im Stande Euere

<sup>1</sup> Joi. on Loop. 16. April. Bar. Thec. u. Jol. II. v. Min. Cp. II. 111 1

<sup>4</sup> Grant, Salfond, berdie.

Majefrat meinen chriurchtevollsten Dant auszudruden für bie fo aberaus gnabigen Beilen, welche Gie an mich zu richten geruht baben. Ich ersehe aus biefen Reilen zu meinem größten Trofte und voller Genugthung Ihre Gewogenheit und gewohnte Bute gegen mich. Ich bin von Freude burchbrungen, zu erfahren, daß Guere Plajoftat geruben, zufrieben mit meinen Dienften zu fein, welche ich wünsche, zu allen Beiten Ihnen weihen zu fonnen, ebenfo wie ich wünsche, bag Gure Majeftat in gleicher Beife meine Bemuhungen genehmigen und Ihre Aufriedenheit barüber mir zeigen mogen. Ungeeifert durch dieje Beweise ber Gite und Milbe werde ich mit dem besten Willen die Sorge und Aufmerkjamteit fur die Erzherzoge, meine lieben und hoben Boglinge, verdoppeln. Alle Beit, welche ich die Ehre hatte, um die Erzherzoge zuzubringen, suchte ich fie to ju behandeln, wie es ihr gartes Alter gestattet, mit Bernunft und vieler Milbe, indem ich bas für bas ficherfte und vielleicht beite Mittel halte, bas feiner Beit Erfolg gibt. Ich habe mich bemüht, ihre Freundichaft und ihr Bertrauen mir zu verschaffen; ich erftrebe nichts Anderes, als mich ihren Freund zu nennen und mir diesen Namen u erwerben, ein Rame, ber mich ftets mehr befriedigen wird als ber reines Umtes und meiner Machtbefugniß. 3ch fann Guere Majeftat au Ihrer größten Beruhigung und zum Trofte fagen, bag ber Ergherzog Frang feit einiger Beit fich febr gu feinem Bortheil gu andern fdjeint. Id febe in ihm die Freundschaft und bas Bertrauen wiederschren, welches er fast gang für mich verloren hatte; ich jehe, baft er beginnt, Frende am Wohlthun zu haben und fich wieber gerne loben bort; er fangt an aufmertfam gu fein, boflich bantbar für bas Gute, bas man ihm erweift; id mage es, Gott fei Danf, ju boffen, bag bas Schlimme noch nicht tiefe Burgel ge-Magen hat und bag mit ber Beit und unausgesetter Sorgfalt er fich vollständig geandert und gebeffert haben wird. Die drei Ergs bergoge befinden fich fo gut als möglich. Gie find fehr heiter, baben fich febr gern und unterhalten fich mit einauber febr gut: ich hatte nie geglaubt, bag ber Ergherzog Carl fich fo raich in Alles fagt, er ift febr liebenswärdig, gut und bat febr fcone Unlagen."

Wahrend der Anwesenheit Christineus, am 12. Februar, überreichte Jahroni den ihm abgeheischten Studienplan. Er uberichlug

<sup>1</sup> Piano di educazione fatto e presentato dal Priere Angelo Fabroni semene vel piano di escenzione. S. S. v. 31 Arch.

sich aber in seinen Ansorberungen. Doch der ganze Plan und die vorgeschlagene Art der Aussichrung gesiel dem Ajo ganz und gar nicht. "Ans selben entnehme, daß er sauter Creaturen von ihm einzusezen gedenkt und Alles auf selbe wälzen wollte." Glücklicherweise stimmte der Großberzog bei. Der Aussatz gesalle ihm selbst nicht sehr: ats Weister brachte er in Borschlag: Andreas Oftist sür Phusik, Avocato Lampredi für belles letres, Carolo Antonioli aus Corregio für die lettere umane: seriva bene, parle con precisione e chiarazza.

Um 15. April (1776) erhielt bas Collegium ber brei Gerren erwünschten Zuwachs, ber insbesondere Carl zugute fam. Wie gewohnlich hatten bie beiben großen Berren vormittags ihre brei Stunden gehalten, als um 1/212 Uhr bie Mutter den Erzherzog Leopold brachte, "jo anjangs nichts als weinte und ftets mit Ungeftin verlangte, in feine Rammer und gut feinen Leuten gurudgutehren. Dan that Alles, fo nur moglich. selben zu ftillen und ruhig zu madjen; Großherzogin rebete felben au, Alles aber half nichts. Beim Gijen murbe er ruhig und war nach bem Tijdje berglich luftig und frielte, ale wenn er ichon viele Beit acwöhnet, mit feinen Berren Brudern, fo Alles thaten, felben zu unterhalten. Die zwei großen Gerren vergagen fich völlig und waren mehr findijch als ber Mleine felbft." lebrigens erfeben wir bas gute Berg Frangens aus seinem Briefe an Ferdinand in Poggio imperiale vom 2. Mai, in welchem er ihn bittet, auf bas Land zu tommen. "Gier wirft du eine reinere Luft antreffen und bas Grune wird bein Ange aufmuntern, benn anjego tragen bie Baume ichon ihre Blitthe und bas Getreid ift ichon hubich boch. Du tannft bier auch genng angenehme Bucher finden, mit welchen bu bich, wenn du wirft genng geipielt haben, unterhalten fannft."

Am 9. Mai um 2 Uhr fam Maria Christine von Rom zurud. Sie hatte schon burch ihre vorauseilenden Leute den Kindern viel Guadiges sagen lassen und begrüßte sie sehr freundlich und brachte sedem ein Geschent. "Die aber waren sehr erusthaft und sprachen nichts; Leopold weinte sast stets und wollte in das Zimmer sehren." Um solgenden Tage zeigte Tante Marie dem Franz das auf einem Fächer gemalte Bild der Familie von Neapel und sagte, die alteste Prinzessin mösse seine fünftige Fran werden. Sie sei recht häbsch, habe viel Geist und scheine auch viel von seinem Humor zu haben, sei insbesondere ebenso senstweit wie er. Die Zeiten haben diesen

<sup>1</sup> Coll. Tagb. S. S. u. St.-Ard.

wunich in Gefüllung gebracht und bie Wahrheit ber Charafterschils berung bestatigt!

Tante Marie und ihr Gemahl hatten wahrscheinlich feine Albnung, wie viel der Ajo aus ihrem Bertehre mit den Rindern fürchtete. Ihre Gegenwart und "bie Linder in Unordnung bringen und in Viclem anihalten" war ihm gleich bedeutend. Er hatte richtig gesehen. Um 13. Mai mußte er nach bem Frühftude die Rinder gur Tante führen. bamit fie ihr um Geburtstage ihre Gludwünsche machten, aber auch ichen, "wie sie gleich bem Bergog mit felben zu rollen anfing, Alle vier, befonders die zwei groferen, waren gleich im Spielen". Tags barauf tam Marie um 12 Uhr zu ben Gerren, "welche, besonders die wei Großen febr ausgelaffen waren und findisch auf dem Boben einer ider tem andern herumwälzten. Taute Marie zeigte, baf es fie fehr unterhielt und frody felbst herum. Ich tonnte natürlicherweise nichts fagen, empfand aber ben Schaben, jo all dieje unnöthigen Untertultungen verursachen." Es geschah baber ichwerlich gang ohne guthun bes Mio, bag fich bie Dobeiten mit ihren Baften nach Cajano verfarten. Wir tonnen bies aus ben Worten bes Großherzogs erfennen, Fran Marie thue ihr Möglichstes, zuwege zu bringen, bag bie Bringen auf acht Tage nach Cajano tamen, "maffen er aber nicht gulaffen welle, weil viel Unordnungen entstünden". Dafür durften die jungen Berifchaften gu ben Soheiten breimal auf Befuch nach Cajano fommen. Eie fonnten jedesmal vor Frende faum den Angenblid erwarten. Beim erften Besuche fanden fie aber Marie ziemlich gurudhaltend. matfen man ihr moge gesagt haben, bag bas Rollen bie Minder gu frart bistrabire"; fie ließ fich aber babin heraus, Colloredo fcheine ibr von Frang zu viel zu verlangen. Beim letten Besuche, am 27. Mai. il ien es aber, als fei bies ichon Alles wieder veraeffen. Bei ber blogen Wittheilung nach Cajano, war schon die Frende ber Rinder nicht tigin. Gie trafen ben Bater eben bie vom Staifer geschickten Bferbe probiren, "fo nicht übl jeboch nicht gar etwas besonders". Dann frigen die Berren gleich vor ber Tafel gu rollen an, liefen mit Gefirei und Octos herum. Darie unterhielt fich und animirte fie noch mehr. 3h fonnte faum gujeben und fuchte auch aus bem Bimmer gu g ben." Die fieten Mahnungen des Ljo brachten es aber babin, daß die nember auch nach ber Rudfehr ber Tante vom Sejour in Cajano am 31. Mai "ziemlich manirlich" waren und mehr als jonft redeten. "Insbesondere Grang suchte fich gut aufzuführen und gelobt zu werden."

Um 4. Runi mar ber für beibe Seiten ichmergliche Abicbieb. Maria Christine lobte die jungen Herren nicht blok gegenüber bem Bater und Erzieher und etwa nur äußerlich, sonbern es tam ihr vom Bergen. Bir feben bies aus ben Mittbeilungen an bie Raiferin. die rein vertraulichen Charakters sind. Herzog Albert hat die Einbrude und Erlebnisse ber italienischen Reise in einer ber Raiferin gewidmeten Schrift niebergelegt: "Mémoire sur un voyage fait en Italie 1776." Sie befindet fich als Manuscript im Archiv der Albertina. Der Bergog fagt in ber Dedication, nur seine ehrfurchtsvolle Eraebenheit und bas innigfte Beftreben, die Bunfche Ihrer Majeftat ftets zu erfüllen, hatten ihn bestimmen konnen, Ihr biefes Wert zu widmen und feine sonstige Bedenken hieruber zu gerstreuen. Ihre Maieftat mille übrigens, wie fehr die Beweggrunde zu biefer Reife verschieden seien von benen, welche andere jum Befuche biefes herrlichen Landes veranlassen, und daß schon deshalb ber Charafter ber Memoires sich von ben Darstellungen anderer Reisenden unterscheiben musse. Er schildert die großberzogliche Ramilie also ab: "Der Großherzog verbringt, ganz beschäftigt mit den Regierungsgeschäften und ber Erziehung feiner Rinder, ben größten Theil feiner Reit mit Arbeit, die sein größtes, ja sozusagen sein einziges Bergnügen ausmacht, und ber er fich bis zu bem Buntte überlaffen hat, baf er selbst mit Details sich abgibt, bei benen er sich manchesmal, wie es scheint, auf andere hatte verlassen konnen. Er hat beswegen keineswegs vernachläffigt, noch feinen Beift mit vielen anderen nütlichen und angenehmen Kenntnissen zu bilben und man ist ganz und gar erstaunt über die Ausbehnung berfelben über die verschiedenen Gebiete ber Bhpfit, Naturgeschichte und Landwirthschaft, und über seine Sorge, fich gründlich zu unterrichten über ben Aderbau und ben Sandel sowie über bie Quellen bes öffentlichen Wohlstandes, ben er in seinen Staaten durch alle möglichen Mittel gur Bluthe bringen mill.

Acht Kinder, alle wohl gebildet und wohlerzogen, machen das Glück dieses Hausstandes; nicht eines ist darunter, welches nicht viel Berstand zu haben scheint. Da man von keinem mehr fordert als sich mit seinem Alter verträgt, und da man sich bemüht, ihnen die nothwendigen Kenntnisse beizubringen, nicht so sehr durch Gewalt und Zwang als durch leberredung und Güte, so ist aller Grund.

ŀ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bolf, l. c. I. 121.

un hoffen, daß sie eines Tages der Gesellichaft nuntiche Subjecte werden konnen, wenn man Sorge trägt, ihr Herz zu bilden, und ihnen zur rechten Stunde die Gesighte einflößt, die sie geeignet nachen konnen, gludlich zu werden. Namentlich ist es nothwendig, dem alteren Prinzen eine ernste Ausmertsamseit zu schenken. Alles, was men an ihm bemerkt, zeigt von einem durchtringlichen Geiste und einem überlegenden reservirten Charatter, der sich leicht zur Falichbeit und Harte wenden könnte, wenn man es versäumte, zu Zeiten sein Gerz zu Milbe und Wohlthätigkeit geneigt zu machen."

Die Charafteristifen ber verschiedenen Familien, besonders ber Glieder bes Saujes Toscana, welche Alberts Gemahlin Chriftina niederichrieb, tragen einen weit intimeren Charafter an fich. Gie hatte, wie fie felbst eingangs ihrer Aufzeichnungen bemerft, feineswegs Die Absicht, ein Zeitenftuck zu ber Darftellung ihres Gemahls zu tiefern, benn zu einem jolden fühle fie nicht die Wraft in fich. Ihr ichwelte bei ber Ausfährung ihres Borhabens vielmehr ein boppelter Awed vor Augen; einem Buniche ihrer erlanchten Mutter nachzutommen und fich felbst fur fünftige Tage eine bleibende Erinnerung an jene Berjonen ju ichaffen, mit benen fie in Berührung tam. Daß Die Naiferin genane Information besonders über ihre Entel in Floreng ju erhalten winichte, erhellt aus ben von ihrer Sand auf ein Blatt verzeichneten Fragen, bas bem Entwurfe ber Charafteriftiten beiliegt. Die Gragen der Großmutter lauten: Wann irchen bie Muaben auf, wann die Meddien? Wann nehmen fie das Mittag- und Abendmahl ein? Werin besteht ihr Frühftud, ihre Jauje? Wann begeben fie fich in Beite? Geben fie bes Morgens ober bes Abends ipagieren? Effen fie Buder und welche Gorte? In ihrer großmultterlichen Gorge ichreibt fie: "Ich furchte febr, baß fie auf bem glatten Parquete inffen," "Wohnen die Ninder täglich ber heiligen Mejie bei ober nicht", fragt fie weiter. Ihr hauptintereffe wendet fich ben alteften beiden Bringen gu: "Ich bitte Did, mir mitgutheilen, wie Du fie fündrit und was ihnen am meiften Bergnugen machen konnte." Aber and uber tie Umgebung ihrer Enfellinder will fie berichtet fein: Da wirft mir einen furgen Bericht über jene Berfonen machen, welche tiglich um fie find, und mir angeben, womit ich ihnen eine Grende Lereiten founte." Chriftine bemerft ausbrudlich gelegentlich tere Berichtes über den neapolitanischen und romiidien Sof, bag der Bemertungen mit ben allgemein berrichenden Unfichten faum

übereinstimmen burften. Gie halte sich jedoch fur vervflichtet, ibre eigene Anichauung und ihr eigenes Urtheil über Versonen, wie es sich aus bem Umgange mit benselben und aus ben vielfachen Beobach= tungen, bie fie zu machen Gelegenheit hatte, ergeben, ben Berichten Anderer entgegen zu ftellen. Durch Dieje Gelbitftanbigteit bes Urtheils wird ber Werth biefer Aufzeichnungen nur erhöht, wenngleich bieselben in styliftischer Beziehung ben Charafter bes Unfertigen, Stiggenhaften an sich tragen. Der Erzberzogin war es eben barum zu thun, bie gewonnenen Gindrude raich zu firiren. Wir geben bie für uns besonders wichtige Abschilderung Frangens gang wieder :1 "Der ältere Cohn Frang, ber im Februar acht Jahre vollendet bat, ist eines der hübschesten Kinder, die ich je gesehen habe, wie geschaffen zum Malen, groß, stark, ohne plump zu fein, hat ein rundes Geficht, ichone Augen, ein reigendes Lacheln, hubichen Teint. endlich ein lebhaftes Betragen, bas gefällt. Diefer Angbe, ein wenig weichlich von den Frauen erzogen, die um ihn gewesen sind, hat davon bie Spuren bewahrt. Er ift lebenbig, aber ein wenig furchtsam; er bat Berstand, ist aber ein wenig langfam. Er scheint bas Chrbewuftsein und ben Charafter seines Baters zu besiten; er ift von Natur aus schüchtern und außerorbentlich gefühlvoll, so sehr, bag, wenn man sich nicht in Acht nähme, dies leicht in Melancholie ausarten könnte. Seine Empfindsamteit geht bis ju bem Puntte, bag er bis ju Thranen fommt. Aber wie bieses Kind überall ein ganz besonderes Gefühl für Ehre hat, so meine ich, daß man aus ihm Alles wird machen fonnen. Denn ich habe ihn bei Gelegenheiten im Stande gesehen. feine Furcht zu besiegen und unenblich willfährig zu sein, weil man ihn beswegen gelobt und eine Ehrenfache baraus gemacht hat. Er liebt es, sich zu beschäftigen und zeigt Talent. Ich wüßte an ihm nichts auszustellen, als seine wechselnde Stimmung, ber man aber in ber Folge ber Reit Herr werben muß, und wenn er erschrickt, ift bas nach meiner Meinung mehr Schüchternheit als Unaufrichtigkeit." Umgekehrt hatte auf Franz Tante Christine einen so tiefen und lieben Eindruck gemacht, bag er acht Jahre fpater, als man ihm bas Bilb seiner zukunftigen Braut zeigte, sagte, sie gefalle ihm gang gut, aber "Tante Marie ware mir lieber".

Raiser Joseph hatte, als er von Sauboin's Schwäche erfahren, zum Ajo gesagt, ber Großherzog musse absolut Jemanden als In-

<sup>1</sup> Alb.-Arc.

stemetor nehmen, eine viertel oder halbe Stunde recht angewendet iei besser als eine Stunde und mehr ohne Attention zugebracht. Er iah sich auch um und konnte dem Bruder bald berichten, daß er jemand Tauglichen gesunden, er sei ein Dissieier, von Geburt Benesiener. Singegen kam es wegen entsprechender Umgestaltung des Unterrichtsplanes zu Unannehmlichkeiten. Die Raiserin schrieb einen langen Brief in Chiffren, welchen selbst die Großherzogin ansangs ucht lesen konnte, weil ihr der Schlüssel sehlte. Sie sei sehr getrossen geweien und habe geweint, daß der Großherzog so wenig Bertrauen nach alter ihm zeigenden Liebe für sie habe, indem er auf empsudziche Art geschrieben, daß er schon so viele Pläne gemacht, welche alle verworsen worden seien, und sich dessen hiesur nicht nicht nicht aussehen welle. Der Großherzog war sehr bisse über diesen Brief und vermutbete, daß der Raiser etwa "einen Pantsch" gemacht.

Bald nach feiner Rudfehr aus Italien idrieb ber Maffer an ieinen Bruder, er habe sich alle Dlübe gegeben, eine geeignete Berionlid feit gu ben Pringen gu finden, bisher aber nur ben Major Dan: fredini eruftlich ins Muge gefaßt, den er auch fehr portheilhaft beichrieb. Er jolle alle Sprachen aut reben, große Renntniß von ben Wiffenschaften, befonders belles lettres haben, ein fehr guter Dificier fein, aute Conduite, Erterieur, Urt haben, auter Wirth, bei Geld fein und stets jauber equipirt. Mur sei er etwas jah und hitig. 1 Colloredo fonnte feine Ausstellung madjen und fagte, auch er glaube, baß Manfredini gut fein wurde. Der Großherzog fagte in Gegenwart ber hoben Frau bem Ajo, er habe bem Raifer erwidert und ihn gebrien, entweder diejen oder jouft jemand andern durch seine eigene Perion auszumahlen und aufs baldigfte zu ichiden. Der Raifer ging auf den Borichlag ein und melbete, er werde selbst Mangrebini etwas ausnelinen und ihn bann unter bem Borwand eines Auftrags ichichen. damit ihn auch ber Grofherzog erprobe. Da berfelbe bisber ans striogshandwert gebunden gewesen jei, werde ihm die neue Carrière anfünglich wohl einige Ednvierigkeiten machen. Doch bestellte ihn ber Rager gleich endgiltig für feine Reffen und gab ihm 500 Ducaten auf Die Reife. 2m 5. Februar 1776 tonnte ber Großherzog mittheilen, Manfredini fei bereits unterwegs auf feinen Boften, werbe iech nur furg bei feinen Bermanbten aufhalten. Bugleich gab er Auftrag, ba er jelbst balb nach Bija abzureifen gebente, Manfredini

<sup>1 23.</sup> November 1775. Maria Thereffa u. Boferh II v. Arneth. II, bl. f.

ingwiden zu ben Gerren auf Befnd) fommen zu laffen, jo oft er wolle, zu horen mas er jage und zu jehen, ob er Auftrage habe.

Um 27. Nebruar tam Manfredini au bem Det feiner Beftimmung an. Tage baranf fiellte er fich bem Mjo ver mit ben Worten, er jei an ihn gewiesen, werde Niemand als ihm folgen und fich an ihn halten. Colloredo bewohnte ihn auf Bunich ber Grofibergogin vorläufig bei fich, führte ibn auch zu ben großen Berren, bamit er fie kennen lerne, sio aber nicht is leicht und geichwind fein werbe". Nicht jo balb war ber Großherzog am 3. Mary aus Bija gurudgefehrt als Maniredini ihm unter Die Augen trat und feine Briefe übergab. Doch ber geftrenge Herr ließ fich mit ihm in nichts ein, rieth auch bem Ujo, ihn indes "warten zu laffen". Manfredini beob. achtete Alles staunend und in Bescheibenheit. Alls ihn nach ein paar Tagen ber Berricher ju einem Spaziergang im Garten einlub, ging er freudig pochenden Bergens bin. Burud tam er aber verbroffen, weil berfelbe nichts von bem, was er vermuthet, gerebet habe. "Er ift gang bos, fich zu seben berumgefuhrt, ohne zu wissen, an mas er ware." Der Ajo, weldjem Manfredini idjen erbarmte, bat endlich ben Großherzog, "mit ihm ein Ende zu machen" und überreichte ben Entwurf einer Inftruction für benjelben. Doch ber Allergnabigfte verwies auf Die beversiehende Reise nach Gorg, dort werde Alles autgemacht werden. Das Project ber Borger Reise war langft fallen gelaffen worden, ber Raifer hatte geichrieben, daß er Manfredini seinen Charafter, Gehalt und die Regimentouniform belaffe und noch immer ließ fich ber Großbergog nicht berand. Endlich fam ein Beriprechen. Gleich nach Corpus Chrifti wolle er Attes mit bem Mjo rangiren, er moge fid, indes "Buntte machen". Manfredini war über dieje Ereifinung außer sich vor Unwillen und "im übeliten Dumor".

Endlich am 11. Anni wurde Colloredo ber enticheidenden Besprechung theilhaftig und er nichte die Gelegenheit aus zur Andringung alles dessen, was er auf dem Herzen hatte. Auch die Großeberzogin nahm an der laugen Unterredung theil. Der Ajo verlaugte, Wanfredini solle vornehmlich bei den zwei großen Herren angestellt und gebraucht werden. Die Herren der beiden Kammern waren voneinander abzusondern und nicht so viel leisammen zu lassen, außer Zveisen und allzeit eine halbe Stunde vor und nach Tich, da die großeren zwei zu lindisch würden. Da noch feine Wahl für die

Menter gemacht worden, fei indeffen in ber Beidjäftigung nichts gu andern ale mehr Ordnung und Attention bei ben Lectionen eingujuhren. Canbom folle porgüglich bei ben Meinen arbeiten, Rach mit Laternich, Meligion, Edpreiben continuiren, Gerofte mit Frangofifch, Ballich, Edpreiben, Rechenfunit, hauptmann Blodig (aus Schleffen) nabe felbes im Teutschen zu befolgen. Der Großherzog zeigte fich megen Canboin embarraffirt, er werbe fid beshalb aufhalten und jehr viel Diffientraten madjen. Doch der Ajo blieb fest. Die Lehrstunden Sanbain's jollten milden Scrolle und Blodig eingetheilt werden. Nachdrädlich but ber Mjo, baf bie hobeiten funftiges Jahr auf bie Menfter teuten mogen. Mit den jegigen, bagu einem guten Meifter jur Geschickte und Geographie und einem andern fur Geometrie werde auszufommen fein. Der Großbergog meinte, ber Meifter fur Siftorie werde am schwerften gut finden fein, "massen in Floreng und vielleicht in gan; Toscana teiner ware, fo biejem Umt mit Nupen vorsiehen tonnte". Er redete von Sabroni, machte fich aber gleich fellft Emwurfe und Unftand, nannte noch Lampredi; fur Geometrie werde es leichter fein. Endlich betonte ber Ajo, es musse mit aller Sorge und Ausmerffamleit gesehen werden, bag Grang von feinem verborgenen und gurudgehaltenen Charafter, jeiner Berftellung, hochmuthigen Einbitdung, üblen Ansbrücken gegen feine Bruder, feiner Empfindlichteit, Gigenliebe, Cinbildung, weichem Gemuth und Teigunt geheilt werde. Man fam uberein, Mangredini follte nebst ber Wohnung ber feicheren Mig Starbemberg in Pitti, Bolg, Licht und Wagen, MINN fl. haben, in der Compagnie werde fur feine Tafel geforgt werben. Etreng befahlen Bater und Mutter, bei Gran; alle Wittel anguivenden, um ihn von feinen viel zu bedeuten habenden Gehlern ju corrigiren und wenn Gute nichts nunte, Edjarfe anguwenden. Der Mjo glaubte mahrgunehmen, daß ber Großherzog in Manfredim fehr Bertrauen febe und es befahlich ihn ber Argwohn. daß er fich feiner Wahl heimlich gebrauchen tonnte. "Wein Ent: ichtnis ift gefastt, jederzeit bas Befte für ben Dienft zu juchen, mich fiets als ein ehrlicher Mann finden zu laffen und, wenn ich fabe, bif es nicht dauern tonnte, gu retiriren." Raditem Saubein febr verzuckert bie berbe Bille gegeben werben mar, bag er fortan bei ben Mleinen wirten werde, benn fo fei es ber Wille bes Raifers, wurden feme Rid er gwidgen Bad und Blodig vertheilt, fo daß jener Meligion, Gfdidzte ber alten und neuen Zeit, Latein, Beographie, biefer vormittags "selbe etwas von sich schreiben zu machen", nachmittags altes Testament und beutsche Sprach, sohin etwas zu bictiren hatte.

Am 14. Juni murbe Manfredini ben Berren als ameiter Ergieber vorgestellt und babei "eine fehr große Ermahnung" gemacht. Marchese Keberigo Manfredini, welcher von nun an in ber großherzoglichen Familie als Erzieher und fpater in ber Geschichte Toscanas als Minister eine so wichtige Rolle spielen follte, wurde 1743 211 Rovigo in der Terra ferma geboren. Seine Kamilie mar angefeben, aber mit Gludsgutern nicht gesegnet. Buerft in einem mobenesischen Collegium, bann in ber Abels-Atabemie zu Florenz erzogen. mählte er ungeachtet entschiedener Borliebe für Literatur und Runft bie militärische Laufbahn, trat auf Antrieb bes Marchese Botta und mit Empfehlung bes Cardingle Borromeo in öfterreichische Dienste, biente in ber letten Zeit bes siebenjährigen Krieges und war berzeit Major im Stain'ichen Regimente. Auch als Militar fuhr er fort. fich mit ben Wissenschaften zu beschäftigen.1 Für bas Umt eines Erziehers empfahlen ihn bem Raifer Lady und Rosenberg. Er bantte auch Beiben an bem Tage, an welchem er fein Lehramt antrat, in bochst verbindlichen Schreiben. Er werbe auten Samen in bas Erbreich zu werfen suchen und die Herren fo zu machen, baf fie für fich und das Wohl ihrer fünftigen Unterthanen glücklich werben; er werbe Herz und Charakter zu bilben suchen, sie freundlich und leutselig gegen Nebermann machen, fich die Liebe Aller zuzuziehen. Er bitte fie jeden. feine früheren Batrone zu bleiben.

Die Instruction sagt, Manfrebini werbe Dienste thun als Chambellan, in einer anderen Aufschreibung bes Großherzogs wird er Sotto Ajo genannt. Seinen Pflichtenkreis umschreibt die Instruction also: "Seine königliche Hoheit gewährt 2000 fl. Gehalt im Jahre, das Quartier am Hose, Heizung, Licht, Wagen, Sattelpserde, so oft er sie verlangt, und auf dem Lande den Tisch. Manfredini wird hauptsächlich den beiden älteren Erzherzogen zugewiesen und dabei alle Sorge tragen. Er wird seine beständige Wohnung im Palais haben und in den Landhäusern, wohin sich die jungen Prinzen begeben werden, damit er Tag und Nacht bei der Hand ift und mit ganzer Ausmerksamkeit über Alles wachen kann. Wenn der Ajo nicht ans

<sup>1</sup> Reumont. 1. c. II. 200 f. Promemoria Manfrebini's an feinen Regimentsinhaber Baron Stain. Ling, 29. November 1775. S. g. u. St.-Arc.

<sup>3 5. 5.</sup> u. St.-Ard. Inftruction pour le Major Manfredini.

weiend ift, wird er jedeemal beim Aufflehen ber beiden Ergherzoge, beim Ankleiden und beim Frühjtud gegenwartig jein. Audy beim Diner wird er in Abwesenheit des Ajo interveniren, damit er auf Edutlidfeit in ber Conversation und auf die gute Ordnung ichauen tann. Er wird bei allen ihren Lectionen, ihren Ausgangen und Bromenaden babei fein. In Allem, was den Dienft betrifft, wird Manfredini fide mit Colloredo verständigen; er wird feine Aenderung machen ohne deffen Wunich und Gutheiffung, und jeden Tag abends und morgens wird er Colloredo vünftlich über Alles berichten, was wahrend feiner Abwesenheit geschen ift." Wir tonnen ben Gebanten nicht gurudbrangen, bag burdy einen fundigen Weifer ein greuer entbehrlich wird. In wenn ein gweiter nur beigezogen wird. jo werden beibe fast unvermeidlich entweder schlaff oder eifersuchtig. Ber hatte aber barunter in Sinficht auf Hopf und Berg empfindlicher a leiden als der Zogling? Andererseits ist freilich jeder Mensch in feinem Wifen und Sandeln ergangungebedurftig. Diefe Erwagung ließ dem Großherzog, ja dem Ajo selbst als wünschenswert ericheinen. Die Defiellung eines zweiten, allerbings eines Sotto 2fjo zu bewirfen.

Bald nach der Bestellung Manfredini's unternahmen die Sobeiten Die Wienreife, auf welche fich insbesondere die Großherzogin ungemein freute. Gie tam jum eistenmale rach Wien. Der Großherzog gab ichon im Mai bem Ajo fur ben Gall feines Berreifens "Bunfte".1 Er habe die vollständige Direction über die vier Ergherzoge, jolle Alles im bisherigen Suftem fortführen, im Falle ber Erfrankung eines Bringen Lagufins und Stord rufen, wodhentlich ben Großbergog miermiren. Er wird bie Prinzen gewöhnen, mit Bebermann gu iprechen, fich über Alles zu informiren, und zu biefem Bwede manchmal atende die Gefellschaft tommen laffen, die bei ihnen in Floreng ift, oder auch einige Freunde oder andere Berjonen nach feiner Bahl." 3m Juni fügte ber Großherzog zur Ergangung noch niehrere Gefichtevantte bei. "Man wird fie zu fraftigen juchen. Dan tagt fie arbeiten und im Warten Erde umgraben, oder schiegen, aber niemals auf irgend ein lebendes Thier. Infonderheit muß man über ben Charafter bes Frang wachen, ber von Natur aus veransangt ift, refervert, beliegt, furchtjam gu fein, bie Borgefehten gu taufchen und

<sup>1</sup> Prints et instructions pour le Comte de Calleredo en cas que alt, roy,

pour l'education des archaduces du moins de Juin 1776,

in Allem und burchaus ber erfte fein zu wollen. Es ift wesentlich, in ihm biese Kehler auszurotten. Deshalb wird man ihn stets im Sintergrunde halten, indem man ihn nöthigt, in allem feinem Bruber nachzugeben, ber ftets ihm vorgehen muß, und indem man ihm zu verstehen gibt, daß man sich von seinen Finessen nicht bupiren läßt. Man wird ihm Strenge und Reftigfeit zeigen, namentlich bann, wenn er zu hintergeben fucht ober seine gewöhnlichen stolzen Reben führt. Was seine Kurcht betrifft, so wird man sie ihm vertreiben, indem man seinen Bruder animirt und ihn auszankt, wenn er sie in irgend einer Hinsicht zeigt. Und überhaupt wird man ihm, wenn auch mit Milbe, alle und felbst bie geringften Fehler vorhalten und sie ihm porhalten muffen, um ihn zu bemuthigen und merten zu laffen, baß er nicht im Stande sei zu täuschen. Wenn er eine spite Antwort gibt, so wird man ihn mit aller Strenge strafen und ihn bei jeber Gelegenheit fühlen laffen, baß er gar nichts zählt, und bag man gar keine andere Rücksichten auf ihn hat als die, welche er durch sein gutes Betragen erwirken wirb. Man wird ihn auch mit Strenge baran gewöhnen, gehorsam zu sein und aufmerksamer bei ben Borträgen und Ermahnungen ber Borgefetten."

Am 30. Juni (1776) begaben sich die Hoheiten auf den Weg. Der Großherzog versicherte beim Abschiede, "all Mögliches zu thun, einmal auch die Reise mit den jungen Herrschaften zu thun". Diese freuten sich über Alles dieses Versprechens, der Ajo wünschte es so sehnlich, daß er am 12. Juli an die Kaiserin schried: "Kein Tag, an dem die Prinzen nicht von ihrer Großmama reden. Sie stellen sich vor, nach Wien zu kommen und das Glück zu haben, Ihre Majestät die Großmama zu sehen." Doch erfüllt wurde diese heiße Sehnsucht nicht; Franz hatte nicht das Glück, die Kaiserin je zu sehen. Wir können dies nicht lebhaft genug bedauern; die Eindrücke des Verkehrs mit der Großmutter hätten gewiß das ganze Leben hindurch angeshalten. Es war allerdings ein Ersat, daß der Kaiser dem Bruder versprach, er werde bald selbst kommen, um die Kinder zu sehen.

In seiner Suche nach Lehrern wurde der Großherzog mit dem Corrector des Theresianums Kerens bekannt. Dieser empfahl ihm verschiedene Persönlichkeiten, gab ihm auch die Schulbücher nach der neuen Methode des Unterrichtes. Um 15. October kamen die Hoheiten zurück und fanden die Kinder "alle ganz gut". Der Großherzog sagte zum Ujo nur im Vorübergehen, er werde sehr Vieles mit ihm

erden, so ihn wundern werde. Es habe zu Wien sich Alles verandert. "Wir batten Alle Unrecht gehabt zu glauben, daß die Raiserin wider uns, eher der Raiser." Es siel aber Colloredo auf, daß die Großberzogin mit ihm "etwas gezwungen" that. Doch ließen sich die Hoheiten nie recht heraus; nur daß der Großberzog dem Ajo und Jach die neuen Schulbücher gab, welche ihm gesielen. Wit der Neueinrichtung der Schule zeigte er sich nicht zufrieden, "redete von selber Unordnung und üblen Folgen". Die Herren erhielten als Geschenke gar viele werthvolle Bücher, aber auch Spielerei, wie ein Theater; von ihrem Personale wurde im Auftrage der Raiserin der Ajo mit einer sehr schon gearbeiteten Tabatiere bedacht, Mansredini befam einen Uhr, Sauboin einen Britlantring.

Der Grofcherzog hatte vom Anfange an immer mehr bie Un ichannngen ber neueren Richtung in ber Erziehung gehabt, zu Wien wurde er bestärkt und nun burch Manfredini barin jestgehalten. Benn baber Collorebo in feiner Richtung fortfahrend ichon wenige Tage nach ber Radfehr ber hoben Berrichaften aus Wien vortrug, er verstatte ben großen herren nur mehr wenig Spielerei im Rimmer, fondern jehe nur gu, wie fie fich von Beit gu Beit bavon abgewöhnten, er führe fie aud wodjentlich nur greimal zu ben Meinen, um fie mit all biefer Tanbelei zu ipielen" aufheren zu machen, wenn er fogar idpriftlich bat, bie Eltern mochten felbst burch ichnell wieder. holte Besuche bie Rinder zu ftrenger Ordnung mit brangen, so konnte ber Erfolg nicht zweiselhaft fein. Er erlebte, mas fur ihn eine Gache war, "fo febr fdiwer und fast nicht zu verstehen", daß ber Großherzog fich zu nichts entichtiefen tonnte, mit ihm embarraffirt that, nicht mehr auf dem alten Guge war. "Es ist jehr betribt zu jehen, wie wenig fich beide Herrichaften um das Beste und Mugen ihrer Stinder bejorgen, maffen joldje gange Zeit nicht um jelbe fragen, feldje gange Monat nicht seben und wenig Gelegenheit und Zeit verfratten, mit felben von ihren Rindern zu reben, auch nicht in Die Saurtiache eingehen wollen und Alles als gleichgiltig und noch in ber Beit unnothig ansehen." Absichtlich hatte ber Ajo in Imperiale, April 1777, bas Studies und Spielzimmer ber großen Gerren nahe an ben Zimmern bes Großherzogs gerichtet, bamit die Eltern Alles horen und aus fich fellet erfahren konnten, "mas und wie mit ben Gerren tractiet werde".

Doch wurde ben Hoheiten Unrecht geschehen, wenn man bie Bemerlung bes Mio zu sehr prefite. Es erzählt vielmehr Colloreds

felbit, baf fie immer wieder zu den Rindern tamen und abends mitunter bis 10 Uhr bei benfelben blieben. Beifpielsmeije redete am 15. Gebruar 1777 die Grofibergogin Frang und Ferdinand auf jehr gnädige und gute Urt zu und machte ihnen fo ichone Lebre, baff Leopold, ber babei frand und chenfalls an die Reibe ju fommen furchtete, gu weinen anfing". Die Sobeiten wollten nur nicht auf Das fortmahrende Drangen des Ajo eingehen und hielten bergeit fich mehr an Manfredini. Der Mjo mußte baber jeben, daß fie Dinge, Die er gang abgestellt wissen wollte, begunftigten Gin folder Fall war ce, jo oft nach bem Coups die Gerrschaften famen und ben Rindern Gelegenheit gaben "in Rindereien". Der Großbergog rollte jogar mit ihnen, wahrend bie Mutter fleine Ermahnungen bagwijden rebete". "Der Großherzog unterhielt fich nach bem Coupe über eine Stunde mit ben Mindern, ließ fie herumipringen und viel Getos maden, suchte auch felbe untereinander zu bringen"; und wieber: "Der Grofherzog unterhielt fid) mit ihnen nad bem Soupe bis gegen 10 Uhr. Gie machten ein jehr großes Getes, brachen Rergen zujammen, ftiegen uberall hinauf." Ein anderesmal mußten fie ver bem Bater über hohe Benichober ipringen. Der Aljo war über folches außer fid. "All dies ift von den übelften Telgen, maffen bie Berren glauben, es jeien Gaden, Die ihnen ftets zugelaffen werden tonnten, es wurde bies blog von une, bie wir ftete um fie gu fein fatten, verhindert."

Glanz anders nahm es der Ajo, als ihn der Großherzog mit den Prinzen in sein Cabinet kommen ließ und diesen die Ckektrisirmaichine zeigte. "Franz fürchtete sich ansangs vor dem Ekektrisiren ieder." Anch schießen ließ sie der Bater zum erstenmale am 16. April 1777. "Aber auch da zeigten sie Furcht, massen das eine neue Sache sur sie." Taher waren die Prinzen auch gerne immer um den Bater. Alls er im Juni d. I. sich nach Lworns Legab, idnied ihm Franz: "Ich tann Eurer koniglichen Hoheit mit Worten nicht ausdrücken, wie sehr ich besorgt dem für Ihre Gesundheit. Ich wänsche nur, daß Eure königliche Hokeit in einer sehr guten Gesundbeit zu Livorns angekommen sind, wo Sie sich sehr gut unterhalten werden. Ich sieder nie Gesundheit Guter koniglichen Hobeiter zu bitten, er mochte die Gesundheit Eurer keniglichen Hobeit erhalten. Ich bitte Eure kenigliche Hokeit versichert zu häft erne Ernahvungen

<sup>1</sup> S 5. n. Z: - Mid

sehr gut erinnern und daß wir uns alle Winhe geben werden, Ihren Ermabnungen zu folgen. Obwohl den ersten Tag zwischen uns zwei ein Streit emstand, so bitte ich Enre konigliehe Hoheit nicht zu ver zweisten, denn Alles kann nicht auf einmal geschehen. Allein es wird nach und nach geschehen."

Maniredini sand sich schnell und gut in seine Rolle. "Er geht mir getren in aller Gelegenheit an die Hand und macht den Herrn fast unt meinen Worten stets bei Gelegenheit die Wiederhelung." "Vir sind sehr gut und flagen uns aufrichtig gegen einander." Wesjonders gestel Cotloredo, daß sein Gehilse gleich ihm sich besergt zeigte, auf alle Aleinigkeiten der Herren zu sehen und sie nicht in Gewolmheitenwachsen zu lassen. Der Ajo bezeugte wiederholt den Hoheiten "uber Alles seine Zufriedenheit mit Manfredini". In Einem mochte es der neue Erzieher, wie es Ansäugern so leicht geschieht, versehlen, daß er sich zu wenig zum Kinde herabließ. "Er glaubt, die Kinder zeich mit hohen Zacken und Gedanken zu unterhalten und zelben tie Sentiments der alten Philosophen und großen Männer beizu beingen und solche nach selben zu bilden." Er unterhielt die Prinzen ziel mit Verleien, namentlich der "ses vies des hommes illustres" von Plintarch, ließ sie auch Berschiedenes übersehen.

Be langer je mehr traten aber Dinge hervor, welche ben Mo ma Langer Corge erfüllten. "Manfredini überfieht viele Aleinig traen und in der Meinung, dass ielbe nicht ichablich und daß mehr auf bas Große ju seben, taft er fetben Bieles angeben. Ich beobachte and, daß er nicht allgeit mit allem Ernft vermahne, bag ich nicht jeviel wie zwer ausrichte, daß sich Beide mehr an Maufredini als mich wenden und fich mit fetben gut gu feben fuchen. Huch fpiett und rollt felber oftere mit ibnen, anufirt fie viel mit Borlefen, bringt aber nidt fo febr auf ihre nunmehrigen Edynfbigfeiten." Der prin fizielle Unterichied in den Auschanungen ber beiden Erzieher stellte ha baid unverhullt aus Licht. Colleredo entdette in feinem Mit arbeiter verschiedene Gebanken, "jo ganglich ber jehigen freien Denkunge art gang abulid." "Er hat verichiedene Brincipe, fo etwas gefährlich. Die er wohl nicht gegen selbe hat bervorlaffen. Ich weiß aber nicht, was in bas Unninge bavon entstehen tonnte. Er preift in Allem Renffran, Bottaire, Mentesquien febr an und glaubt, bloft bie Herren aut zu erzieben, felbe aber in Bielem nicht zu fehr zu geniren und

aber viele Sachen hinauszugeben." Alles in Allem urtheilt ber Hio

über seinen Mitarbenter Ende 1776 also: "Manfredini ist sehr gut jur große Sachen, ist siets mit Erkennengebung seiner Menntniß be ichäftigt, übergeht aber etwas zu leicht viele Kleinigkeiten, auf welche seht vorzüglich bei den Herren zu sehen, als: selden Art und Manier zu kernen, auf Haltung, Stellung und Geberde zu sehen; er hat bleß Militair im Mons, wollte die Herren auf solche Art erziehen, selbe hart machen und bloße misitärische Art und Gedanken geben: er ist sehr ehrgeizig und für sein eigenes Wohlwollen besorgt, sehr empfindlich, klagt stets, sieht Alles im übelsten, bauet bloß auf Kaiser, verschmäht Kaiserin, Stroßherzogin."

Bang unmittelbar franden fich alio die alte und bie neue Schule ber Pabagogit gegenüber. Manfredini trat nut feinen Gerberungen immer icharfer bervor. Er wünichte entichieden, daß bie Pringen, "mehr hart erzogen und zu nicht Katiguen gewöhnt wurden". Colloredo warf ein, es minjie vor Allem auf den Ban, die Leibesconstitution acfeben werden. Die Rinder alle ichienen start zu fein, dech seien fie, beionders Frang, fehr im Bachien. Er fei aber nicht entgegen, fie nach und nach in die eine ober andere ftarfere Bewegung gu führen, aber allzeit mit Behntsamfeit, "maffen wir nicht in Beiten, wo die Raturel io ftarf und fraftig". Er finde, daß men ohnehin mit ben Gerren mehr unternehme als mit ber faiferlichen Familie, "welche jedoch alle imftand, alle Ungemächlichkeiten auszustehen". Ihm fei es vielmehr um das Berg und die ginen Gigenichaften ber Herren, besenders bes Frang zu thun, Doch Manfredini wollte nicht weichen. Benige Wochen ipater jammerte er ichen wieder, Die Berren würden zu beliegt erzogen, zu fehr veridjont, man folle fie härter nehmen. Der Ajo gab bagegen gu bebenten, was im Gall bes Difflingens für eine Berantwortung fich ergabe, die Minder feien von Geburt ichon heiflich und zu beliegt und sei mit ihnen nicht soviel als unt andern zu magen. "Allein fetber ift verfeifen auf feine Meinung und geht in Men nach Lote's und Rouffean's Principien und ift in Allem nur anj bas Sarte und glaubt Alles militärijch zu baben, massen biefer gute Mann gar leine Ersahrung, als boch bie Prebe. hat; er verwirft auch alle Bucher, die von Erziehung ber Pringen handeln, maffen fie nicht andere als andere Meniden jellten erjugen werden." Er fette feine Grundiage alebald in Thaten um, shielt sich blest mit Moral und Sentiments auf und negligite jenes, jo in biejem Augenbird bas Nothwendrafte", icheeste und rollte mit ben Pringen, "bag man bas Gletos bis in die Nebengimmer borte".

Fragt man um ben Erfolg, fo muffen wir befennen, baft bei den Soheiten und Rinbern Die Wagidhale bes Manfredini die bes My in die Hohe ichnellte. Diefer nuß selbst gestehen: "Ich sehe burd einige Beit, baf Frang fid von mir abwendet, und obichon er Maniredini meht viel mehr ichatt, halt er fich boch lieber mit ihm qui, weil er ihm viele fleine Cachen angehen lagt, auch öfters mit ben Berren ichergt, jo ich nie gethan und thun werde." "Frang rühmt febr Maniredini, jo nicht mehr fo jehr feine Gehler einfieht und ihn viel zu gut ausbrudt." Dafür mußte fich aber Manfreding ichon wett manden "Auftog" gefallen laffen, was Colloredo nie widerfuhr. So geichah es, als ihm einft Frang mit vieler Gelbitkefriedigung eine Edirift für Bach zeigte und Manfredini fie "nicht besonders gut, iendern in einigen Etuden mehr ichlecht" fand. Frang wurde gornig und jagte mit erhebener Stimme: "fie ift gut und muß gut fein; Bach hat fie gelobt." Maufredini aber fagte, baß er eine andere fchreiben miffe, fo er fehr übel nahm, in bas Weinen ausbrach und flagte, nicht mehr recht ihnn gu tonnen". 2013 nun gar Manfredini Frang tie Anigabe Ferdinands, Die wirklich gut gemacht war, zeigte und fragte, was er bavon hielte, trat er einen Schritt gegen ihn vor warts und jagte mit übler Urt: gut, ja fehr gut. Die Drohung, es bem Grofbergog ober Colloredo gu fagen, machte ben Bringen augen-Manfredini hatte es verdient, daß ihn ber Ajo bat, Acht zu haben, daß er dem Pringen nicht nachgebe und in Allem ihn ernsthaft und fest halten felle. Denn "wenn er einmal zu gewinnen fahe, würde er mehrmals es wagen und wurden verschiedene solche Geenen tommen." Gin anderesmal fam Maufredini in einem Diseurs mit Gerbinand auf Die Geiftlichkeit zu iprechen und apostrophirte babei ben Pringen mit ben Worten: Eduade, daß Gie nicht lieber Pfaff werden. Naturlich mufte er es fich gefallen gelaffen, daß der Bring fein bemerfte, man venne die Beiftlichen nicht fo. Den Bitten und Grimben Colloredo's gegenider, bag man auch bas gering Echemenbe nicht überichen burie, hatte Manfredini in der Regel verbrieftliche Miene und bas Bert, er jei nicht gemacht, ein beindeweib abzugeben. Inebesondere and bet langen Unterredung am 12. Juni 1777 entnahm ber Ajo, mie leicht er in vieten Gachen und wie gur Freibeit geneigt, sowohl

für seine Berson als auch, baß foldse ben herren sollte zugelassen werben. Er nimmt Alles für Tehler ber Jahre und will nicht genug sam einsehen, baß selbe in große Jehler und Gewohnheiten erwachien konnen".

Der Mis fell Lebre und Thun, Unterricht und Ernehung, was um Veben eines Roglings immer verschmolien fein follte, auch wirklich zu verichmelgen wiffen. Ich mochte behaupten, bag Colleredo biejem Rwede eifrige Bemilhung gewidmet babe; er oblag feiner Bflicht mit ausdauerndem Eifer. "Die Ermahnungen für bie Gerren werben nicht aufer Acht gelaffen, und wird auf Alles gesehen, was selbe im Denfen und Thun tonnen." Im Janner 1777 war er wegen Er frantung feiner Rinder an ben Aleden burch längere Beit in ber Ausabung feines Dienites behindert. Es freute ihn jehr, daß Frang ihn in mehreren Briefen über die Vorfommniffe benachrichtigte. Go uberichrieb er ihm eine Betrachtung über Buthing, Statthalter von Phrygien, "In Diejer Siftorie fieht man, daß, wenn ein Fürst jo geigig wie Puthius ift, jo ift er in Gefahr, fein ganges Land gu verderben. Wenn er aber ein fo geicheidtes Weib hat wie Puthins, fo wird es ihm gut jein, benn dieje wird fich alle Milhe geben, ihn burch Ermahnungen und andere Mittel zu verbeffern. Wenn ber Gemahl aber harmadig ift, wie Nabob, von welchem die Bibel jagt, baß er allzeit hartnädig war, jo hilft es nichte: wenn aber ber Gemahl feine Gebler gut erfennt, wie Pothius, fo erreicht fie ihr Biel und End." An einem folgenden Tag redet er von Chrifes. "Diefer Mensch ist ein Cremvel eines Aluchtigen, denn er fant von einer Sache auf die andere. Alfo wird auch ein jeder Stücktige nichts Rechtes guftande bringen. Denn wenn man taujenderlei Cachen anfangt, jo macht man von einer jeben wenig und auf bieje Art weiß man nichte. Endlich lachte er über fich felbst und erfannte seine Aluchtigleit und bedauerte, daß er jeine Jahre, seine Bejundheit, seinen Berftand verschwendet hatte." In einem Berichte uber Die Bortomm. niffe wahrend bes verwichenen Tages beißt es unter Anderen: "Bei ber Lection von B. Andreas übersepte ich aus dem Cornelins Repos das siebente Capitel des Lebens des Mittiades, wevon mir auch 13. Badt einige Etude gab, die ich fdjeritlich aus bem Dentschen ins Lateimide überfeten mußte. Mein lieber Graf. Ich bitte Gie, per fichert zu fein, bag ich nur alle Mabe geben werbe, meine Lectionen mit mehr Ateif zu vereichten, bamit es mir gum Angen, Ihnen gur

Grente gereiche." In bem nächstigelgenden Schreiben befennt er dem Rio gang aufrichtig, wie fich "Die fruhige Lection" gugetragen. "Ich ging wie gewöhnlich, meine Schuldigfeiten zu verrichten. Anfangs ging es jo jo, allein ats es auf das Erzohlen fam, jo ging es übel, denn ich war geritrent und, nachdem es 11 Uhr geschlagen hatte. ungedutbig wegen bem Ansfahren. Dieje Ungebuld verurjachte, baß ich Alles vergaß und mitten in dem Capitel frecken blieb. Da unterbrach mich Blodig und las mir bas Capitel vor. Rady diesem erzählte ber herr Bruder Gerdinand bie Historie. Darauf famen Gie und fragten une, ob wir fertig waren. Da hörten wir auf und ich und meine Ergählung blieben beijeits. Aljo geschieht es benjenigen, welche ihre Edulbigfeit nicht recht thun; fie bleiben fteden und muffen ihre Edmidigleit fein laffen." "Weil ich Ihnen schon eine giemliche Weile tanter ernsthafte Briefe geschrieben habe, so will ich Ihnen heute einen Inftigen ichreiben, von bem Berftedenofpiel, wie es feit ber Beit gecomgen ift, als Gie nicht ba waren. Das Spiel war fehr fenrig angefangen, jo daß wir nicht haben erwarten tonnen, daß bie Thur aufgemacht wurde, um gu fuchen. Inbeffen als wir fpielten, batte ber Pater Bady Die Gefälligfeit, mit bemjenigen, welcher es verstedt hatte, ju fingen. Defto naber wir zu bemjenigen tamen, mas vermedt war, bejed ftarter fang er, als wir aber weit davon waren, fo ing er langiamer. Bei diejem Spiel haben wir feurig angefangen, aler wir haben gegen Ende unfere gange Luft verloren, fo febr, baß ats ber herr von Platic (Blodia) mit ben zwei herren Brübern Carl und Leepoto weg war, ber Jerdinand fich vollig bavon abwendete and wir in tem Budy ber Bogel Bilber fchauen gingen." Giner ber angezogenen "ernsthaften Briefe" enthalt eine gang eble Reflegion Des Pringen über Ludwig XII. "In diejer Geichichte fieht man, mem lieber Graf, wie fehr ein gittiger Berr von feinen Unterthanen cliebt nird bis auf ben topten Obem in biefer Welt. Alle feine Neven waren Trimmphe, weit alle die Better ihn liebten und fein einenes Land am meiften, weil er fich ibnen als Bater bezeigt hatte. Gren beemegen, wenn man borte, daß ber Rinig vorbeireifete, fo firente man Lauber auf Die Wege und man tam von 10, von 20, 12 fogar von 30 Meilen, um ihn zu seben."1

Ueberhaupt zeigten sich die Prinzen, zuvörderft Franz, gegen den Erzieber immer recht lieb. Es frente biefen 1776 fehr, doß ihm bie

<sup>1</sup> o h u. Ct -Mach

Böglinge zu seinem Namenstage "ein recht liebes Compliment" machten und ihm "für sein Weib zu ihrem Tag" sogar ein Schreiken einhändigten. "Ich lobte ihre gütige Attention, besonders Franz als Urheber." Auch im solgenden Jahre machten sie ihrem Erzieher zu seinem Namensseste gleich bei seinem Erscheinen den Gluckwunsch. "Franz übergab mir auch ein Gratulationsschreiben und war mehr als sonst freundlich."

Es zeugt nur für ben Ernft, mit welchem ber Mjo feine und Danfredini's Stellung aufjagte, wenn er fich jagte: "Was fehr betrübt ift, daß mit ber Beit alle Gehler, welche die Eltern am leich teften hatten abstellen und felbe gu verlaffen beitragen fonnen, auf zwei, fo fich Tag und Nacht plagen, fallen werden und man folden alle Schuld geben wird. Ich zittere täglich auf bie Folgen und febe mir noch schr vieles Unaugenehmes und Bibriges vor. Ich mache oft bei mir eine Ueberlegung und bin ofters jo niedergeichlagen, auch unvermogend, einen mahren Entichluß zu faffen, maffen auf Bieles zu feben und mich für Bieles zu haten habe." Den Deiftern ber großen Berren stellt ber Hjo im October 1776 folgendes Beuanift and. Scrolle habe nicht die rechte Art und Methode, Blodig mache feine Lection febr aut, nur wolle er zuweilen "gar zu eract und genau" jein, Bady unterhalte fich, bei ber Lection zu fpielen. Im Mudblid am Echtuffe bes Jahres ergangt er biefe Urtheile babin: "Blodig ware nicht übel, um die beutiche Zvrache zu lehren: allein selber ift voller Aleinigkeiten und ift ein ftetes Ermahnen bei selben. fo daß fich die herren fo gewöhnen, fein Gehor mehr zu geben. Bad hat fehr gute Art im Lehren, Die herren profitiren fehr viel. Sumating ein guter aber fcmadjer Mann. Gerolle hat nicht bie Alet, Rinder leicht zu lebren; selbe profitiren, obschon er fich fehr viel Minhe gibt, febr wenig." Andererfeits erhielten gum Reujahr 1777 "jum Geichent und Zeichen ber Zufriebenheit" Bach 50 Duc., Summating 25 Duc., Blodig ben Wagen und 50 Bechinen. Bach hatte auch Die Predigten an Sonne und Teiertagen zu halten. Der Grofibergog ließ ihm aber im Marg biejes Jahres ben Bunich ansbruden, bag fie mehr ein Unterricht im Ratechiamus fein follten als Predigten und bag er fid "nach dem Gicheren" richten moge. Der Breis bes Sicheren wurde aber eng gegegen. Denn als Bach prebigte, wie ber Menich and Geele und Leib gemacht fei, fant bas ber Groffbergea "etwas zu wel metaphnisch und hoch". Diese Materie beiffe nichte.

der Prediger habe sich verstiegen. Als dann unser Prediger batd barauf auseinanderlegte, daß der Menich von Gott sei und noth wendigerweise wieder zu ihm zurückehren werde, wurde diese Predigt wieder als zu hoch gesetzt ersunden und getadelt. Jum Feste des bil. Joseph 1776 scheint Franz seine erste hl. Beichte verrichtet zu haben; wenigkens wird zum 18. Marz bemerkt: "Franz hat sich mit Enmating zur Beicht praparirt und sohin auch diesen Abend gebeichtet."

Der Mjo verabrebete mit Blodig, bag bie altesten zwei Pringen que Uebung im Ausdrucke iber verschiedene Megterien Auffage machen fellten, und zwar gang selbstständig, ohne alle Silfe, "um sie mehr durch ficht felbit handeln und bloß ihre eigenen Bedanten zu Lapier ieten zu machen, bamit fie fich febr zu benten gewöhnen". Bon Frang find noch 43 foldte "Ueberjepungen, Auffate und Brieje" er-Volten. Wir heben Briefe aus, Die man ihn an Bater, Geschwifter und Mis fderiben ließ. Er bittet ben Bater für einen armen Bauer atjo: "Curer foniglichen Sobeit. Borgestern im Spazierengeben tamen met von ungefahr nach Gt. Felice. Dort trafen wir einen Bauern an, welcher feinen gangen Reichthum auf zwei Rübe und zwei Ochien ferte. Allein es entstand von ungefahr eine Teuersbrunft im Stall, no ber Baner nichts bavon mußte, welche feine Rube und feine Chien erstidie. Er hat Weib und Rinder, mit welchen er in einer febr großen Michieligkeit leben muß. Allein fein Schaden ift mit buntert Ducaten herzustellen. Darum bitte ich Gure fonigliche Sobeit, ibm landert Ducaten ju geben. Ich fann Eure tonigliche Sobeit undit genug verfichern, wie ichr mich ber elenbe Stand biefes Bauern burderungen hat. Gin Weib mit seviel Rindern entbloßt von aller Silf ju iehen, welche fast jum Berfchmachten ift, bas ift febr ervermungewurdig. Indem ich also hoffe, bag Eure tonigliche Hobeit than dwied Gield geben werben, fo bin ich mit ber tiefften Chriurcht Eurer toniglichen Hobeit unterthanigit gehorfamiter Frang." Den Dant an ben Bater fleibet Frang in folgende Borte: "Ihro foniglide Sobeit. Die Wohlthat, Die Gure tonigliche Sobeit auf meine Bitte haben angebeihen taffen und ber gnabige Beicht hat mich fehr mit Freuden erfüllt. Ich habe biefen Befehl unverzäglich vollzogen

<sup>1 &</sup>amp; & u St.-Arch. Erhalten: 26 Priefe zwischen ben Geschwistern 1776 f; 2. Anfiche und Releckeungen von Franz und Ferdinand 1776—1778; 102 Priefe 200 Concepte von Franz, Ferdinand, Carl, Ecopold an Seine Majestat, Groß-terzezin, Zanze Marie 1776—1778

und ihm Alles gejagt, ohne etwas auszulassen. Die Freude Diejes Mannes und die Erleichterung, welche er empjand, die ich jehr wohl gemerkt habe, haben mich mit Frende eingenommen. Dieje Frende bat ihn so erfüllt, bag er seine Erfenntlichfeit mit Worten nicht geningjam ausbruden tounte. Für biefe große Gnabe, Die Enre fonigliche Soheit nach meiner Fürbitte biefem armen Manne haben angebeiben laffen, fage ich Gurer toniglichen Sobeit unterthänigften Dant. Id erfterbe mit tiefefter Ehrerbietung Eurer foniglichen Seheit unterthanig gehorsamster." Auch in ben Briefen an "bie liebe Fran Schwester" gibt ber Pring edlen Gefühlen guten Ausbruck. "3ch muß Dir anfrichtig fagen, baß ich heut ein jehr großes Berlangen habe, Dich auf den Abend zu sehen und mich mit Dir zu unterhalten. In weißt, liebe Fran Therefia, daß, wo ich Sachen finde, um mich ju unterhalten, ich fehr gerne hingehe. 3ch bitte Dich alfo, heut bas Boderlipiel zu bereiten, benn biejes ergott mich fehr." Geinem Bebauern über ihre Erfranfung gibt er folgenden Ausbrud: "3.41 bin fehr untröftlich über bie üble Rachricht, bag Deine Gefundheit und die Merzte Dir nicht erlauben, aus Deinem Lagareth hinaus gu gehen. Ich tann Dir nicht genugiam ausbruden, was bas mir fier einen Schmerz macht, daß ich mich Deiner Gegenwart beraubt sehen muß, benn ich genieße bei allen meinen Bergnugungen nur ben halben Theil davon und beim Lernen ber Wiffenichtaften ift mein Weift nicht jo aufgemuntert, als wenn Du anwesend bist."

An den Ajo hatte er Arbeiten verschiedener Art zu richten. Eine Mesterion über ein Schauspiel schließt mit den Worten: "Ich bemerkte, daß die Theater Beispiele des Menschen sind, denn in dieser Komödie bemerkte man die Posheit und Grausamleit, denn man wollte den Harlesin todischießen." In einem anderen Aussage gesteht er, daß ihm diese Ueberlegungen über die Histoire nicht "gar sehr angenehm" seinen, er wolle ihm daher darüber schreiben, wie man sich bei den redtichen Leuten angenehm machen könne. Besonders, meint er, wohl dadurch, daß man den Ermahnungen der Eltern und Vorgesepten solge, denn diese bilden das Herz und betrachten nicht das Neußere sondern drungen bis ins Herz. "Wein lieber Graf. Allso ist mein Herz in diesen Punkt beschraften. Wenn Sie erwas darin zu versbessern sinden, so sagen Sie es mir; ich will es gerne in Bellzug brungen." Recht reizend ist eine Leichreibung des Bobeti: "Um Juße des Berges sieht die Statue des Neptunus. Sie est nurrungen

mit einem Bafferbehaltniß, welches eine Maner umgibt, auf welcher pormals einige Statuen waren. Ober biejem Bafferbehaltnift find emige Bunde, welche mit Gebnich umrungen find, gur Rechten und einten einige Wiefen. Dber biefen find die Beingarten. Gie werben in die oberen und unteren eingetheilt. In ben letteren ift die Statue Des Jupiter zu bemerfen, um diejen ein tleines Bajfin; er felbst aber gibt Baffer. Die große Allee ift von beiten Seiten mit Enpreffen eingeschloffen und von Drt gu Drt find gewisse Statuen gesettt. Dann tommt Die Infel und Die große Bliefe. Dieje besteht aus Gras, um basselbe ift ein Weg, welcher in den Gahrtweg binausgeht. In Diefer Glegend bei ber Porta Romana ift ber Perfeus. Unter feinen Buffen ift ein Drache, welcher Baffer gibt." Auch findliche Bittund Dantidreiben fehlen in biefer Cammlung nicht. "Ich bin in eine fehr große Berlegenheit gebracht worden, mein lieber Graf, weil ich nicht weiß, ob Ihro faiserliche Sobeit ber Berr Papa meine Bitte gewährt hat, benn id, hab feine Annvort von ihm befommen. Weil alio mein Berg voll Begierben ift, zu helfen, jo habe ich mir alle Mithe gegeben, Mittel zu finden, ben Papa zu bewegen, allein ich fant teme rechten. Eben beswegen bitte ich Gie, mein lieber Ajo, mir Mittel zu geben, bamit ich meinen Zwed erreichen tann. Denn siein Berg ift nie mehr erfreut, als wenn ich sehe, bag ich wem gebotien hab." "Ich fann Ihnen nicht ausbruden, lieber Graf, was für eine große Ungebuld ich habe, Gie in Ihrem Saus fammt Ihren Umdern und Ihrer Gran Grafin zu schen, um Ihnen bort meine Erfenntlichfeit zu zeigen wegen ber Dlube, welche Gie fich geben für une, wie ein Gartner eine junge Pflanze binbet, bamit fie in ihrem Alter gerad wird, um uns auf ben Stafel ber Bollfommenheit gu tringen und damit wir durch diefes theils der Troft und die Freude unferer Eltern, andererieits aber, bamit wir von Anderen geliebt werten. Eben bezwegen bitte ich Gie, mich mit meinen herren Brudern und bem Marquis Manfredini zu Ihnen kommen zu laffen." Much einem heben Beren barf bas Danken nicht fremb fein. "Ich tann Ihnen meine Frende nicht genng ausbruden, welche id habe, ba ich weiß, daß ich morgen zu Ihnen fommen fann. Ich bitte Gie iehr, Ihnen bezeugen gu durfen, wie fehr ich Gie hochschabe, benn ich ertenne, daß Gie fich genug Mine geben, um mid von meinen Gehlern gu beffern, allein ich verspreche Ihnen, bag ich Ihnen folgen werbe." 3d bin Ihnen febr verbunden für bie geftrige Ueberraichung, welche

Sie mir gemacht haben, daß Sie mich haben in die Eroceta gesuhrt, wo ich mich mit Ihrer liebsten Freundin unterhalten konnte. Das Meiste, was mir dabei gesiel und zu gleicher Zeit am meisten unterhielt, waren die Bitder von dem Alberto Durando, welche Sie mir gezeigt haben." Colloredo legte auf berartige Ausarbeitungen mit Recht Gewicht und war mit denselben nicht unzufrieden. Er schreibt am 18. Fannar 1777: "Ich zeigte dem Großeherzog sleine Aussichen Ausgeste Ausgezog sleine Aussiche Berren allein gemacht, mit welchen er ganz zufrieden schien und belobte die Art, sie so zu üben."

Es kommt nicht felten vor, daß selbst Febern, die viel schreiben, Briefe nicht gerne schreiben. Dies war auch bei unseren Prinzen mitunter der Fall. So machten sie die Briefe zu Nenjahr 1777 "ohne alle Uttention und leberlegung", sie mußten sie daher ein zweitesmal schreiben. "Ich selbste", sagt der Ajo, "ließ Franz seine Briefe schreiben und änderte sehr wenig an seiner Composition."

Unter ben Meiftern befriedigte Canboin den Ajo am wenigsten. Er brachte es endlich babin, baft er (17. Juni 1776) ben Unterricht ber (Brogen aufgab und fid) auf bie fleinen Berren beschräntte, Db. wohl nun Mio wiederholt Borftellung madzte, daß es in ber Kammer ber Mleinen nicht aut mit ber Disciplin ftehe, fonnte boch ber Großherzog Niemanden Geeigneten finden, es habe auch noch nichts wegen ber Meinen zu bebeuten, "massen noch nicht viel mit selben zu thun". fibrigens Cauboin "ein ehrlicher Dann und feiner Berfon fehr attaquirt fei". Dody im Janner 1777 mußte ber gnabigite Berr felbit jugeben, bag Cauboin wenig mehr für bie Gerren tange, voll Appre bension. Einbildung und von seinem Thun eingenommen sei. Und was war fein Thun? "Er bringt fast die gange Zeit mit den Aleinen im Garten zu, wo fie nichts als ftets in ber Erde graben und lauter Unformen fich angewöhnen; Zaubein ift mehr findisch als bie Gerren selbst." Die Lage beleuchtet folgender Fall. 2m 28. April 1777 erfuhr Mjo, bag Cauboin megen einer fleinen Ungebandigfeit Leopeld vom Spaziergange ausgeschloffen und biefer "wegen ber Bestrafung ergiernt, viel mehr liebel als bevor ausgeübt fabe". Gehr verbroffen nahm er fich vor, Saubom "ben Ropf zu wafchen". 2118 biefer abende mit ben fleinen Berren jum Compt fam und "gang gespaftig" an ergihten anfing, twie er Leopold gu hans gelaffen, fagte ibm Colleredo giemlich platt, er verwundere fich jehr, daß er fich anmaße, ohne etwas ju fagen. Bestrafingen ju geben, besonders folde, die auf teine Art zustanden und erlandt waren. Es sollte ihm bekannt sein, daß hierin nicht er zu besehlen habe und der Erzieher sich nichts rergeben werde, was ihm gebuhre. Saudoin suchte sich auszureden, er habe nicht gemeint, geschlt zu haben, so daß der Njo selbst zulest Mitteid hatte, "da in allem seine Tunumheit und Einfältigseit einsete, auch sehe, wie sehr dieser Mann von Tag zu Tag in Geist und Krasten abninunt". Als endtich im Juni d. I. der Rho erklärte, es gehe mit Saubein absolut nicht mehr, erwiderte der Großherzog, er hibe seit drei Jahren Niemanden Lassenden sinden können, wünsche aber immer, Jemanden "von der Gattung Mansredini" zu besommen. Etael wechselnd waren die Beziehungen des Ajo zur Aja Störd. Bald "planderte sie mir sehr vieles vor, meistens Wiederholung von Sachen, so mir selbe schon östers gesagt", bald "vermeidet sie alle Gelegenheit, mit mir zu reden; so aber nacht suche."

Wiederholt scharfte der Großherzog bem Ajo ein, die Rammerbiener, Rammerbeizer, Leitsakeien streng zur Schuldigkeit zu verhalten, da diese Leute setten gut seien und er setbst in seiner Rammer entbert habe, daß ihm verschiedene Schriften entzogen worden seien.

Tem Ajo war es aufrichtig um Bildung eines eblen Charafters bei seinen Zoglingen zu thun. Er schrieb am 8. September 1776 in sein Tagebuch: "Es ward gesuchet, all Gelegenheit zu unten zu wachen und selbe bei aller Gelegenheit von ihren Fehlern unwermerkt zu verbeisern und das Nöchige beizubringen, es gibt aber stets kleine Anteite. Glaubt man auf einer Seite etwas gewonnen zu haben, so tricht auf einer andern Seite ein neuer Fehler heraus. Die meiste Wabe uft aber mit Franz, so stets sich verstellt und so man es selben verstattete, den Charafter eines Schwachen annehmen würde."

Ein bischen Nenommisterei ist bei werbenden Jünglingen nichts Zeitenes. Auch Franz prahlte im Juni 1776 wiederholt von den Dingen, die er geleint. Das einemal gab er während des Speisens wit Selbstgesuhl Proben semer Nenntnisse im Latein, ein anderesmal rahmte er sich immer wieder, wie er seine Lection gut gemacht. Dech Eclleredo stimmte nicht bei. Es stehe ihm nicht an, sich selbst zu leben, da er nur seine Schuldigseit thue und Handlungen, nicht Worte regen müsten, daß man etwas Gutes gethan. Er verabiedete mit Manfredini, "selben nicht das Mindeste passiren zu lassen und ihn, sobald er sich lekte, anzugehen". Ferdinand horte Carl unter dem Feuster und setzte sichs in den Rops, ihn zu sehen. Der Azo wollte

ihn, der sich nichts gerne abschlagen ließ, prüsen und ertaubte es nicht. Der Prinz versuchte es auf alle Weise, wurde ungeduldig. Auf die Bersicherung Colloredo's, nachdem es einmal gesagt sei, weiche er nicht, wurde er ausgelassen, aber auch gleich in ein Nebenzimmer geseht. Franz zeigte über die Bestrasung des Bruders Freude. Der Asjo verwies es ihm ernstilich, wie es schündlich sei, auf einen Bruder ein so übles Gerz zu haben.

Der Mjo bemerkte an feinem Boglinge eine Reigung zu Marg heit und begann jojort, diejes Unfraut im Ennieben auszureifen. Bu biefem 3wede feste er feit, daß ins Runftige um Weld gespielt werbe. Die Marke follte einen Quabrin gelten. 2118 nun wieber Die beiden herren mit Stord, bem Mjo und Manirebini Boderl Spielten. zeigte fich Frang wiederholt "ichr befummert", wenn er etwelche Marfen verlor und hatte über bas Gewinnen eine Freude, Die bem genau beobachtenten Ajo gang unverhaltnigmäßig erichien. Er machte ihm beswegen jedermal eine Ermahnung und hielt ihn an, von seinem ersparten Geld oftere felbit etwas anszugeben. Eben ereiferte fich Colloredo wieder einmal auf bem Weg in die Caseine über biejes Capitel gar febr gegen Frang. Er folle nur immer benten, einmal Gutes zu thun; bie Großen jollten bies um jo viel lieber thun, ba sie sich bagu imstande jähen. Roch hatte er nicht geendigt, als ein Armer fam. "Frang judite, faum daß er ihn von Ferne fah, ichwu lang nad bem Geldbeutel und gab ihm quei Paeli." Colloredo redete gleich wieder über dieses Thoma weiter. Da jahen fie funf arme Manner, weldje aus allen Straften an einem Ediffe gogen, um es an bas Ufer zu bringen. Daß Frang biefen Leuten nicht auch als bald gab, war dem Mjo jason unlieb. Er machte ihm Borwirje, daß er die eben gegebenen Ermahnungen nicht gleich ins Wert jepte.

Manche Erzieher unterhalten Furcht und Schreden bei ben Kindern, weil sie verzweiseln, ohne diese zweideutige Erziehungshilse etwas auszurichten. Colloredo munte natürlich ielden Nothbehels verschmahen. So suhrte er im Sommer 1776, wie es schon sinster war, die beiden großen Herren in abseitige Gänge des Gartens und hieß sie allein geben. Ferdinand zeigte anfangs viel Courage, Franzaber war stets zaghast und weinte. Julett wurde auch Ferdinand verleitet und sing an zu ihreien. "Ich siellte beiden ihre Feigheit vor und suchte sie zu beichamen, sich vor etwas zu fürchten, so nichtsfagen wollte, und reissieherte siebe zu glanden, daß man sie nie werde

etwas ichaisen zu thun, was ihnen ichablich sein konnte." Als dies der Ajo wiederholte, ging Franz zwar, aber "etwas furchtsam", wahrend Ferdinand "un heulen" anzing; schon das drittemal aber ging Franz "ohne Widerrede, wohin man wollte". Nicht anders war es, als zur selben Beit die beiden Herren zum erstenmale allein über eine teele Anhöhe herabsteigen musten. "Franz zeigte viel Furcht, sing sogar zu weinen an und bat, ihn nicht allein zu lassen, ihm zu helsen."

Bald nach feiner Rudfunft and Wien, am 21. Detober 1776. ließ fich ber Großherzog gleich nach bem Speifen, "jo ein wenig uber eine batbe Stunde gebauernd", eine Charafteriftit feiner Gobne geben. Gie fiel nicht allgu ungunftig and. Frang fei ftete noch jehr berhalten und verstellt, lobe sich aber seltener. Application sei aut; viel Talent, aber wenig Reflegion und Reigung für jene, jo es mit ihm aut meinten und ihm seine Achler corriairen müßten. Er habe sich angewohnen wollen, wenn man ihn corrigire, zu lachen und fein Gehor zu geben, "jo aber mit einer Bestrafung abgestellt worben". Gerdinand jei etwas jah, aber gleich wieder gut, Carl und Leopold feien beibe gute Berren. Der Bater bedauerte recht fehr bas Budjern felchen Untrautes, wiederholte aber immer wieder, alle biefe üblen Eigenschaften: Eigenliebe, Sodmuth, Berftellung famen bei Frang nur von ten Weibern. Frang war wirklich nicht leicht zu führen. "Es of mit biefem Geren fehr jehwer und hart zu verfahren, maffen man seiben weber zu scharf zu nehmen hat, indem er soust stutig und gleichgiltig alle Ehre verlieren wurde, zu nachgebend aber nicht, indent er foujt nur mehr und mehr gunehmen wurde." Bum Blud hatte Colloredo bald entbeilt, baß fur Frang, als er gum werbenden Jungling wurde, nichts wirtsamer sei als etwa beim Epaziergang ober in ruhiger Stunde zu Saufe ihm recht herzlich zuzureden und "ihn icibit über Alles feine Deinung fagen gu laffen." Da wurde ber Bring gang weich, ging immer mehr in bie Gadje ein und es geschah wehl, "daß er aus Bewegniß zu weinen anfing". "Ich jagte ihm dann, wie febr ich wüniche, baß es Bahren ber Mene feien und baß er felber feine Gehler zu verbeffern judjen moge."

Ajo Colloredo war gewissenhaft genng, zuzeiten sich ernstlich zu tragen wegen des Standes der Erziehung. In seiner Sulvesternachtsbenachtung 1776 heißt est: "Dieses Jahr ist geendigt worden und uder habe nicht jenen Trost erlebt, so mir durch meine Mübe und Verwerdung Lillig zu versprechen gehabt hitte. In vielen

Sachen kann nicht nach meinem Willen operiren und fehe, bag Großherzog in mehreren Sachen nicht geneigt. Ich muß nebst meiner Schuldigkeit stets sehen, vielleicht nicht boch zu großen Gifer und burch Resthaltung auf meine Gebanken Sochstfelbe nicht wiber mich aufzubringen und mir ungeneigt zu machen. Ich habe bloß zu sehen, die Sauptund aröften Uebel abzulehnen und zu verhindern. Reine gangliche Ordnung, bis nicht alle Leute theils zur Mitwirfung in ber Erziehung, theils zu Beibringung ber Wiffenschaften erwählt und angeftellt, fann nicht ganglich bergestellt werben. Ich muß bloß suchen, wie bei biesen Umftanben bas Befte ber Rinber befolgen tann. Gelbe, besonbers Frang, hat einige eingewurzelte Gigenschaften, so felber hartwillig, zu verbessern, und aus seinem Berg zu bringen sehr schwer, ja fast unmöglich sein wird. Selber ift fehr weich, feig, hinterhalterisch, voller Gigenliebe für fich, hat wenig Empfindung und Erfenntlichkeit für jenes, so man für selben thut, ift ungemein kindisch und kann sich nichts von all biesen kindischen Possen abschlagen, scheuet jene, so felben die Wahrheit sagen und beibringen muffen, liebt, geschmeichelt und gelobt zu werben, fonft hat felber viel Beift und große Talente. Ferdinand ist sehr frisch, jedoch aufrichtig, ein fehr fühlbares Berg und erkenntlich, allein etwas jäh und in seinen Geberben ausgelassen. weniger solid als Franz und in seinen Berrichtungen bistract. Carl ift ein gutes Rind, jedoch geht felber etwas auf die Verftellung und ift leicht topfmacherisch aber gleich wieber gut. Leopold inclinirt etwas jähzornig zu sein, laßt sich aber leicht etwas sagen; und so felber Ernft fieht, folgt er fogleich."

Trot der vorschreitenden Besserung konnten bei den großen Herren kleine Rückfälle in Kindereien um so weniger ausbleiben, als das Zusammenkommen mit "den kleinen Herren", die gerade zu dieser Zeit wenig befriedigten, zu solchen reizte. "Die beiden Kleinen, da sie vor Sauboin gar keinen Egard, werden schlimmer, ungehorsamer, unachtsamer, kindisch; besonders Carl gewöhnt sich eine Art an, als wäre er stets im Traum und Unverstand, auch fängt er oft mit seinem Bruder Händel an." Allein das golden kindliche Herz verleugnete sich niemals. So fragte Carl einst einen Kammerdiener, ob er allzeit zu Fuß in die Stadt zu gehen hätte und warum er nicht sahre. Nach der Auskunft, weil er keinen Wagen habe und sich auch keinen kausen konne, wollte ihm der Prinz 10 Paoli geben. Als der Diener versicherte, er dürse nichts nehmen, auch sei es zu wenig, um sich

ein Pferd zu taufen, erwiderte ber Pring: "Geh zu meinem Raften und nimm all mem Geld." Ajo tobte bas gute Berg und sagte es ben Eltern.

Colloredo's weise Fuhrung hatte bei Franz Strafen fast ichon entbehrlich gemacht. Der Prinz folgte aufs Wort. In dieser Zeit gab es nur einen bedeutenderen Anstand. Als Franz einmal 120. Februar 1777) bei Blodig's Lection sich nicht anwenden wollte, erschien der Ajo und besahl ihm, ins Nebenzimmer zu treten, damit Ferdinand im Lernen teine Zeit verliere!" Die Wirkung dessen war für den Prinzen vernichtend. Colloredo gab aber nicht nach, folgte ihm vielmehr ins Jimmer und ließ ihn selber über den Kehler urtheiten.

Franzens Gesundheit war stets die allerbeste. Er freilich hielt sich "ichen wegen sehr wenig Strauchen sur sehr krant", woran nicht wenig der Arzt Lagasins schuld war, von dem die Großherzogin sagte, "daß er gerne allezeit aus nichts etwas machte". Hingegen wurde ihm auch in dieser Periode am 13. October 1776 und am 16. Februar 1777 ein Jahn ausgebrochen und im Januar dieses Jahres "hat er sich die Hände sehr gestreret, weil er nie die Handschuhe tragen will und in meiner Abwesenheit die Hände öfters zum Ramin hält". Dem Allgemeinbesinden entsprechend war der Schlaf sehr gut. Als der Großherzog einmal bis 1/211 Uhr beim Ajo war, äußerte er im Vorbeigehen vor den bereits schlasenden Sohnen die Bejorgniß, sie auszuweden; "beide ließen sich aber nicht storen und schließen sort".

Zu jener Zeit machte man mit ber Ampfung großes Wesen; jo auch als Erzherzog Leopold durch ben Leibchirurgen Bespa am 5. Mai 1777 geimpft wurde. Der Ajo jagt: "Es kostete mich, twies arme Kind, so nichts wußte und verstand, zur Operation zu sahren und konnte meine Empsindlichseit nicht bergen. Doch erschien er nur beim Anblid der Lanzette erichroden, weinte nicht einmal." Ueber den Berlauf der Blattern suhrte der Asp sogar ein eigenes Journal, "die Herrschaft eilte hin und her" und der Bater theb eine gauze Nacht schlassos am Bette seines Kindes. Ganz anders wirkte die Lage auf die greßen Herren zurück. Es wurde natürlich die Ordnung "enwas auf die Seite gesept" und sie "prosisierten recht von der Gelegenheit und wusten nicht, was vor Lustansteit zu thun". Denn einestheils waren sie jept viel mit Carl zusumen, den man nicht allein in seiner Kammer saisen sennte und

sie zeigten solche Freude mit ihm, "daß sie ihn stets plagten", andererseits hatten sie ben Patienten "am besten" zu unterhalten und die Hoheiten, die jeht öfter in die Rammer samen, unterstützten sie hiebei dem Kranken zuliebe. Besonders der Bater "rollt stets mit ihnen und gibt Freiheiten, was macht, daß die Herren unachtsam auf Ermahnung nichts geben".

Am 9. Mai 1777 melbete Erzherzog Franz der "lieben Frau Tante" Christine die Geburt der Schwester Maria Clementina. "Seit einigen Tagen ist unsere Gesellschaft vermehrt worden, denn wir besamen eine Frau Schwester, welche sehr gesund ist. Ich kann Ihnen nicht genug ansdricken, was sur eine Freude ich hatte, als ich hörte, daß ein meiniges Geschwister gekommen sei." Da hiedurch der Pflichtenkreis der Frauen in der Kinderstube bedeutend vergrößert wurde, stellte die Mutter dem Ajo alsbald in Aussicht, sie werde keinen Frieden lassen, daß künstiges Jahr Maximitian zu den Männern komme.

Beliebte Unterhaltungen in Diefer Beit waren "im Schatten Portrate zu machen", in Gesellschaft mit Großen, befonders Cauboin, das Tarod- und Poderspiel. Der Großherzog beschenkte fie mit Solbaten aller Urt, beren Auffiellung und Bewegung unterhaltend belehrte, ober er ididte aus feinem Laboratorium Maidinen. Im Sodsommer 1776 hatten bie Rinder wegen ber Wienreise ber Sobeiten feinen Sejour auf bem Lande, wofür Colloredo mahrend ber Bacang Die Lehrstunden "nicht jo genau" halten ließ und fie "ber Wefundheit wegen" öfters ichon um 11 Uhr spazieren führte. Wegen ber großen Site wurden fie am 20. Juni boch wenigstens in ben unteren Quartieren zu ebener Erbe bewohnt, "wo Plat genug für fie mare". Dody jogen fie am 29. August wieber in bas alte Quartier, "maffen es in jenem fehr fencht zu fein anfing". Aber auch diejes mar nicht am beften augerichtet. Schon im Movember franden bie Berren viel Ralte aus, "moffen ihre Binmer, welche bem Rertwind fehr ausgesett, und Thuren und Genfter, obiden bas gange Quartier neu gemacht worben, übel verfertigt maren". 2113 fie im folgenden Jahre ichon am S. April nach Poggio imperiale jogen, batten fie "eine fehr große Ralte" auszustehen, fo daß Leopold "zitterte vor Frieren" und wegen Fieber ins Bett mußte. Die andern Pringen aber erfitten feine Ungelegenheit.

Sauboin ließ alle Pringen gufammen oftere einige Caden aus ber alten Wefchichte vorstellen. Doch Alo war nicht gar febr einver-

ftanten. "Da id fabe, daß es eine Bewohnheit werbe, fich Frang tejenders dabei gefalle und es ihm Anlaß gab, mehr findijch gu werden, hale es abgestellt." Alls Erfat hiefur regte ber Ajo beim Grofherzog ben Gedanten an, ob bie Pringen nicht zuweilen, wenn er Lente febe, ju ihm fommen durften. Die 3bee fand Beifall, es fullte vielleicht Colloredo felbft mitunter entsprechende herren gu ben Pringen einladen. Die Großbergogin hatte wochentlich boch einmal Abendaciellichaft. Um 4. December 1776 erfchienen hiebei Frang und Gerdinand zum erstemmale. "Beide haben fich beffer als id vermuthen konnte aufgefuhrt, giemlich viel geredet." Rach bem Gefdmade bes Großbergogs waren bieje Abenbe nicht; "er fritigirte, bajs Meiner etwas redete und zu reden wußte". Im Abende bes 12. Januar 1777 famen zu ben Bringen ber Dlaftefer Orbens Bicevitore Bettino be Nicci und Erzbischof Plartelli zum erstenmale auf Befuch und ein Spiel Tarod. Dem vertatarrhten Bruber Gerbinand berichtet Frang am 5. Dlarg b. 3., daß er ben Fafding "in fehr vielen Luftbarteiten" zugebracht habe. Abfehend vom Befuche bee Corfo und bes Theaters merten wir nur an, bag Frang von Montag abende ergabit: "Es fam ber Cavalier Galvioti gu mir, um mich zu unterhalten; ich mastirte mich und tangte. Den Dienstag abends mastirte ich mich auch, da tam ber Nammerbiener Greco mastirter in bas Bimmer, einmal als ein Teujel und bas zweitemal auf eine andere Art, die ich nicht fenne." Charafteriftifch ift ber Editun biefes Schreibens: "Beut ift bie Raften berangerudt, wo man cans ein anberes Leben führen muß."

Anfangs Januar 1777 sprach sich der Großherzog dahin aus, daß est gut jein mochte, wenn die Herren wieder mit den Frauen Edwestern zusammen kamen. Es wurden daher abends ein paar Wal in der Woche die Geschwister zusammengesührt. Störk arrangirte gern ein Gesellschaftsspiel Tie junge Welt unterhielt sich mit Vockerl und Steinespiel, Viarst oder Spennadelversteden. Sie theilten sich Pfander aus, machten eine Lotterie, für die Sauboin verschiedene Kleinigkeiten als Gewinnstzgegenstände lieserte. Juweilen ließ man sie tonzen, im Kosching auch Masseraden aussichen. Manchmal tochten, wahrend die jungen Herren auf Scheiben schoffen, die jungen Frauen, oder machten durch die Störk "eine fleine Wacherei", so dann von ter ganzen Gesellschaft "eben gegesien wurde" und natürlich ausnehmend mundete. Hiebei war Franz der allgemeine Liebling, Therese zog

ihn jest fogar bem Carl vor, beifen Austritt aus ber Rinderfrube fie früher so ungludlich gemacht hatte. "Frau Theres bergete nicht, wie fehr lieb ihr Frang ift und während bes Spiels ift fie ein paarmal auf jelben jugesprungen und hat gesucht, selben in ihre Urme gu bruden. Ich habe mich fehr verwundert, bag Stord fich hierwegen nicht aufgehalten. Frang mar über Alles gang gleichgiltig und hat nichts besonders merten laffen." Großen Jubel gab es, wenn fie Mjo gusammen bei fich frubstuden ließ ober bie zwei alteren Pringen unerwartet ins Theater führte. Besonders glücklich war Therese, tvenn fich Frang bei Tijd neben fie fette: ba fam es fogar vor, baß er ihr ein Stud von seiner Jause gab. Ja noch mehr. 2113 einft ber 20io, Frang und Ferbinand von Cafbine gurudgingen, trafen fie ein Dabden an, "welches fich an einen Baum lehnte und in ben Sanden ein Rorblein mit Beilden hielt." Da gab ber Graf einiges Gelb und bie Pringen fauften fie; jeber befam funf Bujchchen. Sinnig verehrte fie Frang ber Schwester mit bem Billet: "Weil ich glaube, daß biefe Beigel in teiner befferen Sand fein werden als in ber Deinigen, ebenbeswegen bitte ich bich, nimm fie von meiner Sand an." Colloredo fand aber immer ichen nach furger Reit, bag ber Umgang mit ben fleinen Brudern und mit ben Edmeftern Die beiden Großen findisch mache. Gie mußten ihm ofters berfprechen, fich mit etwas Rajonablem zu unterhalten, "fo mir felbe versprochen, auch hielten". In Diefer Beit erhielten Die Pringen auch intereffante Besuche. Im Juni 1776 tam Die Kurftin Batthpann in Begleitung bes Grafen und ber Grafin Windijchgrat, einen Monat fpater bie Bergogin von Chartres, begleitet vom Grafen und Grafin Genlis. Floreng übte namentlich auch auf vornehme Englander große Ungiehungsfraft aus; Die Stadt wurde budftablich überflutet zu nicht geringer Unbequemlichkeit bes gaftfreien engliichen Reprafentanten. Co tomen Pringen bes foniglichen Saufes. Um 26. April 1777 führte ber Groffherzog feine Cohne bem Bergog von Gloucefter, Bruber Georgs III , auf, ber mit Frau und Rind aus Rom gefommen war, Dabei versicherte der Großherzog ftoly, wie er feine Rinder "ohne Delicateffe und Beillichteit" zu erziehen inche. Frang gab fogleich bem franken Gerbinand "bie Beitung", er habe bie Freude gehabt, den Bergog gu ichen. Er nicht jehr wohl aus und hat eine Tochter, bie febr lebhaft war."

Unter werbenden Junglingen von nenn ober gehn Sahren gibt es erfahrungemagig aar haung Strieg, ja fie tommen uberhaut tauer

je friedlich aneinander vorbei. So entstanden auch zwischen Franz und Ferdinand gar oft händel. Franz war gewöhnlich der Theil, welcher reizte und Ferdinand "schlug gleich mit allen Kröften zu". Vom Umgelehrten ersahren wir nicht; immer konnte Franz bei der Untersuchung des Falles der Wahrheit gemäß versichern, er habe nicht geschlagen.

Mit dem Jahre 1777 vollzog sich in Frang ein bebeutender Wandel; er wurde ernft und lernfreudig. "Frang andert fich", bemerkt ber Ajo gang vergnügt im April b. 3. Gelbft unmittelbar nach bem Coupe, wenn die Bruder fpielten, "fonderte er fich von benielben ab, um sich allein mit Lefen zu unterhalten". In anderen freien Stunden mußten ihm Colloredo und Manfredini vorlesen. Bener vermittelte ihnen bie Menntnig von Theilen aus Leffing's Briefen die neuefte Literatur betreffend, "bei welchen ich ftets feine eigenen Bebanten fuche, fo felber oftere gang gut und überlegt macht"; Manfredini las bas Leben bes Lucullus vor, "wobei beibe attent waren und Frang gang gute Anmerfungen machte". Oft that er hinwiderum "taufend Fragen". Auch ber Großherzog außerte im Juni b. 3., er febe Frang in Allem gu feiner Avantage fich andern. Rur daß er zuweilen grammatische Formen ber lateinischen Sprache verbeiferte und ben Wortichay berfelben bereicherte, gab bem Bater Anlaß, ihn "gu plagen"; Die Lehrer aber troftete er, bag er fich einiger nicht gang gludlicher Operationes aus feiner eigenen Jugend erinnere, in der übrigens die Art zu lehren fehr übel gewesen fei, bei ben Pringen laffe fehlerlojes Arbeiten ihre Lebhaftigfeit nicht ju. .. fo aber beffer als alles llebrige für junge Leute". Es geigte fich biefes Borfchreiten im gangen Wehaben bes Ergherzogs. Co erging er fich in biefer Beit zu Manfredini einmal mahrend bes Unfleidens mit vielen Worten über bas Berberbliche und Berächtliche ber Edymeichter, "bie er nicht leiben tonne", ein anderesmal rebete er vom Raifer und einer allenfalfigen neuen Beirath besfelben, worauf Manfredini jagte, er tonne in einem unemvarteten Augentlide und nach mehreren Jahren noch heirathen. "Er lofete fehr auf biefe Untwort, war etwas in Wedanten und man fah, bag er fehr mit biefer Sache beichäftigt." Alls hinwiederum nach bem Machteffen ber Discurs auf Die verschiebenen Devisen fiel, Die man auf Mungen feht, fagte Frang, er wurde auf die feinigen feten effen: open et veritas. Colloredo suchte ibn auszusorichen, wie er ipes

und veritas verstünde. Franz erklärte: spes solle sagen, daß der Regent auf Gott hoffe, veritas, daß er stets die Wahrheit lieben und suchen wolle. Natürlich redete der Erzieher ihm zu Sehör, er habe nicht Ursache ans Regentwerden zu denken, solle vielmehr immer suchen, sich die Eigenschaften hiezu zu erwerden. Wir wundern uns daher nicht, wenn selbst Colloredo im November 1776 schreidt: "Ich nehme gewahr, daß die zwei großen Herren im Lernen sehr zunehmen, mehr und mehr Proben ihres Geistes und Gedächtnisses geben," und wir sinden es begreislich, daß er im Februar 1777 sich äußert: "Franz führt sich so gut auf, daß Alle ihn loben und ein Wohlzgefallen haben."



U. a dem tlauferfliche in der i. u. it. Samilien-Sidefcommif-Bibliothek.

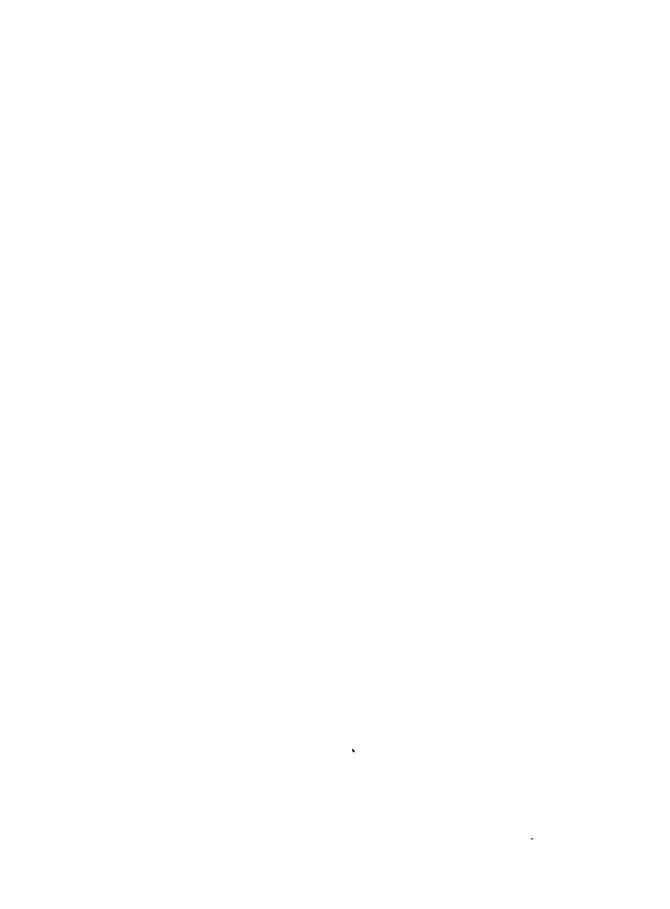

## Der werdende Jüngling.

2. Juni 1777 bis 13. Muguet 1751

erfährt bedeutende Aenderungen, neue Lebrkräfte werden thatig. In den Vordergrund tritt der Meister für Geschichte, Graf Hehenwarth; ihm solgen Niedel für Mathematik, Louis für Tentich, Magni furs Zeichnen, Vazzagtia fur Menst. Lehrer und Erzieher wollen die selbstichassende Ibatiakeitstuft ihrer Zoglinge zum Durchbruche bringen.

Da ber Meifier fur Geschichte, Graf Hohenwarth, Dieser wichtigen Budungeperiode in Grangens Jugend bas Geprage feines Geiftes gibt, wollen wir ihn in ben Bordergrund ftellen. Es ift ein Gat, ben man feit Sahrtaufenden oft genug wiederholt und faft niemals geleugnet bat: Die Geschichte ift die Lehrerin bes Lebens. Ihre ichonite Wirtjamleit tann fir gegenüber benen entfalten, weldje im ftets fluthenben Etrome ber Beiten täglich gwifchen ben einander ausschließenden Lebensauffaifingen gur Wahl fommen. Darum ift bie Wahl des Lehrers für Beilbichte von fo großer Wichtigfeit. Der Großbergog bachte zuerft an ben Pilaner Projejjor Gjovani Maria Lampredi, ben bernhmteiten toscanischen Mechtslehrer feiner Beit. Doch Lamvredi ftellte fich in ben bewegenden Beitfragen nicht auf Die Geite feines Landesherrn.1 Tefihalb ging biefer von ihm ab; er fei nicht mehr fo als er gewesen. Uni feiner Wienreise im Commer 1776 behielt ber Grofibergog auch tiefe Grage im Ange, ternte gu Wen die eine und andere geeignet Ideinende Perjonlichteit fennen und selbit zu Laibach einen gewissen Braber, aber er fam bed ohne Geichichtsmeifter gurud. Spingegen batte er in Wien bem Correcteur bes Therefianums, Regens, feine Gebanten erbffnet und Bertranen ju ihm gefaßt. Beinrich Johann v. Morens mar ein jehr gelehrter Mann. Er hatte einen discours

<sup>1</sup> Meamont, L. c. II 182.

historique sur ce, qui se passe en Europe depuis 1450 jusqu'à 1500 herausgegeben. Auf biefen verwies er nun auch, als er die Raiferin um einen Meister bat. Rerens empfahl ihr ben Grafen Sigmund Anton Hohenwarth, welcher bis zur Aufhebung bes Ordens Jefuit und Professor ber Universalgeschichte an ber Ritterakabemie bes Theresianums in Wien gewesen, nun aber Regens bes Norticum in Ling war. Hobenwarth überreichte ber Kaiserin ein Bromemoria. bessen wesentliche Buntte mit den beigesetzen Entschließungen Maria Therefias lauten: "Guere Majestät haben mir erlaubt, Allerhöchst Derfelben jene Anmerkungen vorzulegen, welche zu ber mir Alleranäbigst zugedachten wichtigen Beschäftigung gehören können. wünsche, baß mein Austritt aus bem Stift mit Ende Marz geschehe. bamit ich Zeit habe, Alles in Ordnung zu übergeben und zu gemächlicheren Uebernahme meines Nachfolgers mit felben wenigstens einen Monat zu leben und zu handtiren. Ich liebe bas mir bis anbero anädigst anvertraute Stift, ich will mich bes mir von bem gangen Land gezeigten Rutrauens bei meinem Austritte wurdig machen. folglich alles Mögliche von meiner Seite beitragen, um meinem Nachfolger die Einsicht und Manipulation bes Ganzen an die Sand zu geben. Ich habe keine Capitalien ober zurudgelegte Gelber, gebenke auch niemals ben Meinigen zur Laft zu werben, folglich muß ich Euere Majestät unterthänigst bitten, mir sowohl für die Ueberbringung meiner Bucher, für einige kleine Reiseeinrichtungen und für die Reise felbst hilfreiche Sand zu bieten." "Accordirt." "Wenn es nicht wider die Einrichtung und Ordnung bes florentinischen Sofes mare. werbe ich mir eine besondere fleine Saushalterei wünschen." "Diesen Buntt werbe meinem Sohn schicken: erwarte seine Genehmhaltung. finde es aber billig.' "Ohne hochmuthig zu fein, glaube ich, mit Grund Guere Majestät und ben Großherzog bitten zu burfen, mich mit jenen Lehrmeistern ber burchlauchtigften Berrschaften nicht zu vermischen ober an ben nämlichen Rang ju seben, welchen mich bie Geburt nicht gleich macht. Der Stand, in welchen ich gurudaefett worben bin, scheint eine folche Borficht zu forbern." "Er ist ein Cavalier, er warte also über biesen Bunkt, ber aut ist; eber auszunehmen, was mein Sohn gebentt.' "Ich baue auf Guerer Majeftat Allergnäbigsten Ausspruch, baß meine Beschäftigung lediglich auf ben Unterricht in ber Geschichte und Moral, und zwar zu bestimmten Stunden hinaustaufen werbe, ba mir viele Reit nothwendig fein foll

für die Ausarbeitung fo wichtiger Glogenstande." Das ift nicht gu forgen. Mein Sohn erfennt, was nothig und inftand zu jeben, Diejes Wert auszuführen.' "Id verlaffe vielleicht einige Berdienfte, burch welche ich mich Euerer Majeftat großerer Gnaden wurde würdig gemacht haben. Ich verlaffe bie bamit verbundenen Soffmungen, meine Camilie, Freunde, Baterland und, mas bas wichtigfte ift, Die gnädigfte und mitdejte Regierung einer Maria Therejia. Ich expatriire mich, um bem Wint meiner allerquäbigften Landesmutter zu folgen, ich werde alfo, follte ich bas Unglud haben, Gemer toniglichen Sobeit entweder nicht zu gefallen ober genng zu thun, Guerer Majeftat Barmbergigteit nothwendig haben, um nicht in Roth oder gur Lait ben Meinigen zu leben. 3ch trofte mich, daß mich Euere Majeftat auch außer Allerhochit Dero Erbländern als hochsideroselben unterthanigien Bafallen anzuiehen geruhen werden und als ein folder bei allem nicht verbieuten Unftern gurudgutreten erlauben werden." ,Bas verlaffen wird, hoife, wird Alles erfeht werden in Florenz, wo mein Sehn rechtschaffen und gnabig bentet, wo Ihm und dem Staat Alles an Erziehung biefer liebsten und werthen Rinder lieget; aljo bas Ranftige por Sie und bie Ihrigen allezeit vorträglich icheint." "Endlich bitte ich Euere Majestat, milbest bedacht zu jein, bag ich von bem Tage meines Austrittes aus bem bermaligen Amt feinen Pjennig mehr Ginfunfte habe." Bor bies werbe 3ch forgen.

Die Maiferin überschickte Die Dentschrift fammt ihren Entschlie fangen bem Großbergoge; Hohenwarth fei ein gelehrter und gefdidier Manni. Als Großbergeg Leopold am 23. December 1776 von Beiden bem Mjo und Manfrebini Mittheilung machte, hatte gwar jener leine Einwendung gegen ben Grafen, ben er wohl fenne, Manfredini aber, bem er von Ling her gleichfalls nicht unbefannt war, meine, Sobemvarth icheine wohl ein Mann von Menntniß zu fein, trillire aber gerne von felber, er fei zu Ling febr gut angejeben, febr fein, durchtrieben und ein füßer Jefuit. Huch ber Grofcherzog zeigte fich nicht zufrieden, daß die Raiferin fich mit Hohenwarth fo weit eingelassen. Das Promemoria fcheine ihm "jehr sein und überlegt, zeigend, als wollte er sich mehr aller Untergebenheit und der Emficht ber Erzieher entziehen". Colloredo und Manfredini ergingen fich nun ihrerfeits mit vielem Gifer baruber, wie es in Allem, belonders aber bei ber Geschichte, welche ber Grund zur Buldung bes Bergens und Charafters, nothwendig jei, bag jederzeit Jemand bei ber

Lection zugegen ware, und daß nicht die Macht durie benommen werden, ihm seine Gedanken zu sagen und allenfalls den Großherzog seibst von Allem zu insormiren. Dieser versicherte, sehr weitläusig über diesen Pankt nach Wien zu ichreiben und Heusere, sehr weitläusig über diesen Pankt nach Wien zu ichreiben und Heuser einzuräumen, ihn bevor wohl kennen zu lernen, massen schwer ware, bei Gestatung etwas zu entziehen. Er sei entschlossen, ihn nicht in das Haus zu nehmen, auch zu nichts andern aufangs zu gebranchen, ihn wohl auszunehmen, ihm Zeit, sich zu seiner Lection zu richten, zu geben. So wichtig erschien den Hobeiten diese Angelegenheit, daß die Großherzogin am Abende die Auseinandersehung ihres Gemahls wiedershelte.

Die Raiferin ließ bem Hobenwarth bas Edpreiben bes Großherzogs lejen und erwiderte ihrem Sohne, wie fie alle gemachten Unmerfangen billige und Hohenwarth mit Allem gufrieden fer. Radibem er gu Ling Alles in Ordnung gebracht, werde er fich burch 14 Tage mit Rerens beiprechen und mit bemielben arbeiten, im Mai barfte er am Orte feiner Beftimmung eintreffen. Diefen Brief las ber Großherzog am 11. Marg 1777 ben beiben Erziehern vor. Wenige Tage ipater fam ein Edreiben vom Raifer an. Rachbem er mehr mit Hohenwarth geredet, habe er eine leffere 3dee von ihm gefaßt, er werbe sich voranssichtlich gang gut ichiden und Dienste leisten, er habe ihm jehr eingebunden, sich ruhig und friedlich aufzujuhren, sich in nichts einzumuchen und anzunehmen, sich in Allem subordinirt finden, von Colloredo und jenen, die der Großbergog beitellt, teiten zu laffen, feinen Umgang mit Florentmern zu haben. Sterens hatte es auf fich genommen, Colloredo zu Leruhigen, und that es in einer Weife, bag ber Großherzog versiderte: bas ift ein feiner Mann. Noch erfundigte er sich, was die beiden Erjesuiten bagn jagten. Colleredo fonnte antworten, fie jagten alles Gute und lobten ibn, daß er allzeit fein bleibe.

Am 10. April fam Hehenwarth in Flerenz an. Tage darauf stellte er sich mittags Colleredo vor und übergab ihm ein gnadiges Schreiben der Raiserin. Die erfte Frage des Mio an den Antonimenden war, ob er ichon beim Großherzeg gewesen, denn dieser war ichon ganz ausgebracht, weil er sich nich micht bei ihm hatte sehen lassen. Hehenwarth eilte zu den Hoheiten, von denen et nach 12, Stunden und Ajo zurnatsehrte. Dech das Neden siedte, Hohen

warth "hielt etwas zurud", rebete viel von feiner Reise, endlich, bag er felbft noch nicht miffe, zu mas er follte beftimmt werben. Dan habe ihm Berschiedenes gesagt und vorgeredet, so ihm zum Theil embarraffirte, er fei auch getroffen gewesen, aus bem Schreiben bes Großherzogs zu ersehen, daß man gemuthmaßet, als wollte er feine Lection ohne Beisein von Jemandem halten, mas ihm nie in ben Sinn gefommen fei, er murbe bies felbft verlangt haben. "Er be-Lobte fich fehr ber großen Gnabe Ihrer Majestät, suchte von weitem zu vernehmen, wie es hier wurde gehalten werben, rebete mit vielen Complimenten, empfahl fich meiner Wohlgewogenheit und Brotection. konnte aber nicht fein Embarras bergen." Abends nach bem Soupe fam ber Großberzog zum Ajo und fing gleich von Hohenwarth zu reben an. Er fei fein Mann und icheine gang burchtrieben, habe fehr Bieles gerebet und weit herumgeführt. Colloredo zeigte bas gnäbige Schreiben Ihrer Majestät und sagte genau, was Hohenwarth ihm gesagt habe. Der Großherzog wußte auch bereits, daß Hobenwarth. nachdem er angefommen, bei zwei Stunden herumgezogen fei. Er babe sein Effen vom Tracteur holen lassen und ben Leuten, Die ihm aufgewartet, gejagt, er hatte ben Berrichaften Rofenfranze von Ihrer Majeftat zu geben, auch jedem von biefen Leuten einen mit einer Medaille gegeben. Er habe einen beutschen Bedienten, ber fein Bort wällisch kenne, und eine Bedienerin aufgenommen, mit welchen er wohl leicht könnte angeführt werden. Am nächsten Tage lud ber Ajo Hohenwarth zu Tische, um ihn auszunehmen, "massen solchen sehr fein supponire". Er ließ sich aber in nichts beraus, nur glaubte Colloredo zu bemerten, daß er fich für alle Källe und von febr vielen Sachen informirt habe. Abends nach bem Soupe tam gleich ber Großbergog gum Mio, begierig, einiges von Sohenwarth zu wiffen, "ba aber jenes, jo felber gejaget, meistens indifferente Cachen waren, konnte ich zu seinem Leidwesen nichts sagen". Um 13. April kam Hohenwarth nach 11 Uhr zu den Bringen, Colloredo suchte Gelegenheit, daß er mit benjelben über Berjchiebenes rebete. Er fragte auch Beide, besonders Franz, aus Geographie, Latein und "anderen Kleinigfeiten" aus. Gie antworteten gang gut und gaben fich gang natürlich mit ihm. Hohenwarth war "gang zufrieden" und lobte sämmtliche herren, bejonders aber Frang. Als die Berren jum Speifen gingen, führte Colloredo den neuen Lehrer in sein Saus, benn er hatte ihn wieder gelaben. Derfelbe fing fogleich neuerdings an, die Herren

zu loben und versicherte, daß er sich dieses nicht erwartet. Man vermuthe die Kinder am Wiener Hose ganz anders. Colloreda bestannte, wie sehr es ihn schmerze, daß man die Kinder sür anders hatte als sie seien. Weiters befannte der Gast, Ihre Majestät hatten ihm enwschlen, sich bloß nach Colloredo zu halten und mit ihm gut zu sein, ihm auch allen Umgang mit somit Femand untersagt. Beide Majestäten, besonders der Kaiser, hatten sehr übel von Sauboin gesprochen. Sonst redete er Indisserntes und hütete sich, sich in etwas heraus zu lassen. Er erwarte den Beschl des Großherzogs, um nach demselben den Plan zu machen, er wisse auch nicht, was der Großherzog mit dem Normalplan gemeint, dessen er Erwähnung gethan Natürlich fragte abends der Großherzog gleich, wie die Entrevne abzelausen. Das erste Oficium Hohemvarths bei Hose war, daß er am 14. April der Tause der Prinzessin Maria Clementine beiwohnte.

Co bringend wünschenswerth man feit langer Beit bie Be stellung eines Meisters für Geichichte bezeichnet batte, wollte es bod jest damit immer nicht Eruft werden. Man miftrante. Der Mis und Manfredini suchten ben neuen Meifter auszusorichen, er aber "wich alle Gelegenheit aus, etwas zu fagen", fo bag ber Ajo ben Sobeiten noch Ende April fagte, er fei gang fein, verhalten und man tonne nichts aus felben erniren". Der Großherzog ichien ververwundert und nahm es "eben nicht am besten". Endlich am 3. Mai beriefen bie Soheiten ben Mio um 8 Uhr abende in biefer Ungelegenheit zu fich. Gie tonnten nicht bergen, baf fie verichiebene Muthmaßungen und Argwohn auf Hohenwarth hätten, er wolle aber nicht beraus, obwohl fie selbst ihn zum Meden gezwungen, er fei verhalten und verftelle sich. Colloredo moge ihn nunmehr beauftragen, einen Plan wegen Erlernung ber Geschichte zu machen, wie er glaubte, sie am besten und nütlichsten zu geben, er solle fich nicht ju weitschitig außern, sondern bloß zur Sadje. Er wunsche biefen Plan, um ihn beffer ausnehmen zu tonnen, fei übrigens verfichert, bak er schon ben gangen Plan ausgearbeitet habe und bak es lauter Unaflichte waren und Freiheiten fein wurden, mit welchen er ficher tommen werbe. Collte aus ibm felt fr nichte ju erfahren fein, fo werde man ihm ichon Leute feven. Colloredo jolle wegen des Ge baltes reben Bwar werbe er Berichiedenes reden; gulent, wenn er nichts fagen wellte, werbe man Ihnen iber ihn ichiden. Der werde thu idon reden madjen. Der bebe Herr fing nochmals au, von den vernuntlichen Freihenen zu reden, daß sich Hohenwarth gerne in andere Sachen einmischen wolle; er habe ihm zu versteben gegeben, daß den Herren im Umgang viel Mehrers als bei einer Lection bei gebracht werden könne und habe anbei sagen wollen, daß er mehr um die Herren zu sein nothwendig hätte, "so ich aber nicht verlanzte." Es sei wie mit Fabreni, über den viel Uebles zu sagen. Hingegen geb die Großherzogin allerdings zu verstehen, daß sich Hohemwarth schene, sich in Mehreres zu mischen. Hohemwarth machte wegen Entwersung eines Planes gar feine Schwierigkeit; doch wegen des Gehaltes sagte er erst auf vieles Zureden, die Kaiserin habe ihn fragen lassen, ob er mit 2000 fl., Anartier und Wagen zusrieden. Er habe sich ihr zu Füßen gelegt und gesagt, er wisse nicht, was er brauche, sei mit Allem zusrieden. Wiederhelt ließ sich der Großeberzog mit Hohenwarth in lange Unterredungen ein, in welchen er zwar Vieles aber meist (Vleichgittiges mit ihm redete.

Um 21. Dai reichte Hohenwarth fein Brogramm fur ben Unterricht in ber Geschichte ein! In bem Begleitichreiben fagt er. bag er an seine Bedanken jo gar nicht gebunden fei, vielmehr ruhiger, lebhafter und muthiger in Ausführung fremder oder aufgetragener als eigener Entwurfe gu Werte gebe. Gein einziger Bunfd fei, ben Allerhochsten Absichten vollkommen zu bienen, fich ber Wahl Ihrer Majeftat nicht unwirdig zu erweisen, ben jungen Erzherzogen nicht unnut ju fein und seinem ererhten Diensteifer für bas burchtauchtigfte Aurstenhaus nach Rräften zu folgen. In dem fehr ausfuhrlichen Programme felbst wird die allaemeine Gleichichte in die volitische, Die gelehrte und Religionsgeschichte abgetheilt. Er sehe mur die politische Geschichte als bas ihm bermalen eigentlich angewieiene Relb an, indem die Beichichte ber Runfte und Wiffenichaften, b t. des verfeinerten Menschen unnmagnalich fordere, bag bie Ergbergoge vollfommenere, ausgebreitete methobijdie Begriffe von bem bermaligen Buitande der Künfte, der metarbnischen, mathematischen, pholischen und anderer Wiffenichaften, von ber Naturgeichichte, von Manufacturen, von ber Sandlung n. a. m. wirklich ichon besitzen, für welche ibr Allter gu gart fei. Die Religionsgeschichte fege ein reifes und m febr vielen Wiffenichaften geubtes Alter, Die Renntniß abstracter und ther logischer Wahrheiten, weltlicher und geistlicher Rechte voraus, aus beren wahren ober faliden, magigen ober übertriebenen Begriffen,

<sup>&#</sup>x27; H I. Gibelcommig-Bibliothet.

Saten, Bortrag, Ausbreitung, Gebrauch u. f. w. die Aufnahme, bie Arrungen, alle Gahrung, Rluth und Ebbe in ber Religion entftanden zu fein icheinen. "Die Erzherzoge muffen eber aus ber politischen Geschichte ben Menschen und aus ber Gelehrtengeschichte ben ausgebildeten Menschen fennen, um einsehen zu können, wie felber über die Gottheit gebacht hat, wie er richtig über felbe und über ben ihr angenehmen Dienst hatte benten sollen, wie Leidenschaften und Tugenben wechselweise die Kirche Gottes beunruhigt und erbaut haben: mie jene somohl als diese die allmächtige und die beschützende Hand bes aöttlichen Urhebers ber Religion bewiesen haben, indem biefer himmlische Stifter vorzüglich in ber anbetungswürdigen Leitung feiner Gemeinde fich aller menschlichen Mittel zu feinen weisesten Absichten jo zu gebrauchen wußte, als waren feine wirtsameren ba. und wenn iemals menschliche bazu nicht hinlänglich waren, übernatürliche auf io eine auffallende Art anwandte, daß man das Göttliche der Religion ohnmöglich verkennen könnte. Es scheint also, daß die Geschichte ber Rünfte und der Religion dermalen zur Unzeit und ohne Ruten mären."

In der politischen Geschichte wurde er trachten, den burchlauchtigiten Rubbrern bemerken zu machen: "a) Die mabre Bestimmung bes Menichen, sich und andere gludlich zu machen; b) bag ber Menich nur in menschlichen Gesellschaften glüdlich sein könne: bag er folglich selbe mit thatiger Liebe lieben musse, weil feine eigene Glückseligkeit bamit verbunden fei; daß sich also jeder Mensch vorzüglich gesellschaftliche Tugenden erwerben und die benselben entgegengesetzten Lafter emfigst meiben folle; d) bie Bortheile eines geordneten Staates insgemein und einer jeden Art ber fo manchfaltigen, insbefondere vorzüglich des monarchischen, welcher der väterlichen Regierungsart nachgefolgt und felber die ähnlichste fein muß, aus welchen hiftorischen Begriffen eigentlich bie Pflichten bes Monarchen und ber Unterthanen herzuholen find : i) Die Wichtigkeit, nebst ben allgemeinen, öffentlichen Tugenden auch eigene, häusliche, perfonliche zu haben, ba jene ohne diefe von feiner Dauer zu fein pflegen; 1) Die mahre und falsche Staatstunft an ihren Unhängern und burch ihren endlichen Fall; daß echte Staatstunft ebenfoweit von ber Ginfalt, Unvorsicht, Sorglofigfeit entfernt fei als von Lift, Betrug und Bosheit. Solche und diesen abnliche Bemerkungen nach Umftanden der Geschichte, nach Dlag ber aufblühenden Fähigkeiten und nach Unteitung der geschöpften Renntmisse ber Erzherzoge wurde ich für meinen Theil als eine mahre Frucht ber politischen Geschichte ansehen."

Um das Behalten des Geschehenen und der daraus gezogenen Fetgerungen zu erleichtern, würde er die gewöhnlichermaßen anzewendete Emtheitung in drei Zeiträume annehmen. Wir heben aus dem Bielen, was er in den eisten zwei Zeiträumen zur Behandlung vorichlägt, nur heraus: "1) Ten Grad der Glückseligkeit und der Bolltammenheit, zu welcher die alten Gesellschaften der Menschen wirtlich gelangt sind; wie (am Ausgange des Mittelalters) die vielfaltigen Bemuhungen reisen und die Aussaat sich zur Ernte nähere durch eine ganz besondere Zusammentressung einer Menge Zusalle und Umitände, welche der Welt ein neues Ansehen und eine volltommene Glückseigleit versprechen, welche sie nach und nach in jene Lage bringen, in der wir heute sind."

In dem britten Theil ber allgemeinen Weidlichte wolle er ben Erzherzogen beibringen : "o) Wie bei Gelegenheit biesseitiger Gahrungen Breufen fich zu einer wichtigen Große in Europa, vorzuglich im Merben geichwungen habe; p) Wie ber Hachner Friede Die Rube bergeftellt und gang Gurepa fast in ber Lage bejestigt, in welcher es tei bem Tode des Naijer's Carl war ; r) Wie eifrig fich alle Machte feit tem Aadpier Frieden, bejonders bie bes nordlichen Europens, auf Land: und Beriege Ginrichtungen, auf bie Gefengebung, auf ben Unterricht und auf die Erziehung ber Jugend, auf ben Geldbau, auf Wirthichait, Monufactur, Sandlung, Rünfte und Wiffenschaften, auf Auftringung und Berbreitung einheimischer Mittel und Mrafte fur Erderheit und Gemachlichkeit und andere verlegt haben. Wie lang es bergegangen fei, bis man gelernt babe, Bundesgenoffen zwar gu fuchen, and ihren Beitand aber nicht gang zu bauen; 8) Welchen Kertiang ebengefagte Artifel feithem erhalten haben, ob Europa bermalen barinnen weiter gefommen, gleichgeblieben fei ober verfalle".

Um biese Absidt zu erreichen, würde er die zahlreichen Gestucken bieses Beitraumes aussichrlich und einzeln durchgeken. Wir wellen daven hieherzeten: "m) Die Geschichte des Tridentinischen seiedneurauhe und der in diese Zenen fallenden Pävite, ganz eng, und wie weit selche an den politischen Handeln Theil nehmen: n) Die Geschichte des lettregierenden Lothringsichen Handel seit Hugo dem Ersten die Franz dem letzten Besiter des Perzogthums Lothringen; Den Auszug der Geichichte von Toseana von Counus, dem ersten

Großherzog, bis Jehann Gaito, dem letten Mediceer; r) Die Geschichte der berühmteren Schlachten, Friedensichlinse, der Staats, Kriege- und gelehrten Männer, soweit lettere in das politische einfließen können; s) Das wichtigste aus der gelehrten Geschichte, von den Erfindungen in Kunsten und Wissenschaften, von Handelsgesellschaften u. A. soweit selbe dem Alter angemessen sein konnen "

"Der allgemeine Ediluft und gleichsam das endliche Broduct ber gangen nach hier vorgelegter Urt abgehandelten politischen Geichichte follen felgende politifdie und moralifdie Bahrheiten fein: Die Menfchen finden die einzig mögliche Glüdjeligkeit in der Gefellschaft. Jene Gefellschaft ift bie glüdlichfte, in welcher alle Glieber und alle ihre Bemühungen zu und mit bem allgemeinen Wohl verbunden find. Bu bem bienun von Sterblichen errichteten bechften Grabe ber Glückieligkeit tonnten Menschen nur langfam mit vieler Mühr und nur durch viele Umidweise gelangen. Die Ungchtiam- und Gorgtofiateit, bie Bernachtäffigung ihrer erften ober altwäterlichen Unitrengung und ber ererbten Erfahrungen, Leibenichaften und Unvorsicht fturgten felbe öfters von bem erreichten Gipfel berab. Gie mußten vom neuen anjangen, und zwar eigentlich nach bem alten Pjade. Gie nahern fich bermalen ober haben ben Giviel ihrer Borjahrer wirtlich erreicht. Behutsam nuß man untersuchen, eb fie an jelbem fich wirflid erhalten ober ob fie unvermerft von felben, jo wie einftens ihre Voreltern, berablinken, ob nicht ichon wirtlich in ber Größe und in dem blühenden Morver ber bermaligen menichlichen Gesellichgaften ber Reim bes Berfalls und ber Berwejung, welcher die vorigen Wetten zugrunde richtete, ba fei. Diefer angitige Gebante muß alle Glieber ber Staaten aneifern, ihre Sorgen ju icharfen, feine Muhe zu ichonen, feine anftandigen Mittel zu vernachläffigen, um die Gesellschaften blühend zu erhalten, nicht minder auf einheimische als außere Wefahren zu sehen, hauptfachlich in ihnen selber bas Leben, Die Rrafte und die Erhaltungemittel zu judgen und zu finden." Freilich wurde er bei der nun entworienen Geschichte von Beit zu Beit die Gelehrteund die Religion-geschichte beruhren muffen, allein diefes nur im Borbeigeben, obenhin und ohne ben gangen Faden fortgufuhren ober Dieje Theile ber allgemeinen Geichichte methodisch abzuhandlen. "Ba fogar meinen gangen Plan wurde ich in bem Bortrage noch bem garten ober ftarferen Alter ber Ergberzoge einfleiden und bermalen eigentlich Die eisten Limen zu bem funfingen mannbareren Giebande gieben "

Die Methode muffe bidaftifd, bas ift, lehrend, unterweifend fein, Daber warte er: "Die Bufalle, Ramen, Lander n. f. w. nicht an: einander dringen oder haufen, ihre Kenntniffe nicht vorausieten, felbe nicht nur beruhren und baruber als über befannte Gachen gelehrte Abhandlungen halten wellen, sondern einzelweis und ausführlich ergabten, ben durchtauchtigften Lehrlingen Beit und Freiheit laffen, ju fragen, was Gie nicht verstehen, wo Gie ben Bujammenhang nicht einsehen. Eine Alhandlung, wie jene ift, die ber große Boffnet über die allgemeine Weschichte geschrieben hat, fann als eine fornichte. angewendete Wiederholung der Folgerung der vorher gut erlernten Geichichte, unmöglich aber (nach meiner Ginficht) als ein Lehrbuch der Weichichte angesehen werden." Jur biefen seinen Wedanken wisse er eigentlich fein Buch, welches ihm gang genug thun fennte, er finde alle entweder zu weitschichtig ober zu gedrungen. Doch erfühne er sich, eines vorzujchlagen, und zwar Précis de l'Histoire universelle ou des Réflexions par Mr. l'abbé Berardier a Paris 1766 in 8', fer aber damit nicht gang zufrieden und "würde lieber fo eine furge Ginleitung nach meinen eigenen Gebanten gusammenschreiben." Bedenfalls wolle er ben Ergherzogen mit Subner's und Gatterer's hsporiich dronologischen Tabellen helfen, die er mit ihnen gemeinihajtlich gur Unterrichtsstunde und unter Begleitung ber nothwen Digen Erftarungen nutlich entwerfen werbe. Dieje Beichaftigung narte er "bie Cinfeitung zur Geichichte" nennen.

Nachdem so die ganze Geichichte "in der Tberstache" durchgegangen wäre, würde der eigentliche Unterricht beginnen. "Ich wirde mich bei demielben in der Tronung und Einsteidung der Erzählung is einrichten, daß die Erzherzoge selbst auf moralische und politische Unmerlungen versallen könnten und selbe bei den Ihnen vorgelegten Tragen vernanthlich aus dem Stegreise machen würden, wo ich besteigen ware, Ihnen zu Rechte zu helsen, wenn Sie salich schlossen, oder wenn Sie recht daran wären, Sie ansführlicher zu bestarfen, selzlich unn Venten und Ueberlegen mit der Vorsicht auzuleiten, daß In weder Zweister oder Leichzgländige, weder unendlich untersuchender, weder unaufmertsame Geister würden, sondern sich dem Mittel, welches bei jedem Sterblichen die nütztichte Gabe ist, nahern könnten. Ie ausbeweiteter die Renrenisse und die Arafte der Prinzen sich zeigen werden. Ich wichtiger mitsen die Anmerkungen bei der Geichichte werden. In diesen Unterricht möchte er empsehlen die Tahles

chronologiques de l'Histoire universelle par l'abbé Lenglet Dufresnov in vier oder fünf großen Bogen und als ein für allzeit brauchbares Buch für biefes Gach bie chronologischen Tafeln ber allgemeinen Siftorie bes nämlichen Lenglet bes Gresnoy in zwei Banben 8°, frangofiich ober beutich, und zwar an ber Stelle eines chronologischen Wörterbuches. "Ich wünschte, bag bie Erzberzoge ben mündlichen Vortrag oder Unterricht mit der Lefung der dabin ein-Schlagenden Materien begleiten fonnten, fo bag Gie vor ober nach der Lehrstunde iber die namliche Geschichte, von der eben gehandelt wird, etwas furges lesen fonnten". Siegu fei jebes furge Buch ber Westshichten biulänasich, vorzhalich aber Les Elémens d'Histoire génerale par Mr. l'abbe Millot a Paris 1772 in 120. Bei bem Bortrage ber Geschichte bachte er, "ben Erzherzogen über jebem Theile der vorkommenden Beschichte die besten altern und neueren Geschichtsichreiber zu nennen, von selben eine furze Biographie vorgutragen, die Vorsichtsmittel bei beren Gebrauche angumerten, ihre Werfe vorzugeigen und aus felben bejonders ichene und in dem Theile ber abgehandelten Geschichte einschlagende Fragmente vorzulesen ober zur gelegentlichen Uebersebung anzubesehlen. Diese Episoden würden zur Aufmunterung, zugleich zur Borbereitung für die Gelehrte Geschrichte bienen. Chen in biefer Absicht wurde ich gehorfamft um die Erlaubniß bitten, ben Erzherzogen bei vorfommender Welcgenheit gestochene ober abgeformte Statuen, Buften, Miffe, Medaillen u. f. w. auf wichtige Walle Regentenfolgen, Gebande u. a porlegen zu burfen. Durch berlei Mittel wird allen inneren und anfteren Ginnen geholfen. ber Vortrag lebhafter, bas Lernen angenehmer, bas Beibehalten fichierer gemacht und unter einem eine Menge Renntniffe eingefloft, bie gur Berjeinerung und Huftlarung bes Beiftes fehr erfprieftlich find."

Die Beographie jei abgesonbert und ju einer besondern Stunde abzuhandeln und fie folle nicht allein die Lagen, Gintheilungen, Gluffe, Städte geben, sondern auch bei jebem Lande bas Mima, Die Producte, ben Charafter ber Emwohner, ihre Angahl, Die Regierungsart, Die besondern Geseve ober Bebrauche, Die wichtigeren Staatsveranderungen, Die Geschlechter ber alteren und ber wirklichen Regenten, Die brauchbarften Rachrichten von ber altern und mittlern Geographie eines jeben Laubes führen. Diefer Unterricht folle ber Weldister und die Geschichte biefem Licht und Silfe leiten prede werbe Bulding's weitläufige Erbi

Statiftit bem Lebrer und ben Ergbergogen gum Rachichlagen als Lehrbuch die neueste Auflage von Les Elemens de la Géographie par Mr. Robert bienen. Abbe Rach konnte nach ber angefangenen Methode Europa gang ausführen, bamit bie verschiebene Methode die Erzbergoge nicht irre mache. Er würde alsbann abermals Europa nach eben angezeigten Blan anfangen und benfelben bei Affien. Afrika und Amerika beibebalten, für welche Welttheile inzwischen bas auftanbige Alter anruden wurde. Dit ber Ginleitung tonnte man in 6 Monaten, mit der Abtheilung der alten Geschichte ebenso bald, mit ber mittlern in 10 Monaten und mit ber neuen in 16 bis 18 Monaten fertig werben, und zwar mit hoffentlichem Fortgange ber Erzberzoge. Doch würde ich allergehorigmit bitten, mir meiftens taalich eine Stunde wenigitens fur Geschichte und wenigstens alle zweite Tage anderthalbe für die Geographie anzuweisen und alleranadiait zu erlauben, daß ich den Unterricht auch etwas langer binansziehen burite, jo oft foldes bie Erzberzoge felber zu verlangen icheinen wurden." Doch werde er seinerseits seinen Blan anch in einem, zweien, auch feche Jahren ausführen und nur nach Dag ber porgeichriebenen Beit mehrere ober wenigere, die nothwendigsten ober anch nütlichsten Theile ber Geschichte mit mehrerer ober wenigerer hoffnung eines Fortganges vortragen. Schlieflich muß ich Ener könialichen Sochheit noch anfrichtigft und allerunterthäniast gestehen, bag ich bei Berfaffung biefes Blanes die Erzberzoge, foniglichen Sochheiten nicht zu Gelehrten widmete fondern jenem, zu mas Sochitdiefelbe bie Borficht, ju erleuchteten großen herrn. Wenn ich Geschichtsgelehrte bilben mußte, foll ich einen andern und fich in hundert fleine und enge Abwege frummenben Lauf aussteden."

Der Großherzog findirte den Plan und lobte ihn am Frohnleichnamsseste zu Colloredo gar iehr. Es seien sehr schöne Sachen
darin, aber es wäre in Einigem zu hoch, man sehe, der Bersasser
habe ihn so abgesaßt, um sehen zu lassen, daß er Renntuss und
auf weiter hinans sehe. Gar wohl habe ihm gesallen, daß er gedenke,
eine Generalidee zu geben und die Prinzen über Alles ihre Anmertungen machen zu lassen. Tags darans gab er ihn dem Ajo zu
lesen, er wolle vor der Abreise nach Pisa Alles mit Hohenwarth
tistisstellen, so daß er fünftiges Monat den Unterricht ansaugen
seinn acht Jahre als Zeit auszusehen. Die Großherzogin
Bunsch, daß der nene Meister auch zugleich mit den

Aleinen arbeite, "maffen nicht moglich, ihm fur zwei Berren allein 2000 fl. nebit Uebrigem ju geben". Colloredo hatte nur zu bemerten. daß bei Gelegenheit au feiner Beit auch die geiftliche Geschichte gegeben werde, worauf ber Groffergog erwiderte, es werde im britten Theile ber politischen Geschichte fich ber Anlag biegu ichon ergeben. Um 6. Juni machte ber Großberzog von ber Billigung des Planes und ber gu feiner Bollführung auf acht Jahre foftgesehten Reit Mittheilung. Sobenwarth mar über bies Beitausmaß menia erfreut und fagte jum Mio: "Ich febe fcon, baf ich meine Beine bier laffen foll." Dies war nicht gang vorsichtig, benn noch am selben Abende erfundigte fich ber Großbergog bei Colloredo gang angelegentlich, was Sohenwarth gejagt habe, außerte fich übrigens abermals lobend über ben Plan. Man febe, baf Sobenwarth fein Rarr und viel Renntnift habe, bag er aber fein und verhalten. Er werde aber ichon miffen, ihn auffigen zu maden und jenes, fo er an verlangen wunschte, aus ihm zu bringen. Dies werde balb gelingen, ba er etwas ungebulbig, fehr vieles wiffe, begierig fei mehreres zu erfahren und auf alle Seiten gu feben fuche; allein in feinem Sache wolle er nicht reben. Auf die Bitte Colloredo's, Dobenwarth werde wünschen, wie es mit seinen Bedingniffen stehe, vorzüglich wegen Wagen und Quartier, meinte ber Großbergog, er fonne ibm bies nicht felbit jagen, werbe fur Alles Thurn Bejehl geben und wegen Wagen fei fein Anftand. Er follte öftere gu ben herren fommen. wegen des Quartier sei nun feine Beit. Aljo fand es gerathen, ihm Quartiergeld zu geben. Der regierende Berr tam immer wieder auf Sohenwarth gurud, man muffe jest feben, mas er geben werbe. Derfelbe habe fich auch nicht in beiltiche Malerien zu mischen, man werde fehr auf ihn acht haben, er werde ihm nicht auswischen. Alls um 10 Uhr die Großherzogin fam, fing fie "fast wieder ben gangen Discurs gu repetiren" au: blog bas war neu, bag man Sobenwarth gleich fagen follte, er hatte gu feiner Beit ben gwei tleinen Prinzen die Geschichte zu geben, besonders da es ihm nicht mehr Mabe toften tonnte, maffen er ichon bie Arteit für bie Grofferen verfertigt. Um . Juni um 11 Uhr besuchte Hobemvarth die Hinder, Erachte ihnen einige Bilber von Ansecten, jo felbe unterhielt, gulett aber jah er mit ihnen die historische Tabelle an. Da man fur die Meinen noch immer nicht bie Meifter hatte, trug fich Dobenwarth an, auf Jemanden gu ichreiben, worauf ber Grofbergog ibm gir

reistehen gab, er werde ichon um Alles forgen und sich zu Pisa um Leute für die Aleinen umsehen.

Endlich, am 9. Juni, wies ber Großbergog Thurn an, Dobenwarth unt 2000 ft. Befoldung und 80 Ceuti Quartiergeld nebft Bagen auf die Rolle ju ichreiben. Beim Coups jagte er bem Liv. Dobenwarth tonne nun feine Lectionen anfangen, wann er wolle. Diefer eiftarte fich mit Allem, befonders and wegen ber fleinen herren "gang gerne und leicht" einverftanden und verabredete mit dem Ajo, noch eine Woche lang "umfonft" zu fommen, mit ben Gerrn aur zu bisautiren und fie allgemach zu prapariren. Colloredo ersuchte ihn insbesondere, Die Lection foriet moglich in Ordnung ju geben und all lleberftuffiges und Unnöthiges auszulaffen; besonders bie herren auf Reflegiones und Gelbstarbeiten zu bringen und ftets mit nuplicen Ergahlungen zu unterhalten. Die ersten vorläufigen Diecuts gestelen bem Ajo gang wohl, die Herren aber waren gwar ausmertjam, "jeboch tonnten fie nicht bergen, fich zu ennuniren". Um 15 Juni murte ihnen gejagt, bag Sobenwarth bie Geschichte geben werbe, "uber welches beibe gestubet;" tags barauf war bie erfte Lection, bei welcher fie "etwas unruhig und bistract" waren. lleberhaupt banerte es einige Beit, bis die Ergherzoge Luft zur Geschichte und Freude an ihr zeigten. Colloredo vermuthet als Brund, weil ber Behrer fie anhielt, "felbft Widerlegungen zu maden und zu benten", in Wahrheit fprach fie aber wohl die mehr abstract gehaltene Ginleitung in die Geschichte nicht an. Doch konnte Frang bei einem Andblid am 23. Juni "Bieles von ben vorhergehenden Lectionen ergablen", mahrend Gerbinand fast nichts zu fagen wußte. Frang farieb auch in diefen Tagen in einem Briefe an ben Ajo: "Die Lection von Graf Sobenwarth gefallt mir fehr. Ich muß ihnen ber babei aufrichtig erzählen, bag aufangs ich geglaubt habe, es wurde fehr schwer fein. Allein anjego, besto mehr ich lerne, besto mehr gefallt es mir". Der Ajo war aud gang gufrieden. "Sobenwerth bemuiht fid fehr gut und, obicon die Herren noch fehr jung, jo werden fie bennoch bald Lehren beibehalten und gur Beit fich Bieles zu erinnern wiffen." Um wenigsten fchien zu biefer Beit Frang mit sich gufrieden fein. Er fchreibt am 14. Juli an Colloredo: Den 11. in ber Fruh machten wir die Lection von Graf Gobenwarth von den Babyloniern und Affgrern. Dieje gieng fo jo. Mach Diejem tam die Lection von Gerold, weldhe fo fo ablief. Rad) bem

Effen hatten wir bie Lection von Zach, wo bie Schrift gut aussiel, nach biefem machten wir bie machiernen Tafeln. Beim Blodich machten wir einen Auszug aus ber Historie, webei wir febr fleifig waren, ich aber nicht weiß, wie es ausgefallen ist, benn morgen wird mir es ber Graf Hohenwarth fagen."

Un Furitenboien ift's leicht moglich, bag bie Rinder nicht Chrfurcht por bem Bater haben, jonbern Aurcht por bem, bei beffen Unblid jeber fich gujammen nimmt. Dieje Gdjen, Die ben Gurften in bas Licht, ben Bater in ben Schatten fiellt, wurde ben Minbern bie Wonne bes Bertrauens, ben Muth ber freien Bitte rauben. 21m Sofe gu Gloreng bestand bieje Bejahr feineswege. Leorold jorgte bafür, bag im Gurften nicht ber Bater aufgebe und bie Minder nicht vom herzlichen Berfebre ausgeschloffen waren. Ja bem Mio ging nicht felten zu fehr ber Gurit im Bater auf. Der Großbergog gab zu verichiedenen Beiten Beweise von feiner vaterlichen Gorge um die Erziehung und die Erzicher. Die Großherzogen eiferte biefe mandmal burch Prafente an, jo erhielt im Detober 1777 jeder Meister eine Tabatibre und gur selben Beit handigte ber Gronbergog bem Mio zwei Buchel ein : "Phyfilatifche Rinderergiehung" und i doveri del Ajo. Mur barüber flagte ber Mio, baß zeitweife bie Eltern mit ihren Mindern zu wenig beifammen seien. 1778 beifit es im Saidung: "Die Rinder werben bon ben Eltern nur im Theater gegeben", und wieder: "Der Großherzog fommt taum einmal um Monat."

Im August 1778 wurden beide Hoheiten nach Wien berufen, von wo sie erst wieder am 23. Marz des solgenden Jahres zu rückkamen, natürlich nicht ohne von der Großmania verkliedene Geschenke zu überbringen. Wegen der Alwesenheit der Hohenen war am ersten Januar keine sormliche Gala. Franz hatte das Glud, mit seinen drei jängeren Brüdern mehr als 50 Abeligen, die sich eingestunden, den Handluß zu ertheilen. Man ware sast versucht, des Großheriogs hinneigung zu Manfredini, da sie seit seiner Rucktehr starter hervortritt, mit der Wienreise in Zusammenhang zu bringen

Während seines Weinzins suchte der Großherzog den Prinzen einen Meister für Mathematik zu sichernt. Schon im November 1777 hatte der Njo geltagt, daß die großen Herren mit dem Ned nen etwas zurücklieben, "weil Scrolle nicht die rechte Methode mit ten Rindern hat, obgleich er sleißig und mublam". Der staiser ermista Riedel. Die klaiferin aber schrieb im August 1770 an Leop

auf Riedel acht haben, ba man von feiner Conduite nicht das Beite hare. Der Grobbergog war über biefe Bemertung verdroffen und Leidmidigte Rerens als Urheber. Dody empfing er balb felbit einen feineswegs gunftigen Eindrud und bezeichnete ihn zu Collorebo als Sonderling, ter fich febr wegen hobenwarth fürchte. Am 5. Geptember führte ihn ter Großherzog ins Zimmer ber großen Gerren. Von nun an gab's unablaffig Alagen feber ihn. Der Großbergog war ungehalten über ihn, weil er sich schon nach wenigen Tagen in Die Compagnie ber Billioti begeben hatte. Gein Unterrichtaplan gesiel ubrigens nicht übel. Endlich am 15. November follte mit bem Unterricht begonnen werden. Der Aljo erwartete noch tags guvor einen Befuch bes neu eintretenben Lebrers. Doch biefer erichien nicht, weshalb ihm Collvredo ben Stundeuplan gufchidte, Auch gleich in ber erften Etunde war Riebel "gang ungezogen, rebete nichts und gieng nach felber gleich jort". Dagegen ließ er Frang und Gerdinand Exempel gurud, an welchen biefer gleich "Unftand fand". Ba er weinte bald fo bitter, daßt man ihn aufboren taffen mußte, Damit er nicht an feiner ohnehin ichwachen Gefundheit Echaben litte. Abende fing ber Bater felber an, mit beiben die Regeln burdigugelen.

Shon 1777 merft Colloredo an, "bie Berren profitiren febr ven ten Stunden, haben viel Talent und Bedachtnif, fernen fehr leicht und ohne Dube". Anfangs October b. 3. famen Bilegef und Lain auf Befuch. "Bilegel prufte bie Berren auf verfdiebene Art und ichien febr gufrieden zu fem, nicht fo Laen." Indeft erftartte in Frangens Charafter ber Bug ber Arbeitsfrendigfeit sichtlich. 3m Gebruar 1779 muß ber 21jo befennen: "Frang verwendet fich jehr gut und profitirt fehr viel", Ferdinand mar ihm noch immer gu lindich Sa Frang verlangte im April b. 3. fogar, frühe aufzu fielen, "fo felben weber abgeschlagen noch zugesagt". Die Groß: bergogin fand teinen Unftand, wenn nur bie Beit gut angewendet werde. "Ich veranstaltete, baf er um G Uhr auffteben fonnte, gleich aber etwas arbeiten und allein fein mußte." In ber That frand Frang von nun an fast regelmäßig um G Uhr auf "und arbeitete gang rubig". Ferdinand wundchte gwar einmal, "noch früher aufguieben"; aber es war bas von feiner Dauer. Frang mertte min-"" mit Freude, wie es mit bem Bachethum feiner Bennt

nisse schnell ging. Als man im Juli bieses Jahres abends von bem Buch "Der Kinderfreund" redete, sagte er ganz stolz, er sei imstand ein solches zu schreiben. "Da er mertte, daß er etwas gesagt, was nicht hätte sein sollen, wandte er es schnell auf Manfredini."

Startes Bachsthum bringt bei jungen Leuten baufig einen Rustand ber Abgespanntheit und Abmattung hervor. Collorebo bemerte im August, daß Franz gleich über Alles matt werbe, sich zu ftart nachgebe, und ichlug baber ben Eltern vor, bag man ihn mehr begagire, fei es burch Bewegung, Exercitia, Reiten, Tangen, Fechten, Hobeln, Tafelipiel ober was fonft. Ferdinand muffe man noch menagiren. "Ich hoffe Broben gegeben zu haben, bag ich nicht für bas Delicate: bin jeboch ber Meinung, nach Kräften und Jahren Mlles einzurichten." Unter bem Busammenwirten biefer Ginfluffe überschlug sich ber Großherzog in ber Sorge um die physische Ausbilbung. Er ließ bie Bringen ftatt bes Spagierengebens baufig in bem großen Garten "herumspringen und grbeiten", "rollte" nach Tisch wohl felbst mit ihnen; es tam jum Entseten bes Ajo vor. baß sie sich mit Wasser anspritten, angezündetes Werg zwischen die Ruge marfen und ein Getofe machten, daß bas gange haus bavon widerhallte. "Frang will zwar zuweilen ben Gefcheibten machen. bat aber felbst viel Freude baran." Als ibn 1779 der Bater mit Carl tangen bieg, "ftellte er fich beschämt". Die Großherzogin jagte ce ihrem Gemahl wiederholt, daß er fich zu familiar mit den Rindern machte und fie ben Respect verlieren. Er aber meinte, es sei gar leicht, ferios zu werden, wenn erforberlich fein wurde. "Indeffen aber macht er, baß sie um Riemand und um Nichts fragen und bak es viele Muhe koften wird." Die Mutter gab den Kindern ernfte Ermahnungen, aber ber Bater hielt auch sie gurud; baber bie Rlage: "Frau getraut sich nicht, Ernft zu machen und ber Großherzog ermahnt fie blog im Scherg." Auch ber Ajo merkte, "bag es ber Bater nicht einmal gerne hörte, wenn man sich über die Rehler der Herren klagte". Das war aber Manfredini noch immer nicht genug. Er "schlich" sich am 2. October b. J. jur Großherzogin und flagte, bag Frang bas Militär icheue, ja leutschen murbe, man muffe ihn unter Leuten halten. Die hohe Frau "wunderte" fich mit Recht über diese Wahrnehmung. Um 22. d. fam um 1/,6 ber Großbergog, wie öfter, in die Rammer und fing endlich einmal an. Stich gu halten, fo daß ber Ajo unterbringen konnte, was er zu fagen hatte.

Er nutte die Gelegenheit ausgiebigft und rebete uber gwei Stunden. Much die Frau, Die mittlerweile eingetreten war, borte gu, Wieberholt faben fich die Sobeiten an, als ob fie etwas gu fagen batten", ja er hat fie wirtlich frant gerebet, benn abende famen fie gefundheitehalber nicht jum Coups Die Freiheit verberbe bie Pringen, nehme ihnen Geborfam, Ausmertjamteit, Luft gu ihren Edutbig. feiten. Der Dienft ber Lehrer fei unerträglich. Bach habe in Religiofem nicht den Ginfluff, ben er haben follte. Gin Lehrer, ber Die chriftlichen Beilswahrheiten mit bem nothigen Cenfte vortruge, tonnte fehr Beilfames mirten. Frang und Gerbinand muften verichieden geführt und baber für diefen Leute genommen werden. Dem Frang fei reichlichere Bewegung nothwendig, aber strenger Ernft ber Eltern und Erzieher, jonjt verliere er Auteritat. Der Ajo gab bie Grund. gebanten feiner Andeinandersetung auch ichriftlich ber:1 "Im Glauben und in ber Ueberzeugung, bag es, um jum wahren Biel zu fommen, nothwendig fei, bei allem in Uebereinstimmung zu handeln und fich so viel als möglich der gleichen Methode zu bedienen und überall ergete Ordnung und gute Harmonie aufrecht zu halten, hatte ich feinen Borbehalt gegemüber benen, Die mit mir entweder an ber Crichung ober am Unterricht theilnehmen; ich theilte ihnen meine Ideen mit, bas, was ich bewierfen und beobachten tonnte, bas, was in ihrer Abmejenheit geschah; ich besprach mid mit ihnen über Die Magnahmen und bie Mittel, Die Gehler unferer erlauchten Boglinge gu verbeffern, id, achtete aufmertjam auf bas, was fie mir fagen und mittheilen fonnten und wollten, ba ich nur bas Beite munichte. Nichts blieb Guerer Bniglichen Dobeit verborgen; ich handelte in Allem offen. Gie wurden über Alles informirt, felbst über die geringften Bermafügigkeiten; ich magte Ihnen meine Berichte gu machen, Abbitber Ihrer erlauchten Gehne zu geben ohne Furcht, babei gu ichmeideln oder aber ihre Fehler zu erhöhen. Gie geruhten mid anguboren, mir oft ihr Bertrauen gu beweifen, mir 3bre Orbres und Infructionen zu geben, die ich immer auf bas cratefte, wie nur moglich, bejolgt und benen mitgetheilt habe, die mit mir die Ergherjoge umgeben. Ich wurde mich gludlich ichgiben, wenn ich, einzig mu meiner Bilicht beichaftigt, Die id im Saufe Euerer toniglichen Soheit habe, bies zu Ihrer Bufriedenheit thun, alles Gute wirflich burdifegen tonnte, bat id) immerbar im Muge habe!

<sup>1</sup> C D. u 31 - Ar.h

Aber sei es, daß ich zu tiel für das Alter der Ptinzen verlange oder daß ich übertrieben bin, zu schwer zufrieden zu
stellen, zu pedantisch, daß ich mich zu sehr an Bagatellen halte:
ich sinde mich oft, und zwar sicher nicht aus schlechter Laune, ausgeregt, beunruhigt und gequält, und ich meine, daß die Dinge
nicht immer nach Ordnung und zum Wohle und zum Nuten der Erzherzoge gehen. Ich sühre den Namen des Chess und din deshalb
mehr als die anderen sür Alles verantwortlich. Eure königliche Hoheit werden deshald erlauben, daß ich, ohne Ihre Geduld zu
mißbrauchen, wiederholte, was ich bei verschiedenen Gelegenheiten
in Bezug auf die Prinzen zu sagen die Ehre hatte. Ich fühle mich
dazu um so mehr gedrängt, als Sie dieselben kennen, sie ohne Hinberniß sehen und beobachten, wie sie sich betragen, welches ihre
Vergnügungen und Unterhaltungen sind, zu welcher Beschäftigung
sie Eignung besitzen.

Da bie Bringen in ihrem Alter porruden, so muß auch ihre Erziehung und alles, mas barauf Bezug hat, ernfter und confequenter fein. Die Monseigneurs waren aber niemals weniger beschäftigt und in Ordnung als gegenwärtig, fie haben niemals weniger Rleiß und Beschmad für ihre Studien gezeigt. Ihre gange Arbeit besteht hochftens barin, einige Seiten ber Geschichtslection ober ber Geographie in Ordnung zu bringen, fie zu copiren, Repertoire über ihre Befte anzulegen, eine Karte ober mathematische Figur zu zeichnen. Alle ihre Beschäftigungen find nur maschinenmäßig. Studiren, für fich felbst arbeiten, benten, reflectiren, Bemerkungen machen, bas, mas fie gehört haben, anmenden, von biefen Materien zu ibrechen: bagu wollen fie fich nicht bergeben. Sie bleiben beftanbig an ihren Rindereien, an Rleinigkeiten haften; es ift schmählich und schmerzlich zu fagen, baf bie beiben Aelteften fabig find, wenn man fie geben lößt, ftundenlang nichts zu thun, entstellte Worte auszusprechen, sich bei nichts und ben geringfügigften Dingen aufzuhalten. Done fie mit Arbeit zu überladen, konnten ihre Beschäftigungen und Lectionen vermehrt werben, um fo mehr, als für fie noch genug Stoff jum Lernen übrig ift. Die Deifter follten fester bleiben, ernster mit ihnen sein, sie mahrend ber Stunden mehr in Ordnung halten und verlangen, bag fie arbeiten und mehr aufmerten. Um fie mit einem Male gang von den kindlichen Thorheiten und Nichtigkeiten abzufehren, burfen die Monfeigneurs niemals muffig bleiben. Da fie

aber nicht fortwahrend ernft beschäftigt und an ben Tiich gefeffelt fem tonnen, tonnte man bie Lectionen abwechieln mit Dufit, Reidmen. Uebungen, wie: Tangen, mit Maffen, Rentschule, Balliviel. Terlei Hebungen wurden gu ihrer Entwicklung beitragen und ihnen Bewegung verschaffen. Ihre far gewöhnlich io langen Spaziergange tennten verlurgt und gemagigt werden, um fo mehr als fie bie Ordnung und Die Stundeneintheilung hindern. Erzherzog Rrang, ber oft an einem Tage fünf Stunden und barüber ausgeht, ift febr empfänglich fur biefen Beitverluft, und erträgt es ungern, bei idledtem Wetter auf bas Rimmer angewiesen zu fein; es ift idnvierig. mit soviel Berfirenung die Ordnung in Gintlang zu bringen. Weit entfernt bavon, Die Ergherzoge an ein abgefchloffenes und einfames Leben gewohnen in wollen, und fie ber geeigneten Unterhaltungen gu berauben, mochte ich ihnen lieber einige Male einen gangen Jag zu ihrer Disposition laffen, ohne Lectionen, ober man geht einen halben Tag mit ihnen auf die Jagd, lagt fie irgend etwas feben, mit einem Wort, man Schafft ihnen Berftreuung, damit fie bie andern Tage wohlbeichaftigt und in der Ordnung find, die bei threm Alter, far ihre jo wichtigen Beidaftigungen unbedingt nothwendig ift und fie allein an Arbeitsamfeit gewöhnen tann. Weit entfernt bavon, die Erzberzoge bigott zu ichen, mochte ich nur als Confequent beifen, baf fie in ber beiligen Religion unterrichtet find, mehr Achtfamfeit und Gifer in ber praltifchen Ausabung berfelben leben. Ergbergog Frang, ber an Geift und Rorver Diefelbe Unbewealichfeit zeigt, eine Intiffereng und Mondiglange merten laft gegen Alles, was man ihm fagen muß, eine bittere und schlechte Laune hat, wenn man ibn corrigirt, viel Eigentiebe und Gitelfeit, leibet an einem Gehler, ber ihm viel Unbill eintragen wird. Er jagt oft ichr gitante und unartige Dinge, bat einen feitischen Beift und ift wenn indulgent gegen bie andern. Gure tonigliche Sobeit mogen gernhen, in Ihrer gewohnlichen Bitte und Mitbe biefe Dote gutinlieifen; Gie mogen gnabigft überzengt fein, daß ich fein anderes Rul mit biefem respectvollen Erpof: verfolge als bas Bohl ber Ergherzoge, benen ich fo viel als überhaupt moglich anhanglich bin, ich mage zu fagen, die ich aus bem Grund meines Bergens liebe, to bag ich nichts verlange, als fie eines Tages gludtich jut feben und, wenn es moglich ware, vollommen; fur mid fettst aber wanjate ich als ehrlicher Mensch ruhig über meine

Pflicht sein zu konnen, und die Gute Curer koniglichen Sobeit gu verdieuen."

Der Großherzog veriprach, Leute zu beforgen, jette Buncta auf,1 welche Alles fo befahlen, wie es ber Ajo vorgeschlagen; u. a. tägliches Reiten und Anhaltung zu pünktlicher Pflichterfüllung. Alle vier werden gum Dejeuner in der guten Jahreszeit friiches Dit und Brot befommen, und ohne bas Gerftentaffee mit leichtem Mildgebad, aber nie Riviel, Raffice ober Chocolade. Ihr Effen wird in allen einfachen Tingen bestehen, Schinken, Sauce und ftarte Speifen, Podel- und Rauchfleisch, alle Urt von Teig, Mehlfreifen, Guffigfeiten, Torten, tleines Badwert, Confituren find ausgeschloffen und überhaupt Alles, was fett ift. Die Speisen muffen einfach fein Un Fleischtagen besteht bas Diner in einer einfachen Supre, Brot, Bemufe, Berfte ober Dehlfpeije. Die Guppe mit gefochtem Geflügel, ein ober zwei Gemusesprifen, einfach nach ber Gaifon bergerichtet, feine Guffigleiten ober Buderwert ober irgend ein Deffert mit Ausnahme von Gefrorenem und Biscuit. Des Abends eine Cupre, ein Gemusegericht mit einem Braten und gefochte Fruchte. An Fasttagen Fifch, aber wenig Gier: und Mehlipeifen. Alle Tage, Fleische und Fastlage, giebt es eine Schuffel mit Welch, Mitchreis, Mildfpeisen, aber nie Rafe und möglichit wenig Butter und Cier.

Zwei Stunden vom Diner an dürsen sich die Kinder weder geistig anstrengen, noch starte Bewegung machen. Franz und Leovold, deren Gesundheit robust ist, läst man ausgehen bei Hite und Katte, bei Regen und Wind, und selbst ohne Müße. Man muß Franz auch an Strapazen aller Art gewohnen, nach Maßstab seines Alters und seiner Kräste. Von 7—9 Uhr werden sie spielen, Befannte sehen, und bis zum Soups beisammen bleiben. Um 10 Uhr geben sie ichlasen.

An Festtagen werden sie alle vier dem Segen, Novenen u. in ber Kapelle beiwohnen. Die Patres Summating und Zach werden ihre Lectionen in der Religionslehre, im Natechismus und in der Moral sortsehen, eine halbe Stunde jeden Tag, aber ernster als wie es früher geschehen ist, in der andern halben Stunde werden sie ein geistliches oder moralisches Luch lesen, das man ihnen erklärt. An Sonntagen werden sie ihnen das Evanzelium des Tages vorlesen

<sup>3)</sup> Regime de vie et points jour l'elucation des Arch 18 mrs van Celloredo en 8 ère 1773

und eine moralische, aber ernfte Erklärung geben, indem man es bem guten Summating zu verstehen gibt, nicht mehr mit ihnen zu fpielen, ihnen nicht Weschichtehen und Wunder ber Heiligen zu erzählen, und nicht die Gassenbubenstreiche oder Spässe zu erlauben oder zu bulden, während er bei ihnen ift.

Hohenwarth wird die Lectionen aus der Kirchen- und Profangeichickte in dersetben Methode wie gegenwärtig fortsehen. Nur muß man ihn erinnern, nicht allzuviel Franz zu loben und Ferdinand zu entmuthigen, und darin sortzusahren, auf den moralischen Sinn der Geschichte näher einzugehen und ihre wesentlichsten Bemerkungen auch niederschreiben zu tassen. Niedel wird diesen Winter bei der Ricktehr in die Stadt beginnen. Er muß seinen Unterricht derart geben, daß er sie arbeiten, operiren und studiren läßt. Außerhalb seiner Unterrichtsstunden wird es nicht dientich sein, daß er zu den Kindern sonnt, wosern Colloredo es nicht für vortheilhaft hält und ihn nicht ausdrücklich verständigt."

Die Stundeneintheilung werde folgende fein. Conntag: 8 Uhr Magni Geidmen ; 19 3 Uhr Lejung und Erklärung bes Evangeliums durch Bady: 10 Ubr Meije, Recreation: 111/, Uhr Paggaglia (Mufil); 2 Uhr Ratechismus burch Bach; 41/4 Uhr Promenade, Segen: 7 Uhr Convertation: 81', Uhr Coupé. Montag: 81/, Uhr Mejie; 9 Uhr Hohenwarth (Beidhichte; 10 Uhr Reitidgate; 111, Uhr Riebel (Plathematif); 3 Uhr Bach (Latein); 41, Uhr Bromenade, Recreation; & Uhr Louis (Deutich); 7 Uhr Recreation; 81/2 Uhr Compi. Tienftag: 81, Uhr Meije; 9 Uhr Geichichte; 10 Uhr Promenade; 111/2 Uhr Frangefiich burch Gerolle; 3 Uhr Latein burch Bach; 11, Uhr Bromenade; 61/2, Uhr Geographie burdy Hohemvarth; ", Uhr Coups. Mittwoch: 81, Uhr Meije; 9 Uhr Geichichte; 10 Uhr Meitschule, Premenade; 11 1/2 Uhr Mathematif; 3 Uhr Metigien durch Bach; 4%, Uhr Promenade; 6 Uhr Tentich; 7 Uhr Converiation. Donnerstag: S', Uhr Mesie; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Promenade; 111/2 Uhr Magni; 3 Uhr Latein; 41/4, Uhr Promenade: 61', Uhr Geographie: 81, Uhr Soupe. Freitag: 81, Uhr Mefic: 9 Ubr Gefdichte; 10 Uhr Reitidule oder Promenade; 111, Uhr Wathematif; 3 Uhr Latein; 41/2 Uhr Bromenade, Recreation; 6 Uhr Louis : 7 Uhr Conversation : 81/4 Uhr Soupe. Samitag : 81, Uhr Meife : 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Pargaglia; 119, Uhr Gerolle; 3 Uhr Latein; 41/2 Uhr Promenate; 61/2 Uhr Geographie; 20 , Uhr Coups.

Colleredo iprach feine Freude aus über bie erbattenen Beines und Die hoffmung, bag ibre Befolgung febr ungbringend fein werbe. Dech wagte er niegen einzelner Befrimmungen einige Ginrebe Die eleographie mit den grei alteren follte Louis wiederboten; "ich preifte, baff Sobenwarth gufrieden fem wird, bamit betaftet zu fem." Zeine Beheit freid auch biefe Befeimmung burd. Gerner moge man Die Personen fur die Conversation bezeichnen Die Puncta besehlen juit das Quberiput von dem, was er bie dato ben herren gefrattet, und qu municien mare, bais er ielbit feste hand barauf inelte." Der Mo las in Gegenwart Maufredini's Die Luncta beiden großen Berren vor. Grang zeigte fidt aufange gang gufrieden über felbe und als wollten fie ibm gefallen. Da er fich aber ichr getroffen fab, is errethite er und wigte, wie es ihm untieb. Ded fablie fich ber Mis im Morember b. 3. im Gemiffen verpfiedert, ber Grofberge in neuerdures in lagen, es fer mit ten Herren nicht mehr recht aus a femmen; fie feien fo ausgelaffen, baf man ibnen nichts nicht facen fenne; vergagen ibre Edutbigfeit und ben Beipert gegen ben Greft bergeg; er fenne nicht gueiteben, bag fich einer ben Neue emiditage ober durch bas frate Maufen Edraben gufuge. Die Mitter garente alle quiammen aus". Saum aber fam ber Bater, is begann bas "Getes; fie nerfen Alles gefammen, junden fets Papier an" Der Bater aber fagte nur: "Was treibt ibr benn, fonnt ibr boch feinen Musenbird Acred arten : wellt dir bas Baus anunden!"

Tie Berbattriffe teileren fich nicht ur balt. Im Mary 1780 Magt der Ape, die Meister anden in wel nacht: "Ich wurfche, deft die Herren weniger leinten und Weiter fasten, und mehr mit dem wert arbeiteten und lleberfegung machten." Das kom and in der neuen Tageserdung imm Anderufe, die er am 28. März d. I. felbigte. Zenntagt: 7 Ubr Cellet, Frühlicht, geränder Leiungt is Ubr Benne nade oder Microarent: 9 Ubr Mogennen und Bengaratien ihr Heben tageb. 10 Ubr Mosen ein; 9 Ubr Liang and Erffarung die Erar a. i. a.: 11 Ubr Microaren; 11', Ubr Kleveinen und Bedgeratien für Frühlichten für Weiter Weiterten; 11', Ubr Kleveinen und Bedgeratien für ihr der Frühr Weiterten; 2', Ubr Mogennende, Microaren, 2', po.; 10 Ubr Täller Mogni; 6 Ubr Sogn, Premende, Microaren, Z. po.; 10 Ubr Täller Mogni; 6 Ubr Sogn, Premende, Microaren, Z. po.; 10 Ubr Täller Mogni; 6 Ubr Sogn, Premende, Microaren, Z. po.; 10 Ubr Täller Mogni; 6 Ubr Sogn, Premende, Microaren, Z. po.; 10 Ubr Täller Mogni; 6 Ubr Sogn, Premende, Microaren, Z. po.; 10 Ubr Täller Sogne, Microaren, D. Microaren, 20 Ubr 1964 das; 10 Ubr Weite. 11 Ubr Lexiber der Mogennen; 9 Ubr 1964 das; 10 Ubr Lexiber 1964; 4 Ubr Mogens der Mogennen; 9 Ubr 1964 das; 10 Ubr Weite. 11 Ubr Lexiber der Mogennen; 9 Ubr 1964 das; 10 Ubr Lexiber das Mogens der Mogennen; 9 Ubr 1964 das; 10 Ubr Lexiber das Mogens der Mogennen; 9 Ubr 1964 das; 10 Ubr Lexiber das Mogens der Mogennen; 9 Ubr 1964 das 2000 das 200

des Louis; 61. Uhr Promenade, Songe. Dienstag: 7 Uhr Gebet; 3 Ubr Promenade oder Recreation; 9 Uhr Geichichte; 101/4 Uhr Weife; 11 Uhr Gerolle; 12 Uhr Praparation und Repetition für Beidneber: 1 Uhr Diner: 21/2 Uhr Lection Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Geographie: 61/2 Uhr Promenade. Minwoch: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Reitischule; 9 Uhr Geschichte; 101, Uhr Meije; 11 Uhr Miebel; 1 Uhr Diner; 21% Uhr Badh; 4 Uhr Paggaglia; 5 Uhr Magni; 61%, Uhr Promenade. Donnerstag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Bromenate ober Mecreation; 9 Uhr Geschichte; 101/2 Uhr Melie: 11 Uhr Repetition and Proparation fur Hohenwarth: 1 Uhr Diner: 21, Uhr Bach: 4 Uhr Recreation: 51/, Uhr Geographie; 7 Uhr Promenade, Freitag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Reitichule; 9 Uhr Geidzichte; 10% Uhr Meise; 11 Uhr Riebel; 2% Uhr Bach; 4 Uhr Recreation; 51/2 Uhr Louis; 61/3 Uhr Promonade mit den Ersbergo ginnen. Camftag: 7 Uhr Gebet; 8 Uhr Promenate ober Recreation; 9 Uhr Hohenwarth; 101/2 Uhr Wesse: 11 Uhr Zerelle; 12 Uhr Merceition und Praparation für Riebel; 24 Uhr Zach; 4 Uhr Recreation; 5' . Uhr Geographie; 7 Uhr Promenade.

Bei ieinem Eiser um die Erziehung der Prinzen war es dem Uw rein unfasidar, wie Hohenwarth den Munh fand, ihm zu erzahlen, er habe dem Großberzege einmal zu Caftello gesagt, daß die jehige Oncation der Herren nichts sei und nichts zu bedenten habe; sie fange an mit 18 Jahren und da nare zu sehen, in was fur Handen sie waren. "Ich uniste es nur Dummkeit und feiner Urt zu leben zu ichreiben, denn ich wollte nicht glanden, daß er eine solche Impertinenz jagen konnte Ich wiedersprach ihm diesen Sag, so grundsalich."

Der gestrenge Nio mußte im April 1780 bekennen: "Franz hat seine viel Gutes und Schones; er halt ziemlich bei seinen Arbeiten aus, nicht so Ferdinand." Im Mai "arbeitet Franz gerne und steisig", halt in der Arbeit "biters über die gesepte Zeit aus, schreitt, wahrend Hebenvarth beurlandt war, sehr viel an den aufgegebenen Arbeiten". Der Inti dieses Jahres wurde in der Lernsammer ber großen Herren besonders ereigniftreich. Um 2. d. M. erschienen, wahrend die Prinzen arbeiteten, die Hebeiten. Der Großherzog sing an, die Arbeitetische und alle anderen Tische der Herren genan zu durchiachen, schaute alle Studel Papiere au, musterte eine Menze von ihren Sachen aus und brachte damit über? A Stunden zu, ohne wurds zu sapen oder die Insache besien merken zu lassen. Er trug

alle diese Papiere in einen Korb gelegt mit allen Briefen, so bie Frau ihnen geschrieben, und eine Dienge illuminirte Rupfer weg. "Ich konnte die Urfache biefer fo genauen Untersuchung nicht einsehen, es tann nichts Anderes als ein Miftrauen zum Grund haben. Ich ließ, obichon es mich nicht wenig anfocht, nichts hierwegen verspuren sondern hielt mich gang ruhig bei Allem, redete aber febr wenig," Ginige Tage fpater machte Colloredo bem Großherzog einen ungugenehmen Bericht. Es fei betrübend, wie die Berren von aller Arbeit und Anwendung wegfämen, es werbe formlich Gewohnheit. Ich hielte mich nicht so viel wegen bes Gegenwärtigen als wegen bes Rufunftigen auf. Sie hatten erft ben erften Anfang von Arbeiten und ständen ihnen noch viele und sehr große bevor. Beibe Berren hätten Talente: Franz mache aber nichts aus Faulheit und Ferbinand fei zu flüchtig. Der Großherzog stutte über biefes ernfthafte Reben und fragte um die Urfachen. Er mußte erfahren, Bach amuffire fie mit lanter Kindereien. Nio habe es schon oft nicht aut geheißen. allein er muffe Bieles burch die Finger schauen, weil biefer gute Mann so empfindlich über Alles und nicht zu bewegen sei, sich zu ändern. Der Großherzog erwiderte, er verlange nichts anderes als ban fie bas Lateinische verstehen und Autoren mit Anstand lefen können. Bach solle sich baber bloß bei ben Auctoribus aufhalten. Auf die Frage des Colloredo: "Darf ich es ihm fagen?" erwiderte ber Großherzog, er folle es noch fo gehen laffen. "Bie geben bie Lectionen von der Chriftenlehre und Moral?" ,3ch finde fie gang gut gehalten und die Berren profitiren gang gut." "Bei Ferdinand wird sich's geben, bei Franz muß man sehen, seinen Körper mehr zu schütteln." Man fann es versuchen, ich zweifle, ob es von Rugen, vielleicht wird er noch mehr nachlassen." "Ich will es versuchen." Ajo schweigt. "Wer ist Franz am liebsten?" "Dhue Streit Rach, weil er ihn am besten zu amustren weiß und ihm nichts Un= angenehmes zu fagen hat.' "Ift ihm Manfredini lieber ober Sie?" "Es wird sonst gleich sein, ich glaube aber, Manfredini konne etwas bevor haben.' "Ift Frang höflich?" "Hierin fehlt er nicht, hat aber nur mehr Respect auf feine Person.' "Ift er hochmuthig?" "Er hat bies schon mehrmals gezeigt. Er glaubt noch viel mehr als in ber That zu wiffen. "Bas unterhält und freut ihn am meiften?" .Alles kindisch thun; wenn man ihm etwas zeigt, halt er fich stets beim Kleinsten auf.' "Welche Lection hat er am liebsten?" Unlängst hat

er gejagt, jene des Hohenwarth; Die des Riebel aber liebt keiner. Bett ging ber Großbergog gum Arbeitstidt, fab ibnen arbeiten gu, strieb aber meistens Beipag mit ihnen, hielt Frang bis 1/7 auf und ididte ihn erft ipeifen, als die anderen ichen abgeipeift hatten". Erater befaunte er, er habe bies gethan, weil er bemertte, Frang habe fich eingebildet, mit ihm gu fpeifen. "Frang wurde roth, zeigte aber fein Berichmadi." Gegen die Mitte des Juli flagte Hohenwarth miederhelt, daß bie Gerren nicht pravarier gewesen, fie lafen hochstens Die Materie, ohne fie gu überdenfen. Um 15. b. "fdmatte" biefer Meister wieder jehr und horte noch vor ber gesetzen Stunde auf. Much Madmuttags, wo boch die Großbergogin dabei war, gaben fie wenig acht. Hohenwarth ergabite envos, fiellte ihnen Fragen. Mis er aber mahrnahm, bag Beibe mit ihren Gebanten wo auders maren, tieft er nach, es fei bies zu hoch, er wolle eine fleine Frage fiellen. Die Bortomuniffe bewogen ben Greiberzog, ein Mittel zu verinchen, welches nicht anders als braftifch genannt werden fann und wohl faum eine wiederholte Unwendung vertrüge; er jeste ein Lebifteile in Geene. Er bejahl, einen Jag zu probiren, ihnen folden irei zu laffen, alle Meister wegguichiden und fie Alles thun zu laffen, was fie wollten. Der Ajo folle ihnen nur fagen, da man febe, baß ic ju nichts Quit hatten und bie Beit fur die Meifter verlaren fei, to hatten fie feine Lection zu nehmen, fonnten thun, was fie wollten und den Tag nach ihrem Bergnugen gubringen. Man fam überein, dies gleich am nachfien Tage ins Wert zu setzen. Der Großherzog wiahl noch ausbrudlich, wenn fie ben gangen Tag zuhause sein wollten, ce ju gestatten, nur jolle man jehen, daß fie nichts thaten, was ihrer Bejundheit jagablich. Nachmittags hatten die Bringen noch dire Lectionen bei Bach, Pagaglia und Magni; am 17. Juli fam Die geplante leberrajdjung uber fie, am 18. d. wurde fie wiederholt. Die Birkung war entjetilch und burchichlagend. Noch ift ber Brief abalten, welchen Frang am 18. Juli an feinen Bater geschrieben hat, "Cure lemgliche Bobeit, Der Stand, Gure fonigliche Sobeit, in welden ich anjetet verfete bin, ift einer ber ungludseligften für mid. Ich febe grear die Uclachen bestelben ein, allein weil ich weiß, daß Eure senigliche Hobeit befohlen haben, io nimm ich meine gu flacht zu Ihnen. Ich jehr bas große Uebel, welches barans folgen wird, manilich, daß ich auf bieje Art gar nichts ferne, und dies ift mein binerer Tob. 34 modite gerne arbeiten, ich habe mir ernstlich vorgenommen, febr erbeitsam und fleiftig zu sem, nur bag mir Eure fonigliche Sobeit die Gnade thun, mir abermals die Meifter ju geben. In biefer Spiinung auch verbleibe ich immer mit aller Chriurdn Gurer foniglichen Sobeit unterthänigft gehorfamfter Diener und Sohn Frang." Der Bater antwortete mit einem ausführlichen. von Colloredo aufacjepten Billet, welches die Bringen eindrenglichft an ihre Edulbigleit mahnte und bie Wiederaufnahme ber Lebritunden gewahrte. Fur ben 19. Juli hatten fich benn auch beibe Berren gewisenhaft zu ben Lectionen gerichtet, welche golle ruhig und beifer als jonft von ftatten gingen". Auf bem Bege gur Meffe trafen fie ben Großbergog. Frang naberte fich ihm und machte ihm "eine Abbitte all besien, was vorige Tage geicheben" und bantte ihm jur den Brief. Der Großherzog "war gang embarraifirt, antwortete nichts als va bene, anderte gleich ben Tiscurs, redete mit ten Gerren." Der Mjo inchte beibe mehr als andere Tage ju unterhalten; Frang burite beim Spagierengeben jogar auf "Echober von Getreid" freigen. 21m nachsten Tage leiftete Frang bei ber Lection Sobenwarth ber Groß herzogin Abbitte. Die war febr ernfthaft und antwortete beiden Herren, daß fie Alles werden gut madjen tonnen burch beffere Auffuhrung und nicht Bermenbung." Weldy großen Eindrud bies auf Grang machte, eihellt auch baraus, bag er, als bie lectionstoien Zage fich jabrien, beim Spatierengeben zu Colloredo fagte, ce fei gerade Sahreszeit, feit "all die Comidie feiner üblen Auffuhrung gewosen". Er wife fich hierwegen gar gut ju erinnern, ce beichame ihn noch, niemals wolle er, bag etwas bergleichen geschehe. Der Is traf jest Frang wiederholt "iden morgens am Arbeitstrich" und aufange Muguit bat er jogar ben Bater, ba er oftere von 5 Uhr an nicht ichtafen tonne, fo werde er auffichen gu arbeiten. "Ich ware ungludlich, nicht zu arbeiten, modite, wenn ich nicht fendiren konnte, em Handwerf fernen, um nicht muffig zu fem."

Auch der Größberzog gab sich nun ernster und erschien an einem Bormittage nicht wenger als fähringel in dem Lernzummer der größen Herren. Die Hobeiten bieben sich wehl auch im Nebenzummer auf, wo sie Alles horen komten, was während der Lection vorzing und von wo sie mandmal eben wahrend einer scharfen Zureck wechung zur Vermehrung der Leirkung eintraten. Der Größberzog verlauste auch vom Njo alle Initractienen und Buncta, um zu seben, ob ihm richt das eine oder das andere siede. Dech nach den Benruchen des

Atto fieß fich ber Bater immer gu wenig entichieden heraus. "Großherzog getraut feinem herrn etwas Ernsthaftes zu ingen, ift febr embarraifirt und meidet alle Gelegenheit hiern," Freilich ichlagt gleich darang die Mlage in das Gleftanduig um: "Großberzog zeigt in Milem, bag er verlange, bag bie Gerren arbeiten und ihre Beit und Sahre gut verwenden follten." Medete boch ber Converan feinen Gohnen immer wieder ins Gewissen, sie mußten lernen und sich nützlich machen, um feiner Beit Bermendung ju finden, ba fie bereinft nichts fein wurden als einfache Privatpersonen und Diener bes Staates. Im Anguit murben auch neue "Bunfte" und eine neue Bertheilung ber Etunden gegeben." Der Großbergeg befaht in ben "Bunften": Beim Edblogen foll Frang leicht bedeckt fein; feine Borbange, Licht ober auch fein Licht; Die Lagerstatte foll hart fein. Wenn er erwacht, foll man ihn baran gewöhnen, bie Genfter zu jeder Jahreszeit offnen gu laffen, mit Unsnahme bes allerstrengiten Winters, und ein Glas Waffer mit Gis zu trinten. Erereiribungen und Tangen find Lis auf weiteres suipendirt. Sat einer ber beiden Gohne feine Luft mehr Minist zu lernen, braucht er es nur zu fagen, ba bieje Lection nicht nothwendig ut. Was das Beidmen betrifft, fo joll man jeden Scherz vermeiben; Magni foll nicht allzuviel belfen ober ihre Zeichnungen nad Sauje tragen, um fie unter bem Borwande, fie zu corrigiren, an retenchiren. Man wird ihm and sagen, sich nicht allzwiel bei Riguren aufzubalten, senbern fie mehr an bas Landichaftszeichnen zu gewöhnen und an Entwarje nach ihren eigenen Beeen." Der Groff bertog brachte jugleich Bucher: "fo er auf Die Geite gelegt zu unferem tunfugen Gebrauch". Bur bas Frangofiche werbe fich viet finden, für tas Ballijche fei es schwerer; Taffo werde für jeht bas Befte fem. Auch ließ sich ber Sonveran vernehmen, er habe ben Ge banten gefaßt, Frang fonne Argwohn ichopfen, wenn er mit bem Mo oder Manfredini tebe. Es jolle baber funftig ein Bogen aufgelegt und geid rieben werben, wie fie bie Lectionen gemacht und fich auf gefahrt. Diejer Bogen folle ihnen beliebig gu Leien gelaffen, nach der letten Lection zum Groftbergog gebracht werden. Also machte Cinwarfe, er finde biefen Anftreg voll Unftog und Beidmerlichteit. Der Grofbergeg schnitt aber gleich ab und jagte: probiten Galen am 3. Geptember berichtete Celloredo, er habe gegen ben Befehl

<sup>1</sup> Joseph II, and Peopolo o Mineth II .. 1 ",

<sup>1</sup> Provid 21 August 1780 & & L Et-20 5

gehanbelt, ben Herren bie Rapporte nicht sehen lassen. Es könnten bie Herren bie Liebe und das Zutrauen zu ihm verlieren; dies könnte öfters Franz für den ganzen Tag übel machen; in wenigen Tagen würden sie nichts darnach geben. Der Großherzog billigte es und nahm nicht einmal die drei gemachten Rapporte an.

Mit bem Sommer ging die wilde Beriode ber Bringen vorüber. Frang erschien am 21. September beim Ajo gerknirschten Bergens. Er habe schon lange Dehreres, so ihn drücke, habe auch Alles Mutter, Bater, Manfredini gefagt. Er sei eine Reit rubiger gewesen, tomme aber öfters wieder gurud; es laffe ihm feine Rube. Riedel fei ihm zuwider, weil er, wenn er seine Fehler vorstelle, selbe nachahme und öfters Rindereien fage. Dies fei nicht bas Einzige, was ihn brucke. Er habe bisher sich gefürchtet, zu bekennen, bag er fich vorgenommen, bie so ihm nicht anftändig, zu heben, das maren Riedel und Colloredo. Er kenne sein Unrecht, habe nichts mehr und sei ruhig. Da er biefes habe sagen können, werbe er wieder Freude haben, sein Bertrauen zu ihm nehmen und fich nichts mehr einbilden. Er finde Unrecht gehabt zu haben, diesen Commer hindurch fo verschiedene Cachen fich in Ropf zu feten; er habe nur wollen feben machen, bag er durch üble und heftige Mittel zu nichts zu bringen, baf er baburch Alle, fo etwas beigetragen, habe necken wollen. Der Anlaß zu Allem ware gewesen, daß Sobenwarth bei seiner Burudfunft ihn habe anders angreifen wollen, und daß ihm im Sommer burch Befehl bes Großherzogs die Deffe abgefagt worden fei. Er habe wollen fogar seinem Bater zeigen, daß er badurch noch übler sei. Er sehe nun felbst fein Unrecht ein, nun sei er recht mit Allem gufrieden, ruhig, und tenne, daß Alles zu seinem Besten. Er wolle sich felbst in Allem befleißen, sein lebel mit Aufmerksamkeit verlassen, gut werden und von Allem, so man ihm sage, ben mahren Ruten ziehen. Theilnehmend nahm der Ajo diese Geständnisse auf und ermunterte ben Brinzen aar liebreich. Franz hielt Wort. Im November konnte Mjo bem Großherzog versichern, bag biefer fein Sohn "viel arbeitet" und "sehr viel schreibt". Bon feinen Arbeiten wird insbesondere erwähnt ein Leben des Cajus Sempronius Gracchus, "von welchem er aus dem Ropfe einen Auszug machte, um ihn dem Großherzog zu geben". Auch den Bruder Ferdinand überraschte er zum Namenstage mit einem von ihm geschriebenen Leben bes heiligen Ferdinand. Im April 1781 findet ber Mio, bag fein altester Bogling abends

steifiger arbeite als soust und auch lauger, ohne daß es ihm geschafft worden ware. "Wenn bieser Herr fiets gleich gehalten würde und daß man mit selben auf einem ernsthaften Just, ohne jedech selben zu drucken, bliebe und selben allzeit gleich des Unrechts, so er begeht, abertwiese, ließe sich viel weiter kommen."

Bas viele Manner nicht sehr lieben, siet auch Frang und Kerdinand beschwertich; fie ichrieben nicht gerne Briefe. Alls fie im Mai 1781 ihrer Tante Maria Chriftine gum Geburtstage ichreiben mußten, "id lenderte Grang etwas bin, fo feinen Berftand hatte", perluß fich, daß bie Briefe vom Ajo follten gemacht werben; babei meinte er, baf er flar mare, worauf Colloredo fagte: "Tir Gie, aber nicht fur mich." Er ging seufzend und anderte. "Ich half ihm nicht. er mußte Alles jelbst arbeiten." Heberhaupt flagt ber Aljo Anjangs Juni D. 3., ber Pring arbeite meifiens nur machinalement, ohne wenig Ueberdenten und Berwenden, und modne aus Allem nur ein Epielen and Tandeln machen. Einige Tage fpater gab Manfredini einen Beweis iemer wohl übertriebenen Unforderungen. Edjen mar bas Sperien angelagt. Die Pringen hatten es überhort und "warteten einige Mugenblide, obne envas zu thinn", auf Die Meldung. Da fchrie Manfredmi nut erholener Emmue auf: "Run, tonnen Gie nicht was arbeiten?" Frang antwortete, es wird ja gleich angericktet fein. "Das mocht nichts. Gie muffen immer beichaftigt fein. Wifien Gie nicht, daß es 3hr Bater jo haben will. Borwarts, vorwarts!" Trang toa fide envoy langiam, nahm das Buch, las aber nickts und es wurde in dieser Minute angerichtet. "Ich jugte nichts anders, ate ich wollte nicht fur biefen Augenblick sagen, es wunderte mich aber, bag fie nie von jethit ein Bud, nehmen und etwas nach. teien. Alle Beichaftigungen geschohen mit Brong und feien gleichjam eine Robet. Tem feit mehr Jahren habe leinen Geren von fich eiwas arbeiten eber leien gehört." Da der Ajo gleichwohl mahrnabm, tag in Frangens Charafter ber Arbeitseifer, ja die Arbeitsfreudigfeit, ich bereits zur Gefinnung gesestigt habe, jo judite er mehr Beit gur Erthitbatigfeit ber Pringen berauszubrungen. Er ließ barum Magni urd Pargaglia nur einmal wodientlich, und gwar Conntage fommen, damit die herren mehr Beit gewinnen, von felbst zu ftudiren, benn at iche nada, wie fie gelehrt werben tonnten, wenn fie nicht arbeiteten". tam noar noch por, daß die Herren bei ben Etunden "Ginftren

t ju maden und ven ber Beit gu profitiren fuchten". Allein,

so wereinzelt die Falle waren, war der Apo doch sehr bose daruber. Es wird selben zwiel östers nachzegeben, so selbe ganz wohl be merken; es wird bloß ihre Huld gesucht"; und zu guter Stunde im Juni d. I. sührte er Franz ernst zu Gemühte, "er müsse sehen, daß ich ihn auf eine ganz andere Art zu führen suchte, als vor mehreren Jahren. Wein Absschen sei nicht allein das Gegenwärtige, sondern auch das Künstige. Er werde seht mehr Zeit haben, zu leien, zu studiren, weil nicht möglich, in der Lehrstunde allein Alles zu sernen, sondern man müßte nachsesen, überdenlen und nachsinnen. Ich wünschte, daß er arbeiten werde und sich gewöhnte, allein zu arbeiten und nicht stets Jemanden an der Seite zu haben".

Manfredini batte ichon vor Sahresfrift geaußert, man werbe in einem Jahre eine andere Methode mit den großen Berren nehmen minffen, "maffen felbe, zu jagen, als herren anzusehen". In genauer Erfullung beffen trug der Großbergog am 7. Juli 1781 dem Mio auf, Frang viel Bewegung maden, zu verschnedenen Etunden auf. fteben und ichlafen geben zu laffen, um ihn an fein Metier zu gewohnen. Treugehoriam machte Colloredo fetbit mit bem Grofpringen Touren von avei Stunden und fam den Absidten bes Berrn auch entgegen in ber Stundeneintheilung fur ben Gejour.1 Conn- und Reiertage: "Dieje und alle anderen Tage werden die Eribergoge. wenn sie Toilette gemacht, ihr Morgengebet verrichtet und gefruhstudt haben, eine furge Lefung aus dem geiftlichen Jahr' halten und bavon ben Ginn wiedergeben. Da die Monicianeure genng Stoff haben, fich zu beschaftigen, wird ihnen ber Morgen gang frei gelassen. Gie werden bas, was fie ichon geternt haben, nochmals burchteien und wiederholen und fich auf die Lectionen bes folgenden Tages vorbereiten. Der Bweck, bag man ihnen mehr Beit laft, ift, baß fie es gewöhnen, fich felbit zu beschaftigen, arbeitjamer und eifriger gu werden. Man wird bafur Gorge tragen, daß die Erzherzoge nicht allzulange bei Tijche bleiben, daß ihre Beichäftigungen wechieln, daß fie fich ihrem Alter entieredend unterhalten und Bewegung machen. Gine halbe Stunde vor dem Diner werden fie eine fleine Lejung ber Reben, Geiprache ober Gebanten bes P. Maffillen vornehmen. Nach 2 Uhr werben fie bas Erangelium lefen in Gegenwart Bache,

<sup>1</sup> Distribution des heures pour Messangueurs les archilues François et l'erdinand pendant le sejour d'Imperiale l'année 1781. D. D. M. Et-Ardi

ber umen eine farge Erklarung geben und einen moralifchen Germon halten wird. 4 6 Uhr Bargaglia und Magni; 6 Uhr Segen; 9 Uhr Zoups. Montag, Mittwech, Breitag: 8 Uhr Reinichnte: 9 Uhr Beichickte; 10 Uhr Meife; 11 Uhr Philologie; 2 Uhr Latein ober Religion. Rady der Erholungszeit werden jidy die Monjeigneurs bis jur Stunde ber Promenade beichaftigen, indem fie fich fur die Lectionen des folgenden Tages vorbereiten ober etwas noch einmal fich durcktejen oder endlich einen frangofischen, italienischen Brief ichneiben oder iberieben. Dienftag, Donnerstag, Samftag: 8 Uhr Prapara tion fur die Geschichte; 9 Uhr Geschichte; 10 Uhr Meise; 11 Uhr Meometrie bei Riebel, ber jedem ber Ergbergoge eine jeparate Stunde gift; 2 Uhr Louis; 6 Uhr Geographie. Diese Eintheilung übergab ber Mio am 11. Juli. "Id habe eigens ben Gerren mehr Beit gelaffen, damit fie von ihnen ichon Erterntes repetiren, felbft lefen und für fich arbeiten konnen, bag fie auch ofters Briefe in frangoficher und wallijder Eprache ichreiben." Der Großbergog außerte fich, es jei bart, Frang wohl zu befiniren, maifen fich in felben fo viel Widerfprechendes fande. Man tonne nicht fagen, bag er eine Abaciquing jum Vernen babe, jedoch verwende er fich nicht, er fei and oft in Allen gleichgulig, babe Chrgeis, verberge felben aber wieder bei Gelegenheit, man miffe auch nicht zu erschliegen, was er nadfinne, "maffen er voller Gedanten gu fein icheint". Er ftebe ofter gon; ernithaft und verdroffen ausschend; aud wenn bie Undern luftig feien, fet er gurudgehalten; man febe nicht, was ihn freue und wem er am meiften geneigt jei; er jetbit habe jich alle Dube genommen, ihn auszunehmen und etwas zu finden, jo ihn freuen fonnte. Natur tid fam es aufange per, baß Grang bie freie Beit am Arbeitetijdie tandelte. Der Ajo, ber vom Rebengimmer Alles beobachtete, überraichte ihn bann und ipradi ihm einmal über bas anderemal icharfer gu. "Ich machte ibm eine febr nachbenfliche Bredigt, juchte ben talteiten Ten gu behalten und ftellte vor, wie er feine Beit verliere und ftete in all' seinem Thun ftem werbe." Er antwortete, er merke selbst, bag es Unrecht, fabe aber eine jelde Reigung, daß er ihr nicht allzeit wider fteben tonne. Die Wirfung war nachhaltig, Frang begehrte von jetbit, iruber aufzustehen, um zu arbeiten, und war in der That am folgenden Tage fd on gleich nach G Uhr am Arbeitetifch, wo ihn ber Mjo "mit and jeichurgten Mermeln" beobachtete. "Er machte viel baraus, fo viel aber fich gewonnen gu haben " Collorebo lieft ibm bie Frende, um

ihn anzneisern, daß er früher auffiche, was auch den gangen Commer bindurch geichah.

Die freie Beit verwendete Grang in Studium und Lecture. Er las in historisch geordneter Anthologie von der altesten Dichterin Rtaliens, Mina, bis auf feine Beit. Manfrebini idrieb jogar au Kabroni um Buchervorrath, war aber nicht immer genug wählerisch, fo bag ihm Kabroni erwiderte, er ichide zwar das Berlangte, wage aber nur zu empfehten bas Leben Julius II., "fo voller Pelitique und für die Herren merkvirrdige Sachen, auch nach bem Eml des Laci tus geschrieben". Boffuet fesselte wie ebevor, fo bag bie Bringen fich oft ichon wahrend bes Spagierens auf dieje Lecture freuten ober. wenn sie mude waren, baten, bag ihnen aus dem "Discours historique" vorgelesen werbe. Dagegen eiferte Maufredun, die Beidiichte von Boffnet fei ichon "bis zum Puntt" befannt, er wolle ihnen etwas von Tacitus vorlesen, jo sehr schon. "Ich kann nicht zusehen und zuhoren. mit was Ederg Maniredini ben Berren ofter vorlieft." Der Sono 2110 sette seine Borlesungen so eifrig fort, bag ihn ber Nio mabnen mußte, langfam git geben mit all feinen Leinitgen, "baß felbe nicht gu body, Frang fei tieffinnig und nachbentend". Bur felben Beit lieft der Nio Kerdinand Millot und Krang, der baruber ichen hinaus war. aus Livius vor. "Frang verlangt nach bem Spazierengeben, bag ihm etwas Living vorleie, jo allzeit auch befolge. Ich jehe, bag er fich noch Bieles erinnert, fo er von feltst geleien und gehort." Ditunter wurde jogar gelesen auf Kosten der pflichtmaßigen Borbereitung für die Lehrstunden, was allerdings immer icharift gernat wurde. Da Frang leien wollte, als bie Beit war, fich gur Lection bes Sohenwarth ju prapariren, lieft es iber der Mjo nicht angeben und jagte: Man fenne nicht zugeben, bag er von ben gefesten Stunden eimas aus ließe, um fo mehr, ale viel Zeit mit tem Ausgeben gigebracht murbe, wie er erst gestern vier Stunden ans gewesen. Man musse fich an Steift und Schuldigfeit gewohnen und nicht was mit bem audern negligeren. "Er ging wieder ohne Widerrede zu feinem Arbeitswich." Anch andere Beobachtungen in der Cutwiftung feines Boglings frenten den Mjo. Gegen Ende biefer Periode fragte er ihn, was jett fein beliftes Studium fei? "Geschichte und Meral." "Bas ibm bermaten am angenehmften? "Mich unter Leuten finden und gute Freunde haben?" ,2808 minfien biefe Freunde fur Eigenifigien haben?" "Aufrichingfeit und Wahrheit."

2Sie verbielien fich bie beiden Ergieber zum Erziehungswert und gu emanter? Den Njo focht es sehr au, bag er seben mußte, wie Die Bergen der Pringen fich mehr von ihm abwandten. Da er im Buti 1777 gwei Tage "wegen Unpaflichfeit einer Chefera" ju Sauje bleiben unfte, schrieben ihm die beiden großeren Gerren einen Brief. ber jehr lieb war. Als er aber wieder fam, merkte er gleich, bag wegen jetten in meiner Abwegenheit mehr gestatteten Freiheit sie feine Ferende gehabt, mich zu feben". Gie fingen gleich au, zu erzählen. wie luftig es trabrend feiner Mrantheit gewesen, wo fie überall fpagieren gewesen und "iber Gaben und Maner haben fteinen miffen", Der Ajo jand fie auch mehr unartig und vonnothen, "fie mehr und citers ju ermalnen". "Ich veripure, daß Frang und Carl vor mir eine Ecben befommen und mir anszuweichen fuchen. Carl thut es. um jein stindersviel zu vertuschen, Frang halt fich viel mit Manire bmi, maffen ihm jetber Berichiedenes angeben lagt, and biters mit thm scherzt und tandlet, so ich aber nie thue und stete mit aller Ernstbaitiglen verkleibe. Insbesondere Frang gewöhnt sich an, allzeit unt Manfredini zu fein, will fast mit setben allezeit an ber Geite gelen, ihn bei ber Sand nehmen und horden, was man redet, fo feiben ichen oft unterjagt." Allein alle biefe Ausstellungen wurden als "Caprigen ber Excelleng" verlacht. Es war nicht mehr als man voranziehen fonnte, daß Manfredini bald aufing, "fich ein aire gu geten, bei ber Berrichaft in Alles brein zu reben, jeinen Beift brilbren ju laffen". Doch tabelt ber Mjo mit Recht, bag ber Cotto Mie fich oft veraeise und Worte gebrauche, die besser unterlassen geblieben waren, wie: "Teufel", "verfluchter Merl" und "Unsipruche, die er vem Militar hat". Uebrigens widerfuhr Manfredini, was Ergehern, die ihrer Antorität etwas vergeben, fiets erfahren. Die Berren trieten vorerst ibren Echer; mit ihm, "sie steigen auf ihn, tappen ibm in das Geficht, stofen auf ibn, rollen mit ihm; er ift auf bas Comeinite mit ihnen und sieht nicht ein, bag dieses uichts als ichablich in der Lauge fein fann". Bold mußte er ben Mis zu Bilfe rufen, " Bantel auszugleichen". Bei einer jolden Gelegenheit bat er Manfredini guedrudlich, er moge glauben, baß Frang nicht jo gu fuhren, er mußte viel einsthafter gehalten werben, er werbe über ben beopf wachien; bies fei nicht so gleichgiltig und sur bas Rünftige wichtig. Maufredini erwiderte, man muffe fich ofters mit ben Herren in etwas aulaffen, um andererfeits nicht von ihnen zu erhalten. Wie machen

Sie es in Diesem Gatte? Cottorebo: Beren Gie! Er redete Frang liebevoll zu. Diefer war gleich gerührt, bat, es jei nur Uebereilung gewesen, so in seinem Leben nicht mehr geschehen werbe. Ein anderes. mal war Frang fo zerftreut, daß Maufredini nichts richten fonnte. Endlich mijchte fich Colleredo ein und fuchte ihn jo liebreich als er founte zur Cinficht und Befferung zu brungen. Wie ichabe es fer, besenders da Gott ihm Talent gegeben, es werde ihn noch renen: ieder verlorene Angenblick jei uneinbringlich. Da fing der Pring bitterlich und beweglich zu weinen an, und auf die Grage, warum er jo fehr weine, erwiderte er mit gebrochener Stimme: "Weil ich nicht jo, wie ich wollte und fein follte. Dies thut mir web." Der Mo war jelber jo geribrt, boß er ihn, "vielleicht bas erftemal die Beit, als ich bei jelben", liebreich bei ber Sand nahm und troferte; es sei noch nichts verloren. Mit noch größerem Missallen horte Nio den Zotto Nio lagen, er fei feines Dieuftes fatt, habe fich ben felben nie jo vorgestellt, ein Kinderweib abzugeben, und wolle sich's von nun an gelegener einrichten, "unter bem Bormanbe, bag foldjes bas Beite ber Berren erfordere". Der Mio redete ichon gar nicht mehr gerne mit feinem Mivalen, "maffen er die befondersten Princips und Tentungeart" habe, in biefer gein wenig leicht" fei und fich "nach Gestalt gleich zu wenden misse". In den beruftichen Beiere chungen, welche fie allerdings mit Gifer pflegten, famen fie nie übereins oder fich auch nur naber. Manfredmi flagte immer wieder, Die Herren machten zu wenig Bewegung, baber fei Frang fo gebunden und in Allem iden. Der Ajo aber meinte, es werbe fich bierin icon ein Mehreres ihnn laffen. Er nimmt alle Diefe Dinge von Leiung und Gorenfagen, daß bie Pringen von Prenfien und Undere bloß mit Leibesübung nuterhalten und barauf gewohnt werben, 3.h sche, daß er meistens algebt, die Herren start, aufgemuntert und envas fed zu machen und bag ihnen alle Freiheit jellte und fonnte gelaffen werben und bag fie fich ftete unter den Louten und in Compagnie befinden jollten." Es fehlte auch nicht an Angeichen, daßt ber Einfluß Maniredini's bei ben Seheiten wachse. Ale Manfredini jum Chrift-Lieutenant ernannt wurde, jagte die Großheigogin: es ware zu wunichen, bag er in zwei Theile getheilt werden kannte, bamit er auf wei Seiten Dienen fonnte. Dennody ichrieb er bald barauf an Raifer und Maiserin, er welle im Reiege bienen und tebete bie gange Beit als berielbe bauerte, mur von Rrieg. Daß ihn

im Juli 1779 der Großberzog auf 14 Tage nach Bija und Lucca witnahm, empfand der Ajo schmerzlich. "Es kommt mir nicht darauf an, daß ich alle meine Untergebenen supptiren muß und sast eine Schutdigseit daraus gemacht wird, aber ich kann nicht bergen, wie es mich ansechtet, mich eine Zeitlang mit is wenig Ansehen behandelt in sehen. Ich bleibe bei neiner alten Frassung, rede wenig, habe mich noch nie etwas getlagt und sage "Ja" auf Alles."

Tropbem war ber Njo mit ber gewissenhaftesten Treue an ber Arbeit. Anjangs Januer 1780 mußte er wieder ein paar Tage wegen Unräftlichkeit zu Hause bleiben. Alls er wieder im Dienste erichien, bemerkte er jojort, bag man ben Bringen mehr Freibeit gegeben und dieje minder gerne ibn jo idmell gefundet faben. Natürtich fiet die Echuld mehr weniger auf Manfredini, Diefer erregte aber auch sonit immer wieder die Ungufriedenheit des Afo. "Co ift etwas besonderes, wie wenig sich Manfredini zu geniren weiß. Wenn ibn ein Schlaf antommt, jo ichtait er im Bimmer bei ben Berren, ohne fid im mindeften irre maden zu laffen." Doch auch Das Miffallen ber Sobeiten erregte er. Es blieb nicht unbemerft, daß er Ladn Comper großere Beachtung widmete als ihm guftand. Der Grofhergog redete auch einmal bergleichen gegen ben 21jo, ber fich aber unterffend ftellte und "gar feine Gelegenheit gab, bag er etwas bavon merke". Im Gegeniat zum Mjo war ber Cotto Mjo bungg niedergeichlagen, üblen Sumors, flagte viel "uber bie Urt, her zu fein und zu leben". Während er Ende Marg b. 3. beanfpruchte, brei Tage in ber Woche ben Bormittag far fich gu haben, Sidite er gu eben berfelben Beit nach Oben "in Allem einen uber triebenen Dienfteifer gu zeigen". "Er ift gang eingenommen bes guten Gefichts, fo bie Berifchaft ibm in allen Gelegenheiten zeigt und fo er auch sucht." Die Wegenjage wurden jo immer icharfer. "Wir fommen micht feberein. Ich bin auf ein Uniformität und mehr Ernftbaftigleit politit, jener auf Unterhaltung, Radnicht und muthet viel Unordnungen den jungen Sahren ber Gerren gu, jo er glaubt, bag fich von selbst verteffern wurd. 3bn ficht wenig an und er jagt ftets, bag Bieles eicht zu andern und daßt also hierwegen nicht einmal auf Fürtehrung in benten fei. Mehr und mehr finde bie Familiarität bes Manfredim unt ben Gerren fchablich. Er macht fie fich gwar hieburch gut, vertiert aber fein Unfeben und bag fie fein Gagen für nichte achten und nur melr vor mir Abneigung befommen. Ich bin ichen gamtich

acceptant and word or for motor, and were ber mit four brief felle. moll in felb, baft nicht aleich gat mie gemit wirde und bal man were auter Umrige als mine for and prillige all ter Miner abil idere und nicht barnach banbeln will. Ich werbe nicht eine Peit mieler, iche felen, mas far eine Partie in pehmen beien merte, eiteffen werbe feben, bas große Utel au berbinbern " "Da barter Unterrebung", winte ber ihn Erbe Gult b. 3. immen itmesterriber, es muffe Frang Ernit fiete feben; wurde er jemale growbe, baf man ibm bles in frute gu Alfem gu fabren fudte, und nicht mibr mit untermiliters Conit, jo werde er buth gewinnen. Urbrigens verblieb Frang bent Manfredim febr augethan, mibr als bem Up lieb mar. Mab es eine Storung, fo idrieb ber Bring feinem Meifter fonteich einen Enrichuldigungebrief, wogegen Collorede meth, alle biefe Briefe in enterfagen, nicht engenehmen, Frang malle bie Ermabnergen olive Widerrede folgen. "Er bat alle Reit die eigene Unimort: Was millen Gie, er ift fatt fo; ba wied nichtet betfen. Gie franken fic umionit." 3a Frang gab fich von Tag gu Tag mehr bem Manirebim fen. "Da er ficht, bag ich febr genan auf Miles batte, webt er fed ganglich von mir weg und ab, thut Manfredmi iden." Der Mio betrag fich bementsprechend und gang objectio. 3ch entriche und felben nicht, bleibe aber feits ernfthaft " Daber geigte fich auch ber Pring gegen ihn nie anders als gut und freundlich Buli 1750 .

Tie Raiferin sielt Celloredo siets hoch und gab ibm deutliche Bemeise ührer dankenden Gesinnung. Als die Frau Geltoredo durch ihren verichnlideten Aruder einen Theil ihres Vermogens eindelte, gab ihr Maria Theresia kurz vor ihrem Tode zu emigem Eriate 20 (100) fl. Kupferantte Obligationen. Hingegen machte die Haupterse des Großherzogs nach dem Tode der Kaiserin Ankande, die von ihr beiher für den Also gezahlten sindt fl. zu übernehmen, die derielbe nachdrucksim bemerke, er wolse nicht zweiseln, daß sie diesen verpflicktet sei, indem dies zu der vom Großherzoge bedangenen Bestodung gehore. Ties mag untgewust haben, daß die Hebendelten, was dieser zum gleich schwerzlich fablite.

Doch dierien wir, um Franzens fiarferes hinneigen in Manire bini gerecht zu beurtheiten, eines hervorzuheben nicht nuterlaufen. Da Ferdinard in dieser Periode viel frank war und ber Bejo fast feine ganze Beit ihm widmete, fiel die Sorge um Franz mehr Manire

bini gu. Diefer nubte bie Gelegenheit aus. Wir muffen anerkennen. daß er die Entwidlung ber geistigen Anlagen seines Boglings fich recht bat angelegen jein laffen. Gelbst Etunden ber Erhelung follten Diesem Rwede Dienen, Am 16. Mai 1781 ichtoft er mit bem Prinzen ben Bact, beim Spagierengeben ftets etwas Berninftiges und Mutliches ju reden". Die Bereinbarung wurde gehalten. Gines Tages wartete man lange auf Die Rudtehr ber Beiden. Alls fie famen, war Grang "gang ferios", Manfredini aber fagte: "Bald hatten wir Degen gebraucht, fo baben wir zusammen bispatirt von Polizei. Kinangen, ararifden Sadjen." Lernfreie Stunden zu Sause nütte Manfredini, um bem Pringen aus feinen vielen Schriften porgulefen. Da Grang dagn "jeine Anmerkungen" machte, fam es oft gu lebhaften Debatten. Colloredo angert fich über eine folde: "Beide redeten jo viel, daßt fein Wort zu verstehen war." Der Ajo war aber auch hiemit nicht jehr einverstanden. Er tadelte es, "daß man aus ber Premenade eine Lection mache", den Pringen "gu viel auf hohe Sachen bringe und zu Reflexionen über jolche veranlaffe". Ende Mai 17-1 mertt er an: "Es ift unglanblich, was fich Fran; angewohnt fur Grimaffen mit Mund, Sanden und gangen Leibes stellung gu machen und was er Alles sich einbildet und für Gebaufen fur bie gleichgittigften Cachen zu machen und in Allem Conberling zu fein. 3d judie felben gwar inder Alles augureben, ba aber leider meistens nur allein, jo nimmt er es mehr von mir von ein übel Laune und felben allein gu gnaten, benn ich finde ihn mehr und mehr mir abgeneigt." Diffenbar mit mehr Berechtigung flagt Colloredo, baft fich jein Mivale zu unverfichtig von feiner Antoritat vergebe. Und in Diefer Beserams; war er nicht allein, Relievi, ber bei den Meinen Erzieber war, fagte ibm gu biefer Beit, er fei überbrung all ber Ederze und Mollerei, jo Manfredini mit ben Aleinen ftets mache and wodurch er fie in Unordnung bringe. Er werde ibn cheftens durum aureden. "College ich dente ebenfo." Die Gerren faben richtig. Arang hatte mit Reinem noch jo viel Anftande, wie mit Manfredim." In einem ichonen Juntage 1781 horte man Frang weinen und Manfredini ichreien, jo daß bie Leute im Sofe fich aufbielten. Der Ajo legte bem Pringen nabe, er fer ichen 14 Jahre alt und foltte arteiten, fid bebergichen. Dine eiwas zu fagen, wurde felter gleich richt und arbeitete bie gange Beit." Im Gegenian zum Sotto My lief. Colloredo, so viel es ibm nur immer moglich war, im

Mahnen und Zurechtweisen nicht nach. Obwehl siebernd, ging er im Winter 1781 doch zu den Herren, verdarb sich aber, so daß er in kutzer Folge zweimal je acht Tage das Bett hüten mußte. Bas er bei seinem Wiedererscheinen bemerken mußte, war ihm wenig lieb. "Ich sinde, daß die Herren die acht Tage memer Abwesenheit noch mehr ausgelassen und tobender worden. Franz nimmt mehr den hohen Ton, von Allem zu decidiren, schmeichelt stets Manfredini und will sich selben gut erhalten. Ich habe diesen Tag nur zugesehen, ohne viel zu sagen. Die Herren scheinen allzeit sroh zu sem, wenn ich nicht gegenwartig, frazen mich sogar östers, wann ich kommen oder gehen werde. Ich sele, daß sie sich gar nicht wehr vor Mensredini schenen, der mit ihnen auf dem samiliarsten Fuß."

Hobenwarth entwidelte als Lehrer Gifer; an Teiertagen fam er boch menigitens "auf einen Discurs" ju ten Pringen. Frang gemann den Lehrer und fein Gach lieb und ichrieb öfter auch mabrend ber Recreationszeit "an feinen Anmerkungen zur Siftorie". Bergnugt merkt ber Ajo an: "Frang ideint von Hobenwarth ju profinien und burd fein gutes Gebachtmit fich Bieles zu merten, Gerbinand ut aber fehr dutract, bleibt auch fehr gurud." Um jo mehr über raicht und bie Rote vom 22. August 1777: "Die herren vergeisen fich offere jo bei ber Lection Bebenwarth, ban fie famm wiffen, mas geichieht und ich fie eftere jagen here, bieje Lection ginge als bie ubelfte, fie fei gu ichwer fur fie. Rann leicht geschen, baß fie fich weing barauf verlegen." 3m Mai 1779 flagt ber Mjo is jar : "Abends ichtafen die Gerren mebtens bei der Giftorie, jo daß die Grund habe andern und früher anjegen muffen." Doch icheint ber Grund nur in ber eben behandelten Materie gelegen gu fein, benn im Geptember d. 3. heißt es: Die Lection geht beifer, maffen eine Meterie ift, io unterhaltlich, und von ben Gingibtungen und Gleiegen bes Lefura gehandelt mird." Gie lafen und ließen fich gern aus Blutarch vortejen, ja ber Meister gab Etude aus Tacitus und bief bie Berren arbeiten und überlegen. Gie benaten beiendere die Gegen in Cajano vom 22. Erptember bis 6. Lovember, "um etwas zu aberieben und ju ichreiben". Bintarchie Lebenebilber maren am meiten beliebt Settit Gerbinand fand mene Wollgefallene an ben Geldichtefennben, lie Schangarth anaming und nut! harter. Eat den Subige wohnte aude bie weribergrift foit bertit ber Unter die in ber Worlduchte bei und in verfietzeite wegent ein bem nicht ber in bie

Art gang gut gefalle". Der Weichichtsmeister war über biefe Chre febr geschmeichelt. Es fam vor, daß er, wenn die bobe Gran gur Lection nicht erichien, "wohl zehnmal fragte, ob fie fommen werde". Wir wiffen nicht, ob er bagu gar fo vielen Grund hatte. Denn einericits meinte ber Ajo, wegen ber Unwesenheit ber Mama fomnten die Bringen nie jo zur Echnibigfeit verhatten werden, andererjeits burfte die Großberzogin nicht ohne Absicht sich eingefunden haben. Denn man traute ber Behre Diefes Behrers nicht recht. 3m Januer 1779 fiel es auf, bag wiederholt mahrend ber Gefchichtestunde Jemand an die Thure "tofen" fam, ja gweimal fogar bie Bimmerthur etwas geeffnet wurde. Colleredo ertapote endlich ben Rammerheiger Maller und ben Mammerdiener bel Greco, benen er natürlich jagte, "fie tennten frei fommen, es fei für Miemand nichts verborgen". Auch tam ber Grofcherzog felbft mitunter in bie Stunde, wogn ber 2010 anmertt: "Ich vermuthe, daß er jucht Gobenwarth einmat setbst in femem Rafenniren gu horen, ba ich nicht preifte, bag Fran felben von Allem informirt." Diejes Rajonniren gilt nicht etwa ber Behandlung der Pringen, mit denen ber Lehrer viel cher zu gut war, sondern Bemerfungen über firdenfeindliche Beftrebungen ber Bergangenheit und Olegenwart, Die Hohenwarth nicht laffen wollte. Bielleicht haben ihm auch bie Folgen beijen manchmal fein Lehramt verleidet. Gine folde Zeit war ber Janner 1779. "Sohemvarth fangt feit einiger Beit Die Lection viel ipater an, ift verbroffen und flagt fich oft ber Bejdwerlid feit und Müche"; ja einmal entichnidigte er fich von der Lection des Abends. Gang abereinstimmend hiemit wechselte auch der Erfolg, der bald "jehr gut" war und lald zu Unzufriedenheit Unlife gab. Daß aber Frang bem Unterrichte bentend folgte, erfeben wir and Felgendem: Alls Hohenwarth bei Carl VI. vortrug, bag Clemens VII. die gange Armee excommunicirt habe, fragte Trang, ob diese Excommunication geltend war, da felbe Beit intereffirt Meine. Hohenwarth annvortete erft halb und halb, juchte es aler nadigehends Leffer auszuführen und zu beweifen, bag fie ber Religion wegen attzeit geltend gewejen. Auch schrieb er eben zu biefer Beit Dem Mio: "Ich ning Ihnen aufrichtig befennen, bag bie Sifterie ein ichr ichenes Etudiam ift und mich febr unterhaltet, benn ich fange an, ihren Rugen einzusehen. 3ch werbe mir also bie Freiheit nehmen, Abnen meine Wedanten baruber gu entwerfen. Gie ift bie wahre Juhrerm bes Lebens, benn fie zeigt uns bas Boie, bamit wir einen

Abichen und einen haß davon bekommen und es meiden, das Gute im Gegentheil, damit wir es befolgen und zur Vollkommenheit gelangen. Denn was wünschen wir Menschen mehr als die Vollkommenheit? Also, mein liebster Graf, ideint es mir sehr schön zu sein. Aber um dieses zu seinem Nupen zu gebrauchen, so braucht man Fleiß und Anwendung, zwei höchst nothwendige Dinge."

3m April und Mai 1779 faßte ber Grofbergog für Hobenwarth sichtlich Interesse. Wiederholt ging er mit ihm abends stundenlang um Garten ivagieren, versäumte darüber joger bas Coupe. "Er fiebt ihn jepo fehr gut an", bemerkt ber Ajo, uberließ aber auch bei Tijde fast immer Manfredini und hohenwarth die Chre des Eprechens mit bem regierenden Serren, "maffen es meiftens Discurs, in welchen er Hohenwarth ausnehmen will". Hohenwarth ideint die Absidit bes Großherzegs nicht erfannt und diese Prufung nicht weht bestanden gu haben. "Er übernimmt fich, wird ftels und mijdet fich in Alles, jo eben nicht von seinem Gade." Daburch gerieth er auch in eine idniese Stellung ju ben beiden Erziehern. Maufredini Hagte bem Nie, Sobenwarth gebe Frang "in ber Menge" auf: "Frang arbeitet ven 6 Uhr an seine romische Historie" (3. Mai). Celloredo war damit nicht einverstanden. Dies heiße nichts, "massen man ihm ben Ropf anfullen und guletet nichts barans machen wird". Auch fei er nicht gleich, verlange emmal zu viel, ein anderesmal nichte. Da Frang "arbeitete" und sogar zu diesen Berufe früher aufftand, blieb Ferdmand jurud. Es gab baber viele Anftande, ber Meifter wollte ihn isgar vom alteren Pruder trennen, den er nur anihalte. So borte er am 15. Mai in Gegenwart ber Grofbergegun fegar von ber Stunde auf, bettagte fich fehr über ben Unfleiß Ferdinands, redete ihm "etwas mehr ftart" ju und brobte, ein ordinari hifterienbud) mit ihm allein zu lejen. Dagegen lobte er Frang über die Magen, "fo ihm jebr schmeichelte", Gerdmand aber ichmergte, so bag er weinte. Wiederholt verwirflichte Hohenwarth, was er angedrebt, ließ Gerdinand allein "mit einem leichteren Auctor arbeiten" und befaßte sich mehr mit Frang. Da gab's natürlich Thranen und wenn die Arbeiten überseben und Graus allem Lobeserhebungen wurden, "war er gleich voll Stoly, jo obnichin fein Rebler, denn er litdet fich au, Alles gu woffen, und richtet fich oft jum Leiner feines Bruders auf". Der Bater wollte ausgleichen und ftellte gerne bei Dich Fragen and ber Meidichte. Da geideh es dum beienders ermal, bas Beide gleich

annterfentzte, antworteten. Hohenwarth war in Verlegenheit, "half, unterstutzte, entichuldigte" und nahm am solgenden Tage Beide sehr icharf her. Es gebe dreierlei Gattung von Menschen: Manner, Weiter und Prinzen, welche sich allezeit besonders von allen Menschen glandten und in Allem ausgenommen. Sie brauchten aber mehr Hilfe als andere und konnten ohne dieselbe nicht bestehen. Ieder musse dankbar sein, mehr noch ein Prinz; es sei nicht wenig, sich sür sie aufunovsern. Tieses Hereinziehen der Tagesfragen brachte Hohenwarth mitunter sogar in eine tleine Verlegenheit. Als er von der Theitung Potens redete und sagte, daß die Poten über unsere Respierung klagten, bemerkte Franz alsogleich, man thue ihnen also hart und die Maiserin verlange zu viel. Natürlich leuste der Lehrer sogleich ein; die allergnädigste Fran herrsche voll Milde, aber "die Art der Minister" sei sehr zu tadetn.

Hohenwarth entwickelte mitunter fost zu regen Gifer. Es fam por, daß er die Lection über zwei Stunden anabehnte, fo daß die Pringen gulett iden gang überdrüffig wurden, auch wollte er verfinmte Stunden nachmittage ober am Sonntage einbringen. Der Mo war im Gangen nicht genng wohlwollend fur ihn, um die Bemertung ju laffen, "er thut bies nur, um feinen Gifer ju weifen und etwas Bejonderes zu thun". Alls am 25. Mai (1779) ber Gropbergog wieder bei ber Lection war, gab der Meister seinen Echulern Berichtedenes aus Livins. Unermildlich verharrte Sobenwarth jum großen Berdruffe bes Mjo im Lobe Frangens. Ende Mai jagte er sur Greiberzogin, Franz babe hente etwas gethan, was ihm alle Ehre machte; er wüßte es aber nur allein und es mußte unter ihnen Ulaben. Ils die Mutter wiederholt fragte, was das fei, entschuldigte er sich "gang bergig". Colloredo aber fagte, er nehme es nicht gut, dif hebenwarth feldie Cadien madje. "Ich bejorge, er wird Catrainten onsangen." Als benn boch Hobenwarth mit Franzeimmal "sehr greinte", weinte diefer bitterlich. Noch bagu jagte es die Mutter bem Bater. Diefer fragte baber bei Tijch, wie die Lection gegangen. "Rein's wollte antworten." Die Mutter fagte, er folle bie herren fragen, biefe aber wollten es in Scher; wandeln. Endlich fiel Sobenwith ein : "es waren obioja, von welchen nichts beim Gjen zu reden;" iri and Frenag. Franz war noch bis zu End der Tafel "ubles "umor". Das war ber Minter febr unlieb. Gie flagte bem Mjo fen frangens "gehabten Gift und üblen Sumors". Colloredo

entgegnete, er jei über biefe Beobachtnug fchon langer betroffen. Hohenwarth feble darin, das er thu ftets tobe, vorziehe und Ferdinand jum Meifier darfiellen wolle. Die Mutter stimmte bei. Gie habe es auch ichon dem Großbergog gesagt, Diejer aber wolle Grang nicht recht tennen und glaube nicht Alles, wie fie es ihm ichon öfters gejagt. Da tam eben ber Groftherzog. Er jing, wohl auf ben jofortigen Antrag der Grau, "etwas, jo aber ohne Bedeutung mar". an und gab Beiden eine Ermahnung. "Beide Berren waren aber wenig ausmerksam, spielten mit ben Sanden." Um meisten brachte es Colloredo auf, daß Hohenwarth, obwohl ihm der Großherzea nahe legte, es thue nicht gut, Frang jo gu loben, Diejem Bringen wenige Tage nachher unverzeiblich ichmeidielte. Me fie am 9. Juni einen Berg bestiegen, fagte Sobenwarth, man muffe ihn Franciscusberg nennen, denn er habe die Ehre, von ihm bestiegen zu sein. Bitterbos bemerkt der Ajo: "Diefer Menich icheint eine Zeit ber von Ginn gu tommen, benn er thut recht Alles, was die Rinder gum Beiderben bringen fann, Einmal ichmeichelt er ihnen, jo den übelften Eindruck, besonders bei Frang macht, ein andermal ift er wieder zu grob und verdroffen, auch fagt er gleich ben alten Beibern, um fie zu plagen, er wolle sie verlassen und fortgeben, um was sie sich zwar nicht viel gu fümmern icheinen; es jei ichade, bag man mit ihnen bei ber Lection fo ernsthafte Sachen tractire, man follte fie als Rinder tractiren." In ber That wurde Frang burch bas zu reid liche Lob etwas verwohnt. Es geichah, daß er es als Mranfung tief empfand, wenn Sohemvarth über Fragen aus ber Weidzichte, Die er bem Bruder fiellte, ben Ropf ichüttelte, ober Gerbinand etwas mehr lobte, ober eigens hartere Fragen aufftellte und von ben Untworten fich weniger befriedigt zeigte. Doch leutte er in soldien Fallen gerne ein und lobte wie gewohnlich. Um ungunftigiten wurde bie Stimmung gegen Sobemwarth im Angust b. 3. Der Großbergog außerte, er modite nur das Absehen woffen, warum biefer Megter noch frete fo tobe. Der Ajo erflärte, es fei idion fo feine Art, bag er biefe Gerren für fich gut haben wolle. Uebrigens fei nichts abzunehmen, "maffen er gegen mich verfiellt und mir nicht traut, ingleichen Manirebini nicht". Der Großherzog zeigte fich aber micht zufrieden : er balte, ausgenommen fem Beten, nicht viel auf ihn, er habe feine ferme Pringes, anbere. habe able Art im Naben, erriere fich, wolle einfel mit fent und Inperfieten und abschen und jafennire ebne Grund fo der al min Endich

And Die beiden Erzieher benahmen fich in Diefer Beit gegen Sobenwarth febr gurudhaltend. Als er fich anbot, abends bei dem erfrankten Gerdinand zu bleiben und ihn zu unterhalten, ließ Collo tedo banten, "ba ohne femen besonderen Auftrag Sobeit nie allem tleiben wurde". "Er muß es merten, maffen jelber gang verdroffen, faum mehr etwas redet und altzeit gleich wieder weg lauft. Er continuirt leider mit seinem Loben gegen Frang, welches ein Gift fur ihn, Da er obnehin zu Diejen Gitelkeiten allen Anfang bat." Doch hatte er bald "fem Berfdmady" wieder vergeffen, war wie fonft, "ift mit ipagieren genaugen, bat fich sohin bis gum Coupe aufgehalten, Berichiedenes von ber neuen Entdedung Col's geredet, wobei Frang Beil lang worben". Bezeichnend fur Lehrer und Schäler ift Folgenbes, Dobenwarth batte Trang wegen des Ragelbeißens wieder einmal angeredet und ba er ce nicht alebath ließ, gesagt, ba es nicht feine Eduthigfeit und nicht in die Lection einschlage, jo werde er ibn nicht mehr ermabnen. Er hielt Wort Dem Pringen griff bies jo fchmerglich ins Berg, daß er Manfredini flagte, wie unglüdlich er fei, "moffen ihn ber Deifter nicht mehr um feine Gehler anreden wolle". Bei ber Lection felbit gab er unter Weinen Diejem Edymers Ausdruck. Jest machte Sobenwarth Friede, jette übrigens bei, er muffe auch aufhoren, ihn jo wie früher zu leben, ba er das Gute um bes Guten felbit thun folle, Bett war Frang "gang gehorjam". Alls ber Meister bem Ajo hievon Mittbeilung machte, fagte ihm diefer offen, daß fo viel Lob bei fo viel Bamte des Pringen nicht gut fei. Hohenwarth verficherte, er wolle aufhören, habe es auch nur gethan, ibn zu animiren und Courage zu ben Arbeiten zu geben. Doch nicht ohne eine gewiffe Bronie bes Edicials geichah es, daß er in einem Athemange Frang lette wegen feines Talentes.

Dech wenn Hohenwarth regelmäßig sehr geduldig war, so baß er "Alles dreis und viermal wiederholte", so muß der Ujo im Herhste 1779 doch gestehen, daß er den Herren "scharf zugeredet", er brachte sie auch bieweilen damit zum Weinen. Er siel deswegen bei dem Girzoscherzog seineswege aus der Gunst. Nicht ohne daß es den Sinderad von einer tleinen Eiserucht macht, heht der Ujo hervor, daß der Grescherzog, als im Setober d. 3. alle zusammen speisten, bei Trich meistens mit Maniredini oder Hohenwarth geredet habe, so veite ihm Savoir an Tag zu legen suchen, aber einers sehr unrichtig von einem und anderen reden. Ich bin saft wie summ und dies

aus lleberlegung; glaube auch, baß es Auffehen macht, woran mich aber nicht kehre". In Hohenwarth's Unterricht trat immer mehr bas Bestreben in ben Borbergrund, "bie Berren zu Ueberlegung gu bringen". Bu biefem Awede wurde manchmal fast bie ganze Stunde "gewörtlet". Gerabe bas toftete anfangs bie meifte Dube. Sobenwarth flagte wiederholt. baß die Herren blok auf bas Siftprifche und nicht auf bas Moralische gingen, sich feine Mühe gaben, nachandenfen". Darüber verfaumte er aber bie Ginpragung ber geschichtlichen Daten feineswegs, ja er war bei fleinen Berfaumniffen mit ben herren sehr strenge. Go hatte er im December 1779 mit feinen Schülern ein paar Male Banbel, weil sie fich nicht genugsam praparirt hatten. Er "rebete icharf", worüber Frang bas eine und anderemal üblen humors wurde und weinte. Der Ajo ging jest ins Lager biefes Meifters über. "Hohenwarth halt fie fehr an gur Arbeit, redet ihnen oft scharf zu, öfters zu viel und unerwartet, hat aber bas Brincip, daß, wenn man jungen Leuten zuredet, man ihnen wieder Courage machen und zeigen muffe, daß man ihr Gutes erkenne und lobe; jo gang gut mit einer gewiffen Mäßigung, aber nie übertrieben sein sollte. Allein auf biese Caprice ist ihm nichts zu fagen und da nimmt er nichts an." Durch fleine Verftoge fette fich aber Hohenwarth ein vaar Mal Ungelegenheiten aus. So gab ihm einst Franz einige trockene Antworten", weil er ihn geneckt hatte, und Ferbinand antwortete ihm aus bem gleichen Grunde sogar unartig. Uebrigens ehrten und liebten bie Boglinge biefen Lehrer wie ehebem. Ms Franz die Galerien besuchte, wollte er insbesondere auch von Hohenwarth bahin geführt werben. Es entsprach bies nur bem Gifer, mit dem er biente. Als noch im December b. I. ber Großherzog zu Colloredo und Sohenwarth fagte, daß fich Theres verschiedene Sachen in ben Ropf fete, was fie quale, und bag fie fich gegen Riemanden herauslasse, suchte Hohenwarth "die Unmöglichkeit zu probiren", während Colloredo bagu fchwieg, "als einer Sache, bie ihn nichts anaina".

Die Großherzogin kam nach wie vor häufig zur Geschichtslection, was dem Ajo allerdings nicht ganz erwünscht war. Indem sich ein Discurs der hohen Frau mit Hohenwarth oder Mansredini ergab, wurde die Unterrichtszeit verkürzt. Uebrigens brachte die Mutter den Prinzen mitunter Bücher, so Romane der Fauque und die historia d'Italia von Guicciardini. Sinwiderum erfreute sie Hohenwarth etwa

mat einer Blume, ein anderes Mal, aber ohne es zu beabsichtigen, machte sie ihm Leid. Sie iprach zu ihm von den Keinien nicht que; "jo ihn sehr gefranket und getrossen, so daß er gesagt, er wollte beber ehender Jud als noch Jesut werden, man hätte sehr übel gettan, daß man selbe nicht alle verbrennet; und mehr so empfundliche Neden". Franz hatte es endlich gemerkt und den Discurs zu ändern gesucht. Nach der Lection sagte sie, os sei ihr recht leid, diesen Discurs gemacht zu haben; sie wuste nicht, wie es ihr geschehen. Hohenwarth hatte es sehr ubel genommen, "weil er im innersten Verv nach stets Jesuit".

Daß die lebhafte Theilnahme ber Hoheiten fur ben Befchichts: unterricht Sobenwarth's nicht ohne hintergrund war, zeigt ber Um find, baft im Mari 1780 ber Gronbergog den Ajo fragte, ob Sobenwarth jeine Reife madjen werbe. Er gedenke ftatt desjelben Louis ju den Frauen zu geben; diefer moge einen Unterrid toplan eingeben. Unfargs Arril gab auch bie Großbergbain bem Mio zu verfteben, er felle Bollemwarth beibringen, bag er ben Geschichtennterricht bei ben Aranen abgebe, tweil ber Großherzog ihn bei ben zwei Meinen ge trauchen welle". Colloredo suchte ausunveichen. Der Großbergea werde dies viel beffer thun, ein Wert von ihm werde Hohenwarth viel besier nehmen. Singegen übernahm ber Mjo ben zweiten auch und ! angenehmen Auftrag, bag Sobenwarth bie Bata bei Imperiale cedire, er habe die Wahl, im Sande jelbft ober auswärts zu wohnen unt feinem Reffen, Die Billa fei fur Stord bestimmt. Mis fagte bei Bicier Gelegenheit, er glanbe, es würde Hol emvarth eine große Onate und Butthat erwiesen, wenn man ihm ein Prafent in Gelb gur Reise madte, "weit ich mußte, bag felber nicht am beften im Gelb frinde und baß es eine Probe und ein Zengniß ber Gnade mare. Diefer aute Menich ift fo gutthatig und gibt Alles für Andere aus". Am 29. April 1780 trat er die Meise in seine Heimat an, von der er erft am 8. Juni gurudlam. Geinen Schillern macht: er fur bieje Beit eine Emtheilung zu geschichtlichen Arbeiten. Der porgelegte Speife genel war jehr reichhaltig. "Sind die Hunnen bei ihrem Berfall resulteter gewesen als bei ihrem Einbruch in bas romische Reich? Darch welche Wege und zu welchem Grabe ber Ausbidung gelangten ne? Die wete Beit batten sie doch dem Bermuthen nach gebraucht, um fo gefittet zu werden als die Romer ba waren ? Wurben fie mit Medit von ben Moriern Barbaren genannt? Was ift ein Bilber,

was ein Barbar? Durch welche Mittel bat Maricola Die Britannier gu bem Gehoriam ber Römer gebogen? Wetde Folgen fonnte man fur die Aufunft aus den bermal angenommenen Gitten vorseben? Bas hatten bie Romer benn thun jollen, um die wifden Britannier zu bilden, jolglich glücklicher zu machen, dabei aber dech fie nicht gu emfrajten, selben nicht ben Much gu benehmen, sie nicht zu Weich lingen zu machen? Sat Marinus von dem Surftenthum richtig gebadet?" Am 16. Mai jdprieb Hohenwarth aus Lailach an Colloredo: "Den f. f. Sobeiten Ergbergogen bitte mich zu Außen zu legen. Täglich bete ich für Gie, ba ich dermalen nichts anderes vermag. Meine Absicht bei Bortegung bes Stoffs zur Beschaftigung in ber Geschichte war hampffichlich bie Wiederholung ber abgehandelten Materien und ber Durchtejung jener, die für die Auffate vorgeichlagen worden find. Auf die Auffage felbit baute ich nicht viel; ich fenne unjere herren, Die Mrafte ihres Alters, nur die Arbeitignsfeit wunichte ich bei allen Edpritten zu jehen. Guer Ercellen; haben babei bie griffte Daufe, Sorg und Arbeit. 3ch fann Derojelben aber gum Troft und mit Aufrichtigfeit versichern, bag bie gange Welt barüber übergengt fei und überall mit hochachtung und vollfommener Gerechtigfeit spreche. Unfer Landeshauptmann, ber Bifdiof ic. haben mir nachbrucklichft aufgegeben, Eurer Ercelleng und der Grafin alles Berbindliche zu melben. Manfredini foll fur mich beten, ich fcpreibe feinem unichnt bigen Gebete gu, baß ich zwei Drittel von ben verlangten Buchern wirklich aufgetrieben habe. Ihren Hobeiten ben Ergherzogen lege ich mid zu Jufien. Das Bergeffene werden wir bald einbringen; aber body noch fünfmal vergesien." Ingwichen brang ber Grofcherzog neuerdings in den Mis, Louis moge fich richten. Am 8. Juni fam Hohenwarth von seinem Urlaub gurud. Er ging mit seinen Schulern fogleich bie geschichtlichen Arbeiten burch, lobte fie aber nicht febr, Die des Grang jei zu weitschichtig und bloges Genaiche, Ferdinand habe die Sache beffer angegroffen. Beboch wurden bei Beiben gebuhrlich die Partien bervorgehoben, "jo sie mit Bleit und Ausmerffamleit gearbeitet". Wenige Tage ipater erfuchte ber Groftbergog ben Mjo, Sobenwarth bermbrugen, das er bon ben Frauen gu ben Meinen somme. Dobei hielt fich ber Genveren beiendere baraber auf, baß ibm Bobenwarth ju Caftello veriftwedeur Co fen geing babe, aus denen man iche, bag er jid in Alles micher in die sind Alles glantte, jo man ihm erzable. Er b

gefuhrt, "um ihm eiwas zu verstehen zu geben, jo fich gar nicht für ihn geichiti". Colloredo übernahm nun zwar ben ihm unangenehmen Majtrag, aber unter bem, daß er ihm jagen fonnte, ber Großherzog weide felbst mit ihm reden. Hohenwarth nahm die Cache nicht anders auf als ber Mjo erwartete; "er war gang aufgebracht". Da er ben Auftrag vom Großbergeg befommen, fo ftebe es auch bei ibm, die Abanderung zu machen. Er werde in diefen als allen übrigen abutichen Auftragen feine Bejehle befolgen. Der Mio beutete bem Greicherzeg auf die Frage, ob es Hobenwarth übel genommen, nur an, ihm icheine, baf er etwas getroffen fei, unterließ aber mobilwerelich zu jagen, bag er fich febr gegen ihn geflagt, fehr aufgebracht fei und brobe, wenn er bas Mindefte merten follte, fehr troden gu reden. Sollte man ihm etwas Widriges auflegen wollen, fo fei er im Etande, bruden zu laffen, was und wie er die Lection gehalten; er wiffe ichon lange, bag man biefes habe veranlaffen wollen. Da em 14. Juni Colloredo mit Frang, Joseph und Manfredini eine abttägige Luftreife nach Bifa und Livorno unternahm, um bie am Feite des heil. Rainerins alle drei Jahre veranstaltete prächtige Beteuchtung gut jeben, fam bie Ingelegenheit vorläufig nicht gur Entieridung. 2013 nach ber Rüdsehr ber Unterricht wieber aufing, war hohenvarth "gang ernsthaft und von wenig Worten" und ichickte al ands dem Colluredo einen Brief ins Sans. Er fei fehr bisguftirt, Daß man ihm die Lection bei ben Frauen genommen, er wolle fich mm pretied madjen, es fei nun fein Absehen, "etwas zu erhafden". La ibn bie Brafie verliegen, jo werde er nicht mehr bie Carrière mit ten beiden Meinen Herren anfangen tonnen. Bulebt trug er fich aber beib an, fie angujangen nach einer ibm gu gebenten Inftruction, er welle feirem Nachfolger vorarbeiten. Der Ajo redete ihm gu, bie Aerderung wegen einer Instruction guruchunehmen und von nichts Meldung ju machen. Da aber Bohenwarth barauf bestand, jo gab der Ajo dem Großherzog ben Brief. Tiefer nahm ihn naturlich "gar udit gut". Er habe Tage guvor ofnebin mit Sobenwarth geredet, veriteht nicht, was er haben wolle. Es fei ja nicht der Antrag, ihn, nachdem er mit den Aletteften werde geendet baben, einen weiteren Gurina maden gu laffen. Er follte nur zu feiner Beit aufangen, in dat Uebrige merbe man ichon jobin ju femer Beit forgen. Daß Quartier in Imperiale noch zu beziehen, fei n Bimmer im Galig felbft geben und er

könnte mit Manfredini, Auppi, Derichs iveisen. Dieses Alles war Hohenwarth "gleich wieder recht". Wenige Tage darauf mußte Manfredini dem Colloredo zu jagen, der Großherzog sei ihm sehr obligut, ihn von Hohenwarth bei den Frauen los gemadt zu haben, er habe auch sehr wider denielben geschmalt, daß er mit Allen üble Art habe und sich in kelles mische.

Sobenwarth übernahm alfo, allerdings fehr gegen feinen Willen, Die fleinen Gerren gum Unterricht in der Geschichte und begann damit am 22. Anguit. Merfwurdige Gugung! Dag Sobenwarth ben fleinen herren zugewiesen wurde, war bas große Glud bes Ergherzogs Carl. Wir fagen faum zu viel mit ber Behauptung, Defterreich verdanke biefen greffen Gelbheren und edlen Charafter bem ergiehlichen Ginwirten Sobenwarth's. Diefer febrte ten gagenden Jangling bas eigene Berg verstehen und vermittelte ihm ben Gnabenhand, bei beffen Weben bie Seele ihren Gittig regen fernte. Berburgt wird Dieje Thatsache burch leinen Geringeren als burch ben großen Geldherrn fellft. Er ichreibt in einer furgen Gelbitbiographie aus ben erften Tagen bes Geptember 1814: "Ich murbe mit einem empfinb. lichen Bergen geboren. Meine Erzichung war collegialisch vereint mit brei meiner Bruber, gang nach ben Grundfaben einer militarifden Subordination. Bir wurden gur ftrengen Griullung unferer Pflichten angehalten, aber Riemand wußte mein Butrauen ober meine Liebe ju gewinnen, weber Eltern noch Erzieher. Langere Rranflichfeit, bei ber ich von meinen Erziehern verlaffen, vernachläffigt, gurud gefeht, von meinen Brübern burch mehrere Beit getrennt wurde, folirte mich vollends; und hatte fich nicht ber nunmehrige Wiener Erzbifchof (Sigismund Graf Sobenwarth) raterlich um mid angenommen, wer weiß, mas aus mir geworden ware. Aber biefer würdige Mann vermochte als Untergebener nicht gang jo gu mirten, wie er es gewunschen hatte." Mech wird eine Angahl von Briefen bes Erzbergogs Carl an biefen feinen ehemaligen Vehrer aufbewahrt, und ich fann mir nicht verfagen, biefes Bachlein wenigstens mit einigen Stellen aus benfelben gu ichmuden, Um 25. Dai 1794 ichreibt ber Cribergag aus bem Hauptquartier in Tournay: "Je mehr ich lebe und in die Welt fomme, besto mehr fuble ich, besto niehr ferne ich tennen, wie viel Danf id Ihnen ichntbig bin, wie beitfam Gie mir geratben, wie mabr und begründet alle bie Brund' mir gegelen, all bie Gefinnungen, bie Gie "

en auf fo festem religitien Grunde rubender Charatter, wie ibn ber Priefier Subenwarth in Ergherzog Carl gebaut, tounte unmittelbar uah Uebernahme bes Generalcommandos im erften Grangofenfriege am 4. Mary 1796 an jeinen Behrer ichreiben: "Befter Freund! 3ch tante Ihnen taujendmal, bester Frennd, für die Buniche, Die Gie ide mich bei ber Antretung bes Commandos ber Armee machen nellen. Doppelt fühle ich, wie fdwer bieje Burde bejonders für einen jungen Mann in ber jetigen Lage ber Gudjen ift, auch berlangte, auch wünschte ich mir fie nicht. In Gifer, an gutem Willen, an Unftreugung aller meiner Rrafte, um die Gnade Geiner Majeftat, bas Bertrauen ber Armee zu verbienen, um bem Staate nugliche Dienite zu leiften, foll es mir nicht fehlen. Gott gebe mir nur femen Segen baun; belfen Gie mir auch burch Ihr Gebet, ibn gu eiflehen, und beten Gie bann beständig fur einen Ihrer Freunde, ter fich in einer beidewerlichen Lage finten wird, in welcher gehltritte entscheidend fur bas Wohl bes Staates und das feinige find. Gebold meine Abreife von hier bestimmt fein wird, follen Gie bavon unterrichtet werden. Bei meiner Durchreise werbe ich mich bei Ihnen wenigitens einige Augenblide aufhalten, um Gie noch zu umarmen, Ihnen nodmals taujendmat für bas, mas Gie für mich thaten, gu taulen. Gott wird es Ihnen vergelten; ich fann es uur durch eine aufrichtige Freuntschaft für Sic, benn viel habe ich Ihnen gu tanten - und vielleicht sehe ich Gie bann nicht mehr. Leben Gie woll, befter Freund, und lieben Gie mich; ich verdiene Gie, benn meine Liele, meine Berehrung, meine Freundschaft, meine Dantbarleit, bie faben Gie gang," Als bann mobrend bes zweiten Frangofenfrieges ber Ergherzog nach ben Giegen bei Ditrady und bei Stodach in ber Elweig unter bem Drange ber fdmierigften Arbeiten ftand, vergaß er boch feines Lehrers nicht und ichrieb ihm (29. August 1799) von Moten aus: "Wie oft bente ich nicht an Gie, thenerfter Freund, wir oft golle ich Ihnen nicht in Bedanten ben gronten Daul fur die mir eingeflögten Grunbfage. Gie waren mein gweiter Bater, nie werbe is vergeffen, mas Gie an mir thaten. Ronnte ich Ihnen nur Beweife weiner Dantbarfeit geben, Nehmen Gie Die Berficherung meiner Bertrung, meiner Greundichaft und Liebe als joldger. Mur mit mir werben Die meine Gefinnungen ein Enbe nehmen. Ich umarme Gie taufenb. al ganlid ft vom Grunde meines Bergens, bas gang für Gie ichlagt."1

na Augusto, bie Raferin-Mutter, 1893, 5 f

Der Biograph Erzherzog Carls ichreibt über Hohenwarth's Einftuß auf Carl: ""Unter der Leitung eines solchen Mannes wurde der Erzherzog zusehends heiterer, gleichmüthiger und arbeitsam. Sein tiebebedürstiges Herz und sein geistiger Aussichwung fanden jest verständinkvolle Theilnahme, und wenn sich auch die erwahnten Arantseitserscheinungen in der Folge immer wieder änserten, so war ihnen ihre verderbliche Macht doch unter der Leitung eines verständigen Freundes und durch die Krast einer fiarten Seele genommen, die hier ihren ersten Triumph über jenen Neid des Geschickes seierte, mit dessen Tücke Carl in seinem spateren Leben noch östers zu fämpsen batte."

Uebrigens blieb es nicht unbemerft, daß Sobenwarth jest mit ben großen herren beffer war; nicht die gange Lection, wie er es vorher gethan, "greinte". Schon im Juli 1780 tonnte ber Mio mit Genugthung hervorheben: "Dobenwarth ift beifer mit ihnen, ennuvirt nicht bie gange Lection, wie er es guvor gethan." Damals verlaugte er auch, bag man ben herren mehr Beit laffe gur Praparation; Diefe fehle. Frang jei brav und arbeite viel. Frang zu loben, batte Sohenwarth oft Grund, jo febr aud ber Mjo bagegen eiferte. "Daß er Frang ftete über die Magen lobt, macht ihn gang ftels und voller Einbildung, daß er ichon Alles miffe." Anders lagen bie Dinge mit Gerdinand. Dit ihm hatte ber Gefchichtelebrer oft Auftande, "weil er besonders nichts that". Es fam vor, bag hohenwarth bie Drohung, ihn zu reponiren und nach einem leichteren Buche zu unterrichten, ausführte und mit Grang allein in einem Rebengimmer lernte. Ferdinand war eben fehr viel frant und mußte ichon barum gegen ben alteren Bruber im Lernen gurudbleiben. Mitunter verjagte freilich auch ber brave Frang. Go flagte ber Befdichtementer im August 1. 3., daß Franz eine Beit ber Alles "ohne Empfindung und Eindruck mache". Auf Vorwirfe fage er, er wufte nicht, wie ihm geschehe. Hohenwarth wollte zu verstehen geben, als wenn bie herren zu fehr occupiet maren. Der Mjo aber flagte, bag fie ihre Beit verlieren und nicht anwenden, wie fie follten, aliv auch Die Frucht nicht haben tonnen. Um felben Tage mar Frang beim Nachmittageunterrichte verbroffen und gab jo wenig acht, bag Sobenwarth mitten unter ber Ervlication vor ber Reit mit bem Unterrichte

o. Beißberg, Erzherzog Carl. 1803. I a 22.

abbrach. Franz war unglücklich; er wolle Gott bitten, daß er ihn aus der Welt nehme. Aber es war nicht so schlimm bestellt bei Franz und nicht so schlimm gemeint bei Hohenwarth. Mit Genugsthuung hebt der Ajo wenig später hervor, daß Franz schon in aller Frühe ihm ganz räsonnable über das Leben Cato's von Utica und Casars geredet, Berschiedenes aus der römischen und slorentiner Geschichte erzählt habe. Selbst beim Spazierensahren gaben sich häusig die Prinzen Fragen aus der Geschichte und erzählten einander daraus; "welches mich sehr freut", bemerkt der Ajo.

Sohenwarth wußte die Bringen durch die Geschichte recht anguregen. Er las mit ihnen Tacitus und freute fich, baf Frang für einzelne Herrschertypen Interesse faßte und mit ihm lebhaft über Tiberius biscutirte. Er nahm mit ihnen Sonnenfels' Schriften, befonders die "erfte Borlefung nach Plaria Therefias Tod" burch. Der Großherzog "wunderte" sich freilich barüber, besonders weil biefe Schriften "fehr fritifirt wurden". Er verforgte fie mit Beschichtsbüchern und ließ sich bei Frang nicht wenig entschuldigen, als er bas Berfprechen, Theodofii Leben zu schicken, nicht einlöfen "Ich habe geirrt. Unter ben Büchern ber Großherzogin habe ich Heinrichs des Großen, nicht aber Theodosii Leben. Er wird sich mit Ergherzog Ferdinand verstehen konnen, und gum leichtesten zur Stunde, ba berfelbe noch fchlaft." Recht fehr intereffirte es die Bringen, wenn ihnen nach Bilbern von Baulichkeiten und großen Mannern Beschreibungen und Biographien gegeben murben. Gin unverbächtiger Reuge für Sohenwarth als Lehrer ift Manfredini, ber einmal außerte, es fei fehr zu bedauern, bak, Sobenwarth ausgenommen, feiner von allen Meiftern ber Berren Beift hatte. Und gur felben Beit, im November 1780, geftand ber Ajo bem Großherzog, daß die Berren Alles, fo fie mußten, dem Sohenwarth verdantten; Bach geftehe bas felbst ein. Sobenwarth mar gewohnt, auf feinen Anforderungen mit Nachdruck und Ausbauer zu bestehen. Wieberholt findet sich aus diefer Beit die Unmerfung, baß er ben Bringen, weil fie fich nicht orbentlich praparirt hatten. "etwas ernithajt" jugeredet habe. Much wenn eine Stelle nicht aut ausgelegt wurde, gab es Borwurfe. Um 2. Ceptember 1780 bat Frang ben Manfredini bringlich, ihm eine Bassage aus Blutarch au expliciren, fo er nicht recht verstanden. Frang mar über Bormurfe gleich immer "fehr geschmerzt", weinte wohl auch überlaut. Ginmal

war er höher gemuthet und fagte auf ben Borhalt bes Lebrers wegen nicht genügender Borbereitung in hohem Tone: Rinderei, Rinderei. Das verbroß Sobenwarth. Er machte ihm bierüber eine Ermahnung. Er treibe feine Rinberei, ber Bring fei fculbig, feine Ausbrucke gu erwägen, auch ein Souveran fei feinen Unterthanen Sochachtung schuldig. Franz entschuldigte sich. Auch große Wiederholungen und Rücklicke blieben nicht aus. So machte er im April 1781 mit ben Herren eine Repetition all jenes, so er bis anhero in ber Geschichte gelernet. "Er sucht fie auf Anmerkung und Ueberlegung zu bringen. allein selbe wollen sich nicht Mühe geben zum Nachbenken, überdies ift felben Bieles entfallen, befonders Frang. Wenn man es felben, gu fagen, nicht einstreicht, wird er unter gehnmal nicht einmal auf etwas kommen; nicht fo viel, daß er es nicht weiß, fondern weil er fich nicht Mube geben will." Was man tennt, bas liebt man. Frang rebete mit bem Ajo gerne von feinen geschichtlichen Arbeiten und erwiderte, um das Studium gefragt, welches ihm bas liebste mare. regelmäßig: "Beidichte".

Im Sommer 1781 ließ Hohenwarth die Prinzen besonders Geographie betreiben. "Ihre Hauptarbeit, mit welcher sie sich beschäftigen, ist Geographie, mit welcher sie ganze Bogen mit Abschreiben und etwas Unmerkungen von Hohenwarth anfüllen und die meiste Zeit damit zubringen. Ich habe hierwegen schon öfters geredet, kann aber nichts erhalten, benn jeder sieht nur auf sein Fach, betrachtet aber nicht das Sanze zusammen." Wir halten diese Klage für berechtigt, aber Colloredo einschließlich. Denn die Herren und Meister stritten sich sörmlich um jede freie Stunde des Prinzen. Als einst Franz Geographie schreiben wollte, sagte ihm Manfredini "in etwas ausgeregtem Tone", er solle in Duguet lesen, während der Ajo Lectüre der Briefe Flechier's befahl und wirklich durchsette.

Der Mathematicus Riebel machte sich in ber florentiner Gesellschaft so auffällig, daß er in der ganzen Stadt für einen Narren ausgeschrien wurde. Auch im Unterrichten wechselte er stark. Nur sehr selten konnte der Ajo über ihn sagen, er mache die Lection gut, zumeist gab's Klagen. Die Schüler tändelten während seines Unterrichtes und als ihm Ende dieses Jahres (1781) Franz sagte, er habe selbst eine Operation gesehlt, gab er die wenig glückliche Antwort, wenn er allein arbeiten könne, wisse er was er thue, aber so werde er von allen Seiten gesragt. Dafür hatte sich der Großherzog zu beklagen,

bağ Riebel ohne Grund, so fast aus Reitvertreib, eine Stunde bei ihm verblieben und eröffnet habe, er werde mehr Stunden verlangen. Uebrigens sei er rasonnabler als sonst gewesen. Colloredo charatterisirt im Februar 1780 seinen Unterricht also: "Die Lection Riedel geht nicht mehr so in Ordnung; er hat es schon vergeben und sich mit ben herren gemein gemacht. Es wird getändelt, geschwätt und stets hin und her etwas errathen." Der Großherzog vermied es fogar, Riedel im April nach Castello mitfommen zu laffen. Wie der Nio es vorausgesehen und Riedel auch gewarnt hatte, geschah es. Franz erlaubte sich bald, "öfters empfindliche Antworten zu geben". und überschrieb einmal die Kritif der mathematischen Arbeiten: "Immer Rinderei und für einen solchen Mann wie Riedel." Der Ajo nahm nun bas Bavier zwar zu fich, aber es tam zu feinem Frieden. Riedel flagte, Die Erempel feien immer "mit Fehlern eines wenigen Fleifes" gemacht, ja Franz selbst gestand dem Ajo, er habe zu dieser Lection gar feine Luft, sei faul, fonne sich nicht überwinden. Es fam bem Aio bald so vor. als wollte der erste Brinz Händel suchen. Doch Ricbel ging mit ihm fehr bescheiben um; "fieht in ben Arbeiten nichts nach, gibt aber sonst, was seine Berson betrifft, fehr nach". Franz arbeitete daher zwar für den Mathematiker "mit vielem Unwillen", moberirte fich aber fo weit, dan er in feine Seftiafeit ausbrach. Mit bem September begann Riebel ben Unterricht in ber Geometrie. Da der Gegenstand neu war, waren die Prinzen "ganz attent". Doch fonnte ber Meister "seine Spruche und Rebensarten" so wenig laffen, bak ber Aljo im November zu Manfredini offen sagte, jest habe Riedel seinen Credit völlig verloren. Das Erste bei einem Meister sei, die Art zu finden, wie er die Schüler zu nehmen habe. Noch mehr flagte Manfredini über "die Unwissenheit" dieses Lehrers "und daß er keine Vernunft habe". War ce boch ein Ausspruch dieses merkwürdigen Lehrers, er halte nichts auf bas mathematische Studium und suche die Herren "nur auf bas Denken und Reflection" gu bringen. Da Franz bei alledem prahlte, in Trigonometrie und Planimetrie fest zu sein, aab ihm der Bater selbst wiederholt Beispiele. Es lag ihm dabei weniger an der Arbeit. Er wolle ihn nur überführen, daß er nicht Alles wisse, und werde ihn schon noch besser befommen, er wiffe ichon bas Accompagnement auf ben hügel. Go bosartig aber die Beisviele immer waren, wurde die Absicht boch nicht immer erreicht. Bei aller Schwäche in Erfenntniß und Willen war

Miebel ungemein eitel. Er tlagte, daß Franz ihn setbst irre mache, ließ die Prinzen Ptane von Bimmern aufnehmen, wie sie's nicht gelernt hatten, und meinte nach der Bersicherung des Großberzogs, im Theater schnten sich alle Menschen, ihn zu sehen, da er Beriegemacht.

Im Mai 1781 uberzeugte sich Abbate Ugaecione einläßtich von bem Bildungegrade der Herren. Er lobte sie ernstlich, Franz sei sehr nachdenkend und ofter tiessinnig. Er sinde nicht gut, bas ihm schon die Mathematique gelehrt werde. Colloredo lachte und sagte, dieses Studium werde ihm nicht schaden; man musse aber sehen, die Materien nicht zweiel zu häusen, und auf die Descurse acht haben. Uedrigens sei zu wunschen, daß die Herren mehr Unterhaltung haben kommen.

Blodig jetze ben Unterriebt im Deutschen zur Zufriedenheit bes Mjo und der Eltern feet. Im Inti 1777 wohnte der Bater einer Lection bei, fab auch nach, was gemacht worden, und war "gang gu frieden". Die Bringen fereigten zu dwier Beit fleißig fimtiblijde Auf gaben. Bon Frang find 22 folde Anijate erhalten. Gie bestehen in Berichten über Ertebtes, jeiner Ergahlung von Gelesenem ober Unsarbeitung von thematifchen Anigaben. Go berichtet Frang bem Mo am 27. Januer 1778: "Borgestern Countag abends jaben wir in Cecomero die Comedie, namtich die Zanberei des Boroafters. 3di fah zwei Acte, welche ich Ihnen vortragen werde. Der erfte war folgender. Anjangs stellte Sartefin einen Menschen vor, ber Alles verfelnt fagte, benn was ber Gine fagte, bas machte er ganglich umgefehrt. Rach Diesem zeigte er und, wie febr wild es ift, von mattewurdigen Dingen fich zu furchten, wo bernach nichts berausfommt. Er befonimt Biidier in bie Sande, er weißt nicht ben Bebrauch bavon, nach und nach aber wird er bamit befannter burd ben efteren Gebrauch und fernt es burch fein eigenes Uebel fennen. Er fiellt ber nach den Betrüger vor, ichteicht fich in atte Gebeinmiffe und hintertrungt es feinen Bertranten. Edjundlich, Gin Menich muß frei von Bergen fein, fenft verhert er Treue und Glauben. Bierauf folgt ber Balet, weldter vorstellt heinrich IV, als einen taviern Selben Grantreide. Wie er in Mrieg gebt, ward er gang betricht, feine Graa and. Bully aber, fein Freund, ermuntert ihn. Heinrich, badurch bewogen. acht fert. Caruter ift feine Gran befmert, bie befonnnt einen Brief ron ibm, fie wird gang ermantert. Wenge Beit hern ich fielt fie wir fingreach and becouge ibm ibre Frente. Unter de

endigte ber Balet und ber zweite Uct fing an. Da zeigte fich Sarletin. um die Geheimniffe zu entbecken, als Doctor. Da fing er an zu peroriren, jo baß die gange Sach burcheinander ging. Alljo geschieht es Leuten, bie viel reben wollen, fie reben viel, allein bie gange Sach heißt nichts. Bernach stellte er sich, als ob er sich todtschießen laffen wollte, allein er entfloh. In diefem Act machte er noch viele Betrugereien, welche den Brief in die Lange giehen würden. Die Sauptsach babei aber ist, daß ber Harlekin die Laster lächerlich vorstellte." Am 8. Janner b. I. fam von Livorno her ber Maroccanische Botichafter mit seinem Gefolge von ungefähr 30 Personen unter Bebeckung großherzoglicher Dragoner nach Alorenz. Es handelte fich um Huslöfung bes von Acton vor zwei Jahren gefangenen Reis Saggi Deftri und anderer Maroccaner, beren 70 in Livorno waren. Auch ein formlicher Friedensichluß wurde angeboten. Im Februar ichrieb Franz nach ber Erinnerung darüber Folgendes nieder: "Das verfloffene Monat kam ein Abgesandter von Marveco hieher, um einen Frieden ju machen und die Sclaven aus der Gefangenichaft zu entledigen. Ihre Tracht tam uns anfangs jehr jonderlich vor, aber ba es uns eine alte Sache wurde, so wurde die Verwunderung nicht mehr so groß. Alfo geichieht es und auch. Wenn wir eine Sache jum erftenmale sehen, so erstaunen wir. Wird und die Sache aber gemeiner, jo halten wir es gang gleichgiltig. Gie brachte bem Großherzoge acht Pferbe, eine Tiegerhaut, Wachs von verschiebenen Farben und einige Schone Beuge jum Geschenke. Hier fieht man, wie wir uns Europäer irren, ba wir fie Barbaren nennen. Denn fie haben boch ihre Sitten und guten Gigenschaften. Huch Ge. königliche Hoheit gab ihm verichiedene Geschenke, welche bestanden in verschiedenen Bengen, Flinten, parem Gelb, Uhren und verichiebenen Roftbarfeiten." Gin Bagenrennen beschreibt Frang alfo: "Der Gelbe war aufange ber erfte, allein der Rothe tam ihm bor und gewann ben Breis. Bugegen waren eine Menge Leute, welche theils auf die Dacher, theils auf ben Plat gingen, um bas Wagenrennen zu feben. Diefes gefiel mir febr wohl wegen der Menge Bolfs, welches da zugegen war. Nach biejer Function gingen wir in Boboli, wo wir bei ber Infel vier neue groteste Bilbfaulen von Marmor jaben. Nach biefem gingen wir gu ber neuen Statue, welche ficht, wo vormals bas Beib ift gestanben, welches ihr Rind majdit; Dieje neue Statue stellt vor ein junges bib, welches auf einem geflügelten Pferd reitet. Diese ift aus bem Garten bes Piccolomini hieher gebracht worden. Ferdinand wettete auf ben erften Marn; und er gewann auch." Wiedernm fchreibt ber zehnjährige Bring an den Njo: "Ich bin febr erfrent, Ihnen zwei Tabeln zu geben vom Juchs und Dornftrauch und von ber Benne, welche die Schlangeneier gebrütet hat. Diese beiben habe ich vom Deutschen ind Lateinische übersetzt und ich weiß, daß Gie bie Kabeln gern haben. Ich bitte Gie alfo, die Arbeit meiner Sande anzunehmen jum Beichen bes Gleiffes, welchen ich mir gegeben babe." Bang gut find aus biefer Beit Ausarbeitungen über die Themate: "Mittel gur Tugend zu gelangen. Mad Gellert's Berlefungen"; felix, qui potnit rerum cognoscere causas; "Gedanten, warnm man fich ben Ergeblichkeiten micht zu jehr ergeben joll": "Der Fruhling". In biejer febr forgfättig gemachten Uebertragung liest man: 1 "Ihr, benen freie Bolfer bie Schabe und Gewalt anvertrauten, ach! warnm wellt ibr fie mit ihren eigenen Baffen angreifen Ihr Bater ber Menichen. wollt ihr noch mehr gludjelige Rinder haben, so fanst ihr sie boch nicht mit bem Blut ber Giftgeburten. Gebt bem Schnitter Die Gichel. bem Aldermann feine Roffe gurud. Spannt eure Gegel gen Diten. entbedet neue Infeln und bringet Reichthumer barans, pflanget menfchliche Barten hinem, jetet weife Leute barilber. Belohnet mit Chre Diejenigen, welche gange Nachte mit Staatvorbeiten gubringen. Forid et nach in ben hitten, ob nicht etwan ein Beifer bortielbst lebt, nehmt ihn heraus, er wird bas Lafter im Palaju fturgen und die Unichuld bejdnitten."

Blodig wurde für die Kammer der Aleinen nothwendig. Als der Großherzog 1778 in Wien weilte und nach Lehrern für seine Rinder Umschan hielt, machte ihn der naiser auch auf Anton Louis ausmertjam, der in verschiedenen Häusern in Geographie und Geschichte Unterricht ertheilte. Nach Jahresseilst offenbarte Leopold seine Absücht, Louis nach Florenz zu rusen. Beide Majestaten zeigten sich darüber besreitzt, die Kaiserin sagte über Louis viel Schenes und Lobwürdiges, Joseph II. schrieb dem Bruder: "Du brauchst einen solchen Enchelopädisten, der von Allem was weiß." Der Großherzog war darüber so erfrent, daß er schon im December dem Mjo sagte, er wolle Louis ins Haus nehmen, um ihn uberall, wo die Herrichait sei, an der Hand zu haben, auch bei den Franen wolle er ihn

<sup>1 6 &</sup>amp; m. 21 - Mcf.

<sup>2</sup> Mar a Therefia und Joseph II v Meneth III

branchen, daß er sie statt Hohenwarth die Hiterie, Geographie und deutidie Edgreibart lehre. Go viel Guld hatte ber Grofibergog für Louis, bag er den Mjo beauftragte, er folle jich gleich bei ber Unfunft bes armen Mannes, ber Riemanden habe, annehmen, ihn aber and ausnehmen, was er zu thun gedente. Dies geschah am 17. Januar 1780. Der Cindrud war ein guter. Louis fei ein chringer, beideibener Mann, guter Moral, guter Denfungsart, guter Gitte und wiffenichaftlich begabt; er rede mit Grund und Berrunft, ideine febr ftrebjam. 2113 3der beffen, mas er gu gebeiten engagiren tonnte, habe er gegeben: "Deutsche Eprach vollig nach ben Megeln, Edruftsteller lejen, Aufjage verjaffen, jo in Die Megotiationes ber herren einschlugen; Weid idte und Geographie, wo er jederzeit inchen werde, ben Schülern ben Charafter fennen zu machen, viel in bas Moralijche einzugeben." Der Groftherzog wars gufrieben und befimmte ein Wehalt von 1600 fl., Solg, Licht, Wagen, auf bem Lante Roft in natura ober in Weld.

2m 22. Januar hielt Louis feine erfte Stunde bei ben großen herren, und zwar : "Deutsche Grammatit, fpradpoiffenichaftlich betrieben." Gin bider Band enthält Uebungen Frangens im beutichen Etel und handelt zuerst "von ber Beredsamfeit", was fie fei, gibt auch einen geschichtlichen Ueberblid ihrer Entwidlung, in dem gejagt wird: Bon 1710 an firt unfer Baterland in ber philosophischen, oratorischen und hotorifden Edreibart Meisterftade aufzuweisen. Des Freiheren von Wolf gereinigte Weltweisheitslehre, bie baburch bejörberte Art, naturlich in beuten, Die gur Berbefferung bes Weichmades und ber Eitten aufgerichteten Gefellichaften und Wochenblatter haben bie Blathe ber Berebjamteit gewirft." Als bie vornehmften Werfe über Die benifdie Rebetunft in biejer Beit werben 22 Werte verzeichnet, barunter bie Proben ber Berebfamteit von der Gottschedichen Mednergesellichaft 1738 und 1749, Gottsched's ausführliche Redefunft 1750, Zutger's Lobrede auf ben Ronig von Preugen, Connenfels' Lobrede auf Maria Therefia, Maftalier, Aleben auf ben Raifer Frang; "in ben alademiiden Reben hat Brof. Gellert Meisterftude geliefert." Die folgende Abhandlung von ben drei Gattungen ber Mede: Bom Lobe ober ber bemonftrativen Rede, von ber Berathichlagungerede, von ber gerichtlichen Blede ruht auf Gellert's Regeln für bie Beredjamfeit : . C3 ift Stol; und Unwifienbeit, fich feine Menntuig ber Regeln erwerben gu wollen, es ift Undant, fich die Unmerkungen ber geift

reichsten Menner nicht zunupe machen megen, es ist Berwegenheit, sich auf sich selbst verlassen zu wollen." Die Regeln werden mit Beiwielen, die meist aus obigen Rednern genommen sind, erlautert. Ein Art bentiche Grammatik bildet ben Unterbau.

Der Ajo tam nach genaner Dbacht zu bem Urtheile, baß ber neue Lehrer gang gut lehre, "ausgenommen etwas weitschichtig". Befonbers lobend bob er bervor, baft es mabrend ber Stunden febr orbentlich hergebe, Tandeleien nicht zugelaffen wurden. Go gebe es Lei den großen Gerren wie auch bei ten Frauen, die er feit Ende Buni in Geschichte lehrte. Richt jo gunftig urtheilte Manfredint: er "fcandete" Louis gan; besonders. Terfelbe fei eine schwere Maidine, man habe von ihm noch nichts Ceiftiges gehört, Die herren fernten nicht, und es fei ju bedauern, daß fie feine Cloqueme und belles lettres frudirten. Der Ajo bagegen betonte, bag ja Louis Latte bentichen Authores mit jelben leie und zu präsumiren fei, bağ er ibnen bas Ediene werde beobachten faffen". Es ideint, bag Maufredini's Urtheil nicht gang objectiv gewesen fei, benn er pries in dem Mage, ate er Louis "fchandete", Lampredi an. Die Folge gab bem Mjo recht. Louis hielt fich allzeit ernft und ließ fich's von feinen Schülern nicht abgewinnen. Un Berfuchen bagu fehlte es nicht. Go flagte er im Jum 1781 bem Mjo, bag bie herren ihn auf alle Proben febten, verschiedene Fragen machten. Frang habe erft unlängit gejagt, er miffe nicht, warum er bentich lernen follte; er wiffe es fonft ichon, tonne nidte Befonderes baraus lernen, weil nichts gut geschrieben. Er hielte fich am liebsten bei den Claffifern auf, wo er Material und Gentimens ichopfen fonnte. Doch fiegte auch hierin Manfredini. Conft mare es nicht recht begreiflich, bag ber Großherzog am 24 b. außerte, Louis fonnte fohin ausgelaffen werben, es fei ohnehin eine Zeccatur, mit ben Megeln zu ichreiben und im Gent. "Dies ift eine Mag, fo Grang triber Louis gemacht"; vermuthlich nicht ohne Manfredini's Juthun.

Colloredo, der selbst srommglaubig und gottessürchig war, hatte die gang richtige Uebergeugung, daß Religion und Moral, wie sie fur Jedermann die nnerlaßtichen Bedingungen des eigenen Glickes, so insbesondere Prinzen auch darum nethwendig seien, um dereinst seine, die ihnen untergeben sein wirden, glucktich zu machen. Beim Franz die Religionelebren sich immerban gut zu eigen machte, is be-

<sup>\*</sup> Un die benierin 1 - Repender 1778 & S. u Stallet,

friedigte er in ber Uebung ber Religion zu biefer Beit weniger. Der Hio war deswegen schr nachdenflich hierüber, weil nichts llebertrie: benes geforbert merbe. Der Großbergog ermabnte aus feiner eigenen Erziehung migbilligend, bag man ihn mit 14 Jahren allabendlich ans bem traité de grai merite habe lejen laffen und fohin por bem Edlafenachen noch eine Predigt gemacht habe, "fo ihm fehr gumber mar". Frang hatte morgens täglich aus bem annie fpirituelle gu lefen. Aber bas einemal frielte er babei mit bem Merkbande, bas ihm ber Mio, "obne etwas zu fagen, recht richtete", ein anderesmal ließ er fich mabrend des Lejens "vollig jusammenfinken", so dan ihn Maufredini fragte, ob er bas Gelesene nicht verftehe Im lesten Rangar 1781 fagte er gar, als er "bas geiftliche Sahr" in die Sand nahm, gum Mio: "Bielleicht finden wir wieder fleine Siftorien. Wiffen Gie, Graf, bag Manfredini tett felbst gejagt, bag recht findische Cachen barin und wohl fdwadje Beifpiele". Ajo zeigte fich berwundert und antwortete, es tonne wohl fein, daß felber etwas lachte nach Beschaffenheit ber Materien, ihn wunderte, daß es Manfredini foll gejagt haben und er werde wohl eine Tugend angeführt haben. worauf Frang antwortete: "Nein er hat es nicht gethan." Er madite Die Lejung und explicirte auch jenes, fo er gelesen, und gmar war es von ber Generofite. Manfredini leugnete Die Borte ab. Daber verwies Mio bem Bogling in Wegenwart besselben feine Ausfage. Der Bring gab ju, er habe es nur aus Leichtfertigleit und Unüberlegung gefagt. Mip's Lehren, was es fei und wie gefahrlich, Leute mit Namen zu nennen und gange Erbichtungen zu machen, brangen tief. "Er war ben gangen Tag viel stiller, nachdenfenber als fonft." Es fiel ihm jegar ein, einen schriftlichen Widerruf zu maden : "hat auch einen gang guten Brief aufgeseht." Im Dai b. 3. machte Collorebo wegen ber gefftlichen Lefung bem Frang neuerbings eine Lection, bog er nie in die Cache eingehe und felbe bleg obenhin nehmen wolle, olfton bies ber einzige Augenblick ware, jo er zu Unterrichtung feiner Religion hatte. Er wollte erwidern, daß er ja bei Rach Inftenetiones erhalte. "Ich ließ ihm aber nie angeben, mir Emmuije un madjen, und jagte, bag er nichts brauchte, als feine Edjutdigfeit in Allem zu machen." Belegentlich lieft ber 260 feine beiden alteren Boglinge aus Maisillon lejen und expliciren, las auch selbst mit ibnen region Pensées sur divers sujets de morale et de picté. "Trang fante gang gut ben Beritand ber Leinng, Gerdinand bat aber auf

nichts acht." And Jach war unglücklich daruber, daß tieser Zezting sehr kalt in den geistlichen Tingen zu werden schien, vieles als blesse Minderei ansehe, wenig Cifer wige. Als dieser Meister am 9. Juni 1780 nach dem Soud- die Oraison sunebre von Louis XV. tesen tieß, hatten alle drei Herren acht: Franz aber schließ die ganze Zeit, obschon ermicht, "denn er ist nicht imstande, sich im mindesten zu überninden und tast sich von seinem Bohlsein in Allem einnehmen." Im Angust 1781 lagte der Religionstehrer, daß der Prinz sogar "verschiedene Reden von Papst und Weistlichkeit zu reden ansange, vieles nur leichthin achte und wenig Erfer zeize." Der Lio wuste sich wohl zu erstaren, weher das same. Hatte ihm doch am 4. März d. Franz selbst erzählt, daß der Prediger schlecht gepredigt und Mansredini habe lachen gemacht wegen seiner gegebenen Beispiele. "Ich antwortete nichts, sondern zeigte mich verwundert."

Bu bem bodbeiligen Sacramente bes Alters hat ber Beiland bie Reichthümer feiner göttlichen Liebe gleichjam erschopft. Die Etunde, in ber es der Chrift gum erftenmale empfängt, ift ihm die heiligste und wenn die Eriteommunion mit entwrechenden Feierlichfeiten umgeben und von einer herzlichen Ermahnung begleuet wird, jo hinterläßt fie bem Gergen einen Segen ber Erinnerung, ber nicht is leicht seine Straft verliert. Bur Frang erschien biefer weihevolle Lag, als er zehn Sahre zählte, im Mai 1778; Ferdinand ging om 27. Marg 1780 gur ersten bl. Communion. Die Pringen empfingen Die heiligen Sacramente ber Buge und bes Alters regelmagig breimal im Jahre : zu Meujahr, am Jefte des hl. Alonfins und zum Portinnenta Allag. Go heißt es um 1. Muguft 1780: "Rachmittags fuhrte bie Herren nach St. Eroce, ben Ablaß zu beien." Um 1. Januar 1781 vorlangten Fraug und Ferdinand, ibre Undacht am folgenden Tog ju machen. "Als ich aber wahrnahm, bag beibe fehr biftrabirt, redete felben gu und suchte ihnen die Große des Geschaftes vor Mugen gu legen Grang verlangte, es ju verichieben." Um 20. Juni Diefes Sabres fing Grang nach ber Lection von Miebel mit bem Mis von selbit ben Divenes an, ban er faningen Tag ieme Andacht perralten werde. "Ich profitirte biefe Getegentent, madte felben emen ftarfen Dixeurs. Er ging in Alles ein, antwertete mir febr and this glound and Unberlouing and ichen, teemgitens in biefem Angenblick, einems gerüber gu fein." Der Aljo belingte fich truckerbolt bem Groft eines, daßt Grang nicht unt ber Er fem Utt riemmy famen Andadit und Empfindung bie bit. Sacramente empfange. Als er baber ju Allerheiligen wieder seine Andacht verrichtete, führte ibn ber Bater "fowohl vor- als nadmittag allein mit sich in die Nirche". Uebrigens bemertte ber Mjo ju feiner Befriedigung, bag um die Beiditzeit berum "bie Berren gang ftill und eingegegen waren". Bahrend bisher bie beiden Pringen nur vom Tenfter aus die Frohn leichnamsprozeision, welche vor dem Palaite vorbeiging, mit Theil: nohme begleitet hatten, gingen sie 1779 jum erstenmale mit berselben in der Bfarre, und befahl die Mutter, fie an Conn, und Reiertagen nadmittags in die Andacht zu führen. Der Mio verficherte, er habe blog Bejehl erwartet und wünsche, bag es mit Andacht geschehe. Um 23, und 24. Mars 1750 fonnten die Stunden nicht gehalten werben, megen ber Ceremonien in der Charwoche, zu welchen Frang ging". Bu biefer Beit fing Frang einen neuen Brauch an. Um gu zeigen, bag er recht vom Bergen bete, feufgte er. Raturlich redete ihn der Mjo beswegen jogleich an. Ginftmals hatte er bei ber Dieffe gar nicht gebetet, ftets herumgesehen und auf andere Sachen gebacht. 3ft ftets auf ber nämlichen Geite in feinem Betbuche geblieben, bat aber, um glauben zu machen, bag er leje, ftets bie Lefgen beweet." Colloredo, ber etwas rudwarts fniete, merfte es und gab ibm eine icharje Lehre. "Ich predigte ihm eine gange Stund. Er war aber gar nicht gerührt, fagte einigemal: 3ch glaub's."

In Latein unterrichtete Meister Rach wie bisber mit Gifer und Erfola. Der Ajo frellte ihm zu Beginn biefer Beriode bas Bengniff aus, "daß die Gerren viel profiturten". Gie mußten fleifig aus ben drei Epradien in biefelben überfetten. Le premier jour de l'année toute la Noblesse va faire sa cour au Souverain et à la famille r vale utericete Frang: Ineunte prima anni die omnis nobilitas vota et supremo principi et augustissimae familiae solvit. Ter Weifter verbefferte: Calendis Januarii universus nobilium ordo aulico cultu vel officiosa consalutatione supremum principem i jusque regiam familiam prosequitur et fausta et felicia omnia udpreentur. Bath wurden langere Auffage überfett, g. B.: Leben starte I. und II. von England, Engens von Cav., Melito's von Sardes, bes hl. Friedrich von Utrecht, Socrates, Briefe. Bei bem felgenden Etucke find in Alammern die Befferungen des Lehrers. "Treund. Gie seben, bag ich Wert halte. Ich versprach bei meiner Abreife, je zuweilen von dem Ihnen Radpricht zu geben, was mir

merlwürdig und Ihnen noch unbefannt zu fein scheinen wird." Amice. Vides, me tennisse (solvisse) fidem. Abiturus promisi, aliquando tibi notitias perfacere (scribere), quae ignota tibi memoratuque mihi videantur (videbuntur) digna, Franz überjette auch aus Bergil und am 29. Juni 1777 hat er "einen lateinischen Brief fehr hubich concipire". Dagegen billigte es der Ajo nicht, daß Manfredmi ihnen um dieje Reit "Beichreibungen Ciceros" vorlas. "Obichen er fagt. daß die Herren zu viel occupiet; wenn es nach seinem Busto, so findet er nicht, daß bies eine frarke Decupation und daß fie wenig im Stand, dieje Leinug zu faffen und zu verstehen." Für die felgenden zwei Jahre wird wiederholt angemerkt, daß sich "bie Großen", befonders Frang, mit Ueberseben und Copiren aus Livius unterhalten haben". Es gab ihnen dazu wohl auch die Behandlung der Ge schichte Anlag. Im Winter 1779 arbeiteten die Bringen jo fleißig Dvid, baf Grang "gang aut" überfette. Dagegen beichwerte fich ber Meister Rach im April 1780, daß die Herren wieder aufingen, "eine Eprach unter fich zu reben". Der Großherzog maß aber ber Gadie nur die Bedeutung einer "Minderei" bei. Mehr focht ben Mie batd baranf ein anderer Fall an. Rach hatte bem Bringen auf eine Arbeit, Die weniger gut ausgefallen war, "ein ubles Beichen gesetht". Da jagte Frang "im Born mit Schmerz vermischt": "Alles verseigt mich, verlagt mid, ift mir feind, man qualt mid; ich habe nur noch einen guten Freund, auf den ich mich freue. Wie doch zuvor Alles mit mir gufrieden war, nun fann ich Niemandem mehr recht thun. Wenn ich einen Meister eintreten sehe, so vergeht mir ichon bie Luft und verliere ich die Courage. Einer muß fpringen. Ich babe einen harten Rop; wie Solz"; dabei schlug er auf ben Tisch. lleber diefes Borfemmniß war der Bater "verwundert", fcprieb aber bas Meiste Sehenwarth gu, da er die Herren früher so gelobt nun aber meistens mit ihnen greinte, auch ofters lible Art hatte, "massen seine Ummonitiones frets gestichett find". Diefer tonne eben jener fein, ben er los baben möchte. Die Aufflarung über die gange Geene brachte ber Mio aus Gerbinand berant. Frang babe ihm wiederholt im tiefften Bertrauen gejagt, er babe einen einzigen Freund, und bas jei Manfredini, Erlforebo feine er nicht leiden. Der 21jo faite ung jum Grofderzog, er miffe far jeinen Theil mehr ale genng, bag er namlich der foi, ben Grang wog haben welle. Der Großbergen wollte bie Gide nicht weiter verfolgen, nam barfe fie nicht

anders nehmen als was fie fei, eine bloffe Rinderei. Colloredo drangte ibn aber jogar briefted. "Das Befte ber Gache als meine jelbft einene Chre ift barunter und es fonnte heute ober morgen gu verichiebenen Sachen Gelegenheit und Anlag geben." Beil Frang mehr Gaard auf Manfredini habe, muffe er wiffen, was ihn auf biefen Gedansen gebracht, und wurde untroftlich fein, wenn der Großherzog vernnthete, er wolle blog eine Romodie fpielen. Endlich geftand Arang ber Großbergogin, er habe allerdings oft barauf gedacht, wie er es bewerfstelligen fonnte, baf Einer fpringe, und bies fei Riebel. Tabei blieb er trop aller Bureben ber Großherzogin, er tonne nicht leiben, bag er ihn oftere gestichelt und daß er selbst bei ber Lection seinderei treibe. Er hatte fenft nichts, ware mit Allen zufrieben, habe über Meinen gu flagen; die Lectionen von Gerolle und Louis feien ihm zwar auch nicht die angenehmsten, gegen Colleredo habe er nichts, Nun veritand fich der Ajo mit dem Großbergog. Er wiffe, Frang babe gegen Riedel "etwas Berbergenes", obichon er fich mit jelben und gegen selben gut zu sein zeige. Und bodt sei Riedel von einer gang beionberen Gebuld, madie auch feine Lectiones gut. Der Glroßherioa bat ichlieftlich Colloredo, er folle Riebel praveniren, bak er folle Franz gewinnen. Unter Einem mabnte ber Großbergog Franz und Gerdinand, fie follten fich jebo beionders befleißen, fich in ber Eprache fest zu machen, weil es nothwendig wurde, andere Etudia angujeten, besonders Philosophic, woranf Frang fragte, was bas fei und wer fie geben werbe, ob wieder ein Denticher; "bas beste ware ein Wallischer". Bad wurde vom Grobbergog aufgefordert, Autores fleisig zu teien und von Horag und Bergit überseben zu laifen. Das geichab, und zwar fo, bag Frangens llebertragung von Borg Cotir. I. 9, Oben II. 10, 12, 7, 4, 1, 22, 21, 16, 20, 3, nicht zu viele Musbesserungen bes Meisters nothwendig gemacht hat. Im September (1780) gab ber Couveran bem Ajo gu verstehen, baß Bach nun mit Latein aufteren tounte, ba jest ber Unterricht in Philosophie beginnen muffe. Ms aber ber Ajo entgegnete, bag Frang gwar das Meiste von ben Anteren veritebe, allein ficher nicht lateinisch reben ober etwas auffeten tonne, wurde Bach bedeutet, bag er neben ber Religion boch noch bas Lateinische continuiren toune. Der Mo fuchte biefes Etudium zu beleben, indem er Grang beim Spazierengeben auf die gelesenen Autoren bradue und fich aus benfelben ergabten ließ. "Ich fuchte ihn aber mat gu lang aufgehalten, bamit man ihn ftete bei Gutem erhalt."

Der Gebante an Gerolle und feinen Unternat war far Collo rebo jeboomal qualvoll. Im Mart merft er and Berolle madit nad Allem ibm fo vit Gefagten neue Nebel. Er tage bie Berren billi nichts arbeiten, fagt ihnen Alles ein und madit es frat: ihrer. Beite find auch fehr in ber frangofiden Eprache, jowoll im Beien ale Schreiben, gurud." Alehalich ließ fich im August ber Großbergag bermo: "Die Lection Gerolle of fo viel ale wenn fie gar nicht ge halten wurde." Der Mio griff baber felbit ergangend ein. Es muften Grang und Gerbinand wodgentlich breimal fleine Briefe frangofold und wallich mit genauer Ungabe bes Datums in ein Buch eintragen. Die Wall bes Etoffes war frei; bie Radfichan und Correctur übre C. Merebo fetbit, und fie murbe febr ftrenge genbt. Much aus Cante uberjette Frang und erjudite ben Ajo um "Unmerfinigen" bagu, mit beren biefer auch nicht gurudhielt. Er verlangte vom Pringen, bag er eben fold,e Anmerkungen madie, "biejes aber bejolgt er nicht gern". Gehr begeifferte beide Bringen Taffo, aus bem Maniredini und Colles rebo ihnen vorlagen. Es fam vor, daß ber eine und ber andere ver Enthujiarmus und Aufregung baruber nicht ichlief.

Beim Neisimeister Magni arbeitete zu Zeiten "seiner nicht". Der Apo selbst erwichte sie einmal, wie sie dem Meister Brodligelchen in die Perude warsen. Uebrigens trug Manfredin im Juni 1781 zwei Nopse, die sie gemacht, bewundernd herum und zeigte sie sogar den Eltern, "so die beiden Herren ganz sielz machte". Die Prinzen "zeizten Freude", auch Bilder im Jimmer zu copiren. Man hat von Franz noch 26 Zeichnungen aus dieser Zeit.

Wo Jun für die Must herricht, wird sie manche freie Stunde bes Rünglings auf ebte Beije füllen; ja sie kann Gesüblebestimmungen verursachen, welche der bevorstehenden Thätigkeit eine mächtige Auregung geben konnen. Franz hatte die erste Stunde im Clavierspiel am 21. Rovember 1779. Der Großherzog hatte es den Prinzen freigestellt, wenn einer keine Frende zur Musik hatte, die dafür angesepte Stunde anders zu verwenden. Doch bestand eben darin "ihre größte Unterhaltung, beim Clavier zu tandeln". Franz begehrte anch ofter nach einer Lection üben zu dursen und brachte es so weit, daß er nach dem Urtheile des Njo, December 1750, "ganz erbentlich" Clavier spielte.

<sup>1 6 0.</sup> n Et art



Joran Ei778.

Mady Trangens Candieldmung im k. u. k. Gins Gof- und Stants Ardive.

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Wer weiß, daß junge herren über Pferben häufig fogar vergessen, was früher Gegenstand ihrer innigen Theilnahme mar, wird Franzens Freude ermessen, als es 1777 hieß, er solle im nächsten Jahre reiten lernen. Doch verzögerte fich bies bis in den Berbft 1779. Endlich am 6. October follte er jum erftenmale bas Bferd besteigen. "Nach Tijch murbe Franz auf ein altes Reitpferd bes Großherzogs gesett, burch zwei Reitfnechte herumgeführt im Schritte. Der Großherzog selbst suchte das Pferd zu treiben. Er hat sich weniger, als ich vermuthet, gefürchtet." Un Alexander und seinen Bucephalus erinnert biefe Scene allerdings nicht. Aber fleißig befuchte von nun ab Frang Die Reitschule. Der Ajo war in fteter Angit. Denn einestheils fan Franz anfangs immer "fteif mit Hand und Rug" auf bem Pferd. andrerfeits magte ber Reitlehrer im Freireiten zu viel, und maren bie Pferde "so breit und icheu", daß der Ajo immer fürchtete, es werde einmal ein Unglück mit Franz haben. Noch bagu trieb Reitlehrer (Gloria ohne weiters Franzens Pferd im Freireiten rudwärts, fo daß es einmal in Begenwart bes Nio gurudgefallen fein wurde, wenn es nicht ein Reitlnecht aufgefangen hätte. Colloredo und Manfredini sagten gleichmäßig, sie wollten gar nicht mehr zusehen, sie baten ben Reitlehrer, das Pferd nicht fo zu jagen. Dagegen meinte ber Großherzog, es mache nichts, wenn Franz ein paarmal vom Pferbe falle, er werde den Sals nicht brechen. Wiederholt redete ber Ajo bem Reitlehrer ernsthaft zu, er solle Franz nicht so jagen, mehr Acht haben, auch könne man nicht sehen, daß er immer wieder das scheue, unsichere Vierd habe. Allein ebenso oft betheuerte iener, keine Pferde für die herren zu haben. Endlich im Juni 1781 fand Colloredo, daß bie Reitschule beffer in Ordnung gehalten fei.

Was der große Tenker der Griechen als die ethische Bedeutung des Tramas bezeichnet, daß es die Affecte reinige und das Gemüth erhebe, das gilt vom Gesammtgebiete der schönen Künste. Ihre Kenntnißnahme schärft das Auge, läutert die Empfindung, veredelt den Geist. Die Kunst wirkt veredelnd, gibt dem Streben nach Befriedigung Mittel an die Hand, übt großen Einfluß auf das Staatsleben. Welche Stadt vermöchte aber mehr Anregung zu bieten als das italienische Athen, Fiorenza, mit Recht la Bella genannt. Den Großprinzen Franz führte der Njo zum erstenmale am 18. November 1779 in die Galerie. Er gedachte, sie mit dem Prinzen vorerst wiederholt nur obenhin zu besehen, bis er ein wenig Kenntniß und

Luft zu einer ober ber andern Sadje befomme, wo ihm bann Alles grundlich und mit Ordnung gezeigt wurde. "Er schien eine Freude gu haben, machte eine und andere gang gute Arage und benahm fich gang gut." Edjon nach zwei Tagen wurde auf Bunich bes Bringen Diejer Bang wiederholt. Er hielt fich diesmal ichen mit befonderem Intereffe beim Antiquitaten-Cabinet auf, wo ihm Abbe Langi einzelne Stude erflatte. Gin großer Freudentag war es für Frang, als ber Njo am 6. October 1780 ihn in das Archiv fuhrte, um es angujchen und ihn mit Tojji befannt zu maden, von weldem er ein großer Freund zu sein fagt". Auch andere Sehenswürdigkeiten wurden jett Arang vom Apo gezeigt. Diejer jührte ihn in diejem Jahre noch gum erstenmale in den botanischen Warten und ins Naturalien Cabinet, was der Bring "besonders verlangt hatte", im nachiten Jahre fam er unter anderem ins Rhoffige Cabinet", ins Archiv diplomatique, in die Bengfabrif bes Großberzogs, für die er aber bem Ajo zu wenig Intereffe und Berftandniß an den Tag legte, obwohl er babin gu fommen begehrt hatte. Sinlaftlich wurden dem Bringen auch Die Munjeverke ber Nirchen ertfart. Er hatte bejonders viel Theilnahme für f. Maria novella, welche ja auch Michelangelo jo ichon jand, daß er fie feine Brant nannte. Um 1. April 1781 fuhrten ber Mio und Maniredini die Pringen durch die porta Romana, wo Carro war und ein großer gulauf von Lenten und Wagen, jo baß felle, ohne daß ihnen die Wacht Plat machte, fummerlich durchfounten". Dagegen zeigten fich etwa bei einem Corjo fellst die großeren Gerren "ungeachtet öfteren Burebens gegen Jedermann gang fremo". Megelmassig bejahen golle gusammen" die glangende Belenchtung des Domes jum Johannisieste. Im Jahre 1781 ließ ber Großhergog feinem altesten Sohne jogar die Chrenfrende, den Corjo an diefem Tage augujangen, "maffen fonft feiner von den Gerrichaften babin fomme", Auch am Peterstage fubr Frang mit Colleredo in den Corjo, "war gang guter Laune, rebete bie gange Beit".

Wenn man mit den wissenichaftlichen Fortichritten des werdenden Jünglings Franz nur zufrieden sein kann, so gilt das auch von seiner Charasterentwickung. Doch war dies das Werk vieler Muhe. Unter den Mängeln, die den Aso ansochten, war der, daß Franz, der sehr wohl einsehe, daß ihm nicht zusiebe, bei Kinderesen der Geschweiter untzuthun, es dech wecht über sich gewinnen klune, sich berielten zu enthalten. Alls der Aso zu biesem Sunne dem Buer der Prinzen berichtete, schien es berjelbe gum Theil in Zweisel zu fiellen". Doch argerte fich Colleredo noch nach Jahresfrift, bag Aran; mit den Gieichwistern nach Tijch is findisch spielte. Es ift nicht zu glauben. was Frang noch für eine Freude hat, findiich zu thun und fich mit Bagateilen aufzuhalten, fennt gang wohl, baß es seinen Jahren nicht angemeijen, taun und will nicht uber fich gewinnen." Eine beliebte Rinderei war es zu biefer Reit, mit dem Lichte zu tandeln, am Ramin "in fenerin". 3m Januar 1780 beitte er badurch bald einen Brand angerichtet. Der hotztorb nahe an ber ausipalirten Wand brannte lichtertob, die Dienstleute lojdsten und jelbst bie Sobeiten eiten berbei. Der Bater nahm bies als "eine Unnberlegung" nicht allzuschari, Die Mutter aber verwies es "mit fehr heftigen Ausbruden". Cinftmals bliefen nach bem Mittageffen bie fleinen Gerren mit Papier wie auf Inftrumenten. "Frang birigirte Alles und hatte bie großte Grende balei," Als ber Mjo in mehreren Unterredungen mit bem Großbergeg barüber flagte, baß Frang gut folden Rinbereien neige, nel ihm endlich ber Großbergog argerlich in die Robe mit ben Worten, "bas ift ber Ciject ber Weiber". Er habe erft untange mit ber Bergogin von Maitand einen Disput gehabt, weil fie ber Raiferin gu Bejallen behaupten wollte, es jei beffer, wenn man bie Rinder nicht fo bald van den Weibern nehme. Der Affe erwiderte, Die Sobeiten tonnten wehl von felbst einsehen, was bas Beisere, ba Leopold jest fast feine Miche feste und tem Frang noch lange bas findische Weien und all bas anhäugen werde, was ihm bei ben Weibern vorgeplandert worden jei.

Reber weise Erzicher gennt seinen Joglingen Frohsinn und freudige Stimmung gerne; doch Ueberntuch thut niemals gut. Gelleredo tam in die Lage, an Franz das eine und das andere zu besbachten. Als ihm Cart einmal das Licht nicht wollte anzünden lassen, subrer ihm erzürnt mit dem Prennenden ins Gesicht "und machte ihm eine Bunde". Da sprang der Bater, der dies gesehen, erzurnt auf, nahm ihn beim Arm und sagte: Das ist zwiel für den Grußen gegen einen se Meinen. Das nuß die Mutter wissen und sührte ibn gleich zu ihr. Franz war unglücklich, tief beschämt und that dergleichen, zu weinen. Die sehwerste Strase aber, die über ihn, allerdichen, zu weinen. Die sehwerste Strase aber, die über ihn, allerdichen, zu weinen. Die sehwerste Strase aber, die über ihn, allerdichen, zu weinen. Die sehwerste Strase aber, die über ihn, allerdichen, zu weinen. Die sehwerste Strase aber, die über ihn, allerdichen und ihn zu Boben wersen wollen. Leopold

hatte damale jeine nediiche Beit. Deshalb vergriff fich Frang bate wieder an ihm. Diesmal wirfte ber Mio auf Die Chre. Es fer weht eine Echande, fich mit dem Aleinsten in Bandel einzulaffen. Das wirfte für immer. Als bald nachher Manfredini Verdinand frante. was er mit den Rindern thun wurde, Die er abzeichnete, wenn fie lebendig waren, und dieser antwortete; aut erziehen und ihnen alles Gute beibrungen, mas ber Graf und Gie uns fo oft fagen, war Frang zwar "gang jalour über diese Red", beherrschte fich aber. Ja, er hatte feine Britder jo gerne, bag er mitunter gang und gar unfchuldig birfite. Alle dieje im August 1779 "Tijde, Geijel und Alles untereinander warfen", bieft es gleich, ber Meltere hatte gescheidter fein follen. Er wurde in die Strafe gesetzt und ihm geine lange Predigt" gehalten. Bu einer handgreiflichen Buchtigung brauchte es bei ihm nie zu kommen; es scheint dies nur bei Carl nettig gewesen ju fein, ben ber Großherzog einigemal "gut" in bas Geficht felling. Tenn auch Carl war zu biefer Zeit let. Er lachte Franz, ber gefallen war, aus, weshalb ihn biefer beim Schopfe nabm. Die Großbergogin wollte es aber nicht dutden, daß er fich zu fehr ben Brudern über glanbe, machte ihm daber eine Lehre, "maffen er fich angewohne, seine Brüder zu corrigiren und sich in Allem vorzu gieben". Ferdinand burfte wegen feiner Mranklichkeit lange Beiten fein Dbit effen. Doch fein guter Bruder half über folde Entbebrung gewöhnlich gludlich hingiber. Cinmal, als er fich (im September 1750) wieder, "die Sand wie geballt im Cad", an bem Mo verbei brudte, fragte biefer theilnahmavoll, was er benn wieber fo großes Berborgenes im Gade habe. Frang wurde roth und ichwieg, aber aus ber Tajdje bluften verrätherijd Pfirfiche und Wemtranben berand. Go liebevoll hier Frang fur ben Bruber jorgte, jo gab's boch zuweiten auch Sandel midden ihnen, nicht felten wegen ber gebern. Cumal juhr er ihm sogar mit dem Beistift aber eine Rechnung, nis Gerbinand febr geschmerget". Wer fie waren gleich wieder verglichen. Ueber feine geschnittenen Edreibsebern wachte Frang aberhaupt mit Efferfucht. Der Alo betiente fich ihrer eftere, ohne gu fragen Dem verzubengen, legte fie Trang toglich wo anders bin. Ferdmand ver rieth dies Auch ein anderes Mat bill Berdinand bem Ljo aus ber Berlegenheit. "Mie ich bie Lejung machen wellte, jand fich das Buch nicht; es war verfiedt." Sonft maren Dieje beiben Schulfameraden auch einig ju mander Schelmerei Mauter Louis und Manftebin

bestagten sich beim Ajo, daß Franz und Ferdinand eine eigene Spracke sprechen. Franz gestand endlich (April 1750), daß sie in der That "ein Reden zusammen entrichtet und eine Sprach componirt hätten". Da sich der Ajo Mühe gab, "die eigene Sprach" zu tennen, tieß schließtich Franz Alles sehen, was sie zusammengesetzt. Gelloredo mußte besennen, "nicht inbel", nur sehe er nicht gerne, daß sie such angewöhnten, dies zu Spielereien zu gebrauchen. Dennoch hatte drei Bochen spater Manfredini mit Ferdinand einen Haudel, weil er sich mit Franz "durch Zeichen" unterredete. "Beide größen Herren wissen Iseden, wie sie etwas von ihm erhalten können, etwas Zchones zu sagen oder von ihren Arbeiten zu erzählen. Es sehlt ihnen nicht an Geist und sie wissen sehr gut, zu uhrem Iwede zu temmen, wenn man ihnen nicht vorbaut."

Etrenge helt ber 21jo bei feinen Roglingen auf Bahrhaftigleit und unnachsichtig todelte er auch die leifeste Berletung berjelben. Mis Grang wieder einmal, ba er Studium hatte, tanbelte, wollte er ben Mio glauben machen, "baß er noch jo fleifig gelernt". Doch tiefer nahm den Gall ernft, ftellte "Die Berftellung" aus und machte eine Ermahnung. Gin anderesmal batte er Luft, Bilber aus ber Encuclopatie anguschen. Als Manfredini bies als Zeitverluft binitellte, erwiderte er: "Id) wollte just arbeiten geben." Colloredo empfand tiefen Gall jo idmer, bag er gegenüber bem Großherzeg hervorhob, bei Grang zeige fich, je mehr er in Wis zunehme, umjemehr auch die Munft, fich zu verstellen. "Er fann aber nie aus. langen, weil er stets und umsomehr beobachtet wird, um ihm gu weifen, daß er und nie anfuhren fann." Bath nadifer war ber Mjo mit bem Pringen auf ber Reitschule. "Gelber war just in febr auter Laune, 3ch projetute bieje Welegenheit und machte felben eine Ermalmung und Borftellung über feine Gehler, befonders wenige Application, Gleichgiltigfeit über Alles, fo man felben fagt, Frende gur Minterei, Berfiellung auch im Minteften, wenig Charafter, Ginficht bes Guten, so man mit ibm wirfen will, und wenig leberlegung in all fein Sanbeln und Thun. Getber bort Alles gang gelaffen an. was man ihm jagt, oft aber allgeit gleich wieder bas eigene." Doch ouf die Dauer tlieben 2103 Bemühungen nicht vergebens. Maria Chriffine fiellt gallen Brubern" bas Bengnift aus,1 baf fie,

<sup>1</sup> An Ecopolo II. 20. Repember 1731, 285 Arts

erzogen mit einem geraden und ehrlichen Charafter, unfähig find jeder Lüge und jeden Truges".

Gang bem Charafter bes werdenden Junglings entsprechend fonnte man bemerten, bag Frang gleich neben Meugerungen von findischem Wesen eine hohe Art annahm und sich ein Air aab. Frang nimmt auf einmal einen fehr hohen Ton an. ieboch ift felber noch gehorfam; gegen jene aber, fo felben nicht au imponiren miffen, ift er mit empfindlichen Untworten und Ausbruden perfeben. Go oft als ich es merte, vermahne felben; alle Berren icheuen mich, fonft aber haben felbe wenig Sorg und Aufmerkiamkeit für bie Underen. Jeber Deifter fucht, nicht in Sandel mit felben gu kommen." Colloredo machte auf diese Rehlbildung im Charafter Frangenst auch die Sobeiten aufmertfam. Wenn man ibm etwas fage, so wolle er fich ben Anschein geben, als habe er nicht gleich gebort, ober er zeige fich unwillig. Auch gewöhne er fich eine febr trodene unangenehme Urt an und üble Manieren in allen fleinen Sandlungen. "Ich gestatte ihm bas nicht, ba aber Manfredini gu nachsehend, ist wenig Wirtung." Als in biefer Sache Colloredo einmal den Bringen babin ju führen suchte, bag es fur Jebermann, besonders aber für einen großen Berrn, gut und lobensmurdig fei, wenn er im Bestrafen die Gute ber Strenge porziehe, billigte er es amar, fette jedoch gang in tono becifivo bei: "wenn es fich nur allzeit thun läßt." Den Ajo berührte es auch nicht angenehm, baß Frang, als er ihn im Juni 1780 gu Thurn führte, um ihn gum Namensfeste zu begludwunschen, und ihm die Lehre machte, er folle sich gewöhnen, Leuten, besonders fo bei ihm Berdienfte hatten, etwas Angenehmes zu erweisen, erwiderte, er thate es recht gerne, und mit ziemlich hohem Tone beifette, bies werbe ihn wohl fehr freuen. Nicht minder bebenklich mußte es machen, daß Frang anfing schnell über Menschen abzuurtheilen, wie benn Louis erzählte, daß er über Cardinal Migazzi geschmälet und ihn einen Lummel geheißen habe, fagend, er tenne ibn und habe ibn bier geseben. Der Mio reihte das den Reden und Kraftworten an, die der Bring von Manfredini aufgefangen habe. Um 26. Februar 1781 fonnte aber der Ajo bem Großbergog mittheilen, baf, mabrent Ferdinand zu nichts Ernftem und Carl ftets voll Rinderei fei. Frang fich andere. "Er hat weniger und feltener Berfchmach, zeigt auch feltener Berftellung. Er ift mehr leutselig und ichidt fich gang gut."

Der Ajo ftellte feine Pringen, insbesondere Frang, auch absichtlich auf harte Biebuldproben. "Ich muß öfters fuchen, ber Berren Sumor gu probiren, bag fie auch etwas annehmen, mas ihnen mifiallt; ich babinirte Grang, ber gulett mohl etwas boje wirb, aber es nicht mehr ausbrechen lagt." Frang machte nicht geringe Fortichritte in ber Muffaffung von sittlichem Etreben. Es freute ben Ajo, als er thm im Juli 1779 mittheilte, er habe eine echte Freude, bag er fich eines Berichmach wegen, fo er über eine Ermahnung Manfredini's gehabt, überwunden. Er wolle joldies bei allen Gelegenheiten ausiben. Doch Colloredo hatte bald wieder gu flagen, bag, wenn man auf der einen Seite gewinne, es auf ber antern Seite gebreche. Er nab einem Armen ein Almofen, ber es einem andern zeigte. Rrang, der bies mertte, jagte : Geben Gie tiefen Gebrauch, fobald man einem mas aubt, so ift schon ein Anderer, so ein Theilchen bavon jordert. Der Mjo emviderte, es fei traurig, Alles ftets auf üble Beife auszulegen, ce fei bies fur Niemanben, am allerwenigften für einen großen Berrn; man jolle lieber allgeit gut benten. Es ergab fich bald die Belegenheit, hierauf guruckzutommen. Colloredo und Manfredini gingen, fid unterrebend, im Jimmer auf und ab. Frang muthniafite, daft fie von ihm redeten, und war gleich fo beforgt, daß er an Manfredini fogar einen Brief ichrieb, wie es ihm wehe thue, bag man fo wenig Bertrauen in ihn habe und rudwärts uber jeine Welder schmale, wo ihm lieber ware, fich felbe im Angesicht ausgestellt zu miffen. Maturlich zeigte ihm ber 21jo flar, mas Difftrauen verurjaden fonne. Dagegen ftellte ber Bater am 9. Auguft Die Pehauptung auf, Frang icheine ein wenig zu incliniren, ein bartes Berg qu belommen und hart gu fein. Er muffe jedoch befeunen, doß ihm lieber ware etwas mehr davon als in allem jo faible zu fein, zweil mit Duritie man etwan Cinigen hart thun tonne, mit faible aber fehr Bielen." Wenige Wochen nadher nahm Frang ben Mio nad) ber Lection Gerolle beweits, er habe mit ihm Ernfthaftes ju reben. Bang aufrichtig ergablte er nun, wie er Manfredini gefragt habe, ob Baron Thugut ein großer Mann fei. Diefer babe dem gefagt, wie er felbit nie werden tonne, ba er ofter von bem Einen oder bem Undern einen widrigen Begriff fich forme, voll Eitelleit fei; er habe ihm bann vorgehalten, bag er vor ein paar Tagen Lagujine gerufen, damit er ihm bei ber Leetien gubore. Darüber fet er fehr boje geworben. Der Mjo lat ibn, fich feinen jahen Charafter anzunehmen, auch nie Haß zu haben oder etwas nachzutragen. Er belobte besonders die Anfrichtigkeit, er habe schon viel gewonnen. Bor einiger Zeit hatte er es nicht über sich gebracht, dies zu thun. Er sei auf dem Wege, diesen Jehler zu verbessern. Franz bethenerte, dies gar wohl einzusehen. Nicht in gleicher Weise wie hierin sallen wir dem Ujo bei, wenn er sich beslagt, daß Franz vhne End plandere. "Es wird ihm dieses Schwähen noch mehr gewohnt, da im ganzen Tag Verschiedenes auch aus den Lehrstunden vorgesagt und Freude gezeigt wird, wenn er viel erzählt."

Der Mio gab fich alle Dube, betfend und begernd einzugreifen. Er bemertte an Frang einen Bug ju angfilichem Sparen. Es fand fich balb Unlag ju einer Betchrung. Schon wiederholt hatten ibn Die Pringen gebeten, Die Porgellanfabrit zu feben. Endlich am 9. September 1777 ging er mit allen vier Boglingen babin und bann mit ben zwei Großen, ba bie Meinen fich ennubirten, in bie Billa Corfi. In beiben Orten veranlafte er fie, Gelb gu gelen. "Id nahm mahr, bag Frang, fo febr farg, febon bas erftemal nicht gerne gab und fich ermahnen ließ. Alls ich bas zweitemal feinen Geldbentel begehrte, antwortete er, er habe nicht mehr viel und fah mir allezeit auf bie Sande, was ich nehmen wurde." Der Alje behielt den Beutel, um gelegentlich immer wieder aus bemielben gu nehmen. Raum im Wagen, forberte Frang "mit unangenehmer Art" fein Gelb. Er befam ben Geldbentel, aber mit bemielben "eine icharje Ermahnung wegen feines Beiges". Er Leweise em wenig gutes Gerg und gebe bloß, wenn er muffe ober um fich gu prablen, nie aber wegen bes Guten und ber Meigung zum Guten. "Er horte Dieje Ermahnung gang gut an."

Colloredo, der am 25. September 1780 dem Franz das gute Zeugniß ausstellte, "daß er seit einiger Zeit ganz gut, ganz attent sei". sonnte sich doch dem Eindrucke nicht verschließen, daß er "bsters nachdenkend und angesochten" sei. Er nahm einen guten Augendickt wahr, um ihn über die Ursache dessen zu fragen. Franz erwiderte, er habe nichte, so ihn drucke, aber Augenblike, daß er so in wedanken komme, ohne etwas Wirkliches zu benken. Angesochten sei er oft wegen seiner Fehler, wolche man andstelle, und die er zu verbessern wunsche, die aber mehr fiart seien als er. Der Ard merkte sich tags darqui an: "Ich sinde, daß Franz wurftelt zu voll nieder veldtagen, sich Alles ansellten last, und tim seh vellig in beitern.

aber es nagt fiete an ihm." Freundliches und überzeugendes Inreden blieb freilich nie gang ohne Wirtung. Doch jo oft unfer Bemahremann an Manfredini bachte und auf feine Einwirfung, fo begann er auch ichon zu feufzen, weniger über bas, was mar, als uber bas, was nicht war. Auch bie Jahresbilang 1780 hat Manfredini verichuldet: "Die Gerren werden nicht gleich gehalten: Manfredini ift auf familiarem Jug. Er erhalt fich die Gunft ber Berren, aber das Gute geschicht nicht ober wird viel fpater geschehen. Ich wünichte nichts mehr als von diesem Dienst los zu werben, in welchem leine Chre fich ju nehmen und nun Alles ju befürchten und ju beforgen. 3d muß viel Gebuld haben und täglich feben, fie nicht vollig zu verlieren, finde aber ftets, bag weniger weit in Allem tommen werbe als ich es gehoffet, ja in Bielem werbe gar nicht babin langen, weil gegen einander streitende Principe. Die Berrichaft fontenirt Reinen, fagt ben Rinbern nichts, zeigt gegen Alle Echen. Biel Beit rebet ber Großherzog fast nichts mit mir, entichulbigt noch ofter die Minder oder fieht ihre Gehler für teine Rehler an. 3ch babe nicht bas blud gehabt, jo viel bei ben Berren an ihrer Berbesterung zu gewinnen als ich es gewinscht und mir bie Dube gegeben. Biele Straufe find biejes Jahr gefchehen, fo fich andere Bahre nicht zugetragen, bejonbers mit Frang. Die Berren, fo an Mraften und Gichempfinden gunehmen, werben beftiger, geneigter gu antworten, gleidhailtiger über Benes, jo man ihnen fagt." Um letten Jag des Marg 1781 nahm ber Ajo die Gelegenheit, daß ber Bring wegen icharfen Greinens bes Schenwarth wieder ftart gebrudt mar, wahr und führte ihn jum Bewußtsein feiner Schuld. "Er ging gang gelaffen in Alles ein, fant fich felbst an Allem Eduld." Cobann rebete er ihm im Garten gehend eine gang Stunde über fein ganges Vortrat gu. Er nahm Alles aut gelaffen au, ging in Alles ein, infrite bie Urfache vom einen und anderen an und verfprach, fich icht ju beffern, gestand mir aber frei, daß er nicht mehr die Webanten wie vormals fenne, daß fein Borhaben nicht recht gegrindet und fehr ebenhin." In der That besierte der Pring die gerngten Rehter balb. Der Mio fonnte am 15. April bem Grofherzog fagen, baß er eine Beit ber mit Frang beffer gufrieben, baß er ichien etwas nadizugeben, auch nicht mehr fo leicht und fo oft Berbruft zeigte und fich gleich bem vorigen Sommer Sachen in ben Ropf fepte; er fei williger, arbeitsamer, folge ebender und ohne Widerrede, sei rubiger

in feinem Innerlichen und meinens guten Sumors. Es fei gwar nech nichts ober fehr wenig gewonnen, aber allezeit etwas, dan er zu fraen fich erlaubte. Der Grofbergog ichien fehr zufrieden, es tonne nicht gleich auf einmal gehen, bejonders bei selben, er habe felbit auch wahrgenommen, bag Grang frohlicher. Das meifte fei iduld, bage er io lang bei ben Beibern war, jo ihm jo viel Gadien in ben Repf gefest. Im nadiften Monate bieß es, Frang balte an, fich zu überwinden, nicht in Scenen auszubrechen, "jo bem Großbergog febr auftandig". Als bei einem Ansgange mit Manfredini Die Rebe auf ben Raufer tam, wurde Frang ploblich traurig und fagte: "Der Raifer hat ficher die ichoniten Gigenichaften " . Mas finden Gie für besondere an ielben?' "Gerechtigfeit und Menichenfreundlichkeit." .Zie muffen fich auch bewerben um die Gunit und Enabe bes Maifers. welchem jehr viel baran liegt, daß Gie auf gute Gigenichigften gerathen. Da fing er an zu weinen und fagte: "D ich werde nicht tommen; ich tenne mich zu wohl. Ich wollte lieber leben und wunsche nun ju fterben." Und das wiederholte er einigemal. Als ihm Manfre bini guredete, foldje Gebaufen fich nicht beitommen zu laffen, er babe ja Alles: Rrafte, Gefundheit, Talente; was abginge, fonne er fich beilegen, faßte er fich und enviderte gleich, es jei eben nicht fem Gledanke, jo etwas zu willen; bies falle ihm immer in gebrudten Welegenheiten und finfteren Augenbliden bei. Bald nachber fragte Ferdinand beim Frühftud, "wenn der Raufer furbe, wer sohin Kaifer murde?" Der Ajo erwiderte: "Imeiselsohne ber Großherzog. Frang: "Die Großbergogin hat gejagt, der Großbergog werde es nicht annehmen." "Wer aljo benn", fragte Ferdinand weiter. Der Mjo: , Sobin fonnte eine Wahl geschehen." "Das mußte alfo vom Reich geschehen " Der Ajo: er habe ichou gehort und werde es in ber Reichsgeschachte beren, wie biefe Wahlen zu geichehen vilogten, Frang wellte erfahren, was wohl fur ein Unterschied wiichen Raifer und Grofbergeg fein wurde. Ajo: Der Großbergog ichate feine Leute; bies fei ein großer Troft und eine Freude fur ten Diener. Frang, "fo ftets febr nachgebenfet", bemerfte bagu, bag ein gutes Wort auf einen mebr Werth und mehr gelte als ein Bemel vell Gieth. Anfaftich ber Beichte gum Gefte Portiuncula fam Grang "gang getreffen" sim Mjo. Er muße betennen, daß er sich ichntbig wiffe, iden wieder eine Beit mit ihm verstellt zu fein; er habe ichon burch einige Reit ohne fein Wilfen "nichiedenes gethan und es vor ihm verborgen; er habe fich vorgenemmen, selbst Alles zu sagen und sicher in das Mänstige nichts der gleichen mehr zu thun. In Ginzelnes eingehend rasonnerte er ganz gut und gründlich. "Ich ging dann in einige seiner Fehler ein, machte ihn selbst richten und wie wenig er Ernst anwendete, sich zu verbessern. Ich wäre gar nicht entzegen, daß er sich unterhalte mit Sachen, so selben eine Frende machen konnten als mit Anbringung einiger Zummen; allein es wäre hart, selben eiwas zu lassen, da er einen anderen Gebrauch davon machte. Ich sah, daß er Alles gut annahm, auch getrossen war." Er bat mich, ihn auf die Probe zu stellen. Ich stand es ihm zu, ihn zur Prob mit Geld zu ver sehen, "so selben frente und bestriedigte". "Er war diesen Zag besonderes gut, willig und solgte auf Alles."

Mus biejen Ericheinungen bilbete fich bas Urtheil, bag Grang "jur Melandielie inclinire". Wenn aber ber Großbergog bie Eduld dieser Radbentlichkeit auf die Weiber schob, fo lentte ber Mjo die Aufmertsamfeit mehr auf Manfredini, ber fich jethit mabrend ber Compagnie nad) bem Coupe mit Frang abjondere, gelehrte Dieeurs mit ihm aufauge und von einem aufs andere ipringe, "so gar nicht gut finde, maffen es bem herren den Mopf aufüllt, Confusion verurfacht und Gelegenheit zu teerem Convabwert gibt". Um gur Erbaltung bes Gleichgewichtes ber Brafte bei ben Pringen ber geitei gerten Anstrengung und Arbeit entsprechend auch mehr Erholung und Bergnugen gugumagen, ließ ber Großherzog die brei alteren Gobne ofter zum Ereifen begehren; "mas ihnen große Freude mochte". Frendenerreger war nicht nur bas Mahl fondern besonders auch bie Unterhaltung nach bemielben. Der Großbergog batte gumeist eine anregende Unterhaltung bereit, lieft Lanbfarten, Portrate und Ropie von Paviten, Maifern, Mönigen, Bilber bringen, auch verichiebene Tabellen, "jo gum Unterricht ber Bugend in Frankreich beranstommen, in welchen aber jehr vieles Ineptes fieht", "zeigte iberhaupt im Milem, wie er verlange, bag bie herren arbeiten und ihre Beit und Jahre aut verwenden". Da es aber vorlam, baß fich bie Pringen bei icldien Mahlen ben Magen verdarben, ließen feit dem Tecember 1780 rie Soheiten die Rinder ofters während ber freien Beit von 1/4 bis if Uhr eine Stunde rufen. Unter ben Hugen ber nachfichtigeren Ettern ging es oft let baft genng ber, Als einmal Terbinand wegen strantheit nicht mittemmen tonnte, erzahlten ihm die Bruder, fie batten recht gelarmt, Carl babe jo gefchrien, bag er feine Etimme

mehr gehabt und Leovold jo geschwitet, bag ibn die Mutter neuerbings habe einpndern lassen. Dem armen Rranten that jett auch Das Berg weh! Einigemal nahmen Die Eltern Frang zu tleinen Rachmittagespagiergängen mit, von wo sie ihn ein paarmal segar erst "ipat abends" nach Saufe brachten. Geit 1781 gog ihn bie Großherzogin manchmal allein zu Tijche, "um ihn auszufragen". Manfredini wußte dem Ajo zu berichten, die Großherzogin habe ihm selber gejagt, wie Frang ihr Alles berichte. Wenn er aber über empas flage, mache sie fich nichts draus. Nicht geringe Angiehungefraft hatte fur ben Pringen Frang bas Cabinet be Phufique feines Baters. Es war immer eine große Freude, wenn er ibn in bassethe mitnahm. Das Majdginengimmer, in welchem auch alle Schlofferwerfzeuge waren und er nicht nur ben Boter brechieln und anitreichen feben tonnte jondern fpaar ein wenig mitthun burfte, befriedigte ibn gan; ausnehmend. Ale der Großherzog im Herbste 1777 aus Rom eine besonders funftreiche "optische Majdine" erhielt, unterhielt er bamit Die Serren viele Abende. Der Mutter madte es immer wieber Arende, ben großen und ben fleinen Berren Aupferfriche zu zeigen, barunter auch foldte, die gum Illuminiren preisgegeben wurden, mas Arang in biefer Beit noch immer mit Liebe trieb.

Gine beliebte und auch begünftigte Unterhaltung war noch immer, im Garten herumgraben. Dabei geichah es nicht felten, "baß Grang ver Frende und Bergnugen recht tobte"; er liebte es besonders, Blumen zu giehen. In reiner Freude über einen tofibaren Camen, der ihm im Glafe aufgegangen, "zog er diefes aller Orten mit fich herum". Als ihm Leopold das Olfas zerichtag, verdroß es ihn zwar. "zeigte fich aber als wenn er gleichgiltig hierwegen". Im Sommer 1751 munte er mit ben Briedern einmal ein minder begründetes Epectael bes hipigen Manfredini über fich ergeben laffen, weil fie uber dem Eifer im Pflangeneinlegen das Effen vergeffen hatten. War Namens- oder Geburtstag eines der Beidnvifter, jo gab es erft gemein ichaftliche Gratulation, bann Spiel; auch wehl ein "fleines Feuerwert mit Edbieffung einiger Pöller". Es galt als ein Namenstag vergnügen, daß fie an Carls Toge Landfarten, welche Celleredo ausgewählt hatte, bin und ber tragen duriten. Dabei machten fie alles Octos, was nur möglich, rauften alle Angenblid". Der Groß. bergeg murbe fo los, bag er mit einem fleinen Stabeil auf Cart fcblug, tha beim Arm auf einen Geffel rif und fgen bleiben fieß.

Musit. 177

"Gleich aber ließ er ihn wieder los und fing gleich wieder Alles wie vorher an." "Landkarten auflegen" war überhaupt immer luftig. Noch größere Frende stand für den folgenden Tag in Aussicht, denn der Bater hatte versprochen, sie bei Lebertragung von Bildern mitsarbeiten zu lassen. Sie machten bereits Pläne, wie sie die Bilder auseinander klauben, übertragen und anordnen würden. Schon konnten sie den Augenblick kaum erwarten, als die Großherzogin bat, sie nicht zu dieser Arbeit zu lassen; es könnte ein Unglück gesichehen. Der Bater schickte sie daher ins Zimmer, "so die Herren gar nicht gut nahmen". Dagegen wurde ihnen versprochen, daß sie nachmittags ihre Zimmer mit Bildern rangiren dürsten. Sie "schleppten" denn auch mit Freud' und Lärm die Bilder herum und waren bei dieser Arbeit überglücklich.

Ocfter führte die gesammte junge Welt ein Theater auf. Nur Die alteste Schwester vermißte man babei ziemlich oft, "maffen fie ftets in der Straf", wie es jum 4. November 1777 heift. Wenn alle Weschwister zusammen waren, ging es, wie es in solchen Källen zu geben pflegt. "Man fann fie fanm einen Augenblick aus ben Augen laffen, daß nicht gleich fleine Sandel unter felben entftehen." (24. Juni 1777). Da es bei ben Unterhaltungen etwas gar zu luftig wurde. beispielsweise Franz und Leopold "in dem gemeinsamen Toben und Laufen" fielen und fich einen blauen Fleck schlugen, feste ber Aio durch, daß auch für dieje Luftbarkeiten zwei Gruppen, die ber Großen und die der Aleinen gebildet wurden. In Franz brach aber immer mehr eine ernstere Stummung burch. Go beißt es im Berbite 1779: "Franz allein ist etwas mehr gehorsam, boch verschmäht er es nicht, die Brüder zu Rindereien anzustiften. Bas Schmerz und Berbruß für mich, so viel Beit, Arbeit vermiffet zu feben. Manfredini fangt wieder mehr an als je mit ben Herren gemein zu werben, mit ihnen zu spielen und zu tändeln, so macht, daß er felber mehr angehen läkt und daß fie um bas Ermahnen nichts fragen. Die Herren ziehen ihn in Allem vor, wollen ftets mit ihm fein."

Schon Plato und Aristoteles betrachteten Musik ihres ästhetischen Einflusses willen als treffliches Erziehungsmittel; sie ist die Sprache der Welt. Am Hose zu Florenz wurde sie von den Kindern gerne gelernt, mit Freuden geübt. Sie veranstalteten an langen Wintersabenden Concerte. Das erste führten Franz und Ferdinand mit ihren Schwestern Therese und Marianne in Gegenwart des Meisters am

13. November 1780 auf. Auch bie Mutter machte ofter mit ben Leiden Sohnen Mufik. Richt jo lieb war es ihnen, wenn Thereje allem den Glugel ichlug und fie bas dantbare Bublicum abgeben jollten; "fie idnoapten immer mit halbgebrochener Stimme". Saufig bestand, wenn bie herren und Frauen gufammenfamen, die Unter haltung darin, daß fie Landfarten und Rupfer anfaben, Farben mijchten; es gab aber auch Spiele im Garten und mit Marten, besonders Lewie Mis Frang einft mit Manfredini und Ferdmand Tarel ipielte, machte Leopold einen unliebiamen Mibig. Frang, beifen Blatt er auch einmal verrieth, fuhr ibn bart an, "wenn er einen Spion algebe, muffe man ihn aufhenken". Auch Billard frielten die Bringen gerne, hielten fich aber nicht lange in Ordnung "Es macht ihnen Frende, alle Rugeln, jo viele fie finden, gufammen auf dem Billard herumguschlagen, jelbe berans zu ftoßen. Ermabnt man fie, fo laffen fie auf einige Beit nach, sohin geht es auf das neue darauf los. Bein Sagen fruchtet etwas, sie jallen fiets in ihre alten gehter und Gewohnheiten und fortet, nicht alle Augenblick die Gebuld zu verlieren."

Um 30. Angust 1779 wurde die Zahl der Geschwister durch die Geburt eines Bruders vermehrt, welcher tags darnach auf die Namen Anton Bieter getaust wurde, und am 15. Derober 1780 struten sich die Kinder über die Geburt einer Schwester, deren Tause sie im vollen Denate assistiten: sie ert ielt die Namen Maria Lemalia. Mit der Aja Storck batte der Ajo nur wenig Versehr; "ich suche mich in keinen Disents mit ihr einzulassen, massen stetes zu beiergen, angesichet zu werden".

Manchmal liefen die Hoheiten, wenn sie Gäste batten, nach Tisch die jungen Herren zu Conversation, Tarot, Billard, Schach kommen. So am 26. Detober 1777, wo Chevalier Hamilton, Trenaue, Abbizzi, Thurn sie beschästigten. Doch beim Pollard machten die Herren wie die Gaite und Manfredini gewöhnlich "ein großes Geteie" und gelrandzen Ansdrücke wie Diabelo, so daß sich der Uso wiederholt erschreckt "m das Nebenzimmer retirierte". Bei Tarof war aber Franz gleich wieder zu serios, und wenn er eine dem Bater beim Schach einige Partien abgewann, so wurde er gleich "ganz bochmuthig und prablite, stets zu gewinnen".

Am 12. Februar 17-Sovollendete Franz das 12. Lebenspihr, Al. Geburtstagegeichent erlat er fich, "abende niehr Leute zu seben". Der Grechberzog gung benn auch icken am nuchften Tage den hoffalender burch, um bie Gefellschaft, die fich zur Abendcompagnie um die Berren finden follte. ausammenaustellen. Er bezeichnete Graf bel Berino, Grini, Riccarbi, Orlandini, Basque, "fo mit anderen abends fommen follten". Franz schickte sich in die Gesellschaft sehr gut, "war munter und wenig embarraffirt". Baufig fpielte er "fehr munter Billard", gleich bas erftemal mit bem Vater und mit Cowper. Aber auch die Conversation wurde gepflegt. Franz charakterisirte dem Bater die Gesellschaft bald hübich scharf und richtig. Der liebste sei ihm Riccardi, Martelli, Die anderen feien ihm Alle gleich. Orlandini fei ein Seccatore und nichts mit ihm zu reden. Cavonni seccirte mit lauter Phrases. Der Ajo mar aber in Mehrerem gleich aufangs unzufrieden. Er hatte nicht gerne. baß die Herrichaft die Gerren um Alles ausfragte, wie ja Franz felbst fagte, bag ihn ber Bater um Berichiebenes gefragt und er Bieles gerebet. Manfredini, immer fich gleich, forgte fast nur "um fein eigenes Amusement und bekümmerte sich nicht, was die Herren thaten". Endlich fand Colloredo bieje Berrengefellschaften für bie Bringen überhaupt verfrüht. "Ich finde mehr als jemals, wie wenig nütlich. noch in diesen Jahren den Herren viele Gelegenheit zu Disputation zu geben, maffen fie folche noch nicht zu genießen wiffen und fie Dieselbe in ihren Schuldiafeiten irrt."

Das Theater übersteigt zweifelsohne bie Fassungstraft ber Rinder und treibt fie aus ihrer natürlichen Sphare. Auch bem werbenden Jungling fonnte es zum Besuche nur angestanden werden, wenn bas Stud als eine neue und verwickelte Sandlung vielseitig besprochen und jo zum flaren Bilb: nicht aber zum tollen Bilbertang wird. Das Schausviel muß ein feltener, von allen Seiten zu befprechenber Genuß fein, wenn es nicht zum Sirenengefang für bie Phantasie und die bahinter lauernde Sinnlichfeit werden foll. daher am 6. November 1779 der Ajo dem Großherzog vorichlug. daß die Großen öfter zu größeren Ausgangen vor bie Stadt und ins Spectacle geführt wurden, war der Grokherzog fo überrascht. daß er es jogleich ber Großherzogin fagte. Wirklich besuchten Franz und Kerdinand von nun ab öfter und zwar noch 1779 bie frangosifche Komobie. Wie unrecht man bamit in biesem Alter hatte, erhellt am besten baraus, daß die Rinder in Oper und Ballet zuweilen fo ichläfrig wurden, "baß sie ben gangen Weg nach Saufe ichliefen". Am 17. Mai 1780 burfte Frang ben ersten Ball in ben Cascine besuchen, auf welchem er sich bis 1/311 Uhr unterhielt. Auch ins

Theater ware ber Pring gar to gerne wieder einmal gegangen. Instandig bat er am 20. Juli b. 3. fur sich und Bruder Ferdinand Die Mutter, "Die neue Bidce jehen zu blirfen". Doch Mama hatte Die Antwort bereit, wenn fie fich einmal leffer aufgeführt. Beffernng veripuren liegen und fich gut verwendeten, wurden ihnen Unngemens gestattet werden. Auch der Bater, bei dem Frang zwei Tage frater bas Glüd verfuchte, "gab eine zweidentige Untwort, aus welcher weder Erlaubniß noch Berbot zu schließen war". Mit Frang scheint auch Manfredini durch Diesen Bescheid hart getroffen worden gu fein. Tenn er jagte batd barauf zum Ajo: Frang jolle mehr billige Amujemens haben, woburch fein Beift mehr aufgenuntert und ibm mehr Luft zur Arbeit gemacht wurde, "benn er ift fehr verupirt und hat feine auftandige Abwechelung". Bum Alo geladen zu werden, galt Frang immer als besondere Frende. Er erbat fich hiegu fogar ichrift. lich die Cimvilligung ber Mintter und war bajetbit beifpielemeife an feinem Ramenefeste 1780, in Geschlichaft bes Thurn, Saleiati, Goeff, Manfredini, Hobenwarth "fehr luftig und fuhrte fich gang artig anf". Da Trang immer wieder ben Ajo qualte, gu ihm geladen gu werben, nahm ihn biefer and gang allein zu fich und jah nach bem Timer mit ihm Rupjer an. Auch ben Erzieher ber Aleinen Dericht juchte Franz einmal auf, "feine Maschinen anzuschauen".

Um vollkraftige storperbewegung zu bewirken, unternahmen Vater und Lehrer mit den Prinzen öfter Fußvartien. Um 13. Februar 1750 veriprach der Broßherzog dem Franz, ihn kommende Woche mit sich auf einen ganzen Nachmittag zu nehmen. Der Prinz freute sich ihrou sehr auf den Ausflug, war daher betrossen, als der Water ausging, ohne etwas zu sagen, "er dissimuliete, empfand aber, daß ihm der Bater nicht Wort gehalten". Dassir marichirten die alteren Herren mit dem Bater an einem heißen Innitage von Batokmo nach Casmo bei s. Marco sechs Miglien weit. Die Menter war mit dieser Anstrengung um so weniger zusvieden, als Franz "vor lauter Schreien eine ranke Stimm" bekommen hatte; er sam wohl anch aus dem Grunde übermüdet nach Hause, "da er sich gern nachgibt". Als man im Inni 1781 die Certosa in Bat d'Ema besuchte, unterhielt sich Franz recht well mit Weistlichen und fragte sozar einen derselben, ob es sacht möglich wäre, "ihnen eine Recreation zu verschassen, nud zwar auf drei Tage".

Um bas Gemath ja erfreichen, ben Emu fur Naturichonbeiten gu befelen, afer auch zur Stiftening ber Arligfut, allerla Sch-

weichnugen von der gewohnlichen Lebensorbunga zu ertragen, ver anftaltete ber Grefcheizog jahrlich ein paar Mal eine großere Partie be plaifir. Go marteten im Detober 1779 bie Pringen Tag fur Tag schniuchtig und mit Ungeduld auf eine folde Zufreife. Endlich fam ber 29. Detober. Es wurde beichloffen, in Dobaja zu jpeifen. "Dies war icon eine Frend und nicht mehr zu gebenfen, daß eine Lection für fich geben fonnte." Endlich, als ber Tag gefommen, ging man ftatt auf ben Berg nach Bratolino, um bert zu übernachten. Der Greicherzog, Die brei Berren, Thereie, Goeff, Maniredini, Hohenwarth gingen gu Rui, mahrend die Großbergogin rut und Colloredo mit dem franteinden Gerdinand gurudblieb, "welchem es fehr weh that". Alle gingen jo wie fie waren, feiner hatte etwas, um iber Nacht geborgen ju fein, und wollte auch nichte haben. Go mußten fie fieben Migtien maridicen. Um anderen Tage tamen fie Alle ziemlich mude zuruck. Tranz war am abacidilageniten, igh and etwas bleich ans und ichien fleisen Sals zu haben, tlagte aber nichts jondern that fich Gewalt an, luftig und manter gu fein." Befonders habe es fie ergopt, baß fie nichts gut effen gehabt, und bag feine Betten gerichtet maren. Alle hatten "wie natürlich angekleidet ichlagen muffen", Frang mit bem Grefibergog, Die Aleinen mit Manfrebini auf bem Boben. Eddunmer ging es bei einem Ausfluge, ben bie Pringen mit dem Bater, mit Manfredini, Goeff und Hohenwarth am 5. November D. 3. unternahmen. Der Gerr jührte fie, wie gewöhnlich, auf die übeisten und steinigften Wege. Niemand fieht auf fie, man luft fie machen, was sie wollen." Leepoto siel mit dem Mopf auf einen ichnei-Digen Stein, jiblug fich ein "gutes Loch" in ben Mopf und verter wel Blut. Ratürtich fehrte man jogleich gurad. Der Großherzog jagte jum Mjo gang fleinlaut: Wir haben einen Bleffierten, wollte, doß Riemand davon wühte und horte, ließ heimlich Stord rufen. Der Mo wuich die ziemtich tiefe Wunde aus und versatschte den Ropf. Der Großbergog fagte nur immer; Wie es ber Graf gut macht, und gab ihm bie freundlichsten Reten. Abo aber blieb immer gang ernftbait, fagte nichts als es fei ein Unglid und Ghid gugleich, bag er jid ben Mopf nicht zerid lagen. Die Fran erschrad und freute fich mer uber bas eine, micht gegenwärtig gewesen zu sein. Ihre niebe war: "Das muß geschen, weil fie fich nichts sagen laffen, fie werden fich ben Stopf einidlagen." Beide gaben Colloredo gu verstehen, bag er ber Maiferin nichts ichreiben moge,

Gur ben Commer 1780 mar Frang und Ferdinand eine fleine Luftreife nach Bifa und Livorno in Ausficht gestellt, fie follten in Pija die berühmte Belendstung jeben, welche zu Ehren bes beiligen Stadtpatrons Rene alle brei Jahre am 16. Juni fiattfand. Je naber bie Reit biefer Reife herantam, besto weniger war bas Ginnen und Deuten ber Pringen fur etwas anderes zu haben. Endlich. nachbem fie am 13. Juni "eine Stunde" in ber Quiete von ber Mutter Abschied genommen, begann folgenben Tags um G Uhr mit Colloredo und Maniredini bie erschnte Jahrt. Das Wetter mar das herrlichfte. "Die herren waren fehr luftig und zeigten viel Freude;" bas wohl angebaute Land, die schonen Verspretiven, Die lieblichen Städte erregten ihre Theilnahme. Um 1/2 Uhr fam man in Pifa an. Gleich nach bem Effen wurde "Alles beobachtet, was verdiente betrachtet zu werden"; ber Dem, in dem fie ber Ergbijdes mit bem gangen Rapitel empfing, Baptifterio, Compo fanto, ber Thurm, bas Museum, wo fie ber Projeffor ber Naturgeschichte ein und bas Unbere beobachten machte, jo felbe fehr unterhielt", ber botanijche Garten, ber "wegen feiner Curiefitat" mit jenem von Pabua "bisputirte", bie Rajerne, wo fie bie Cavaliere empfingen. Abende famen ber Ergbidof und andere, ben Berren aufzuwarten. "Frang bat giemlich mit ten Leuten gerebet. Beibe bielten fich aber meiftens bei ben Meinigfeiten auf und nahmen nicht jo viel bas Grofiere in Adht." Am nadiften Tage ließ man ihnen auf ber berühmten Orgel fpielen, fie betrachteten ben Sochaltar wegen jeines Baues und ber Stoftbarfeit, verichiebene aftronomilde Auftrumente in der Epecula, wo fie mit dem großten Teleflove die Gegenden und auch in die Soune faben. Um 12 Uhr famen die Robleffen und andere Leute, ben herren bie Sande zu fuffen. Radmut. tags war eine fleine Probe von Paulenspiel, begab man fich in die Baber, endlich abends ins Theater. Um naditen Morgen verfaßten fie über bas Gesebene umftanblichen Bericht an bie Ettern. "Die Berren find burd biefe wenigen Tage aus ber Ordnung gebracht. Richt einmat wollen fie fleine Unmerlangen ma ben uber jenes, was fie geschen haben." Abends unterhalten fie fich, mie nach und nach die Beleuchtung gunahm, und bewinderten fie be-1,11 Uhr. "Die Menge bes Boiles war noginallet, es ermoreite Alles von Leuten." Am 17. Juni werbe um 5 Ut. bie filor wer Livorno angetreten. Elle ber Biald muitr

Mastbaume und das Meer, so sie sehr unterhielt und zu vielen Fragen Anlag gab." Der Gouverneur und die Noblesse empfingen fie feierlich, "bas Bolf aber versammelte fich haufenweise, bie Pringen au feben, wenn fie ins Genfter traten." Am nächften Tage faben fie die Bachparade aufziehen, "fo fie fehr freute" und am 19 b. machten fie gar geine Promenade auf dem Meer." Das gunterhielt fie ungemein und Reiner empfand einige Ungelegenheit vom Baffer". Man wird taum unterlassen haben, die Ausmertsamkeit Franzens nach bem meerumspulten Corfica hinzulenten, wenn er es nicht etwa vom Leuchtthurm aus fogar gesehen hat. Dort mar, Frang fo nabe und ihm fast gleichalterig, Rapoleon aufgewachsen. Wie, sagt er uns selbst: "Ich war starrtopfig, eigensinnig, nichts imponirte mir, nichts brachte mich aus ber Fassung. Ich mar zanksüchtig: ich fürchtete Riemanden. Den Ginen schlug ich, ben Andern fratte ich. Alle fürchteten mich. Dein Bruder Joseph ward geschlagen, gebiffen, gescholten."1 1778 war er mit dem Bater nach Florenz gekommen. bem ber Großherzog ein Empfehlungsichreiben an feine Schwester, bie Königin Marie Antoinette, gab.2 Merkwürdig ift, daß der alte englische Minister Chr. Mann dem Grokherzog, als Corsica im Geburtsjahre Franzens französisch wurde, immer wieder versicherte, er sehe mit Berdruß, daß fein Sof "fich nicht werfthätig an Boden gelegt habe, bies zu hindern". "Diese Rachbarschaft ber Franzosen ist dem großherzoglichen Interesse wegen Livorno nachtheilig und burfte bem Erzhaufe mit ber Reit bedenklich fallen." Am 20. Juni marfen die Prinzen, ohne daß es ber Ajo gleich mahrnahm, einige Stude Gelb ben Armen, welche vor ihrem Fenfter bettelten, hinab. "Ich ftellte es selben ein." Die Leute fingen an, ungestüm zu werden, sich zu schlagen und ein grimmiges Geschrei zu machen. Sie mußten mit der Wache auseinander getrieben werben. "Sehr ungern, bie Rahren in ben Augen", verließen Franz und Ferdinand Livorno und begaben sich am 21. Juni schon um 4 Uhr morgens auf die Reise, so daß sie um 12 Uhr, "immer etwas matt von bem Staub und ber Hite", nach Hause tamen.

Die bei der lernenden Jugend fo beliebten Ferien, bei unseren Bringen boch wenigstens Tage des Landaufenthaltes, waren bem

<sup>\*</sup> Böhtling i, Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und fein Emportommen.

<sup>38</sup>htlingt, l. c. I. 84.

ret an Raunig. 6. Auguft 1771. S. D. u. St.- Arch.

Atjo Colleredo nie lieb; fie brachten Unordnung und Berftrenung. "Wichts freut die Berren, weil fie ichen gang mit Cajano occupirt." Mitunter warfen bie Gerien ichon giemlich lange Schatten vorans. Co befahl ber Grenbergog 1781 bem Collerede ichon anjanas Jung. gleich nach bem Sohannessieste, auf Imperiale zu richen. Be naber nun biefer Tag lam, besto bober flieg bie Spannung ber Rinder. Die Lectionen Bach und Sobenwarth wurden auch nabrend ber Rerieu gehalten, ja fogar am Tage bes Umgichens. Wir finden co jum Theile munderlich, wenn ber Mio fich wundert, bog tie Gerren an biefen Tagen "gang confus waren, mit nichte als ihrem Reifen nach Imperiale beschäftigt". Doch ein wenig trug er bem berechtigten Gefühle allerdings Rechnung. Go fdireibt er am 25. Juni, tem Tage bes Umgiehens: 3d ließ bie Lection wie fonft halten. mußte aber id on etwas radifchen. Rad i Uhr fuhren wir babin-Die herrn fonnten es nicht erwarten, fragten über grongigmat. wann ber Wagen fommen werbe. Alls wir babin famen, gingen wir gleich gur Ragu, bei welcher wur über eine halbe Stunde geblieben. jo von verschiedenen Cachen geredet. Gebin fubrte bie Gerren in Die Quartiere, jo ben Augenblid nicht erwarten tonnten, weil felbes für fie neu war. Gie burchtiefen alle Zimmer und fobath fie einige Augenblide in einem waren, gingen sie wieder in ein anderes. In einem Augenblide, als ich mich umwendete, lehnte fich Ferdmand vollig aus bem Genfter, ein Stud abzulefen und es an Manfredim's Renfter herabgulaffen." Maturlich murbe ber Rudgug in bie Stadt nicht minder geführlich. "Ich felbst mit Manfredini half, ihre Nisten zu raugiren und bie unnöttigen Papiere auszumuftern." Doch war auch am Lanbe nur felten ein Tag gang frei gegeben. Alber auch an folden unterrichtsfreien Tagen murbe body ftets barauf geseben, getwas Rutliches und Dientiches mit ben herren au fprechen. Gie werden um Alles angeredet und ermafint, wobei ftets gesucht wird, fie nicht zur Ungebuld zu reigen, sondern es wird bie Urjadi' und Wott wendigfeit vorgestellt." Beliebte Unterhaltungen wahrend bes Landaufenthaltes wiren Bogelfang, Bilber und Land farten ansehen, welche in großer Menge auf ben Landfig gebracht werden mußten. Alls in Conello die Großbergogin die große neape litanische Marte bergab, frechen bie Mleinen auf berfetben gennm. Der Ajo fehnte fab regelmaj ig rad Edluj, "benn bie Berren mabten fic aleich bie großere Arabeit zunigten und berein eitwas aus plaffen."

Bieberholt findet fich die Rtage, daß bie Pringen, wenn Befnche famen, leicht verlegen wurden. Doch bing bas vielfach auch von bem Muitreten ber Gafte ab. 1778 faben fie ben Bringen von Mohan und als man fie am 14. August 1779 im Barten bem Carbinal Brian geigte, fühlten fie fich gar nicht beengt. "Er unterhielt fich mit ihnen, die herren fpielten und machten ihr gewehnliches Getve. mobei fich Gerdinand so erhipte, bag ich ibn wegführen ninfte." Mm 3, Januer 1750 tamen tie Hoheiten von Mailand, Erghergea Aerdinand von Gite und Beatrix, auf Befuch : ber Großbergeg war ibnen Lis Caftaglione entgegengereift. Die Eltern führten ihnen aletald bie Rinter vor, die bergleichen machten, bie Sand gu fuffen, was fie aber nicht verstatteten. Der Ajo war nicht wenig geschmei chelt, bag ihn ber Ergherzog lange bei ber Sand bielt und ihm verficberte, er frene fich febr, ibn wieder zu seben. Beatrix machte ibm bas Compliment, daß bie herren fich fo gut presentirten. Gie tabeten wechselweise mit ben klindern, "jo fich gang gut verhielten, Initia waren und gang natürlich über Alles antworteten". Tags barauf verficherte ber bobe Gaft, er informire fich aber Alles, um fur feinen Gobn indes einen Plan zu maden. Befontere intereffirte er fich, wie ihnen Latein gegelen, wie auf zweidentige Fragen geantwortet werbe. Der Ergherzog lieft fich auch bie Bucher notiren, welche bie Pringen brauchten. Als ber Mjo die Bemertung Ferbinands, er unnide eine aute Wahl in ben Lehrern für feine Rinder gu treffen, dahin erwiberte, bag es leicht fein werbe, fie zu finden, nahm er iln beim Aleib und fagte: Wenn ich von Ihnen was abichneiben tounte, so mare ich gang gut bejorgt. Am 3. Mai lamen Eribergog Ferdinand und Maria Beatrig auf ber Rudreffe wieder nach Floreng, "Ben allen Geiten wor Embarras gu merten." Feedinand widmete ber Erziehung feiner Reifen auffallend eingehenbe Aufmertjamfeit. Er nahm in ber Beit lis gum 26. Mai, an welchem er abreifte, oft Gelegenheit, die jungen Gerren zu fprechen, fragte fie eingehend aus, fab ihre Arbeiten und borte ihre Untworten. Schlieglich machte er bem Aljo "bas größte Lob". Es fei nichts aruferes, als ein Rind zu bilben zu einem Menschen, ja es zu einem Aursten zu moden. Colloredo entgegnete, es habe ber Groß lerzog die Gnade, sich um die Erziehung ber Erzberzoge vollig angunehmen; er thue nichts für fich, befrage fich bei felben um er. Er babe aber bie Gnade, feine Borftellungen anzuhlbren,

wenn er sie gut finde, auch gutzuheißen, und sie würden dann genau beobachtet. Insbesondere lobte Erzherzog Ferdinand Franz. Er sinde an ihm wenig Zwaug, viele Natürlickeit, Alles, was er bis dato an ihm gesehen, gefalle sehr gut. Der Ajo meinte, es sei allzeit besser, wenn ein junger Herr einen markirten Charakter habe; Kinder müßten durch die Raison geführt werden. "Ich stickelte sehr auf den Plan von Wilczek." Der Erzherzog erwiderte, er habe bloß so geredet, um von diesem Austrag sich los zu machen, massen er wohl einsehen konnte, daß man ihm auf diese Puncta nicht einzehen konnte. Hingegen meinte Beatrig, die Frauen seien übel erzogen, gezwungen, könnten kein Wort reden.

Frang erfreute fich immer ber beften Gefundheit. Um fo mehr schreckte es seine Umaebung, als er am 2. Juli 1777 bald nach dem Schlafengeben zu jammern begann, er muffe fogleich erftiden. Er hatte nämlich an etwas gebiffen und bavon verschluckt". Manfredini, "fo feine Beiflichkeit tennt", ließ ihn Baffer trinten und es mar fofort aut. Der Pring aber ließt fich langer als eine Stunde nicht in Ordnung bringen. Wenig fpater fühlte er beim Erwachen zwei fleine Wimmerl auf ber rechten Bange. Da er fratte, entzündete fich bie ganze Seite, so bak noch an ben folgenden brei Tagen Wange und Auge verschwollen waren und er zuhause bleiben mußte. Der Ajo hatte icon den Brief an die Raiferin geschrieben, als es bie Großherzogin nicht billigte; man folle ber Raiferin nicht umfonft Ungsten machen. Der Ajo tam beshalb wiederholt in Berlegenheit. Die Raiserin-Großmutter in Wien wollte von allem berichtet werben, und ba gerade zu biefer Zeit Leopold, Carl und wiederholt Ferdinand frank gewesen, ohne daß man es nach Wien gemeldet, fchrieb die Raiserin, sie habe es übel genommen, daß in der letten Rrantheit Ferbinands feine Staffette geschickt worben fei. Sie muniche, bak bies nicht mehr unterbleibe: wegen bes Antheils, ben fie an den Kindern habe, folle man fie von Allem berichten. Um 31. August biefes Jahres und am 6. Dlai 1780 mußte bem Frang ber Argt je einen Rahn nehmen. Beim letten Eingriff gog ber Argt, ba ber Rahn "befonders lange Wurzel hatte, breimal, wobei fich Franz gang gebulbig hielt und nichts barüber flagte". Sonft verblieb er, abgesehen bavon, bag er einen Fall that, bei bem er fich Rase und Mund aufschlug, vollfommen wohl. Nur befam er gegen bas Frubjahr gern "ftart bie Strauche", hatte wohl auch im Juni langere Stoft 187

Beit Suften, aber "ohne Ungelegenheit". Da bas beiße Glerens befanutlich im Commer leicht Erfaltungen verurjacht, lieg ber Mjo Grang, wenn er "gang erhipt" nach Saufe fam, immer eine Biertelfrunde vor bem Soupe fich altühlen, so tem Manfredini "gar nicht recht". In einem Buntte ber Forderungen ber Gefundheitepflege war auch Arang mit seinem Mio in Wiberspruch. Er machte ibm Dies temerklich mit ben Worten, wie er nicht leiden fonne, wenn . im Commer die Bimmer finfter gehalten werben, dies madie nur mehr warm und fei nur eine uble Bewohnheit, benn bie Luft fei bas Bejte. Tagegen ichlug Franz im Mugust 1780 großen Larm, er habe Scorpiones gefunden. Sogleich mußte Derichs mittommen und feben. "Frang macht wie gewohnlich ans ber Bagatelle eine Sauptaction." Wie febr die Marichtouren, welche gu biefer Reit Maufredini und Sobenwarth mit Grang lis gu vier Etunden ausbehnten, biefen ftarften, beweift am befien, bag er am 3. Dai 1779 33 Alor. Pjunde wog und bis zum 9. August 1781, wo ihn ber Bater wieder wog, im Gewichte auf 99% Pfund ftieg. Ferdinand weg bei jener erften Abwagung 73 Pfunde, Carl 60 Pfunde, bei ber zweiten brachte es ber immerwahrend franke Gerdinand nur mehr auf 60 Pfund, mabrend Carl 76 Pfunde, Leopold 85 Pfunde mog.

In Kost und Lebensweise wurden die Prinzen einsach wie nur je die Kinder eines burgerlichen Hauses gehalten. "Die Rost", schrieb Colloredo 1779, "ist simple und jenes, so man selben gibt, sehr wenig." Es war ein Ereigniß, als der Bater zu Allerheiligen dieses Jahres jedem Prinzen ein Stüd "Heiligenstrüßt" gab. Nur wenn sie bei den Ettern speisten, "tießen sie es sich wohl geschehen", sehr gegen den Sinn des Ajo, der immer fürchtete, es mochte ihnen ichaden. Doch die Herrschaften sagten nichts darüber. Es konnt aber bei den Speisen auch auf das Wie der Berabreichung au. Dierin erregte die größte Befriedigung, daß gemaß hohem Besehle von Neujahr 1779 den großen Ferren nicht mehr in Schisseln sondern in Tellern angerichtet wurde. Jur selben zeit zogen sie voch die Kinderschule aus und wurden in "Erdinati Tracht" zesteitet.

Bom 18. Januar 1779 an arbeitete ein Miniaturmaler, Enbe April und anfangs Mai 1781 Maler Deren, ber ben Auftrag batte, ein Familienstud zu machen, an einem Bilde von Franz.

Berfen wir gur Berpolitändigung unferes Bildes einen Blid in die Stube der Heinen Berren Carl und Leopold, fo jehen wir ba wenig Troitliches. Dieje Rammer bereitete zu biejer Reit bem Mio febrere Sorge. Huf fein wiederholtes Drangen hatte ber Broft. herzog im Mai 1776 gebeten, bis Weihnachten ein gutes Enbject ju verichaffen, ba es mit Saubein nicht mehr gebe. In ber That empfahlen ibm lei seiner Anwesenheit in Wien Die beiden Majeftaten und Rerens einen Officier gu Wer. Meuftadt Giltopi angelegentlich. Lach febte fich fur Roller ein, ber aber verheiratet war. Huch Collin, ber gewesene Sofmeister bes Bringen Brang Lieditenftein, und Sauptmann Creneville tomen in Vorschlag. Der Broftherzog wollte fich nicht enticheiben, ohne ben 21jo gehert zu haben. Dieier bat, fich febr an bebenfen; es fei ibm nicht lieb, bag Alle von Sterens empfehlen jeien und fich jo lanter Creaturen besielben beim Unterrichte finden wurden. Im Rebruar bes nad ften Jahres brangte er aber den Großberzog neuerdings. Es sei nothwendig, mehr Leute um die Erzbergoge zu haben. Cauboin fei fait zu nichts tauglich. Die andern fragten nichts um bie Berren, Alles rube auf Mio und Manfredini. Benn einer erfranten follte, wurden Die Berren allein verbleiben, Gutes und Ordnung werden gugrunde geben. Bin Juni ließ der Großbergog fich vernehmen, er habe 15 bis 16 Gubiecte burchgegangen und auch wirtlich Jemanden gefunden, "ber gwar fem Berenmeister fei aber Alles ihnn werde, was man ibm auftrage." Dennoch fam der November und noch immer fein Meister. Der Aljo wurde neuerdings bringlich vorstellig, bei Cauboin fei taglich gu fürchten, bag ibn ber Schlag treffen werbe, er laffe gange Stunden Die Ninder mit den Rammerdienern spielen, bleite zwar im gimmer, ichlummere aber ober ichreibe. Carl werbe jant und verfiellt, Leepold berbe. Der Grofbergog gab gute Worte, rebete fogar von einem Meister ber Geometrie, ber nach Neujahr fommen folle, auch ein Tangmeifter bibe fich gemeibet, bart fei ein Gedemeifter gu finden. Ueberdies redete im Geptember 1775 Rad von feinem Abgange, "ba er in Melandielie verfallen". Aud ber Ajo meinte, berfetbe werbe nicht mehr zu branden fein. Doch befferte fich bas Uebel; es luten aber bie Pringen immerbin barunter. But Gauboin biente nech bie jum 25 Marg 1779, it er fdieer frant wurde. Geine Bflichten erfaltte ber Mp jettit, fo jehmer es ibm auch wurde, da die Ale is geborjam und sehr fundighwaren. Aber sie, wenn auch nur vorläufig, Manfredini zu überlassen, brachte er nicht übers Herz, ba dieser "fiets mit ihnen rollt, sie plagt und reigt".

Um 11. April (1779) ftorb Cauboin und am 12. Mai trat Milippi ein, "jo mir ein gang guter Mann icheint, aber febr trauria, niedergesichlagen, jehr von Mund ftintt, völlig gebrochen ift, jo bag nicht git muthmafien, baf er lange bauern wirb". Der Piemontese Graf Alois Moris Relievi, finber Mammerherr bei Erzbergog Maximitique war gulett Major in ber fagertichen Armee gewesen. In feiner Anstruction hieß es:1 "Er wird porgüglich bei ben jungeren Berren verwendet, abntich wie Manfredini bei den Großen." Colloredo batte richtig gesehen. Schon im Bufi mußte er berichten: "Die zwei Alleinen werden sehr ausgelassen, achten Filippi nichts und jolgen ihm wenig eder gar nicht. Er ift auch wenig fabig zu biefem Dienft und bat teme Gefundheit. Die herren gewohnen fich, mit ihm zu babinieren und famitiar zu werden." Dazu noch batte Filippi jo wenig erziehendes Giefahl, baf er feinen göglingen anvertraute, fie feien auf bes 21jos Bunich von "ten Großen" abgesondert worden; werhalb fie auf denjetben bese wurden. Im September wurde er ernstlich frant.

Bur fellen Beit drängten bie Deheiten febr, ben Erghergen Bojeth unter bie Manner zu geben, "maffen bie Weiber, fo mit ihm, nichts nut, ihn nicht leiden fonnen". Der Ajo versicherte aber, es muffe eift ein Infrenctor nebst Filippi tommen für die Aleinen, Joseph branche Leute a parte, "maffen felber gan; allein mußte geführt und viel von ben Andern abgesondert werden." Die Großen seien für Die Jahre findigd, bas tomme baber, daß fie ftets mit ben Rleinen gewejen. Er meine, baß Reiner fur ibn paffe als Blobig. Der Grefferzog idgien verwundert, er batte ibn fur "ju murrijch" ge: batten. Derfelbe moge alfo vorlaufig einigemal gu Jojeph gehen, Damit er wegen Unbrang feiner beatichen Leut Die Sprache nicht vergesje". 3m December 1779 wurde endlich ein Berwandter ber Uja Stord, der Oberlieutenant Martin Deriche, ein Schwebe und Convertit, als Erzieher angestellt. Er follte in feinem Dienste mit Filippi abwechseln. Da ihm der Grofbergog ben Capitantitel im Beere, 1000 fl. Sonorar, Quartier im Saufe und auf bem Lande die Roit guiprach, beltagte fich Belopi fojort beim Mio, er toune und,t urben Derichts bestehen, glaube bas Gleiche zu verbienen.

In truction your le Cent Philippi 1779, S. S. u. It deth.

Beide waren Militar und "wußten fich nicht recht mit ben Serren gu benehmen". Ditunter verjammelten fich auch bie großen Gerren um Derichs, "feine Maschinen auguseben". Ueber Derichs urtheilt ber 21jo am 1. Gebruar 1780 alio: "v. Derichs icheint etwas geschaftig zu fein, sich einzubilben, Bieles zu besipen, rebet oft febr unordentlich und ohne Grund, hat viele Einbildung von fich feltit, prablt febr über Chrbezengungen, fo er bin und ber empfangen, an was aber ju zweiseln, gibt auf alles Wort jehr acht, jo gerebet wird, zweifelsohne gur Beit Gebrauch gu madien." Im Juni merfte fich ber Njo gur Melbung Gilippi's, er wiffe nicht mehr mit ihm auszulommen, an : "Allein Beibe haben nicht die Art, mit den Ambern umzugehen, und wissen nicht dem Uebel vorzufommen und es zu verbeffern." Wenig frater botte fich Carl bald ben Sals gebrochen. "Er ift in ber Berftreuung rudlings gegen eine Wand gegangen und hat fich gegen ein Präcipisse fallen laffen." Er felbst erzählte bies abends gang gleichgiltig. "Es ift mas besonders, mas diefes Rind für Augenblide hat, und biters icheint es, als hatte er feine fanf Ginne nicht." And an diejen Buftanden war Manfredini nicht gang unichulbig. Er vertraute bem Mjo felbit an, Gilippi habe ihn angeredet, baff er jo viel mit ben Meinen icherze. Er habe auch verfprochen, dies von nun an zu laffen.

Es wurden auch die Lectionen nicht in ber Ordnung gehalten. Der Aljo jah fich in ber Lage, jelbst ofter zu den Stunden zu geben. Im Herbste 1780 begann für die Meinen ber Unterricht in Latein und Weichichte. Gie singen auch bald an, zu arbeiten. Leopold zeigte fich mehr applicirt und folid als Carl, "welchem es aber nicht an Talent fehlt". Der Großherzog wollte fich personlich von ben Fortschritten biefer beiden Rinder überzeugen und ließ fie übersepen. . Es ging aber mit ben Ballifden ichlechter als mit bem Deutiden." Deriches, ein nicht gang ebter Charafter, war auch verschutdet. Der Großherzog legte ibm baber zu bem Gehalte nech (300 fl. zu und ließ ibm, "bamit er auf einmat aus ben Edulden fomme, 200) Ducaten aus Gnaden geben". Der Ajo charafterifirt bie beiden Ergieber ju Ende 1780 alio: "Es wurde mit den Aleinen viel beffer gehen, wenn Allippi und Teridis mehr auf die Rinder faben und die Urt hatten, mit Mindern umzugehen und fie unverwerft zu ihrer Schuldigfeit anguhalten. Allein Gateri bat feine Wefundheit, Teridie ife ein junger Menich, fo gir mibte von biefem Meiter vergiebt und wenig lernen will, weil er zuviel von fich eingenemmen, fich auf bie Unterftugung ber Stord verlöft und feine Cour zu madjen weiß burch fein heiratheidmaten und Buttagen."

Maria Therefia hatte ftets unt großmutterlicher Liebe und Sorg. falt ihre Entel in Floreng, insbesondere Frang, geliebt. "Niemand fitt fefter in meinem Gergem als bu."1 1780 febrieb fie ihm gum Beburtetage :2 "Der 12. Tebruar ift ber gludlichste Tag meines Lebens. Er war ber Jag meiner nicht als gludlichen Beirath und ift ber Jog beiner Weburt, bes erften Entele, ben mir Gott gegeben hat und ber jo jehr burch bie Eigenschaften feines Bergens und burch feine Bemühungen unseren hoffnungen entspricht. Fahre fort, mein lieber Entel, in beinen Bestrebungen, folge weiter ben Rathichtagen berer, Die fich um bich forgen, und eifere ftets bemen Eltern nach. Wie werden gufammen biefen lieben Tag in unferen Bergen feiern, wir werben recht an Storeng benten, bente auch bu an Wien und wir werben und alle Stunden Diejes Tages begegnen." 2m 23. Ditober, alfo wenig mehr als einen Monat vor ihrem Ableiben, ichrieb Maria Therefia an Frang: "Wein lieber Entel! Die Benngthnung, mit der mich beine USuniche ju meinem Namenstag erfüllten, famen gewiß bem Eifer und ber Freude gleich, womit du fie an mich gerichtet haft. 3d weiß bir bafur Dant; und wenn ich auch fur ben Moment nicht ben Troft habe, bir mandlich zu fagen, wie febr ich bir wie Colloredo und Manfredini dafur dantbar bin, will ich es mir wenigstens nicht verjagen, es ichriftlich zu versichern. Ich bin entzudt, au bem Dage, bas beine gute Mutter mir geschickt hat, ju feben, wie fehr bu in biefem Jahre gugenommen baft. Huch bas Renen wird nicht wenig bagu beitragen. Aber als Großmama ertaube mir beigufugen, bag im felben Dage beine Studien und beine Bemühungen gunehmen muffen gum Trofte beiner guten Eltern, gur Genugthuung berer, Die fur bich Gorge tragen und zu beinem eigenen Mad, welchem alle untere Corgen gelten. Meine Grufe an Sobenwarth. In voller Liebe beine gute Grofmutter." Dies war ber lepte Brief, ten Maria Therefia an ihren geliebten Entel Frang gefdrieben hat. Um Abende des 25. November ließ ber Raifer burch einen Courier

<sup>1</sup> Un Grang 17. October 1779. Maria Therefia an ibre Minder, von Arneth. 1801. 1. 49.

<sup>&</sup>quot; Maria Elerefia on thre kinder. 1. e. I., 50 f.

einen Brief nach Floreng abgeben, ! Rachbem er noch brei Tage guver seinem Bruder bas Unwohlsein ber Raiferin als ein gang unbebeutenbes gefdilbert, idrieb er ihm jest in weit ernfterem Tone als anvor. In der Nacht vom 26. auf den 27. November traf er sie an ihrem Pulte mit Edreiben beschaftigt. Das mar ber Augenblid. in welchem fie bie folgenden Beilen an ihren Gohn Leopold und beijen Gemahlin zu Papier brachte: "Meine mehr als gartlich geliebten und theuren Rinder! Ich bin troftlos über ben Courier, der Euch gestern geschickt wurde, benn ich fuble fellft ben Gindrud. weldjen feine Sendung auf Guch hervergebracht haben wird, ba ich Die Brefe Gurer Unbanglichfeit an mich fenne; urtheilt baber uber meine Beunruhigung. Ihr feib driftlich gefinnt und tugendhaft; bas troftet mich ebenjo wie bag 3br Guer Blud immer in Guch ielbst findet. Gott moge Guch erhalten; ich aber gebe Euch Beiben und Curen gehn lieben Rindern meinen Segen." Maria Therefia flarb alfo unter Worten bes Gegens für ihre lieben Entel. Rach Floreng tam bie Schredensnachricht vom Ableiben ber Raiferin am if. December morgens nach 7 Uhr, jo ein allgemeines Leid verurfachte. Ben billigitem Echmers und Betrübniß war Jedermann eingenommen, noch mehr Jene, jo jo viele Proben ihrer hochsten Unabe und Milbe genoffen. 3de fagte es allen vier Herren. Frang war mehr als bie andern drei Berren gerührt, vergog Rahren auch mahrend tem Spagierengeben. \*\* Der Großherzog bejahl, Allen Rlage nehmen zu taffen, fie auch zu der Bigil und ben Erequien in der Softapelle zu fahren, nicht aber in ben Dom. Am 12. December, bem Tage ber Gregnien in ber Softirche, beichteten und communicirten die Pringen, um in mabrhaft chriftlicher Weise die heitige Communion mit ihren Bebeten fur bie felige Großmama aufzuopfern. Am 7. Februar 1751 mobnte Grang aud bem Tranergottesbienfte in ber Bafilien bi i Lorenzo bei, jo vier Stunden gebanert". Der Bochof von Livorno bielt die Predigt. Um bas Greignif in feiner gangen Große bem Bergen feiner Roglinge redit tief einzuprägen, las ihnen ber Ajo auch noch vor : "Die Tranerrede auf Maria Therefia" von Josef Schneller und Sonnenfels' "Erfte Berlejung nach Maria Therefiens Tod", "jo ungemein rührend". Ant 19. Marg ichrieben bie Pringen an ben Raifer, fich megen ber Undenken an bie Rafferin gu bebanten. "Jeber mußte einigemal ben

<sup>&</sup>quot; Meneth Wolde Maria Therefia's, & 725.

<sup>2</sup> Collveedo's Tagebiet S. f. und Et.-Ard

Brief zu ichreiben ansangen, weil Reiner fich gewöhnen will, etwas mit Bedacht zu machen."

Maria Theresia ift nicht mehr, eine neue Ordnung ber Dinge beginnt, fdrieb Friedrich II. in bem Angenblide, als er Die Mach: richt von bem Tobe ber Staiferin erhielt. In gemiffem Ginne gilt Dies auch von ber Ergichung ihres Enfels Frang. Wie Joseph II. unmittelbar nach feiner Thronbesteigung "in geheim" bem Sofrath von Seinte die Grage gur Beantwortung vorlegte, "durch welche porgnalidje Mittel bas Befte ber beiligen Religion und Rirdje bauerhaft eingeführt und die Abschaffung eingeschlichener Diffbrauche erreicht werden fonne,"1 fo richtete er am 28. Marg 1781 an ben Nio Colloredo vertraulich folgenbes Schreiben : "Lieber Braf Colloredo! Mir ift wesentlich baran gelegen, zu wissen ohne Umichweif die reine Wahrheit über ben Caractere und bie Talente meines Reifen Grang, bes alteften Cohnes meines Brubers ; er ift ihrer Bermaltung feit mehreren Jahren anvertrant. Gie werben mir aljo gemäß ihrer Pflicht nach ihrem beiten Wiffen und Gewiffen eme vollfommen verläftliche Abschilderung geben seiner guten und bojen Gigenichaften, feiner mehr oder weniger Fahigfeit, feiner Application oder Nachlaifigfeit, seines Wit, feiner richtigen leichten gefchwinden Beurtheitungefraft, feines Gedachtniffes, feiner Standhaftigfeit, feines Leweisenden Bergens, feiner Wahrheit, ob er furchtfam, wehleibig ober verwegen und herzhaft; bann endlich auch, wie feine Befundheit. feine Leibesconstitution, ob er groß, ftart, viele Rrafte und ein flattes ober schwaches Temperament verspricht. Ueber alles biefes werben jie mir ausfährlich und besonders verlaglich antworten. Rein Menich in ber Welt weiß etwas bavon, ba ich es eigenhandig Schreite und sie jollen es auch Niemand in der Welt - Dieje Unfrage sowie bie Untwort, so fie mir geben werden - anvertrauen: und mit ber Untwort, jo fie Beigl zu Uebergebung an rudfommenben Contier anvertrauen werben, werden fie mir auch biefes Driginal gurudfchiden. Id verfichere Ihnen, bag niemals bavon bas Minbefie wird zu jemand's Bissenichaft gelangen. Ich aber bedarf es nothwendig ju miffen und fie werben mir und ihrem Baterland einen ebenfo angenehmen Dienft leiften, wenn fie mir recht ausführlich baruber guschreiben. Leben fie wohl."

<sup>4</sup> Carbmal Migagi, 1860. 467-486.

Colloredo fchilderte, ben Allerhöchften Befehl vollziehend, boto. Aloreng 17. April, Frang, jo wie er ihn die Jahre hindurch ausgenom: men und in bem Augenblide beurtheilte, "mit aller Aufrichtigkeit, unbemautelt" alfo ab: "Charafter' ift meines Crachtens noch nicht ganglich entwidelt und bestimmt; abwechselnde Abanderungen und Biberfprudje laffen noch feinen formlichen, richtigen und ficheren Schluft fassen. Erzherzog hat bermalen viel Gigenliebe, ift fein, von sich eingenommen, verftellt in feinem Thun, Sandeln, etwas miftrauifch. aramobnifch, fritisch. Geit wenigen Monaten fangt S. felber an, Dieje Gehler sammit bem Schadlichen bavon niehr einzusehen, seltener in folde gurudzufallen, guten Willen und Borfat zu zeigen. Mühe anzuwenden, über sich zu gewinnen, und sich, obschon nech, etwas langjam, zu beffern. Genft ift S. felber meiftens gelaffen, bricht felten in Gabbeit aus, ift febr geborfam, nimmt bie Ermahnungen und Borftellungen ohne Widerrebe an, verlangt felbst ermahnt und burch Grunde seiner gehler überführt zu werden, macht über folde Ueberlegung, benft nach und geht oft gang wohl in bie Cache ein. Bernunft und Rähigleit' fehlt nicht, faßt, begreift gang wehl eine Cache, ftellt gute, vernünftige, gur Cache fich wohl ichidente Fragen, Unmerkungen, macht auten Kortgang in seinen Lehr-Unterrichten. hat viel Wife und Lehrbegierde. Berwendung' ift gut, B. felber ift fleifig, verwendet fich gerne, liebt die Alrbeit, geht meistens unermahnt gu felber. Das felbst Radifinnen, Radiforfdien, Ueberlegen und Nachbenten toftet noch ctwas, liebt vorziglich bie Arbeit, wo bas Gedächtniß mehr als ber Beift zu ihnn und zu wirken hat. Wie und Beurtheilungefroft. Erghergog ift noch etwas einer mehr langfamen, beschwersamen als geschwinden Beurtheilung, bat den Sehler, in Antworten geschwind, voreilig und von vielen Worten zu fein; laßt fich aber S. felber Beit jum Radbeuten, fo wird S. felber eine Sache gang wohl und gut einnehmen, beurtheilen, mahre und grundliche Schluffe und Alumerlungen machen. "Gebachtnift ift aut. Standhaftigfeit' ift noch nicht anhaltend, bei bestem Boriag andert B. felber noch leicht. Berg geht auf viel Gutes, auf Ingend, Liebe gu felber, auf Gerechtigteit und Billigfeit ab, ift, wenn es nicht &. selben eigens betrifft, noch etwas hart, unempfindlich. Ergherzog wird bermalen cher eine Cadie auf ber abten als guten Geite nehmen und auslegen, die icharjeren ben gelinderen Mitteln vorziehen, fich mehr über die Fehter Anderer aufhalten als felbe zu

entidneldigen fuchen; verzeiht jedoch gerne, ift mitteidig, wohlthatig, erireut, etwas Angenehmes, Gefalliges erweisen und fich Jemand verbinden zu fonnen. Wahrhaft'. Ausgenommen feine gehter und Ueberseben zu vertuichen und zu entidnutdigen, ift & felber mabrhaft. Rurchtjam. Ergherzog ift mehr furchtjam als verwegen und berghaft, überlegend und aus Chrlegierbe weiß fich &. felber gang wohl Wewalt anguthun, die Furcht zu überwinden, fich in Alles zu finden. Bebleidig,' Bon biefem Achter bat fich D. felber febr gebeffert. Befundheit. Einen noch etwas ichwachen Magen ausgenommen, ift folde fehr aut. Ergherzog hat all Diefe Rahre hindurch nicht die mindefte Unpuflichteit gehabt. Bor bereits brei Jahren hat S. felber, ohne baß jemals bie Urfache zu ergrunden war, einen fleinen Leibichaben befommen, jo aber nun vollig geheilt. Mus Gurforge und gur Gidierbeit wird ihm noch, befonders beim Reiten, bas Brudiband gelaffen. Beigeschloffenes Daß zeigt, bas D. selber für feine Jahre nicht fehr groß ift aber unterjett, breit von Schuttern, ftart von Bein, hat viele Braite, ein febr gutes Temperament, geht fehr viel, einen guten Ednitt, ohne fich nicht jo leicht und bald zu ermüben, wird gu aller Sahreezeit und Witterung ausgejührt, an bie Luft gewöhnt und in nichts heitlich ober gegartelt gehalten. "Sumer' ift nicht ubel, läßt felten mehr ein Berichmach bemerten und weiß fich gu uberwinden. Ergherzog ift auch zuweilen, wenn er fich feltst überlaffen ift, für feine Jahre in seinen Unterhaltungen etwas findisch, halt fich noch gerne mit Meinigleiten und nichts bebeutenben Sachen auf; bat bei feiner Cigenliebe viel Chraeig und Chrbegierbe, ift luftig, munter, aber auch ginveilen nachbenkend; incht, weiß jeden, ber mit ifim zu thun bat, auszunehmen, auszuforschen und zu versuchen, wie weit ihn jener gu überjeben vermogend und im Stand, baraus and Bortheil für fich ju zieben. Beim erften Jugang ift S. felber etwas i fen, verlegen, findet fich aber leicht, tann freundlich und angenehm fein, fangt an, fich gerne in Gesellschaft, auch gesetzer Bente, gut finden, rebet, wenn Welegenheit gegeben wird, jur feine Cabre gang vernunftig, mit Beldeibenheit, ftellt gang fügliche und ifidime Fragen, liebt fich zu unterrichten und Remitnis einzubolen

Enere taverliche Majestat erlauben, nech in Unterthänigkeit gu uniben, bast steb leebachtet und bie sicherste Art gesunden, Erzverzog zu seinen Schuldigkeiten zu verhalten, zu führen und von ieinen Jehlern und fleberseben zu verbessern, wenn mit S. bemselben

gleich ernsthaft, wahrhaft, standhaft und unerschroden, ohne jedoch sich einer unangenehmen oder zu strengen Art zu gebrauchen, geblieben, stets gezeigt wird, daß man ihn gänzlich übersehe, gleich seinen begangenen Fehler mit Gelassenheit vorstellt, über solchen mit ihm raisonirt, die Mittel, diesen zu verbessern und diesen vorzustommen anrathet und an die Hand gibt. Erzherzog leistete diesen Ermahnungen und Borstellungen nicht allzeit die erwünschte Folge und Genügen; doch ist dieses die sicherste Art, etwas zu gewinnen und zu dem erwünschten Endzweck zu kommen. Nichts schäblicher als H. selben bei Gelegenheit nachzugeben, sich, zu sagen, gemein zu machen oder nur von serne zu weisen, daß man ihn scheue; davon wird H. selber sicher den üblesten Gebrauch sür Beide zu machen wissen.

Euere kaiferliche Majestät verstatten mir die Gnade, Sich zu versichern, daß diese von Guerer Majestät mir anbesohlene Abschildes rung nach meinen Pflichten, Gewissen und wenigen Einsicht zu entwerfen, mich an jene Allerhöchst gesetzen Punkte zu halten, solche mit reiner Wahrheit, ausführlich und verläßlich zu beantworten gesucht habe. Euerer Majestät zu Füßen ersterbe in tiefster Erniedrigung."



Orohpring Eriherjog frang.

Hach bem Genache im Cigherjogin Balerie-Appartement ju Schonbrunn.



## Der Jüngling.

13. Muguft 1781-21. Juni 1784.

Ausschlag nicht selten fur das ganze Leben entscheidend ift. Die bisberigen Gegenstände des Munsches schrumpfen zu Spielwerten zusammen, unbefannte, ungeprüfte kerafte regen sich, die Welt, von der ber Schleier sich hebt, ideint wie von einem lichten Nebel umflossen, aus welchem Dinge von unnennbarer Ferrlichseit emportauchen. Bei dem Jünglung Franz erschloß die Rume ruhig ihre Ulüthen, weil der Hintlich auf die Gwigteit seine Herrschaft nicht und mehr feststellte, der Jungling seine Zeit gewissenhaft benühend in sich aufnahm, was zum Lernen geboten wurde, und eine seste äußere Ordnung der Bewegung wehrte.

Der Großherzog war zwar als Bater nachsichtiger, als bem Ajo lieb war. "Er scherzt meistens mit den Kindern und redet sich aus, sie hiedurch kennen und ausnehmen zu wollen, so aber meines Erachtens ein falsches Principe." (28. August 1783.) Nur selten konnte ihn der Njo zu einer ernsten Ermahnung der Sohne drängen. Aber "die sehr ernsthafte Lehre und Predigt", welche der Pater an einem schonen Cctobertage 1781 in Gegenwart Hohenwarth's und Wkonsredini's dem Franz machte, schried dieser "doch nur un genere" sogar nieder.

Erfennend, daß er berusen sei, nicht um sein Glud zu machen, sondern um das seines Zöglings zu gründen, verzichtete Colloredo auf wyliche Zerstreuung, auf alle Liebhabereien. Er widmete seinen Jöglingen, als den besten Weleinedien dieser Erde, zu jeder Stunde, Tag und Nacht, alle Kenntnisse, Gaben, Gedanken, Gefühle und kraste. Er hatte aber nach wie vor Schwierigkeiten in seiner Stellung. Tranz neigte zu Maniredini hin, zeigte sich aber auch Colloredo überaus gut. "Ich bleibe indeß immer gleich und sehe nicht das Mindeste nach." Im Verlehre mit den Mertern hatte der Apo bie

goldene Regel: "Ich suche mich, so viel möglich, auf die Seite zu halten und nichts zu horen, allem Schwahen auszuweichen, da, zu sagen, Alles sohin wieder weiter erzählt wird." Doch bedeutet dies keineswegs ein Zurücktreten, wo es die Pflicht im Amte galt. "Ich zittere stets in diesem so gefährlichen Amte, wo man aller Eritique ausgeseht. Es kommt auf damals an, wenn Nechnung gesordert werden wird und die Herren in die Welt treten. Denn solange sie in einer Ordnung und Unterwersung, kann noch nichts gesagt werden; man uns sehen, wenn sie sich selbst übergeben. Die Principia können etwas Gutes beitragen, aber nicht Alles; es kommt an, wen man anstellt."

Wie ungleich Manfredini mit den Prinzen versuhr, erhellt etwa aus dem Folgenden. Um 19. Angust 17-1 sagte er ihnen in einem freien Augenblicke barsch, sie sollten arbeiten. Ferdinand langte sogleich nach einem Buche von Fabroni, Franz nahm seine Geographie zur Hand. Doch Manfredini tarmte, all dieses sei teine Arbeit, sie wäre ihnen zu nichts tauglich, verlorene Zeit, Kopf und Sinn müßten arbeiten. Franz antwortete ganz ernsthaft: "Berzeihen Sie, es ist Arbeit. Wir ternen die Geographie, die Sprache und uben das Wedachtniß." Manfredini änderte gleich den Tisenrs, wurde gelassen und gab nach. Der Ajo sagte nichts für den Augenblick, aber nachher bemerkte er zu Manfredini, wie bei Kindern Alles darauf automme, daß man sters mit selben gleich.

Mit Schmerz bemerkte der Ajo, daß der Großberzog mit ihm stets embarrassirt sei, wahrend Manfredini auf samiliärem Fuß mit der Herzog Leopold um sein Land erworben hat, ist das Chianathal, beisen versumpsted Gediet mit guter Gartenerde bedeckt und vor abermaliger Versumpstung durch großartige Wasserbauten geschutt wurde. Um 29. August (1781) theiste die Großherzogin dem Ajo mit, daß ihr weimahl auf seine Meise ins Chianathal und andere Gegenden der Remagna Manfredini mitzunehmen gedenke. "Ich war sehr ernsthalt und diese ganze Sache ging wir sehr zu Gemüth. Nicht daß ich nicht au deisen Stelle benannt, aber daß man diesem Menschen so viel Borzug mit Hintansehung meiner Ehre macht und daß sich dieser immer unehr und nehr übernimmt." Um 31. August, dem Tage der Abreise, sam Manfredini in aller Frühe gelausen und nach den Abschieds-worten: Adieu, Monsigneurs, sich reise ab, vergessen Sie nicht auf mich,

funte er ihnen einigemal die Sand. Colloredo manichte ibm gute Reife. Als Manfredini eingestiegen war, wurde Frang etwas ernft: bajt und fragte ben Ajo: wann werden Gie jebo zu uns fommen und wie werden Gie Alles einrichten? Collvredo erlannte, daß fie bloß fo fragten, aum fich für ihre Rindereien einrichten zu tonnen", beshalb erwiderte er: "Ich werde fters auf Ihr Beftes beforgt fein." Frang fing fogar gu weinen an, "jo mahrend Lection von Sobenwarth und Meg bauerte". Endlich gestand er: ich weine bloß, weil mir teid um Manfredini. Der Ajo Lelobie ihn, wenn bies die Urfach. Frang versicherte noch, wie er Alle gleich liebe, die um ihn zu sein hatten, und Alles einkenne, was man um ihn thue. Tactjest erwi berte ber Ajo, er burje nicht Lieb und Achtung vermijchen; er muffe nothwendig Einen für den Andern mehr lieben, dies fei naturlich. Die Adtung aber fei Bebem, ber es verbient, zu geben. Roch Danches befam Frang gu horen. "Er nahm Alles an, ging in Alles ein, antwortete gan; vernänftig auf Bieles und wurde gang gut und gelaifen, horte zu weinen auf und machte feine Lectionen gang gut."

Manfredini mar ein Mann von unftatem, rubelofen Geifte; ein rubi ves Aubren feiner Pfleglinge war nicht nach feinem Ginn. "Wanfredini, fo nirgends Rube hat und fich aufhalten fann, läuft von einem Bimmer inst andere wohl zehnmal bes Tags, läßt Frang fich gang über und gange Stunden allein." Sagte und that er aber ja etwas, "fo tractitte er Alles in Echerg; fagt er ihm auch etwas, fo fucht er ihn gleich wieder gut ju madjen. Es muß mit nächsten etwas geichehen, so viel zu reden geben wird". Dem Aljo war das sehr unlieb. er verwies es ihnt auch ernstlich. Doch Manfredini hatte bie gute Inorete, es tonne bies jett (22 Gevtember 1781) nichts als aut fein, da Frang fernen mußte, bag man in ihn Bertrauen fest, ihn cajonnable tractirt und ihm zu erfennen gibt, bag er wegen fich felbit ju arbeiten hat. Colloredo aber meinte, biefes wurde fich fruter thun laffen, aber jest werbe es noch nicht gut thun. Singegen machte Maniredini fich allgeit recht geichäftig, wenn er wußte ober glauben tonnte, bag die Berrichaft fomme. Ja er stellte in einem folden Falle jogar einmal bem Mjo ben Antrag, bag er Albends bis gum Schlafengehen bei ben alteren Pringen bleiben wolle. Troden entgegnete der Ajo,jo lange er ben Dienft habe, werde er feine Schuldigfeit ficher thun. 17-2 standen fich die beiden Manner jo wenig jumpathisch gegennter, bag ber Mjo am 31. Mar; anmeilte: "Ich rebe menig

mit Manfredini, mit welchem mich täglich mehr toftet, mich zu finden, maifen ftets mehr felben ausnehme und unfer Beider Denfungsart ju verschieden. Ich trage fo viel möglich Geduld, in Soffnung, es wird body audy eine Erlösung tommen. Täglich febe, bag bie Sachen übler mit ben Herren geben; es ift feine Ordnung." Daß es nicht ju offenem Bermurfuiß, ju argerlichen Auftritten tam, mar bas Berdienst ber weisen Selbstbeherrichung Colloredo's, Frang felbit fagte um dieje Beit über Manfredini, ber mit Kerdinand ausfuhr, sum Mio: "Gie werden wohl wohin fahren, daß man fie nicht viel ficht, Damit Manfredini feine Rindereien treiben fann." Undrerfeits verftand es unfer Pring, ben eitlen Dlann "bei feinem faible zu nehmen und gu erhalten, was er wollte." Im Januar 1754 flagt ber Nio bitter, Manfredini laufe von den Erzberzogen weg, wann es ihm beliebe. laffe fie allein ober mit bem Meifter, ber fich eben bei benfelben finde. Cinft erfuchte ibn ber Mjo, jum Auffteben ber Berren gu fommen, ba ihm felbst nicht wohl fei; Manfredini fam aber erst um 10 Uhr. Vittorio Alfieri ift ber Echevier ber italienischen Tragodie, einzelne feiner Dramen wurden von unberechenbarer Wirfung fur bie gange Ration. Er frand eben auf dem Bobepunkt feiner Thatig. feit. Dody Maufredini läfterte bei Tijd, in Gefellschaften und gu den Bringen gar fehr über biefe Tragodien. Der Ajo mar ungludlich, dergleichen hören zu muffen, "benn bas Uble bleibt immer." Dobenwarth ließ in folden Gallen auf Erwiderung nicht warten. Diter als oft geichah es, bag er und Manfredini geinen Discurs bei ben Saaren nahmen und fich in Gegenwart ber gaugen Compagnie giemlich ftarte Cachen fagten."

Auch als Jüngling behielt Franz die blühende Gesundheit des Leibes. Der Ajo wußte gar wohl, daß in dieser Wachsthumsperiode der Körper eines etwas längeren Schlases bedarf, nahm es aber seineswegs gleichgiltig, daß sich die Reigung verspüren ließ, mehr als die bestimmte Zahl von Standen abzuschlasen. "Es ist zu wundern", heißt es zu Ende Movember 1751, "wie dieser Herr das Bett liebt und gerne schläft. Ich glaube, daß er bis 10 Uhr im Vett bliebe." Um diese Zeit sand ihn der Ajo zu seinem Verdruße um 7 Uhr noch im Vette. "Er schliej noch, hatte keine Hande, und kaum hatte er das Krenz gemacht, so sing er, seiner üblen Gewohnheit nach, zu singen an." Auch die Toilette dauerte dem Ajo zu lange; mehrmals nahm sie sammt Frühftück eine Stunde in Unstruch. Doch eine

tategorijde Ermahnung brachte bie gewünschte Beichlennigung. C3 gefchah bies aber bei ihm bald auf Roften der Gute ber Arbeit, weshalb ihn die Mutter erinnerte, er folle fich gewöhnen, fanber und zusammengerännt in seinem Ankleiden zu fein, er musse selbst etwas aus fid) madjen; es fei ein Unterfchied zwischen affectirt und niedlich, wie es Jedem, besonders aber ihm zustehe. Alts auch ber Ajo speciell Die Cultur bes Ropfes betonte, "brehte feit Beginn bes 3ahres 1782 ber Rammerbiener bem Frang fast täglich bie haare ein". Doch gur Biervillange wollte fich unfer Ergbergog nie bergeben; ibm mar iden als Jungling ber Grundiat eigen : "je einfacher je lieber." 2118 im April 1783 beim Spazierengehen bie Rete auf ben Aufput ber Frauen fam, fagte Frang gang entichieben, "meine Frau wird fich ficher nicht puben burfen, fondern bloß auf bas Simplefte geben muffen". Die forperliche Saltung Frangens war feineswegs ftramm, Da er fich beim Studiertifch , gang gebogen und frumb hielt", jo erinnerten ihn 21jo und Mintter oft, er fonnte ausgewachsen werden, es bindere ihn auch im Wachsthum. Man fah jest auch eifriger darauf, "feinen Korper zu ftreden", er mußte taglich brei und mehr Stunden fpagieren geben. Bisher hatte Grang nur Berften. taffee getrunten, war aber besielben ichon gang überbruffig. Endlich ju Meujahr 1782 erlaubte Lagufius "einen guten Raffee in magiger Starte und Quantitat". Nicht lange nachher fand ber Argt ben Bringen nicht gut, bie Galle fei ergoffen. Daufrebini nubte bas gleich aus und wollte burchseben, bag berfetbe weniger beschaftigt und mehr bisirahirt werbe. Der Rio glaubte nicht an die von Lagufius behauptete Ungelegenheit und hob geziemend hervor, wie teid ihm ware, wenn nur 1/4 Stunde weniger geschabe. In ber That war Frang ichon am folgenden Tage luftig und bas wenige Gelb in ben Augen verschwunden. An einem ber nadiften Tage jagte er schon beim Auffteben, er werbe feine Medicin mehr einnehmen. Im felben Augenblide reichte ber Rammerdiener bas Medicinflafchen. Das gutwillige: "Da fie ba ift, will ich biefe noch fchluden", wurde dem Buniche gerecht. Benige Tage nachher hatte Frang "Die besten Farben". Mehrmals schmerzten ihn wieder die Bahne, mit einem gualten ihn Lagufius und ber Bahnargt gehn Tage, fo bag ber Ajo fie bitten mufite, es folle boch einmal etwas entichloffen werben; am 12. Juni 1732 murbe er endlich gezogen. Bald barauf "feilte" man einen gahn. Im December 1782 fiel Frang und ichlug fich

eine ftarke Beule am Norf. Mur einmal, im Winter 1783, flagte er über Unwohlsein und war angstlich. "Diese Sachen muisen gesichehen, da viel zu viel mit ben Gerren gemacht wird unter bem Borwand, sie stark zu machen; sie werden aber geschwächt." Um nächsten Tage war ber Erzherzog in der That frisch und munter. "Starken Stranchen" hatte er wiederholt.

Bahrend Grang fich bauernd guter Gefundheit erfreute, frankelte Ferdinand fast fortwährend. Am 2. October 1781 wurde er fo fdmer frant, bag man ibn nach brei Tagen mit ben bl. Sacramenten verseben ließ. Er machte biefe Undacht mit vieler Auferbaulichteit. Der Ajo war fo betroffen, bag er fich ber Bahren nicht enthalten fonnte", ber Bater bachte bereits an bas Begrabnig feines Cohnes. Doch befferte fich plotlich ber Buftand bes Schwerkranken fo erfreulid, baf er ichon nach natt Tagen eine geitlang anfier Bette fein fonnte. Go lange ber Pring bedentlich frant war, wich ber Mjo nicht von feiner Seite. Die Großherzogin außerte zur Stord, was biefe naturlich footeich ihm verrieth, fie werbe ihm dies nie vergesien, fie möchte ibm eine Probe ihrer Erfenntlichleit geben. Doch ber Ajo erwiderte, er halte es für feine Schuldigleit und habe ben Geren fo gern. Im nächften Sahre erlitt Kerdinand fogger öfter Unfalle von Fraifen. Wegen biejes Zustandes fonnte er jum großen Leide bes Mjo "nicht in Ordnung gehalten werden". Er verliere alle Luft, etwas Erufthajtes zu machen, muffe biegu "mit ben Saaren gegogen werden". Deshalb habe auch fein Charafter, der beifer, mehr gezeichnet gewesen fei als ber Frangens, abgenommen. "Wenn nicht ein fo guter Kond, fo war fast nicht auszutommen." 1783 hatte er zwar teine Saurtfrantheit, aber bech mehrere fleine Ungelegen. beiten, die ibn ftets gurudichlugen."

Die Ersahrung lehrt, daß sich mit dem Eintritte des Jüngtingsalters besonders der reich begabten Gemüther ein Undefriedigtiein
und ein undestimmtes Sehnen bemächtigt. Bei Franz bemerkte seit dem
Herbste 1781 die ganze Umgebung eine gewisse Tepresssion des Geminthes. Er erschien tiefsinnig, nachdenkend, traurig, niedergeschlagen,
sehr serios, hatte nicht selten die Thränen im Ange. Fragte man
ihn, so war die Antwort, er wisse selber keine Ursache anzugeben,
sei melancholisch. Den Ajo socht das nicht wenig an, "indem es scheinen
könnte, daß er sehr übel gehalten, den ganzen Tag gequält, gedrückt
sei". Der Gresherzog wollte ihm deshald Jemand geben, der ihm

im Discurs derbe Wahrheiten fagte. Der Ajo fand bies bedenflich. Frang fonnte dem, der ce magte, eine Untwort geben, jo jelben in embarras fepen fonnte; "überdies gabe es bem Ergherzog ein Schen und üble Beurtheilung von ben Leuten, er tonnte fich benten, bag es ibm von Mehreren auf gleiche Urt geschen tonnte". 3m December 1752 flagte Frang felbit feinem 2lio, bag er oftere melancholifche Wedanken habe. Auf Die Frage, warum, antwortete er: "weil ich finde, daß ich ifter meine Schuldigfeit nicht thue." Der Ajo beruhigte; bas feien feine melancholifden Gledanten, dies muffe ein Reder in rasonnablen Jahren thun. Alls ihm aber Colleredo am 23. Juni 1783 fein ofter "finfteres, ernfthaftes Wefen" vorstellte, bas alle Leute bepbalteten, erflärte Frang, er fenne foldjes wohl felbst, habe dies voriges Jahr, ba er öfters verdroffen und ungufrieden gewesen, angenommen, jett aber fei er mit Allem gufrieden. Colloredo bat ihn, fich Gewalt anguthun, Muth zu haben. Als ihn bald barauf Die Großbergogin aurebete, bag er ichon wieder nach feiner Urt "aleich als in Webanken" faßt, verwies Hohenwarth barauf, baß er wieder mit seinen Arleiten beschäftigt fei. Frang nahm Niemanden besonders in Affection", suchte vielmehr mit Allen gut zu fein. Dagegen gab ihm ber Mio ein Cavitel. "Ich hielt ihm vor seine eigene. unheiliche Art gegen Alle und jagte, wenn er leine Robleffe gu erweisen fabig, fo wollte man wenigstens feine Ignobleffe erfahren." Er fchvieg, "benn mir traut er fich nicht zu antworten". Satte er aber Bemanden gefrankt, so machte er wohl "mit Thranen in den Augen" feine Cutschuldigung. Da er mit Maufredini einen gangen Jag auf gespanntem Jug gelebt, focht ihn bas fo an, daß er "febr litt" und endlich jagte: "Dieje schon den gangen Tag bauernde Mortification wird mich noch umbringen". Eine unwahre Ausfage brachte ihn fo m Unruhe, daß er bem Alo ben gangen Tag auswich und nach dem Bour thranenden Anges gestand, er habe fich fo fehr deffen geschamt, was vorgegangen. Anfangs Januar 1783 redete ber Ajo beim Epazierengehen zu bem Pringen viel von ber guten Bermenbung, vom Rugen, sich bie Gelassenheit anzugewöhnen, Alles mit Ueberlegung und Borbedacht zu behandeln, nadgichtig zu fein und bie Menichen als Menichen zu halten und fich Liebe zu gewinnen. Der britische Befantte Mann mar am Soje zu Floreng eine fehr angesebene Perfontichleit. Diefer fpricht fich gelegentlich uber Frangens Bilbungsweg und Charafter aus. Der greife Gerr ergablt, fein gladlichner

Tag vom Jahre 1782 fei ber gewesen, an bem er die Meuigkeit von bem Gicae Rodnen's über ben Grafen von Graffe erfahren. "Ich machte fofort ben Gieg befannt allen Denen, Die in mein Saus tamen, um mir zu gratuliren. Auch ber attefte Pring, ohne Rudficht gu nehmen auf feines Baters Mentralität und bie Aufmertjamfeit, Die er bem frangofifchen Cheim fchuldet, rief einen meiner Diener, ben er beim Thore fah, zu fich und bat ihn, feine Bludwunsche zu überbringen. Der Diener tam eilends und fuhlte fich noch mehr geehrt. als ich über feine Botichaft erfreut war. Die Methode ber Erziehung Diejes jungen Pringen follte, meine ich, für alle Rinder feines und geringeren Ranges befolgt werden. Er war genommen worden aus ber Sand ber Frauen, bevor er fich felbft 3been bilben tonnte ober fich faliche Borurtheile bei ihm feitieben tonnten, und er wurde feitbem beauffichtigt von Mannern tuchtiger Gefinnung, ohne Die leifeste Spur bon Pedanterie. Geme Bergnugungen felbst bienen gu feiner Belehrung. Er fvielte Geographie mit zerichnittenen Rarten, Die ich für ihn aus England tommen laffen mußte. Und bei allen feinen Spaziergangen und Ritten wird er von Leuten begleitet, Die ibn unterhalten und belehren. Er hat die hauptsachlichiten modernen Sprachen gelernt, von Lehrern, die je in ihrer Sprache mit ibm fprechen, woburch fie alle ihm geläufig werden. Bei diefem Erzichungsplane ift flar, welche Fortichritte ein junger Mann von 15 Jahren machen fann."1

Colloredo wollte seinen Zögling weder übermenschlich noch genial, ja er wollte nicht einmal den Schein davon, war aber uberzeugt, daß derselbe durch sorgsältige angemessene Behandlung allmalig dennoch gute, seste Grundsate, helle richtige Unsichten, nüpliche Kenntnisse erwerben werde. Wir haben schon bemerkt, daß seit dem Sommer 1781 der Ajo besonderen Werth davank legte, Franz zur Arbeit und Thätigkeit zu veranlassen. Dahin zielte die Bestellung neuer Lehrer und Lehren. Es traten in den Vordergrund Cstili, Meister für Philosophie, Fontana sür Phissit: Bronzoli besorgte einen Unterricht in Moral. Die fur den Winter d. 3. gemachte Stunden eintheilung schried Folgendes vor: ""Sonntag: Monsseur wird spatestens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doran, Mann and Manners at the court of Florence, 1740 1786, 1876. H. 301, †

<sup>3</sup> Distribution d'heures pour l'archidue François pour l'hyser 1781 S. S. u. St. Krah

um 7 Uhr auffteben. Er fann aber auch früher auffiehen und wird gut thun, fich baran ju gewöhnen, nicht fo lange ju ichtafen. Cobalb er angefteibet ift, wird er gur Arbeit geben. Die Tvilette macht er frater, wenn Maranis Manfredini ober ich gefommen find. Ift er bamit fertig, wird er fein Morgengebet verrichten und fruhftuden. Um 9 Uhr wird ber Erzherzog ichreiben, um den Charafter zu bilden. Er wird über verschiedene Wegenstände, Die man ihm jagen wird, Briefe auffegen, frangofifch, italienifch, deutsch, lateinifch. Er wird mit bem Marquis Manfredini ober mit mir irgend ein moralisches Buch lejen, 3. B. Duguet, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture sainte, die Boffnet für ben Unterricht bes Dauphin geichrieben, de la Bruyere, les Caracteres, Die Maximen von Ottenftein oder ein Stud einer Predigt von Maffillon. Um 10 Uhr Diefie in ber großen Ravelle. Rach ber Mejfe, wenn es bie Beit erlaubt, wird ber Ergherzog eine Promenade machen fonnen, wenn nicht, fo tann er biefe Beit bagu verwenden, um für fich felbft zu arbeiten und zu ftubieren. Bu Mittag tann man eine ber nominirten Berfonen bitten, ihm Gesellschaft zu leiften; 21/2 Uhr Bach, ber mit ihm einen lateinischen Autor lesen und erflären wird; 31, Uhr Paggaglia; 41, Uhr wird ber Ergherzog arbeiten entweder für bie Stunde aus Ge-Schichte, Geographie, Mathematik oder Logit und Physik; 6 Uhr Rapelle; 7 Uhr: Sat der Ergherzog Luft und Baffion ins Theater gu geben, führt man ihn bin, wenn nicht, fo lagt man Befellichaft tommen nach ben Anerdnungen Geiner toniglichen Sobeit; 81/, Uhr Soupe; vor 10 Uhr geht ber Erzherzog ichlafen. Montag, Mittwoch, Freitag: Wenn der Ergherzog binirt hat, wird er an seinem Tische arbeiten; 31, Uhr Meije; 9 Uhr Geschichte; 101/2, Uhr Promenade zu Pferd ober Reitschute. Darnach läßt man ihn irgend ein Etabliffement, eine Gaterie oder Sabrit nach ben Anordnungen Seiner tonig liden Sobeit seben; 21/4 Uhr Louis, um ibm eine 3bee von ber deutschen Literatur beignbringen und ihn aus dem Frangofischen ins Teutigie überfeben zu laffen; 31/2 Uhr Magni; 41/4-5 Uhr Recreation; ven 5-51/2, Uhr wird sich ber Ergherzog auf die Mathematif. lection vorbereiten; 51/2 Uhr Riedel; um 7 Uhr wird ber Ergherzog Wejellschaft feben, wie in ber erften Note Geiner toniglichen Bobeit bemerkt murbe; 91/, Uhr Coupe; vor 10 Uhr Schlafengeben. Dienftag, Donnerstag, Camftag: 81/2 Uhr Mejie; 9 Uhr Beidichte; 1111, Uhr Cftili ober Jontana; nach diefer Lection geht ber Erg

herzog promeniren oder spielt Wall oder er sieht sich bis zur Stunde des Diners etwas an; 2½ Uhr: Zach laßt den Erzherzog vom Deutschen ins Lateinische übersetzen oder liest mit ihm ein geistliches Buch; 3½ Uhr Pazzaglia; 4½ Uhr Bronzoli; 5½ Uhr Geographie. Nach 7 Uhr wird der Erzherzog Gesellschaft empfangen, wie es in der zweiten Note Seiner toniglichen Hoheit normirt ist, oder er geht an einem dieser Tage ins Theater, wenn er dazu Lust hat; der Rest des Tages wie Sonntag. Samstag wird Monsieur die Stunde des Bronzoli sür seine anderweitigen Beschäftigungen verwenden. Wenn der Erzherzog uicht Geschmad und Lust hat, das Zeichnen und die Musik sortzusehen, wird er dazu nicht verhalten und gezwungen, kann sich vielmehr in dieser Stunde mit seinen gewohnlichen Pslichten beschäftigen; Seine königliche Hoheit erlandt auch, daß man einigemale den Erzherzog später diniren läßt, um ihn an verschiedene Stunden zu gewöhnen.

Auf bem Lande wurde ber leitlichen Gutwidlung mehr gebacht. Die Eintheilung ber Unterrichtsftunden wahrend ber Billegiature in Poagio imperiale wahrend bes Sommers 1782 bestimmte Rol gendes: 1 Countag: Bis 9 Uhr gehen sie promeniren. Bon 9-91, Uhr wird man ihnen vorlesen oder vorlegen lassen ein Predigtbuch oder eine Meditation: 91, Uhr Messe; 10 Uhr Brongeli; von 11-1 Uhr werden fie Gesellichaft feben; um 1 Uhr merten fie mit dem Großherzog biniren und bis 4 Uhr bei ihm bleiben; 4 Uhr Magni; 51., Uhr wird in der Mavelle Segen und Predigt bon Brongoli fein; nach bem Segen fennen fie fpagieren geben. Montag, Mittwoch, Freitag: 8 Uhr Reitschule; 91% Uhr Deffe; 10 Uhr Hohenwarth; 1014, Uhr Riedel fur Frang und Ditili für Ferbinand; I Uhr Diner bei Geiner feniglichen Sobeit. Bier bleiben fie bis 4 Uhr; 4 Uhr Biaschi, um mit ihnen frangofisch, latein und italienijch zu tejen und zu überjeben; 5 Uhr Mittwoch und Freitag Bronzeli: Dienstag, Donnerkag und Campag: 8 Uhr Promenade; 9 , Ubr Mefe; 10 Uhr Hohenwarth: 11 Uhr Dienftag und Donnerftag Frutana, Samitag tonnen fie zu biefer Beit ins Cabiner geben, um Experimente über das an den zwei anderen Tagen Borgetra jeue gu feben; Donnerstag binnen fie mit Seiner tomglichen Gobeit; Dienstag und Camitag werben die vier Ergherzoge mit ihren Berren und tem Grafen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Distribution des houres de les us pour les Archiles durant Villegiature 1. Pogra Impéride en 1 et de 1782.

Sohenwarth biniren, wenn er will, und zwar an ben Lagen, wo er bleibt, um die Unterrichtsfrunde nach dem Diner ju geben. Wenn es ber Graf Colloredo für gut findet, lann er gwei ober brei Perfonen von benen, Die Abends zu ihnen fommen, zum Diner eintaden; 4 Uhr Riasan, 41. Uhr Sobenwarth. Da fie feinen Geschmad an ber Mufit gefunden baben, fo wird die Lection des Paggaglia als unnut abacichafft; Magni wird zu ben alteren nur Counteg fommen; Louis und Appeli werden im Echloffe Imperial wohnen; Brongoli tommt an Countagen mit bem Sofwagen, er wird beim Diner im Edloffe bleiben, Die Dibres bafür find bereits gegeben; Riaschi und Blodig werden immer gujammen fommen, ebenjo Riedel und Ditili, um nicht die Wagen unnüherweise zu vervielsachen; Ferdmand muß auf den Promenaden sehr geschutt werden, damit er nicht allzu ermudet gurudtommt und fich nicht erhipt; Frang wird geitlich bes Morgens por ben Unterrichtoftunden feine Spaziergange machen und aud bes Abends, zu Guß ober zu Pferbe ftatt ber Reitschule wie er will; und mabrend ber großen Sige wird er jelbit nach bem Compé ausgeben."

Alls man bei Tisch im Frühlinge 1783 auf das Lesen von Zeitungen zu sprechen kam und Hohenwarth Franz rieth, östers die eine oder die andere zu lesen, erwiderte dieser, ihm sei die Regenslurger die liebste; nur habe er zu wenig Zeit und beisvielsweise heute noch keine Viertelstunde für sich gehabt. Dies ist eine Mage, die öster im Munde Franzens wiederkehrt. Er habe so wenig Zeit, sei mit so vielen Urbeiten überhaust, er arbeite nenn Stunden des Tages, dies schlage ihn nieder. Doch das Cho dieser Worte ans dem Mande des Aso war wenig trositich. Er sei unch sehr entsernt, zu wissen, was Arbeit ist, wenn er die Zeit anwende, werde sie hinlanglich sein. Gewiss war aber der Erzberzog sür seine Jahre genug bedürdet. Selbst Hohenwarth, der auf Arbeit hielt, sagte am 20. November 1752 zur Erosisherzogin, Franz wacke nicht, weil er zu viel sundere.

Trotbem wurden die Anforderungen noch heher geschrandt, seit ein Besuch des Naisers in Aussicht frand. Der Aso gab der Ueberzeugung von der Norhwendigkeit dessen Ausdeuck in einem Promemoria an den Großberzog vom S. Midra 1786. 1. Monseigneur! Es sind neun Jahre ber, daß ich die Ehre und das Glad habe, mich bei den Erzherzogen zu besinden, und daß ich mich

<sup>&</sup>quot; Mich Gilfenh

ihrer Person und ihrer Erziehung anvertraut sehe. In bemselben Masse, als ich mich von diesem Zeichen der Güte und des Vertrauens von Seite Euerer königlichen Hoheit geschweichelt subte, ebenso unruhig war ich von dem ersten Momente an, da ich mich an diese Stelle von so großer Wichtigkeit geseht sah, so schwierig, einen vollen Erfolg, eigene Genugthung zu erringen und seine ganze Pflicht zu thun. Die Uchtung und Ergebenheit, die ich als treuer Unterthan den Bersordnungen meiner Souveräne schulde, konnte allein mich bewegen, zu gehorchen, meinen srüheren Dienst zu verlassen, mich zu erpatrieren, meine Familie zurückzulassen und Alles zu opsern, um mich ganz dem Dienste und den Besehlen Guerer königlichen Hoheit zu weihen.

Guere fonigliche Sobeit werben fich noch guabigit erinnern, bag ich das erstemal, ba ich die Ehre hatte, mich zu Ihren Giffen gu werfen, zu Cavaggiolo, nicht meine Furcht und Verwirrung verhehlt habe, mich mit diesem Auftrage beehrt zu seben. 3ch habe damals mit offenem Bergen, mit achtungevollem Bertrauen und mit aller möglichen Aufrichtigkeit und Chrlichkeit gesprochen, ich habe es nicht verborgen, wie fehr ich fürchtete, nicht zu Ihrer Genngthung gu handeln und bas Gute ausführen zu tonnen, bas ich auf bas Glu hendfte wünschte. Nichts als Ihre Gnade, Die Berficherungen Ihrer Milde und Bute, bas Beriprechen eines vollfommenen Bertrauens, daß Sie mich bei meinem Umte führen wollten, baß ich nur Ihre Anordnungen auszuführen batte, baf Gie mit mir in Allem übereinftimmen würden, was Beziehung auf den Unterricht und die Ordnung hatte, daß Sie mir erlaubten, in Ergebenheit Ihnen meine Borftellungen zu machen, bag Gie mir für Alles, was mit ben Pringen geschen konnte, freien Butritt gu Ihrer hoben Berjon gewahrten, tonnte mich ermuthigen und mir die Ruhnheit und Dreiftigfeit geben, meine Carrière zu beginnen, und ließ mid hoffen, Ihnen boch nicht gang unnit gu fein.

Weit der größten Unhänglichkeit von der ersten Jugend dem hohen kaiserlichen Saufe ergeben, habe ich von dem Momente an, da ich in die Tienste Euerer löniglichen Hoheit getreten bin, gewünscht, mit meinen schwachen Talenten, aber als ehrlicher Mann, durch meinen Eiser, Fleiß, Sorgfalt, Answertsamkeit, durch Mittheilungen und Rathschläge zum wahren Wohl und künftigen Gluck der Erzherzoge beizutragen, ihr Herz, ihren Charakter zu bilden und aus ihnen

Menichen zu machen, ihnen von fruhefter Jugend Liebe und Achtung gegen bie beilige Religion einzupflangen, fie baran zu gewohnen, Sutes zu thun um des Buten willen, und für Ihre toniglichen Sobeiten, ihre lieben und erlauchten Eltern, alle Liebe, Bartlichfeit, Bertranen und Achtung einzupflangen. Meine gange Befchäftigung beftanb in ber Corge für bas physische wie geistige Wohl biefer Bringen, fie von Grund aus tennen zu lernen, mit voller Aufmertjamfeit ihre Meinen Leidenschaften, ihren Charafter, Genie, Salent, ihre Reigunden an ftudieren, indem ich zu aller Beit einen Unterschied gwischen ben Achtern ihres Alters und benen machte, Die einen Ginfluß auf den Charafter nehmen fonnten. In Sinficht auf das, was ich entbeden fonnte, habe ich barnach getrachtet, bie nothwendigen Seil mittel zu bringen, fie gu beffern, bei jeder Welegenheit und zu jeder Beit dem Uebel gurorgutommen und die Pringen felbit die Confequengen und Folgen erfennen zu laffen. Id habe mich ftets ber allermitdeften Beilmittel bebient, wie auch ber ficherften; ich habe mich bemabt, ben hauptpunkt auf bas Ehrgefühl zu legen, fie felbft follten von ihren Gehlern und Gebrechen gurndtehren. Riemals bin ich mit ihnen familiar gewesen ober habe gescherzt; bei Allem was ich ihnen in Sagen hatte, blieb ich fest, ernft und unerschütterlich. Niemals habe ich ihnen erlaubt, mir zu erwidern; ich ließ fie erkennen, bag es meine Bflicht erforderte, fie von Grund aus tennen gu fernen, baff fie mid nie tauiden ober mir bie geringfte Sache versteden oder verhehlen fennten; ich lobte fie nicht oder nur febr ielten und fieft fie immer merten, daß fie bas Bute nur zu ihrem eigenen Berthed und Rugen thaten, und bag ich ftets gur Grundlage meines Umtes Aditung, Aufmerkamfeit und die gebührende Rudficht mache." Der Großherzog brang jeht nach einer eintäglichen Beiprechung mit bem Ajo felbst barauf: bie Pringen mußten fich noch mehr bei ihrem Tifdy verwenden, fünf bis feche Stunden taglich bei bemielben gubringen. Am 1. April theilte ber Ajo ben Pringen feierlich als Willen bes Großherzogs mit, fie mufiten fich mehr verwenden. ihre Beit unten, mehr arbeiten, lefen, überlegen, fich eine Rebenbart und Bortrag angewöhnen; beim Ermahnen gelaffen fein, nidet gurnen, nicht in uble und harte Ansbrude ausbrechen. Der Groffergog wolle. ite follten mehr beichaftigt fein; Die langen Spagiergange mußten unter bleiben, ordinatie nur eine Stund Bor- und Nachmittag; Ceine Gobeit erlaubten aber bieweilen emen halben, ja gangen Tag Diecreation.

21m 3. August 1780 fprach ber Großherzog bem Ajo als jeinen Bunich aus, bag Bach im Berbste mit ber lateinischen Lection auf hore und bafur reine Iteine Philojophie gebe, aber nur gur Sache felbst ohne alle Beitläufigfeit". "Die Philosophie muß entiernt sein von jeder Bedanterie. Dan muß ihnen einen jehr furzen Abrif ber Metarhyfif beibringen, bamit fie miffen, was das ift, ber Logit, damit fie Schliegen lernen, und Phufik, ba biefes Studium gewöhnlich fehr nach dem Geschmade der jungen Leute ift, fie nachbenten und zugleich urtheilen lehrt und ihnen den Ropf bfinet, indem sie sich unterhalten. Dan muß ihnen beshalb einen volltommenen Abrif; Davon geben und fie Alles bas, mas barauf Bezug hat, feben laffen, wie Maschinen, Experimente 2c., ihnen auch furz Aftronomie, Chemie, Botanit und Anatomie vortragen, bamit fie bavon eine 3der haben, bagegen follen fie die Lehre über die Wafferfrafte vom Grund aus fennen lernen." Bady folle bemgemaß eine Elize machen. Bach erflärte aber, er fei bies nicht imitande, von biefem Hauptstudium hänge bas Teulen ab, es fonnte ibm jein Unterricht hierm jederzeit zur Laft gelegt werben. Sollte es Befehl Seiner Soheit fein, jo erbutte er fich eine Boridrift und Bezeichnung ber Lehrbücher. Der Großherzog lobte es sehr, baß Bady so aufrichtig gewesen, man brange Reinem etwas mit Gewalt auf. Er mußte alfo Jemand fuchen. Dier fei es hart, Jemanden zu finden, da Miemand, wie es fich gehore, Philosophie feutiere, die Professoren selbst gaben etwas, so von den Borern nicht verstanden werde. Er lobte Lampredi fehr; er miffe viel, habe gut Moral, fei ein Mann guter Dentungsart. Gein Rady fei aber Jus und für bies wurde er gang gute Dienfte leiften; Philosophie würde er wohl auch geben tonnen. Er werde ihn fragen, bevor aber noch mit Fabroni reben, "obgleich ich voraus weiß, daß biefer Foggi (Professor in Bija) vorschlagen wird als feinen guten Freund". Fabroni, der eben den 5. Theil feines Werfes "Biographie gelehrter Italiener", ben er bem Ergherzog Terbinand bedieirt, überbrachte, empfahl den Pifaner Projeffor Oftili, einen der berühmteften Belehrten Toscanas in feinem Gache. Dem Groffherzog gefiel er, insbesondere fand er die Art, wie er Edule geben wollte, fehr gut. Er wolle mit ihnen Rhetorit und Logit anfangen und hoffe bamit in der Beit von zwei ober brei Monaten enden zu fonnen; er beabsichnge, fid blofie Roten gu machen, anbei Stude gu lefen und zu applieiren. Nach ber Logit jollte gleich Physit, dann Detapholit fein, Die Ethit

folle von dem Brofessor bes juris naturae gegeben werben. Er verlangte 20 Tage, fich zu prapariren. Der Großbergog billigte bies Alles volltommen und nahm fur bas Jus Lampredi in Aussicht. Ausbrudlich warnte er, daß er fich nicht in Argumentiren lang und viel aufhalte. Es follte die Philosophie nicht ein Anlag zu disvutiren, su vernünftlen fein, jo ohnehin ein Sehler bes Frang". Am 11. August 1781 offenbarte ber Groffbergog bem Ajo, er habe Alles wegen Oftili gerichtet. Derfetbe fei ein Mann, fo fein Rach fehr verftunde, febr aut eine Gache beurtheilte, wichtige Schlüffe fafte, febr ernsthaft, mit Niemand Umgang batte, fich blog mit feinem Studio beschäftigte. Er murbe biefes Studium in italienischer Errache geben, fo aber gut, bamit bie Berren eine lebung hatten. Er werde felbe nicht mit ben Schulverjutien aufhalten, bloge Discours maden, jelbe gu lleberlegen bringen, fie bloß reben, ergablen machen. Er werde die Metarhufique aber erft nach Phufique geben, bie Logit in zwei Monaten enben. Der Ajo erlaubte fich nur zu bemerten, er werde wohl faum in zwei Monaten mit biejer Arbeit fertig werben, worauf ber Großbergog fagte, bag, wenn er nicht taglich Lection geben fonnte, er es eben nicht befolgen tonnte. Tags barauf begann Dftill feinen Unterricht. Beibe Pringen waren febr attent." Der Mjo bat ihn, fie nach jeder Stunde bas Behorte repetiren qu faffen.

Um den Prinzen zu entlasten, gab der Großherzog am 5. November d. A. die Weisung: "Die Lectionen Bach's werden nicht mehr nothwendig sein, es sei denn, daß er nach dem Essen kommt, und dann wird er Latein repetiren können, indem er in diese Sprache übersehen läßt." Es kam auch der Meister, der Latein bei den Aleinen kehrte, nicht selten zu den Großen und gab ihnen zur Schärfung des Gebächtnisses Stellen aus Birgit zu memoriren. "Franz war so voller guten Willen und Vegierde hiezu, daß ich selbst hierwegen verwundert"; selbst beim Spazierengehen wollte er, daß der Aso wiederhole und überlese; "so mit Freuden annahm". Ferdinand bernte übrigens Verse leichter auswendig als Franz.

Franz widmete sich dem Studium der Philosophie mit allem Gifer, ja er lieserte, da er das Gehörte bis zur nachsten Lehrstunde auszuhlereiben hatte, aus Lecture und eigenem Denken sogar regelmäßig mehr als Cstili vorgetragen hatte. Diese Schriften freuten ihn naturlich wieder sehr. Als er einmal zum Ajo etwas überschwäng.

lich von bem Bielen rebete, mas er ichon in Logit gelernt, brachte er gleich von feinen Schriften, um vorzulefen. Dieje feien fogar weitschichtiger als bie bes Profesiors. Der Ajo antwortete aber nur mit einer Miene, aus welcher Burechtweifung wegen Ueberhebung und Einbildung iprach. "Trang nahm es wahr und fichwieg." Doch tobte auch Dittli biefen feinen Echuler febr; er habe viel profitirt nicht allein im Studium ber Logit, jondern auch in Errach und Denten. Den Lehrer aber charafterifirt bas Urtheil, welches bie Großbergogm am Ente bes erften Lehrjahres abgab: "Dfilli ift am bejten als Lehrer, er bleibt ftets gleich, macht fich nie familiar." Als Oftiti gegen Renjahr 1782 mit Louif fertig wurde, gab ihm der Groß. herzog 150 Ducaten mit bem Auftrage, fich fur Metaphofit gu ruften. Eines ber Bandchen mit philosophijden Aufichreibungen Frangens trägt bie Unfichrift: "Metafifique von mir ausgearbeitet." Gie ift italienisch abgefaßt, bat Ausbesserungen vom Lehrer, 273 Seiten Rolio, und behandelt im erften Buche Ontologie, im zweiten Preumatologie, Theologia naturalie, be ideis.

Es ideint fich Derichs fur fabig gehalten haben, in Phufit gu unterrichten. Wenigstens bemächtigte er fid, als eben nach einem Physicus gelucht wurde, nach einem Coupe Frangens und machte ihm geine fehr unrichtige Beschreibung ter Sterne", Die er nach einer Narte zeigte. Derichs Bunich ging jedoch gludlicherweise nicht in Erfüllung. 2lm 5. November 1781 beitimmte ber Großherzog: "Wenn ber logiiche Curs beendet ift, wird man zuerft mit der Phufit unter bem Abbe Fontana beginnen. Diefer wird Frang breimal wochent lich unterrichten, an zwei Tagen bie Ertlarungen geben, am britten bie auf die vorangegangenen Ertfärungen bezüglichen Erperimente zeigen. Aoutana war Director des Museo Filico in Alorens. Um 19. Februar 1782 fing er ben Phofifunterricht bei Frang und Kerbinand au. er hatte ihn in frangofficher Sprache zu geben. Der Nio urtheilte nach ben erften Wahrnehmungen, es icheine, daß er nicht febr in bas Tiefe geben fondern fich mehr mit Experimenten aufhalten werbe: Die Erplication jei eben, body habe er in ber Errade feme Geläufigfeit. Rad Bifa fam Fontana nicht mit; bafur fuhrte ber Ajo bie Pringen fleißig in bas phpficalische Cabinet, wo Guadagni's Erperimente ihre Aufmertjamfeit fesielten. Gie forten aber auch Feutana's Lectionen, jobald fie feine "ridiente Aussprache und baft er fets mit

<sup>1</sup> Panti dati al Cante el CeRoredo nel 1. Nec. 17-1 S S u Et. Ach

ber Uhr tanbelte" gewohnt hatten, "mit großen Frenden." Nur betastete er sie etwas zu ichwer mit seinen Ausgaben. Franz mußte ge legentlich um 5 Uhr ausstehen, um die Fragen aus Phosis zu lösen. Endlich im Juli 1783 jagte es der Ljo dem Lehrer. Ihm schienen die Ausgaben, die er den Prinzen über Haus gebe, zu viel, "massen Franz über drei Stunden zu arbeiten," er möge die Fragen auf eine kleinere Jahl sepen. Fontana war zufrieden. Wenige Tage nachher vergaß der gestrenge Physicus die Perüse zu ündern und kam zur Lection als Abbe gesteidet mit einer Perüse mit Haarbentel. Natürslich aab das den Schülern nicht wenig Stoff zum Lachen.

Mitte August 1781 bellagte fich ber Mathematicus Riebel beim Grefherzog, bag man ihn verhalte, mit ben Berren zu repetiren, fette aber in einem Athem bei, bafi ca felben nütlich. Chenfo erflatte er ber Sobeit, es fei Beit, etwas Praltifches mit ben Erge herzogen zu madien, er habe aber feinen rechten Plat, ber Brato gu Caftello wurde entiprechen. Der Großbergog glaubte, hieraus fitieffen zu tonnen, baf Riedel öftere in Caffello fein mochte, und fagte, Caseine ware vorzugieben, die Instrumente brauche er nur aus bem Cabinet zu verlangen. Dem Großbergog, der dies bem Ajo ergablte, entschlüpfte gweimal bas Wort, Riedel fei ein Safpel. Es ging benn auch bie Lection Riebel ftets am wenigsten in Ordnung. Der Ago merkt am 8. Mai 1782 an : "Die Lection mit Riedel ift mehr gur Unterhaltung als gum Vernen. Frang weiß Riedel gu führen, wie er will, und fichet nur, daß ich ober Manfredini foldes nicht bemerten; eine Menge Nebenjachen werden unter Diefer Lection gejagt, gethan, viel wird getanbelt, unnütig Beug gejehwätet. Es nutt alles Neden sowohl für Schuler als Lehrer nichts." Go wenig an regend die Mathematit gegeben wurde, fo arbeitete Frang boch feine Aufgaben genau, zeichnete auch fleißig mathematifche Figuren fur Riedel, besonders aber gefiel ibm die Geometrie, Gines der erhaltenen Band. den mit mathematischen Arbeiten enthalt nur Reichnungen, ein anderes Erinnerungstafeln über bie furnehmften Gape aus der Geometrie, Arbeiten über Potengen und Burgeln, von arithmetischen Proportionen, de rationibus Geometricis, von ben Auflojungen ber Gleichungen bes zweiten Grabes, Fragmente aus ber hicheren Geometrie und ben Megelichnitten, Braftijige Geometrie, Trigonometrie, Auflojungen. Wie wenig Riedel jum Behrer taugte, zeigt eines ber Aufgabenheite Grangens. Diefer hatte in einer Mujgabe bas gang richtige End,

rejultat in die Worte gejaßt: "Aus diefem folgt, daß bas Berhalten bes erften Terminus jum britten ift verdoppelt und jenes bes erften gum vierten ift breifach." Riebel cenfirte die Leiftung alfo: "Duplieirt, triplicirt und nicht verdoppelt, breifach! Um des Simmels willen, fein Wort ift verstanden worden. Dieje Sprach ift nothwendig, wenn man mas Grundliches lernen will." Ein anderesmal: "Dies ift elendia, Ich muß mir Gewalt anthun, um nicht zu fchreiben, was ich beute, und besto fibler, bag biefes nothig ift." Und wieder: "Salid, denn ohne besonderen Bejehl fann ich Diejes nicht anderst verstehen als wie folgt: Mus biefem folgt, bag, um die Gumme aller Gabe einer arith. metischen Progression zu wissen, ich bie zwei außeren summire und mit ber halben Angahl ber mutleren Gate multiplicire, in ber continuirlichen aber auch nebst diefer halben Ungahl der mittleren noch mit bem mittleren multiplicire, und biejes ift bann ein leibhaftiges Chaos. Ich bedaure nur die vier Wochen, Die Die Ausübung biefer an fich nichts bedeutenden unnmehr aber fehr bedeutend geworbenen Arbeit (tadie) von zwei Tagen (bod) nicht ben Tag zu 12 Stunden gerechnet) geloftet hat. Coviel ift, was ich mich hinguguseten für verbunden gehalten habe."

In den Beisungen, die der Großherzog dem Ajo am 5. November 1781 gab, wird dem Lehrer der Geschichte das schone Zeugniß ausgestellt: "Der Graf Hohenwarth wird wie früher seine Lectionen aus der Geschichte und Geographie sortsehen, da ich bei der excellenten Art und Beise, deren er sich zu meiner vollen Genugthuung bedient, nichts dazu zu sehen habe."

Es ist immerhin ein Borzug, den ber Unterricht zu Hause vor dem in der Schule haben kann, daß er bei dem unmittelbaren geistigen Austausch das Tenkverwögen, die Einsicht des Jöglings unsgleich besser als in der Schule berichtigen und serdern kann. Hobenwarth ließ seine Schüler, um sie zu Ueberlegung zu bringen und reden zu machen, zeitweise nur Desinitionen und Vegrisse geben, indem er hiezu Fragen aus der Geschichte, Tugend- und Pflichtenkehre benützte. Freilich mußte er in Folge bessen "seine Erzahlung auf einer Menge Meinigleiten anhalten". Insbesondere bemuhte er sich nach wie vor um Franz, dem er auch gelegentlich große Eloge machte, "weil er seine Lection so gut macht und sich gut zu selber prävaritt". Ferdinand, der wollt auch viel frank war, konnte nie evn-

<sup>1)</sup> l'unti dati al Cente di Colloredo nel 5, Nov. 1781, & S. ti Et Matt

enrriren, ja Sobenwarth flagte, bag er Frang im ichnelleren Boridreiten hindere. Bei allem snaviter in mobo blieb aber Johenwarth immer fortis in re. Wenn etwa einmal ber Bring "etwas weniger, fo er follte, auswendig gelernt", "predigte" ihm der Lehrer gleich ernfthaft von Sleift, Bermendung, Gelbitnachbenten, ben Geift und Die Kähigfeit mehr Auftrengen. War eine Ausarbeitung nicht gemacht worden und wiederholte fich Unfleift, fo strafte Sobenwarth, indem er trodene Bahrheiten" fagte und greinte". Die argite Probung war, wenn er jagte, er wolle ins Rinftige einfach "ein ordinari Beidhichtsbuch" mit ihnen lefen. Alls aus einem folden Untaffe im April 17-2 Sobenwarth bem Bringen Frang gurebete, wie es unrecht und unverantwortlich fei, jeine Gaben gu versteden, fing berfelbe gu weinen an und begehrte nach ber Lection Arbeit. Doch Sobenwarth jagte, es jei überflüffig, ba er fie ohnehin nicht mache, er werbe auch eine andere Methode anjangen. Da brad Frang jehr in Weinen aus. Diejes folle er nicht thun, es wurde ibn in feinem gangen Leben ichmergen. Er folle and bem Ajo nichts fagen. Rach folden Bortommniffen fam bann Frang "mit rothen Mugen und üblen humors" aus ber Stunde; einmal fagte er bem geftrengen Lehrer, er mache ihm burch seine Borwurse Ropfweh. Da ber Lection in Beididte regelmaßig "bie Frau" beiwohnte, wurde auch regelmäßig "viel Beit verplauscht". Freilich brachte bies ber Lehrer burch Sinausneben ber Stunden ein, aber ber Hip empfand bieje Storung ichwer.

Hohenwarth machte ben Pringen das Geschichtsseindiam interessant und abwechslungsreich. Er erzahlte ihnen, ließ sie aber auch in ben Quellschriften lesen und ans denselben Arbeiten machen. Unter ten Alten gesiel Franz Livius am besten, obwohl ihm Hohenwarth schen im September 1781 das Zeugniß geben muste, "Tacitus sei für ihn gauz leicht, er verstehe das Luch". Hohenwarth nahm wohl auch das Corpus iuris und lettete die Zöglinge an, "von Instinian sehr Schones als Mensch und als Christ zu betrachten." An ben Unterricht schoffen sich die häuslichen Ausgarbeitungen an, ja Hohenwarth legte von Semester zu Semester großeres Gewicht auf diese. Die Prinzen musten über geschichtliche Bücher, die ihnen zur Lecture ausgetragen worden waren, referiren (4. B. Geschichte der Longobarden), vach den Quellen Aussige schreiben (Nausonnement über Raiser Trajin, Porträte von Herzogen von Lethringen), Landlauten

zeichnen, dursten aber auch Abdrücke von Mungen und Medaillen in Spips sertigen. Die Fragen, welche Hohenwarth den Prinzen zu schristlicher Beantwortung vorlegte, waren gar nicht leicht. Solche Themate aus dem Jahre 1752 sind: Die es in einer Monarchie oder Mepublik gesährlicher sei, dem Bolle die Eswaaren und Feste umionst zu geben; ob es zulassig und erlaubt sei, un einem Staate Pasquillen zu leiden. Diese Aussiche wurden während der Stunden besprochen und verbessert. Dem As war es nicht genehm, daß ganze Lectionen unt Corrigiren und Anmerkungen zugebracht wurden, Hohenwarth aber meinte ganz richtig, es gehe nun zwar in der Geschichte langiam vorwärts, allein die Herrn arbeiteten mehr.

Befährlicher tonnte die weitere Absicht Behenwarth's werden, Die Pringen auf Dieje Art zu Ginwürfen, Widerlegungen und Die butationen zu bringen, Denn hierin wird die Grenze bes Aulaifigen allguleicht überichritten. Colloredo fand, daß bie Lection Sohenwarth jest "mit vielem Wortlen" geichehe. Frang felbft aber verficherte, er Disputire mit Hohenwarth, ber ichen einigemale feiner Meinung habe beiftimmen muffen, Go fam es wegen ber angeführten Theie über Pasquillen ju einem erregten Disput, indem Grang meinte, man mußte barüber hinausgeben, Lobenwarth fie gang und gar fur schablich hielt, mabrend Maniredini, ber sich and einmischte, fie vertheidigte, indem fo bas Bahre befordert und mandjer Dliffbrand lächerlich gemacht wurde. Erhipten fich bie Geifter ber Pringen gegen einauber ober ben Lehrer immerfin, jo jagte gum Staunen bes Mo Sohenwarth "nicht besonders viel dazu", ja felbst wenn es burchicheinend wurde, bag weniger Intereffe für bas Wahre fondern furs Disputiren ben Gaben fpann und "gleichjam Gefpag" baraus wurde, fo faate er "wohl über hundertmal" hochstens: "Geben Gie acht!" Frang wußte eben ben Sohemwarth "ju wenden, wie er wollte, und fich mit ihm zu benehmen". Man fonnte ihn alle Augenblicke fagen hören: "Dlein lieber Graf Dobenwarth", ober "ja, ja, bester Sobenmarth "

Eines erreichte Hohenwarth sicher. Seine Zoglinge arbeiteten mit Lust und Gifer und legten großen, ja der Ajo sand zu großen Werth auf ihre Ausarbeitungen. "Es ist nicht zu glauben, was sich die Erzherzoge, besonders Franz, mit ihren Schriften einbilden." Franz meinte, seine Schriften sur Dobenwarth hellten seine Feller auf, er wisse, zu was sie ihm dienten, sie wurden fur ihn reden

muffen. Als Manfredini einft zu fleisiger Arbeit mabnte, weil Die Behrer flagten, entgegnete Frang: er wiffe fcon, was er arbeite; wenn auch Sohenwarth Mage, jo jage er body nicht Alles, "massen er bas Wort gegeben, nicht Alles ju fagen". Wie entsprechend Doben warth Unterricht gab und wie berechtigt Frangens Freude mit feinen Ausarbeitungen aus ber Gofdjichte war, beweifen bie 23 Bandden, welche fie fullen.1 Gines berfelben ift betitelt: "Auszug verschiedener moralischen Anmerfungen aus ben alten Schriftstellern." Aus Plutarch u. 21 : "Nicht wird edles Streben haben, wer fich überall für ben Beiten und Borgualichsten halt. Gine Sandlung, bei deren Uebertegung und einfällt, es wird did reuen, tann nicht anders als im Thun felbit bitter jein. Die Ronige haben fein Recht, das Boll zu beichuldigen, wenn es feines Ruvens wegen bald diesem bald jenem folgt; es abmt nur fie felber nach, die ihm in Treulofigleiten und Berrath zu Lehrern werden, indem fie glauben, baß ber am meiften gewinne, ber am wenigsten fich an Mecht und Gerechtigleit halt." Sibenius Apollinaris fagt bei Theodofins als bas großte Lob ber Guriten biefes aus: "Er fürchte es, gefürchtet ju werben. Man muß feine Cache von Wichtigfeit cher ausführen, ohne fie reif überlegt zu haben." Bieles ift aus D. Curtins, 3. B.: "Ich wurde die Menichen bemitleiben, welche unter einem Manne leben mußten, ber bas Dag bes Menschlichen überschritte", und Polybins: "Es ift bas Beste, sein Seil von teinem andern zu empfangen, fondern co durch fich jelbst zu erhalten. Die Ronige halten von Matur Miemanden weber fur einen Freund noch für einen Feind, fonbern fie meffen allzeit bie Reindschaft und Freundschaft ab nach tem Mage bes Eigennutes. Man muß zuerft alle Soffnung, bie man in fich felbit bat, versuchen und alebann erft feine Buftucht gur Silfe ber Freunde nehmen." In ben intereffanten "Ueberlegungen aber Conftantin und feine Regierung" - "ich betrachte ihn, um ihn recht allerfeits fennen zu fernen, als Menfch, als Chrift, als Rurft" - find von Sohenwarth viele Berbefferungen gemacht, ja ein paar Blatter mit Bemerlungen von ihm beigebunden.

Hohenwarth ließ Frang Auszuge anfertigen über bas Leben ber Staifer, aus Tacitus, Suibas, Panfanias, Dio Caffins. Besonders aussührlich wird Marc Aurel abgehandelt: "Schon von Natur arbeitsam, wibmete er fich mit besonderer Sorgfalt den Staatsgeschäften.

<sup>1</sup> Raifertide Geber-Commis. Bibl

13 (b) V (c) and control to a second - september of the control of \*\*\* 11 mi mi T 4 M - ----A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT THE RESIDENCE OF STREET SERVICES . -A service and the feeting throughputs of the contract of the c The second secon ALL THE THE PARTY OF THE PARTY gar am an ma madary demands of the mag graph or you to be a dead of the graph of the control of the contr The second secon

the Section of the contract of

muffen. Alls Manfredini einst zu fleifziger Arbeit mahnte, weil Die Lehrer flagten, entgegnete Frang: er wiffe ichon, was er arbeite: wenn auch Sehenwarth Hage, jo jage er boch nicht Alles, "maffen er das Wort gegeben, nicht Alles gu fagen". Wie entsprechend hoben worth Unterricht gab und wie berechtigt Frangens Freude mit seinen Ausarbeitungen aus ber Geschichte war, beweisen Die 23 Bandden, welche fie fullen.1 Gines berfelben ift betitelt: "Auszug verkliedener morglijdien Aumerkungen aus ben alten Schriftitellern." Mus Plutarch u. A : "Richt wird ebles Streben haben, wer fich überall für ben Beften und Borguglichften bolt. Gine Sandlung, bei deren Ueberlegung und einfällt, es wird bid reuen, fann nicht anders als im Thun felbft bitter fein. Die Mönige haben fein Recht, Das Bolf ju beidinibigen, wenn es feines Rubens wegen batd Diesem bald jenem folgt; es abmt nur fie felber nach, die ihm in Treulofigfeiten und Berrath gu Lehrern werben, indem fie glauben, baf ber am meiften gewinne, ber am wenigsten fich an Recht und Gerechtigkeit halt." Sibonius Apollinaris fagt bei Theodofius als bas großte Lob ber Gurften biefes aus: "Er fürchte es, gefurchtet ju werben. Dan muß feine Cache von Wichtigfeit eher ausführen, ohne fie reif überlegt zu haben." Bieles ift aus D. Curtius, g. B .: "Ich würde die Menfchen bemitleiben, welche unter einem Manne leben mußten, der das Mag bes Menfchlichen überschritte", und Polnbius: "Es ift das Bejte, fein Beil von feinem andern zu empfangen, fondern es durch fich felbit zu erhalten. Die Ronige halten von Matur Miemanden weber fur einen Freund noch für einen Feind, fondern jie messen allzeit die Feindichaft und Freundschaft ab nach bem Dage bes Cigennutes. Man muß zuerft alle Soffnung, Die man in fich felbft hat, versuchen und alebann erft feine Buflucht gur Sulfe ber Freunde nehmen." In ben intereffanten "Ueberlegungen uber Conftantin und feine Regierung" - "ich betrachte ibn, um ihn recht allerseits tennen zu ternen, als Mensch, als Chrift, als Gurft" - find von Sobenwarth viele Berbefferungen gemacht, ja ein paar Platter mit Bemerlungen von ihm beigebunden.

Heisenwarth ließ Franz Auszüge ansertigen über bas Leben ber Maiser, aus Tacitus, Suidas, Bausanias, Dio Cassius. Besonders aussührlich wird Marc Aurel abgehandelt: "Edon von Natur arbeusam, widmete er sich mit besonderer Sorafalt den Staatsgeschaften.

<sup>2</sup> Raviceliche Geber-Commig-Bibl

Richts fagte, nichts fcbrieb ober that er oberflächlich, fondern felbst auf geringe Dinge verwandte er oft gange Tage. Er glaubte nämlich, es gezieme fich fur einen Raifer nicht, irgend etwas nur obenhin zu behandeln. Denn hatte er auch nur in Rleinem etwas überfeben. so würde er biesem Berbachte auch betreffs ber wichtigften Angelegenheiten nicht entgeben." Die Geschichte bes Raifers Tiberius fchließt mit ben Worten: "Ein Kürft von großer Geburt, allein leiber augleich von großen Lastern, zu welchen ihn theils die Gefahren, die er geloffen, theils auch bie üble Unlage feines Bergens brachten." In einem Bandchen finden fich Stellen aus Brocovius und besonders aus Caffiodor zusammen getragen. "Grundsäte bes Theoberich, mit welchen er seine Bölker regieret, aus Cassiobor sammt ben Belegstellen': "Diese waren Theoderichs Grundsate, beren thatige Beweise in ber Beichichte zu fuchen find; ich fete fie ins Enge gezogen hieher: Der weise Fürst wird nach bem Auftand feiner Nation feine Dagregeln einrichten; sehr hart wird er sich in einen plötlichen Krieg stürzen, wenn seine Ration bis baher einen langen Frieden wird genossen haben. Die friegerischeften Geister werden burch eine lange Rube geschwächt und nur der tägliche Umgang mit den Todesgefahren macht fie bei felben unerichrocken und faltblutig, eine Gemutheverfassung, Die allein ben Sieg in Schlachten versprechen fann. Jebe meiner Anftalten foll meine Reigung, meinen Boltern alle anftanbige Freiheit ju gonnen, und meine Sochachtung für felbe verrathen: nichts Rauhes, Unartiges foll in meinen Befehlen erscheinen; Die Worte berfelben felbst follen biese meine Gefinnungen meinen Unterthanen gang zeugen."

Die Ueberblicksfragen waren gar nicht so einsach gestellt. Die Beantwortung der Frage: "In welcher Lage verließ Honorius das occidentalische Reich", beginnt Franz: "Wehrere sind die Lagen, unter welchen man einen Staat betrachten kann. Meinem Gedünken nach sind drei die merkwürdigsten, welche wir hier melden wollen: die politische, moralische und geographische. Diese haben abermal ihre Untertheilungen. Unter die Politische rechnen wir die Minister, den Zustand der Armeen, die Gesehe, das Finanzwesen, die Einkünste, Haderdau." "Welches ist ein militärisches Reich?" "Ein militärisches Reich ist jenes, in welchem alle Mitglieder mit den Wassen beschäftigt sind und die Regierung eine absolute oder bespotische ist. In einer militärischen Regierung ist der nährende Theil,

ferrus glebae, und muß fehr harte Anlagen tragen. In einem folden werten feine Stunfte, feine Diffenschaften, fein Sandel geachtet, was edler ift, tient als ein vernrtheiltes Mrieasheer, welches immer geubt wird, um fich bereit fur allen Kall gu halten. Dieje bruden fehr den Rahrftand und feten immer ben Staat in Gefahr, wegen ihnen Rriege zu haben, ba fie bei einer ieben Gelegenheit, um fich ju bereichern, werben ben Rrieg zu fuhren fuchen. Die Regierung muß vermog ber Berfaffung bes Militars bespotisch fein, indem fie eben fo als jeder Lifficier fein wird, beifen Willen genug ift, bamit eine Cache geschehe, welcher nicht gebulbet, bag man ihm feine Weinung vorträgt, und von jenem, welches einmal entschieden ift, nicht abweicht. Welcher Despotism wird man mir fagen? Rein, warum wundert man fich? Es ift wohl das Bild vieler bauslichen Regierungen ober Familien, in welchen jo gu jagen ber Bater ober noch mehr bie von ihm Gestellten nicht einmal eine bemuthige Mentung oder Borftellung ber ihrigen erhoren wollen. Bas tann man fich von einer jolden Gache erwarten? Richt Liebe fondern Dafi." ,Welche maren bie Urjachen bes Unterganges bes oreitentalifchen Raijerthum?" "Ich habe gejagt, ber Berfall der Meligion. Denn bie Religion, obschon sie von jelbsten die beste Erhalterin ber Enten ift, fo war fie noch mehr bei ben Romern von Wichtigfeit, da fie jelbe mit einem gewissen patriotischen Gifer verbunden und mit ber Beiligfeit bes Genvures; zwei Gachen, nach beren Berfall auf einen Staat nicht mehr zu bauen ift." "Bat ber Menich ben großen Endzwed feines Dafeins in den hellften Beiten bes Alterthums bis jum Auguftus erreicht?' "Jene in Erfindung ber Runfte io fleifige Welt tounte noch nicht auf ben Wivfel ihrer Offüchfeligleit gelangen." Bur Frage: Wer wurde überwunden haben, wenn Meranber mit ben Momern gu ftreiten gehabt hatte, aus Living', untersucht Frang febr genau und gut zuerft bie beiberseitigen "Felbfurften". "Ich tann nicht in Abrede ftellen, baß Allegander ein großer Teldfürst war. Aber beruhmter macht ihn noch, daß er nur einer war, ein Jüngling in bem Gipfel bes Gluds, und bag er, ohne bas widrige Glad verfpurt zu haben, ftarb." Dann "zahlt er ab" alle Dictatoren und Gelbfürften, mit welchen Alexander gu ftreiten whatt batte, und meint, fie wurden gefiegt haben. Bei Lojung der un die Echidiale bes Alleibiades anichtiefenden Frage, ob Einer von gutem Bergen und weniger Ginfichten beffer als Giner mit großen

sei', entscheibet sich Franz für das Erstere, indem das bose Herz partheilsch sei und nie denjenigen ausstehen könne, der es übertreffe. "Er wird die getreuesten Männer des Staates durch seine Staatslisten stürzen, folglich unter dem schönsten Anscheinen sich und sein Raterland zugrunde richten."

Bielfach mußte Sobenwarth febr geschickt bie Geschichte und Geographie zu verbinden. Das Foliobandchen, welches die Geographie der Rönigreiche England, Schottland, Irland, ben sieben vereinigten Brovingen ober ber Republik Holland enthält, gibt von Holland auch die Geschichte ber einzelnen Brovingen mit Tabellen, Stammbäumen, colorirten Bappen, fleinen Rartden und ber "Allgemeinen Geschichte ber vereinigten fieben Brovingen". Gelegentlich ber Abhandlung über ben Abfall ber Nieberlande wird u. A. citirt: Le Clerc. hist. anc. de Russie. tom. I., pag. 97: "Ein frei geborenes Bolk hängt sich zu allen verführerischen Neuerungen, wenn man es ber Schale und bes Scheines ber Freiheit berauben will und ber neuen Regierung nicht wenigst bas Aeußerliche ber alten Regierung beiläßt." Das habe Philipp II. nicht beherzigt. In ber Geographie von ber Schweiz sind die Unterthanen, die Socii, endlich etwas von den Sitten, Gebrauchen, Regierungsform, Commerce und militarischen Stand begriffen. Bei St. Gallen wird u. A. bemerkt: "Das Aloster hat eine prächtige wie auch sehr große Bibliotheque von Manuscripten. Der Kirchenrath von Constanz nahm Bieles aus berfelben, bachte aber nicht, es zurudzustellen : 1030 schone membranaceos codices haben fie. Man fand auch in berfelben 1413 brei neue Autoren, nämlich Betronii Arbitri Satyricon, Silii Italici, bellum Bunicum tertium Balcrii Flacci, welcher das Argonauticon machte. Die Benedictiner sind 72 an Rahl; ber Abt wird von ben Capitularen erwählt." Auch bei ben Fürstenthumern Italiens ichließt fich an den geographischen Ueberblick immer ein geschichtlicher: "Savonen, eine ber iconften Geschichten in Italien, wegen ber Menge ber Belben, Die sie gablet, und wegen ber vielen großen Unternehmungen, Die sie gemacht." Ein Bandchen in Folio handelt "von dem heutigen politiichen Buftande Frankreichs". In bemfelben bat Franz aus verschiebenen Autoren "bie Rundamentalgesehe" bieses Landes in der Ursprache zufammengestellt. Interessant ist die Bemerkung: "Es scheint, Frankreich sei keine Monarchie, benn wenn man bie Zeitungen lieft, so fieht man, daß, so oft als ber König etwas macht, schickt er es zum Parlament einzuregistriren und zu untersachen. Das Parlament nennt sich baher den Vormünder des Rönigs, den wichtigsten Theil der Nation. Das Parlament aber stellt nicht die Nation vor, weil selbes den Ständen nicht nachgesolgt ist. Sie sollen nicht anders als im Namen des Königs Gericht sprechen. Dieses ist ihr Auftrag, und sie können nicht sich den Besehlen des königs widersehen. Beweis dasür ist, daß der König in allen Weschlen schließt: tel est notre kon plassir." Sehr genau werden Geographie und Geschichte von Vorhringen abgehandelt: "1765 wich Joseph der Kaiser Toscana förmlich an seinen Bruder Leopold, unseren Bater, und an seine männliche Nachsemmenschaft, unter welche sich auch der Geschichtschreiber die Gnade hat, rechnen zu können."

Sohenwarth fing häufig fogar bei Tifch mit Frang gelehrte Diecours an, wobei biefer anfange freilich "nicht recht foutenirte und von einem auf das andere iprang". Auch ber Großbergeg ftellte wabrend bes Eversens nicht selten Fragen aus ber Weschichte, welche ju beantworten Frang begreiflicher Weije mitunter Anftand hatte jumeilen redete er aber "jo darauf los, bag er felbit auf metaphnniche Gote fam". Um 15. Detober 1782 brachten bei einem Spagiergange Hohenwarth und Colloredo die Rede auf die Charaftere der Raifer. Gefragt, weldsen er mahlen mochte, erwiderte Frang, er beclarire fich für Diareus Anrelins. Rad,bem man beffen Charafter untersucht und bem Ginen und Anbern gegenüber gestellt, fagte Sobenwarth, er wurde fich freuen, eben von weitem zu horen, baft Gran; bas Gute von jenem genommen; in neun, gehn Jahren werbe er ichon an der Gvipe feines Regimentes fein. Frang erwiderte, er wanid,te, nie and Toscana ju tommen, wollte bei feinen Eltern leben, mochte nie regieren, benn er febe, wie ichwer es fei, und beinrchtete, ichlecht zu thun. Beruhigend verfette der Mjo, er hatte noch lange auf bas Regieren zu warten, mußte fich gleich fo Bielen bemühen, die Eigenschaften zu erwerben. "Ich fabe bei biefem Dis cours, daß er feine gar fo uble Dentungsart habe und weniger auf id) felbit vertraue, als er oft gu ertennen und gu glauben gibt." im ummittelbaren Unichlug bieran begann hobenwarth von Lavater w reben. Diefer botte 1778 ben vierten und legten Band feines terabmten Bertes "Phuffganomifche Fragmente gur Beforberung ber nis und Menfchenliebe" herausgegeben, und Goeihe ibn e ber Menid beit, bas Bejte vom Beften" gepriejen.

The said the said and the second to the said or have and him is him. in in beinnig bin Constant die Lucium see The same to the first of the court of the first an le a de Co II de mant bij ber aus me ment and are a first ment on that and in tent eine gegeneren seint ein ein ist ab einen generen to the tend of annual tender to be the same and the same and the and the " the or malestra for Brown, he has been been mi by Topo falle, he marry mitte, but fin fame for ne Smu un Geft num be bege fire berment mat de the livery to bear an order to their at the former way to the first to the second of the Commercial for the Cambridge Sales process to the and the Course to him had not been been at the there are Sharmoton, who were form to be at the same number buy the general of golds, here we flatter on the land to be an select the select and the Concessed the the participant of the first of the same of the same the the first terminated and the first terminated to the first meter, a jointeet . Et peter mant the see that the see of the seed on the St. to le min de min me e mis effen.

Sound from a descent been past one out the court

frequency a brighten bire be find and brighten, browns and

frequency a brighten bire be find and brighten, browns are accepted

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency been a description of the court of the court

frequency of the court of the court of the court of the court

frequency of the court of the cour

Des Bertande autor les El Common l'en per Big.

Les Contents (Mariana) frants de l'autor de l'autor person

Les Laur Japanes (Barrier de l'autor de l'auto

Großbergogin erfuchte foggr öfter. Generaleramen gu halten, und hielt nie mit ber Unerfennung gurud, bag Frang in Geschichte riel miffe, nur tabelte fie es im Januar 1783, daß Diefer Deifter in ber Beidichte ber Frangojen Sachen ergable, bie ihre Merven reigen, fo von heimlichen Seirathen, Wegichiden von Frauen, fich mit anderen Bermählen. Frang habe ichon einigemal vorwibige Fragen gejest. Der Ajo stummte bei. Auch ihm sei nicht lieb, bag Sobenwarth Bucher jum Lejen gebe, bie nicht fur fie feien, wie Gully. Es freue ibn, "fie noch alle in diefer Unschuld zu wiffen". Maufredini war fein angenehmer College. Bang entgegen bem Thatfächlichen redete er herum, "bas viele Radidilagen, Anmerfen und Ausziehen" muffe bent Frang bie Liebe gu ben alten Autoren nehmen. Sobenwarth bat ihn aber gang fein und gittlich, ihn gewähren zu laffen. Er führe ihn auf lauter gute und ichone Charaftere, wie Antoninus, Titue, Marc Hurel ze. und febe mit Bergnugen, "daß er fich an foldje heite". Das rührte ben eifersuchtigen und mifigunstigen Dtann fo wenig, daß er bei nachster Gelegenheit ben Bringen Frang, weil er zu lange und eifrig Geographie ichrieb, "mit etwas erhobener Stimme" aufchrie und ihm fogar ben Griffel wegnahm, er folle etwas anderes ichreiben. Es zeigt von nicht geringer Gelbitbeherr: idung, bag ber Bring "nichts tennen ließ".

Die ben Geringeren bas Sohere reigt, fo den Soheren bas Geringere. Treibt andere Menidien bas Berlangen nach bem, mas fie nicht haben, fo daß fie oft erfchöpft am Biele antommend fich weniger gludlich fühlen als zuvor, fo wedt Unbefanntes, Berborgenes bie Meugier und bas Berlangen bes Burpurgeborenen. Die Betehrung tann bier nicht nad,baltig genug eingreifen. Die Beije bes Freiheitsgebrauches hängt aber mit ben Ansichten, welche ber Menich von feinem Urfprunge, von Pflicht und Bestimmung bat, aufs innigfte gujammen. Daber gibt nur bie Religion für Die gute Benütung des freien Willens eine fichere bauernbe Grundlage. 3m October 1781 bat ber Aljo ben Großbergog, auf einen Meifter für Moral zu gebenken, "massen ich Frang für seine Jahre fehr wenig instruirt finde, nicht bag er vom Ratedismus nichts weiß, aber daß er jenes, jo er weiß, nicht auslegt und anwendet". Der Großherzog meinte, ce werbe ichwer fein, eine geeignete Berfonlichkeit zu finden, verwies jedoch ichon nach furger Beit auf den vom Erzbijchofe empjotllenen Abbe Brongoli, Priefter in Gloreng, welcher auch ,alle Conn= und Feiertag eine Gattung Kinderlehr vor bem Segen halten werbe", er werbe überbies für Theres ben Inftructeur machen. Ajo moge ihm aber einbinden. "baß er fich mehr mit Moral als Ratedismus aufhalten folle". Rach ben Beifungen, bie ber Großherzog bem Ajo am 5. November 1781 gab, follte in ben Religionsftunden an den Sonn- und Donnerstagen die christliche Moral besprochen werben: "Diese Lection foll weniger im Ratechismus beftehen als in einem Theile ber sublimen Moral nach ben Bunkten, die ich selbst vereinbaren werde. Diese Lection muß sich mit allem Ernste vollziehen und mit ber Achtung, Die eine berartige Unterrichtsftunde fordert: und wenigstens in ben erfteren Beiten wird es gut fein, bag ber Graf Collorebo ober Manfredini fich babei einfinden." Nicht burfe man bulben irgend irreligiofe Befprache, auch muffe man fich huten vor jeber außeren, affectirten, bigotten Depotion und insbesonders por bem Geifte der Antolerang ober ber Beeinflussung durch Priester oder Mönche. Ein Fürst sei nach Gott Alles seinem Bolte ichulbig; er burfe baber feinen Tag, ja feine Stunde für sich haben wollen, müsse vielmehr Tag und Nacht seine Person, sein Beil, seinen Bortheil, sein Bergnügen, ja sein Leben bem öffentlichen Wohle widmen. Auf alle musse er wohlwollend bliden, sein Bertrauen aber durfe er nur Benigen schenken. Um 27. November fing Bronzoli feine Lectionen an, prufte Frang aus ber Glaubenslehre, burchging die biblische Geschichte und konnte sich nur zufrieden äußern. Ueber Jahresfrist fand ber Ajo auch, bak Franz in der Andacht mehr zunehme. Schon die Ankundigung einer Wienreise Bius VI, brachte so großen Einbruck hervor, bak sich auch ber Jüngling Franz bemfelben nicht entziehen konnte. Er rebete am letten Januar 1782 mährend des Ankleidens zum Ajo über die a. h. Berordnungen und die Reise bes Bapstes. "Ich suchte biesen Discours abzuschneiben, um so viel mehr, ba gewahr wurde, bag er nicht bie mahren Begriffe und gewöhnet, Die Sachen untereinander zu mischen. Dur fragte ich: Wer ihn fo gut unterrichtet, worauf Franz erwiderte: Manfredini." Als an einem Sonntage des Nahres 1783 die Großherzogin Karl um das Evangelium bes Tages fragte und ihn Franz auslachte, weil er es nicht wußte, sagte Karl, er sei versichert, daß es Frang selbst nicht misse. Dieser antwortete, es nicht zu lesen. Da fab die Mutter verwundert den Ajo an, bieser

¹ Punti dati al Conte Colloredo nel 5. Nov. 1781. S. B. u. Et.=Ardy.

aber erwiderte, es sei schon lange, baß diese Leiung für nicht nothwendig gehalten werde. Darauf mochte die Großherzogin eine Lehre, es sei unsere erste Pflicht, unsere Religion lebend zu machen und mit Cifer zu üben. Dieser Einsicht verschloß sich auch der Großherzog keinedwegs; im Advente ging er wiederholt mit den Rindern "Kripperl ansehen".

Alle Berjonen, welche mit ber Jugend in Bernhrung fommen. find, ftreng genommen, miterziehend, benn jedes vernommene Wort, jede gesehene Sandlung außert auf jie einen gewifen Ginfluft. Sodigeborene Pringen haben Gelegenheit, Menichen, die Großen find in Gebieten des Wiffens und Rönnens, bei fich zu feben. Profesior Anguje Ludwig Edleger, beijen hervorragende wiffenichaftliche Stellung burch die Berbindung ber Geschichte mit ben Staatemiffenichaften diarafterifirt ift, unternahm im Winter 1781 auf 1782 eine Meije nach Stalien. Er hatte fein Tochterlein Dorothen, geboren 10. August 1770, ven Rindheit an zu gelehrter Bilbung bestimmt, um der Welt ju zeigen, daß auch das weibliche Geichlecht berfelben fabit fei. Gie fannte nicht nur eine Menge neue Gprachen und die ctaffischen, mußte von ben Lehrjaten und Beweisen ber beiden erften Bucher bes Entlid Mechenichaft zu geben, fondern hatte unter ber Unleitung bes Batere auch ichon umfaffende Werte ber Geichichte ftubirt. Gie begleitete jott, in ihrem elften Jahre, ben Bater ins Land ber Runflichate. Unf ber Rudreise fam ber Bater mit jeinem Bunderlinde nach Florenz, wo fie besonders Hohenwarth herum. fahrte und auf 7. Mar; um 1/4 to gu Frang geleitete, "ber fich gan; aut mit felben aufführte".

Es ist nicht mehr als natürlich, daß die großberzoglichen ninder nicht mehr "auflehnten" gegenüber Herrschaften, wie die Insantin von Parma, welche sie im Juli 1782 "seriös, ja ganz trocken" emtzing und nicht viel sagte, oder wie der Kurschieft von der Pfalz, der Mitte März 1783 ankam, "von wenig Ansprach, sehr imster, ernsthaft" war, und von dem der Großherzog selbst sagte: "Tie Kinder waren embarrassirt, er ist es noch mehr." Im Tecember d. I. sam der Prinz Chalois, Herzog von Chartres, unter dem Narien Joinville in Regleitung des Kerzogs Jib james. "Franzosentirte sich etwas lesser, hatte weniger embarras, redete ganz illissam." Es freute die Mutter sehr, daß ihr Franzens wegen mehrsach, instesiondere von Hamilton und Liechtenstein, Complimente

nemade muenen, mit far lehtere in autheilhaft von Frang ivrach, tennte dem meinte mer Apo, mit Ruben fein.

Um ! Unmunfer 17e3 fam ber Monig von Schweben unter win Mannen eine Genfen unn Gnihland über Biftoja nachmittags nung unermartet in Alba un. Di fub bie Berrichaften gu fich ins Mah er motte bie felmerbild bemirthen. Um folgenden Tage marfelen fie fam Monig auf nub maren bei einer Stund bei ihm. Am 1 Mangulag mag um 11 Uhr beierlicher Mirchaang. Die Großfargogin bagte Wolfbriche im Geben, er folle ihr ben Mrm geben, cs tough the ubet werben, ba ihr am Morgen nicht am besten gewichen the worthe wom tehten einal bis in die Mirche im Tragieffel arbandi Ant ben Bonig war eine Eribine errichtet, wo er ber Annennen menginen julah, bentt war jeder Plag ansgetbeilt, "ging aber under oben Continuou ab. Ber Rome iverfte mit bem Groß-Person have aber and because there about man fenerment. Die Hilly to the training to the state of the state of the state of the state of the formation of the Morning of the the state of the second to the state of the the to the other medical terms of the part of the and the state of t • . The state of the s 11. A CONTRACT OF THE CONTRACT OF and the second of the second of the second 11 15 1

.

fteller Frangens wurde und blieb lange Gulln, der Reicherr, Direfter und treue Freund Beinrichs IV. Geine Memoires gelten nach Form und Eml als ungeniegbar, aber Frang ichatte fie wegen ber reichen Lebendersahrung, die barin niedergelegt ift, ungemein; die acht Banbe in ber Ausgabe von Abbe L'Ecluje nahm er immer wieber gur Band. Much andere frangofifche Werte, wie beifpielsweife tie phusikalischen Edriften bes Projesiors Rean Antoine Rollet und des Pratorianers Jacques Josef Duguet bibaftifche Belehrungen fanden Grangens Beifall. Grang erflarte Alles auf und las mit Musmertjamfeit." Alls aber Dobenwarth feiner Bermunderung Musbrud gab, wie Manfredini Gaillard's Melanges litteraires auslejen tanne und biefer fich rechtfertigte, er fei gewöhnt, ein angefangenes Buch zuende zu lefen, bemerfte Frang, daß er bas nicht thue. iondern alles Unnöttige überichtage. Der Großbergog verforgte ihn reichlich mit frangofischen Buchern aus ber unmittelbaren Gegenwart, Schenwarth biente mit geschichtlichen und geographischen Werken, Die Frang, und war es auch eine Beidreibung von China, gerne las. Giner ber vielen Gegenjage zwijchen bem Ajo und Manfredini bezog fich auf die Sprache. Manfredini tannte für ben Bringen nur frangofifch und wällisch, ber Ajo hingegen drang immer mehr auf bie Bilege ber beutschen Sprache und Literatur. Frang ftand auf feiner Zeite. Er beflagte fich im Geptember 1782 and. drudlich gegen Manfredini, baff er nie Gelegenheit, etwas bentich ju ichreiben, auch felten beutich rebe". Der Aljo brang immer entidnedener auf das Deutiche, fo baft bald auch der Großbergog recommanbirte, "viel bentid arbeiten zu laffen". Alls baher ber Mo bem Bringen die eben in Botsbam in brei Bauben erschienenen "Bolitischen und gelehrten Unelbeten unserer Beiten", gefammelt von Ehriftian Ludwig Paalgow, vorlegte, jagte er absichtlich, fie feien aber beutich geschrieben, weshalb fie ibm vielleicht nicht gefielen. Doch Gran; erwiderte: "Ich leje wohl lieber deutsch als wallisch, benn anger dem Dante lenne fein Buch: alle find mir abgeschmadt." Dieje Aneldoten, in benen Paalgow nach feinen Borten bie bezahmteften Sandlungen und Raifonnements feiner Beiten gufammengetragen hat", lefen fich nun freilich gang amufant, aber ber Gult Beligire's, Friedrichs II. und Maijer Joseph II. ift barin faft ins Biterlie getrieben. Daß ber Raifer auf feiner Reife ben Philosophen au Gernen nicht anigefucht, babe nichts Geringeres zu bedeuten als

daß "leider" ber Trajan ber Deutschen ben Sophokles der Franzosen nicht gesehen hat. 1 Borlesen ließ sich Franz mit Borliebe aus Cicero.

Große Stüde hielt Franz auf seine Schriften, besonders die, welche er ganz selbst abgesaßt. Als er im October 1782 dem Ajo wieder allzu zuversichtlich sagen wollte, wie sie "gut, wichtig und nühlich" seien, antwortete dieser ganz kalt, jedes beliedige Buch sei noch viel besser, besonders wenn man es mit Attention lese und überdenke, ungleich mehr noch spreche die Schreibart zu Gunsten der gedruckten Bücher. "Er getraute sich nicht zu antworten, war aber auf einige Augenblicke verdrossen."

Menschen, beren Ausmerksamkeit durch eingreisende Lebensverhältnisse auf eine gewisse Gattung von Wahrnehmungen hingelenkt wird, pslegen in Betress berselben eine ausgezeichnete Kraft der Aussassung und Erinnerung zu erwerben. Deshalb sindet sich bei Fürsten so häusig ein außerordentliches Gedächtniß für Personen und Namen; Inrus war deshalb berühmt, und sprichwörtlich ist das gute Gesdächtniß der Habsdurger. Colloredo entsetze sich mitunter förmlich ither das Gedächtniß seines Zöglings. So nannte ihm dieser bei einem Spaziergange alle Arbeitssund Hausleute im großherzoglichen Palaste, so das Colloredo sich nicht erklären konnte, woher und wie er das wisse. Am Abende des 26. Juni 1783, erzählt der Ajo, "erinnerte und erzählte mir Franz mehrere Ermahnungen, so ich selben vor mehr Jahren gemacht und wußte sich noch an ein und das andere zu erinnern, als er von den Weibern zu mir übertrat".

Der Großherzog und noch mehr Colloredo war weit entfernt, mit Manfredini der Herren leibliche Ausbildung über die geiftige zu stellen. Es sehlte daher viel, daß Fecht-, Tanz- und Reitmeister vor den übrigen Meistern die Vorhand im Hause beauspruchen dursten. Die zweck- dienliche Anzahl von Stunden wurde aber diesen Uebungen immerhin bestimmt. Im August 1781 schlug Manfredini, der immer gegen das damals begünstigte Selbstarbeiten der Herrn eiserte, vor, sie sollten stets einen Meister haben, aber nicht zu etwas Ernsthaftem, sondern Musit-, Fecht-, Tanzmeister. Der Ajo hatte deshalb mit ihm "einen starken Discours", es sei dies "verworfene Zeit". Bald dar- auf klagte auch der Großherzog über Franzens Nonchalance und Steisheit, er werde ihn Ballspielen machen und einen Tanzmeister suchen. Der Ajo schließlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baalsom, l. c. I. 233.

jagte ber Großherzog, es fei ichon nech Reit, er merbe vorläufig nur befehlen, bag Frang allemal beim Musgeben "auf eine beterminirte Art" gehe. Der Ajo juchte dem hoben Befehte jo weit möglich zu entsprechen, indem er biters Bolantipiele veranlagte, fogar felbit mitipielte. Jedoch betreffend Gechten und Tangen mußte ber Großherzog erffaren, es gebe bier bafür feine Meifter. Manfredini war aber davon jo eingenommen, daß er vorläufig selbit den Gechtmeister abgab und ben Pringen, "die Steden" in bie Sand befamen, ertlarte, wie fie fich halten und ichuten mußten. Geft im April 1783 begann durch Chadagni, der von der großbergeglichen Tugggarde war, der Unterricht im Nechten, bei bem fich Frang beffer benahm als ber Mio geglandt hatte. Da ber Großhergog wünichte, bag Frang "rechtichaffen geschüttelt werde und Bewegung habe", nahm er ihn in Caftello felbit öfter mit fich auf "tleinere Reifen" gu Pferde. Frang tummelte fich also fleifig und gerne in der Reitschule, ritt aber auch in größere Entiernungen; im Commer 1781 bereits wiederholt iber feche Miglien in auberthalb Stunden. Huch ber 21jo fand balb, daß Frang profitire, mehr Courage habe, Leffer fite. Dennoch war Frangens Meiten für ihn Unlaß fteter Bejorgniß wegen feines Pferbes, to unruhig, fur ihn zu ftart, nicht verlaglich. "Es fangt oft ven freien Studen an, in Galopp zu rennen, und geht auf andere Pferde. besonders Stuten." Im Januar 1783 fam der Erzherzog thatfächlich emmal bom Ausreiten gurud "von Gug bis Ropf voll Roth, Die hofe vellig hinaufgeichoben, die Strümpfe in die Stiefel hangend, bag man Die Beine fah". "Da mit feinem Pferde nicht zu reiten", gab ihm ber Aljo endlich eines von feinen Pferben, welches gut ging. "Er batte an bemfelben jo viel Frend, daß ich es ihm als Gefchent vijerirte." Doch ba bies Bferd so gut war, vernachlässigte fich bald ter Reiter. "Er heult jo oben und lagt bas Pferd geben, wie es will." Bald ritt und jag er aber wieber "gang paffabel feft". Ctavier und Zeichnen unter Paggagtia und Magni murbe auch zu Diefer Beit nicht vernadzlaffigt. Die Defte für Beschichte, Phofit und Mathematik enthalten in Landfärteben und Bildern phufikalischer Gegenstände ichone Beweise bafür, bag Grang gut zeichnete.

Wie Italien Europa gegennber ber vorzüglichfte Sit der schönen Raufte ift, so Litbet in Italien Florenz den Sammelpunkt alter kunftwerte. Die Schape des Alterthums wurden bier gesammelt, als noch kein anderes Boll Sinn für die obelsten Bestrebungen des Geistes

hatte. An Gemalben ift Floreng ber reidste Ort ber Welt, aber auch burch feine Werte ber Bilbhauerfunft und Bautunft metteifert es mit Rom. Es verging in biefer Periode wohl fein Tag, an welchem Frang nicht eine ber vielen Galerien, eine Mademie, ein Mufeum, eine Sammlung, und zwar nicht nur offentliche fondern auch prirate, einen Garten, eine Bibliothet, ein Archiv, eine Anche befuchte. Gehr oft wird f. Maria Novella erwähnt. Wie iberall, girg er auch in biefer Cache langfam aber grundlich vor. Un einem Sanuartage 1782 überraschte Frang nech mahrend des Antleidens ben Ajo mit ber Bemerfung, er muniche baldigit ben Abbate Langi 1 gu feben, benn zwei Emaille, Die er in bem Rataloge ber Beit bes Muguftus guwebe, fonnten nicht bamals gemacht worden fein, weil fie einige Beidien hatten, fo mit biefen Beiten nicht überein tamen, besonders wegen ber gothischen Ehrenzeichen, ba Augustus die Glothen nie übermunden. Collorebo ermiterte, Langi werde fich fehr freuen, aber ibn gu überweisen etwas ichwer fein, weil er ein Artiquarius, Allein Gren; blieb babei, er babe baron Bieles bei Sobenwarth gelernt, er werde Langi and ein Bud nennen, bas er nicht fenne. Der Ajo verjeste in etwas erhobenen Ion, er zweisele febr, bag Langi nicht Alles fenne, was in biejes Rady einschlage. Frang antwortete: Dies ift ein hotoriides Buch, so nichts mit bem Antiquario ju thun lat. Am 19. Mai 1753 erhielt Frang gu feiner großen Frende "ben Rupfer von dem Profpect von Wien", ber ibn angelegentlich beideftigte, wie er auch ben statalog ber Bilbergalerie in Wien genau burchnahm. Wahrend bes Aufenthaltes ju Boa im Winter auf 17-3 bejudite er mit Sobenwarth oft die Universitat La Capienga, mo er besonders ben Aftronomen verehrte, in beffen Spezula er biters nachtlicher Weile Beobachtungen mad te

Aber auch in die Zweige ber gewertlichen Thatigleit wurde bem Prinzen Ginblid verschafft. Der Bater selbst subrte ihn wiederholt in die Borzellaniabrik. Der Ajo und die Meister besuchten mit ihm Buchdruckereien, Indiabriten, Schlossenverlichten, die Erzellenstatte. Maniredoni fabrte ihn in der Keftung und ihren Gebarden beram.

Nach bem ausdrucktichen Befelde des Greiftertigs vem 20. bligut 1781 follte Frang auch in die Spuiffer, das Armen- und Wetten Laus geführt werden; "wan ninge Wies ich er und finnen benen und ben Menichen in Allem fennen". Go mir taber mit einem "Co.

I describe to the Staff

geloffen", wie ber Ajo sich einmal ausbruckte, nicht gedient; ber Erzherzog mußte Mrante anreden und im Hause ber Ungluckichsten, "so sehr es rührend anzusehen", sich informiren.

Im Commer 1781 fante ber Mjo fein Urtheil über Frangens Gehaben in die Worte: "Trang hat das Naturliche nicht, Alles, jo er macht, uft genoungen, tommt Alles übel beraus." Bei Tijche wühten er und feine Bruber, wenn fie nicht gerabe occupirt, nichts ju thun, liegen und wollten fich mit nichts unterhalten. Abgeseben von Ermahungen, an beneu es nicht fehlte, ichlug ber 21jo bem Großherzoge vor, bag ber Bring wie bisher zuweilen ber Ebre, mit ben Eltern ju freisen, gewärdigt werde, fonft aber beim Mjo ju Tieche fei, auch einzgemale ben Abend bei ibm zubringe. Er werbe thu fo in einen Heinen Gefellichaftelreis einführen, allein ich werbe ietben feine Damen einlaben, ausgenommen jene, jo wurden benannt werden." Der Nio von mun in ber That wenigstens einmal in ber Woche mittags ober abends eine fleine Gefellikaft von enva fechs Mannern gu Tode. Reben ben Lehrern murben bisfer Chre theilhajtig: Thurn, Minnecini, Ricci, Montanto, Cerfini, Salviati, Martelli, Gianni, Miccardi, Goef.

Es idjeint, bag bieje fleinen Gefellichaften ben Absichten bes Großherzogs ned nicht genngend gebient haben, benn er effenbarte am 26, October 17-1, es fei nothwendig, baf Frang Leute febe, ins Theater, in die Logis ber Frauen gehe. Er habe ichen einige Berren, jo er glaubte convenable zu fein, von beren Umgang Frang profitiren fennte. Der Mio erlaubte fich bie Bitte, daß es Leute feien, jo einen angenehmen Umgang, nicht etwan Hoft Pedanten und ftets über Gelehrjamfeit gujammen bieputirten, jo fur Grang gar nicht bienlich, noch weniger baß Biele erreicht werben". Der Groß: herzog meinte aber, es fei bies nicht gu bejorgen; bie biefigen Belehrten feien nicht von biefer Gattung, er weide gu jedem eine Rote geben und jagen, wie fie tonnten jujammen genommen merben, benn fonft famen fie fich leicht in bie haare, weil einige nicht gut gufammen. Allerdings mit ben Frauen werde co fd werer geben, er finde teine tauglichen, benn, wenn bas Abieben nicht erreicht werde, jo nute dies nichts; es fei etwas bejonders, wie alle bieje hier waren; ife mußten uichts zu reben, feien meiftens bejorgt, was andere thaten, richteten gar die Leute and. Der Mjo fonnte ties nur beifatigen. Er tenne ben Geift der Gesetlichaft bier, wan fei nur beflaiftigt,

adit zu haben, mas gejagt, bag man bies weiter ergafte; bag mau fogar Die Compagnie fliche. Man muffe ben Leuten eine Unmerfung geben, Frangens jugendliche Gehler und utle Cigenichaften nicht auszutragen. Er madite auch gleich eine Libte von Cavalieren, bie Abende fommen tonnten, ingleichen von Gelehrten und Caracitaten. fo nach Guthefund fonnten berufen werben. Mentag, Phittmedi und Freitag tonne Frang Gesellichaft ber Cavaliere seben. Dienitag, Donnerstag und Sonntag Gelehrte um fich baben. Allen f. f. Unterthanen, wenn fie fich burch ben Ujo gemelbet, follte freier Butritt gestattet werben, wegen Frember mußte ber Großbergog fell't gefragt werden. Am 21. November 17-1 jab fich Frang zum erstenmale inmitten vieler Gelebrfamteit. Es glangten um ibn als Bertreter berfelben : Ardient und Sistorifer Riquecio Galluggi ; Reifi, Bibliothefar ber Maglicbediana: Brofesier Ditili: Mathemattler Bietre Berroni: Sufteriter Laire. Es murbe gerebet: Bem Unfang bes Edmeibens, von alten Doenmenten, Errichtung bes Ard iv, von ben walliden Rriegen. von der Staatseinrichtung ju Beiten ber Mebici, von ben Bollern, fo Stalten befonders belnegt. "Grang id idte fich gang gut, redete gang vernünftig und mit guter Urt. Manfredini fudte beionders feine Crubuion gu meifen, blieb biter aber mit fetber fieden; ich trobute eine Stund ber", fibreibt ber Mijo. Der Großbeigeg eiganite und veranderte bie Eite je nach ten Erfahrungen. Bald bief, es, Comper durje fommen, "wenn es ibn freut", Bartelin, Grejoni, Lafter feien auszulaffen: bei Guadaanf und Lampredi fem Unftand, Lobwoll bieber matt ber beite". Radi ber Eribudei von Aloren verlangte, ju Grang gut fommen, wie auch in Die ber Ergbijdief geladen wurde. Dagegen fagte am 24. August 1783 ber Greifbering. mit Guid fei indite gu thun, er muffe, "warum er ibm empfoblen, jei Geeretar bei ber Greinaurer Loge". Das Benehmen bes Pringen war nicht immer bas Gleide. Anfange war er geant fell, fieif, fag a refere guiannengeregen nie ein aler Mann". Baurier, je mehr er an bie herren fich gewehnte, beiferte er fich ger iner gang rafen nable", wurde jogar "auten hamera und redete gang arme". Gettif ate perferend bes hebriens zu Bein bie er richte mir eine andere munde. tear der Press war "wie genatulich anfangt endurediret," "febr Wi ales tale and meet that the first seed and

Sie Berthere in der Geberten in der Geberten der Geberten

wollte es auch nicht. Denn es ging ibm nicht gredentsprechend gn. Munte Bieles mit Bewunderung feben. Wen Maniredini in etwas binfinguiren laßt, auf ben geht er gleich los. Weht Frang nicht gleich nach, fo rucht er an ihn und jagt ihm, bag er zu biefem ober jenen geben und ihn anivrechen foll. Montanto (Converneur von Livorno). Der Diefen Abend von ber Partie war und fein beobachtet, fagte gu mir: A present on a donnée un mouvement à la machine et fait un ressort. Id antwortete, bag ich bies nicht billigte, es fennte unter Fremben Frang nachtheilig fein." Auch Montauto fand es nicht richtig, baß Frang immer bas Gintheisen Manfrebini's erwarte. Epater hielt fich felber aber auf, daß er eine halbe Stunde nichts als von Bierd und Reitigul geredet." Ja wenn Collerede bie Compagnie Leinchte, madite es stets auf ibn ben Cinbrud, als fei fie bloß fur Manfredini ba. "Es rebet foujt Niemand als er, und gwar von nichts als vom Bergnugen in der Rombbie." Ein anderesmal wurde felbst ber Dajel fait nur von der frangofifden Brojdure gerebet, "in welcher, fognjagen, alle Pnijiances ausgemahlt find." Satte aber Grang Leute, Die tem Manfredini nicht auftandig waren, jo fiellte er fich gang id lafrig, ging wohl gar eine gute Beile aus ber Bejelli haft. Der Ajo machte fich einmal nach Tijch bas Bergnigen, baff er nidt ohne jeme Anfriedung Geratii lobte, weil er fo gartig wenig" redete. Die Großbergogin versicherte mit erhobener Etimme febr nachbrudjam, es jei wohl beijer weniger zu reden und gut, als fo viel und unüberlegt. Manfredini und Derichs errotheten.

Dem Ajo taugte überhanpt die Gesellschaft nicht. "Es sind mertens alte Herren, wenig fur ben Umgang der Jungen." Darum wer auch dem Frauz die Compagnie gar bald nicht mehr so anstandig als ansangs. "Er redete wenig, war erusthaft, man kannte ihm das Langwerden an." Erst zu Ansang des Jahres 1782 "lebte er etwas auf, sing an mit Allen zu reden". Auch die Gelehrtengesellschaft war nach dem Urtheile Golforedo's wenig sur Franz prositabel, jeder ser in seinem Fache ohne Ansandeme, aber sie hätten nicht das Ansandeme einer Gesellschaft. Wenn Hohenwarth einen "Discours" aussing, bedeutete das einen geschachtlichen Bortrag von nicht weniger als einer Ttunde, der, so sehr er manchmal Theilnahme sand, z. B. aber Lavater (14. December 1782), doch mit der Zeit einschlassernd wirkte. Mitunter wurden zur Belebung der ruhigen Scenerie Ausger und Bilder herum gewigt. Franz, nur den sich Alles drehen sollte,

"steht ganze Viertelstunden, ohne etwas zu sagen, kommt meistens mit einer übel passenden Frage, endet mit einem ton decisiv und glaubt, so viel, wenn nicht mehr als jene zu kennen, gelehrt zu sein". Als Hohenwarth zu Franz klagte, daß sie auf dem Felde der Geschichte nicht schnell genug weiter kämen und wohl ein Säculum zubringen müßten, sagte dieser: Desto besser, so werden wir Sie länger besitzen. Da die Rede auf die Aerzte kam, die zu Petersburg für die Inoculirung der zwei Prinzen 10 Pfund Sterlinge erhalten, sagte Franz, um dieses hätte ich gern Medicus sein mögen. Die Rosa'sche Medaille wurde gezeigt. Franz bemerkte: nur schade, daß sie nicht von Gold.

Bielleicht hat ein bofer Stern ben Ajo gerabe an weniger erquicklichen Abenden in die Compagnie geführt; er selbst wird boch nicht burch seine Gegenwart bie Warme ber Unterhaltung abgeboucht haben. Denn Sohenwarth mußte zu fagen, alle Leute von ber Comvaanie machten Franzens Lob. Alles spreche mehr als gut vom Bringen. Noch rosiger fab natürlich Manfredini. Frang mache fich fehr, profitire fehr von ben Leuten, erwerbe fich auch im Besonderen Namen und Ruhm. Ja voll des Vergnügens, daß dies Alles von auter Wirkung, betonte er gegen ben Njo die Nothwendigkeit, daß Frang auch Frauen febe und mit ihnen umgehe. "Hier konnte ich nicht mehr meine Beduld mäßigen und brach aus: Er möchte nur verzeihen, eine Nothwendigkeit konnte ich es nicht ansehen, bag ein Rind mit 14 Jahren Frauen zu sehen hätte, daß nichts dabei übel sei noch aut ware. Und ba ich sah, daß er der Urheber dieses, sagte ich es ihm auch: es tochen viele Röche an biefer Pastette, mir wird felbe nur vorgesett, folche aufzutragen." Dagegen, daß Frang an ben Abenden, wo die Großherzogin Spielgesellschaft hatte, nach dem Willen seines Baters in das Logis der Frauen geführt werde, hatte natürlich der Ajo nicht das Mindeste. Aber für die jungen Herren war das Spiel ber hohen Damen wenig amufant, wie ber Ajo es bezeugt: "Anfangs ftellen sich allezeit alle vier Erzherzoge fo zusammen, als wenn sie an einander geschraufet; sie präsentiren sich sehr übel. Sohin reben fie nichts als Rinderei und lecres Beug, halten fich meistens bei jenen auf, wo fie feben, bag Manfredini ober Derichs familiar, schreien öfter, daß man fie in bas andere Rimmer hort."

Neben der erwünschten Compagnie fehlte es nicht an Zudringlingen. Im Juni 1782 stellte sich ein Prosessor von Bisa ein, er wolle Franz ein Werk widmen. Der Großherzog sand keinen Anstand,

lobte ben Projejjor wegen jeiner Renntniff, hielt fich aber jehr wegen jeines unruhigen und verbachtvollen Genie auf. Auch ber Nector von Prato und ber Jejuit Abbate Timenes erfchienen, um je ein Wert ju offeriren. Angelus Gabrenius bebiente ben 7. Band femes Werfes Bitae Italorum. In der Widmung verherrlicht er bie furg purper verstorbene Raiserin und fdtiegt: "Weil Du, burchlauchtigfter Pring, mit ganger Geele barnady ftrebft, bas Bor: bitd ber jo großen Raiferin an Dir felbst nachzugestalten, so glaubte ich Dich zu loben, indem ich fie tobe. Ich drude ben Bunich vieler Bolfer mit bem Worte aus: Gott erhalte in Dir ben Gefft, ben er gegeben hat". Der famoje Bifchof von Pijtoja, "Manfredini's immer auter Freund", beehrte Frang jum Jahre 1784 fogar mit einem Remahrewunsch. Der Ajo besprach sich mit dem Grof herzog wegen einer Beantwortung. Fange man mit Untworten an, jo tamen gleich 40. Ja 100 verjette ber Großherzog; Frang tonne fich baber bis renitren.

Sehr groß war die Ehrung und Freude der Prinzen, wenn sie von den Eltern zur Tasel begehrt wurden. Ja, am 26. Juni 1782 besahl der Großherzog, daß sie immer gleich nach 1 Uhr, ohne gerussen zu werden, kommen sollten. Da war nun kein Bergnügen größer, als wenn sie der Bater in sein Laboratorium sührte und mit sich arbeiten ließ. Sie bliesen Feuer an, shövsten Wasser, ungen und zerstießen Rohlen und machten sich so schwarz, "daß sie Teuseln gleich sahen." Gelang ein Bersuch auch nicht und "svrang ein Togel", so waren die Prinzen nicht weniger dankbar. "Dies gesichieht nun taglich und bringt die Kinder vollig aus der Ordnung; ich kann nichts anders als mit vieler Empsindung all diesen Sachen zusehen", demerkt allzu ängstlich der Nio. Denn an kalten Togen sosi auch nicht setten die ganze Familie um den Kamin, während einer der Prinzen vorlas.

Zeit dem Sommer 1781 sollte Franz auch das Schüpenhandwerk nben. Manfredini sachte im Zeughans für ihn Wewehre, der Ajo aber erwiderte auf die Frage, wann die lebung beginne, gereizt, er nehme sich setber wegen gar nicht an, da er von der hetrschaft Besehl und Berlangen nichts wuste. Am 13. September ließ man die vier alteren Prinzen schwesen. "Sie färchteten sich aufangs erwas, weigerten sich sedech nicht, verlangten vielmehr, daß ihnen

<sup>1</sup> L c pag. MX

öfters gelaben merbe." Um 20. September 1782 machte Frang Die ersten Uebungen auf die Scheibe. "Er fürchtete fich mehr als feine Bruder, wie er jedesmal, wenn ctwas neues zu machen, febr embarraffirt ift." Am anderen Tag hatte keiner ber Brüber Luft, wieder auf die Scheibe zu schieften. Der Ajo ließ Frang nun auf angebundene Tauben schießen. 2118 er da einigemale traf, bekam er Luft. Um 16. December traf er auf freiem Felbe eine Lerche, "so ihn fehr freute und glauben machte, bag er fehr gut ichiege". Bon nun an bewaffnete er fich öfter für ben Spaziergang und ichof bie und ba ein paar wilde Bogel. Besonders freute bie jungen herren eine Reitlang bas Schieken mit ber Windbüchse, bei ber ichon bas Aufzichen luftig mar. Im Berbste 1783 eiferte bie Großherzogin ihren Gemahl an, Frang doch bisweilen auf die Jagd mitzunehmen. Der Grofibergog entgegnete, ba muffe er por Allem beffere Stiefel haben und wollte sogleich einen Laiblakai anweisen, ben Schuhmacher zu bestellen. Doch bie hobe Frau ließ bies für ben Augenblid nicht ju, es muffe Frang vorerft brum gebeten haben.

Das Tabafrauchen ift als Genugmittel bei Erwachsenen von höchst zweideutigem Werthe, bei der Jugend entschieden schädlich, weil es bem Rorper Gafte entzieht, die er nicht zu entbehren vermag. Der Erzicher wird baber ben Jüngling nicht zur Pfeife greifen laffen. Manfredini aber hatte ichon im Juli 1780 für Franz und Ferdinand Rorkstengel zugeschnitten, worauf sie bie gange Reit bes Spagierganges "gleich als mit einer Pfeife fpielten"; jum großen Merger bes Ajo. Ueber einem Jahre, am 7. November 1781, fam bei Tijch bie Rede aufs Rauchen. Frang fagte, bag er es gerne thate, er habe ben Geruch sehr lieb, es koste nicht viel und es könne nichts baran sein, Tabat zu schmauchen. Der Bater ging gleich auf die Bitte ein. er werde es probieren und ihn auf die Probe stellen. Sohenwarth warnte: es fei nicht fo leicht. Wenn man es nicht gewöhnt, fo mache es Uebelwerben, auch Brechen. Franz wurde gleich barüber embarraffirt, stupte; ihm werde bies gewiß nicht geschehen. Der Ajo sprach bas begliidende Bort: Gewiß nicht, Gie find fehr gefund, man muß fich an Alles gewöhnen. Um ja ficher zu gehen und in freudiger hoffnung auf das Rommende, ag Frang weniger als gewöhnlich. Der Großherzog ließ Pfeifen richten und als er mit Frang, Leopold Manfredini, Derichs und Sohenwarth vom Spaziergang nach Saufe kam, fing man an zu schmauchen. Alle nahmen Pfeifen, Franz auch,

stellte sich aber schon sehr übel und embarrassirt dazu, zitterte für Angst, daß er zu schwizen ansing, machte ein Paar Zug, sagte gleich, daß ihm der Kopf umging, daß ihm übel werde, setzte sich neben auf einen Sessel. Nach einer Weile ging er in sein Zimmer, kam zurück, sagend, er hätte Alles herausgebrochen und nun sei es ihm gut, setze sich aber ganz zusammengebogen auf den Sessel und machte, als wenn er recht krank wäre. Alles Zureden von Bater, Mansredini und Colloredo nützte nichts, er war nicht zu bewegen, nochmal zu rauchen.

Am 5. November 1781 gab ber Großherzog bem Ajo die Beifung: 1 \_Wenn Franz aus fich selber wünscht, ins Theater zu geben, kann er borthin geführt werben, aber niemals mehr als zweimal wochentlich, und ohne allzulange bortzubleiben, weil bas feine Stunden gu fehr berangiren möchte. Um ihn an die Gesellschaft zu gewöhnen, fann er, abgesehen von benen, die er in ber großen Loge sehen wird, in die Loge des Grafen Thurn, der Gräfin Colloredo, bisweilen auch in die der Miladn Comper geben; behalte mir aber vor, wenn es andere Bersonen bort gibt, die ihm conveniren fonnten." Er fand fich benn auch feit bem 14. November 1781, an bem er zum erftenmale bas teatro nuovo besuchte, in biefem und im Opernhaus bella Pergola fleißig ein. Auf sein besonders dringliches Berlangen durfte er am 27. Juni 1782 bas Boltaire'sche Luftspiel Ranine feben. Der Ajo bemerkte mit vielem Beraniigen, daß sein Rögling mit hoben, befonders auch fremden Berfonlichfeiten "gang ungezwungen" verfehrte-Un feinem Geburtstage 1782 machte Erzherzog Franz ben erften Ball mit, bei bem er bis 11 Uhr blieb.

Bu ben beliebten Unterhaltungen bieser Periode gehörte ber Besuch bes Ballhauses. Auch zu Hause wurde mit solchem Giser Bolant gespielt, daß nicht selten Fenstertaseln in Trümmer gingen. Aehnlich lärmend und "erhisend" ging es her, wenn die Brüder Raketen abbrennen und ein Feuerwerk losschießen durften. Ruhiger vollzog sich das beliebte Brettspiel Triktrak. Sehr oft wird verzeichnet, daß sich Franz in den Recreationsstunden mit Kartenzeichnen, Rupseransehen, Münzeneinlegen und Anschauen "gewisser Porträts von Philosophen auf Stein, so er vom Bater erhalten", unterhielt. Besonders freute es ihn, wie der Ajo versichert, "in seinen wenigen freien Stunden

Punti dati al Conte Colloredo nel 5. Nov. 1781. S. S. u. St.-Arch.

phofitalische und chemische Experimente zu machen und einen botanischen Warten zu pflegen". Dit nahm er die Gelegenheit mahr, im großen Garten die Baume zu begießen.

Jünglinge haben oft sonderbare Gedanken über das Wünschenswerthe und die Beschäffenheit der Beruse. Der Njo aber entsepte sich gewiß mehr als recht "uber die niederen Einfälle" Franzens, der sich gegen Ende 1782 wänschte, ein Tagwerter zu sein mit der Schausel in der Hand. Er mochte das Schlechte am Boden aufreissen, ibn neu legen, mauern, die Wande überweißen. Mehreremale übertaschte der Mo abends Franz und Ferdinand an einem Stüd Hotz

jagend, bas fie im Edraubenftod eingezwängt.

3m Muguft 1752 ließ der Maifer von Marolfo bem Großbergog anlundigen, daß er einen außerordentlichen Boudafter an feinen Dof ju fenden gebente. Der Minister bes framiden Sofes empfahl thu bestene, bod ber Grofbergog wollte ibn nicht annehmen, \_da es bloß um Cinholung neuer Prajente gu thun fei". Deunoch fam am 16. Detober der Gouverneur von Tanger, Mehmed Ben 211bil Mellie, auf einem venetianischen Editif auf ber Miebe von Liverno an. Er fei bestimmt als aufererbentlicher Betid after an bie Sofe von Wien und Betereburg; an ben Grofbergog habe er em faffer lides Schreiben ju übergeben. Es wurde ibm mit gegiementer Un jenedigfeit bedeutet, bait er mit feinem gabbreiden Glefolge bie geiep. maj ge Contumng auf bem Gabife ausgufteben babe. Ale ce aber befannt marde, daß er am Wener Doi: angenommen fer, murbe er chrispall ariginommen. Im 2 Januar 1783 bette er Rubert Milt to ite fann man eine gelbere Mengierbe nach einem Edauffige lann als es ben Erling Jang lantet, beier Criarben m jeden. Er girg und bem Ajo feger emgemele ver ben Gouie bewiebten rectei, endlich fich er ibn boch amieren und nach Gof febern Grieb Antaner marte noch wente beiebnt. Er burm nad Iffe De Britier ber Guidente bes De iers von Maratio arimaten und buit austieren Gritligt es wit felt im Olier, beid er filte gifte ger', und bestes in sum Paridonne sterr er mile an arm tore Forest car be Die to trade Dates, 16 mais 22 des con con Paralles

Sur dem Commer 1981 transfoliates des Cultures ader de trans estat projecte de la contrata de la la manda de la france transporte par la frança de la participa de la frança de la decembra de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata d

fleine Gefelischaft fich zu Guft nach f. Marco begab; Magelle, "einen Biehmartt zu jehen"; übernacht nach Billa Poggio a Cajano, wo man fich in ben Reissetdern erging und von wo Prato besucht wurde. Bon folden Aussthigen tam wohl grang "gang luftig und gufrieden" gurud, wahrend Carl "eine weiche Stimme hatte, fehr miebe und ichläfrig war". Befonders luftig ging es in ber Tobaja gu, wo man wieberhoft gu Mittag fpente, ober in Petraja, wo ber Großherzog alles gum Dail: fviel (trucco di terra) Eriorderliche herrichten ließ und bie Ninder im Garten Ball, Bolants ober Blinde Maus ipielten, Richt felten ritt Frang an Nachmittagen nach Fiefole, am 3. Inli 1782 mit bem Mjo nach Ballombreja. Gie franden ichon um 4 Uhr auf und fuhren bis Pontaffieve, von wo fie noch drei Etunden ritten. "Weneralabt mit allen Genitlichen und Etudenten empfingen uns am Sausthor in aller Ecremonie. Wir gingen gleich in die Rirche; horten eine heilige Meffe, jahen fohin bas gange Band und Alles, fo zu sehen war, an, fpeiften in Compagnie mit Generalabt, Decano und Anderen." Rady Tijdy faben fie bas Collegium an, wo bie jungen Leute Frang Die Sand liften, eine fleine Aurede machten und ben Plan von Ballembroja prajentirten. Dann gingen sie al Romitorio del Parabijo, genoffen die prachtvolle Aussicht bis and Meer, machten int Wald eine Tour und fehrten nach 8 Uhr nach Sans, "Frang war gang guten Sumore, fragte um Bieles, redete ohne : wang : Die guten Beiftlichen thaten Alles, jelben gut gu bobienen und zu unterhalten." Um nachsten Lag gingen fie "auf bie Gebirge bes Arennin, wo ron ber Unbobe eine febr ichone Aussicht und fast ber gange toscanische Etaat ju feben. Frang frieg Dieje hoben Berge ohne Ungelegenheit, mudete fich taum, obschon er bin- und berlief und es fehr warm war." Gie brachten auf biejem Berg bis vier Stunden gu. Im Alofier borten fie bann eine beilige Dleffe, worauf fie bie Bibliothet und bie Cabmete bejuchten. Um 12 Uhr wurde gespeift; "giemlich ichlecht, Aafteniveijen". Rach Tijd beachrte ber General mit ben Geiftlichen. bie Bande ju luffen, und banter fur bie große Gnabe und Chre. Um 13 Uhr war Anfbruch, "Ich ließ Frang ein Stud 2Seg gu Ang madjen, ba ber Anfang bes Berges fehr freit. Als ich aber fah, baß er fich zu viel erhipe, ließ ihn gu Pferd feben. Frang war bie gange Beit luftig, zeigte fich febr gufrieden, flagte, bag ihn abende bas Spiel argere, und bat, als ihm freigestellt murde, was er wollte, nad) bem Sonw biters noch eine Tour gu machen."

Die idwache Geundheit ber Groffeetjogin und bes Ergberings Aerdinand bebingen es, ban bie gange Familie gwei Sahre nach einander in Bija übermincerte Die Fringen waren über biefe Abmedielung bodleglude. 17-2 uberfiebelten fie am 20. Detober, Die Leliter Sobemvarth, Mietel, Badi, Summaring, Blobig, Gerolle, Prongoli famen mit urb murben aufer Miedel bei Gof bewohnt. Die außerordentliche Unrehmlichfeit biefes Aufenthaltes ichitbert Dobenwarth dem Christoph Reichtgraf Thurbenn, oberefterreichlichem Landes. hanptmann, am 17. Delember alfo ab: "Ich ben mit unferem gangen Sofitaate feit Ente Detober in Bifa. Welches geluide Rlima bis nun! Nur dreimal habe ich etwas Teuer in meiner Wohnung gemacht und faft tiglich erlaubte bie Witterung eine Bewegung. Die Gegend ift in allen Absichten entindend. Da unfer ganger Sof die Bortbeile tiefes Aufenthaltes empfindet, idjeint es, als wurden wir nur erit ju Unfang ber Taften nad Floren; gurudlehren. Ich wurde auch gan; gufrieden fein, wenn ich alle Buter, die ich in Topcang ju leben babe, bier gubrachte. Inegemein bin ich mit meiner Lage wie fait ubergll vergnügt; nur manichte ich Cheröfterreich und bie Meinigen naher ju baben. Je langer ich in Toscana bin, beito weniger Soffmung iebe ich por mir, aus jelben bei noch leidentlicherem Alter zu fommen. toebuld! Immer habe ich mich mehr fortrollen laffen, als bag ich mid felbit gefchvungen fatte; eine unangenehme aber fichere Gemutheart!" Mit bem Leinen ging es ba anjangs freilich idmvach. "Zie wunichten, ben gangen Jag beim Genfter gut fteben, ba Alles nen und Gelegenheit, ben Alug zu feben." Da viele Robleffen gunt Befuche famen und Grang bies als Seccatur bezeichnete, nahm der Ujo bie Gelegenheit mage, ibm "ein Caritel" gut geben, wie ungart es fei, fo von Leuten an reden, welche ibre Attention ermiejen. Frang wolnte fer am 11. November ber feierlichen Eröffnung ber Universität und bald einem vompoien getus publicus, dellen Thesen ibm gemidmer worben waren, bei, Natifelich murbe auch bald ein Tages anging nath ber großartigen, großbergeglichen Wirthidaft in ber Caseina mit ber merlwurdigen Nameel nicht gemacht. Man fuhr gu Ediff nach Bocca bell' Arno, fuchte aber auch bas Steurelfeld auf, um nach Lerden, Wildenten und Bilbtauben gu fliegen. Wir faben ben Unforung ber Maffer, fo burch ben Mafferlauf nach ber Grabt gefahret, fobin fahen wir noch bie Baber, wo wir freuten." (19. Decomber.

Roch freudiger frannte bie Hoffnung bas Berfprechen einer Partie nach Liverno an. Gie wurde am 6. Februar 1783 gu Ediff ausgefuhrt. Rachbem man noch am felben Tage die naheren Mertmurdigfeiten befehen, waren die Gerren am nächsten Tage ichen in aller Frühe unruhig, hinauszufommen. Auerft wurden bie brei Lagarethe bejucht; bas neue hatte Großherzog Leopold eben vollendet. "Es macht ihm Chre; er flieg mit uns barin berum." Gie besaben auch noch bie Borje, die Dogana, bas Berfatjamt, die Rirchen ber Armenier und Grieden, Die Synagoge, "welche fehr prachtig beleuchtet war". Das von Canalen burdidmittene "Alein-Benedig" Livornos gewann allen Bringen bas lebhafteste Interesse ab. Es ift begreiflich, daß fie unter jo vielen neuen Eindricken nicht lernten. Obwohl fie aber in einemfort burch Anschauen Menutniffe erwarben, flagt ber Mjo bennoch: "Dieje gwei Tage hat Reiner gebacht, nur etwas Wefcheibtes zu machen." Um S. b. fuhr bie gange großherzogliche Familie mit bem Gonverneur von Livorno weit ins Meer binans. Die Pringen besichtigten ben Leuchtthurm und ein bem faiferlichen Conful Ricci gehöriges Mauf. farteifduff, beifen Labung nach China bestimmt war, und genoffen ubergludlich bie Freuden einer Seefahrt. "Das Meer ichtug Allen gut an, fie empfanden nicht die mindefte Ungelegenheit, waren recht luftig, aufgeräumt." Hach Tijd liefen Alle, obwohl es regnete, am Etrand herum und freuten fich vom Wall und ben zwei Geftungen aus bes weiten Blids ins Meer hinans. Go fdjon mar es in Livorno, bag Die Rinder Berlangerung bes Aufenthaltes bis anm 20. Rebruar erbaten.

Unsangs April war man von Pija nach Florenz zurückgesehrt. Doch dem Erzherzog Franz war Pija so lieb geworden, daß er schon wieder Ende Mai um die Erlaubniß bat, eine Neise dahin zu machen. Der Größherzog gab "zweidentige" Antwort; am 14. Juni dursten aber die zwei älteren Herren denn doch dahin abreisen. Die Freude war so groß, daß der Nio dem Großherzog berichtete: "Ich hore sie nichts als von der Neise reden, sie arbeiten an einer Postfarte, sind beschaftigt einzusehen, auf welcher Seite das Posthans, wie die Bostellons aussehen." Doch sand wohl das Schiffrennen, nicht aber die Illumination der Stadt statt, "da nicht alle Dispositionen gestreisen und die Maschinen verdorben waren".

Da ber Großherzogin und bem Erzherzog Ferdinand ber Binteraufenthalt in Bija gut angeschlagen batte, fo überwinterte bie gange Familie auch im Jahre 1783 zu Pisa. Die Abreise war am 25. September. Die Lehrer kamen mit. Es wurde daher in der Tagesordnung der jungen Herren wenig geändert. Sie oblagen den Studien mit besonderem Eifer, da das große bevorstehende Ereigniß des Besuches des Kaisers sich schon fühlbar machte. Franz hob sogar nicht underechtigt gegen den Ajo hervor, was er Alles thue und wie er immer seine Lectionen gut mache. Doch dieser suchte ihn meistens vom Widerspiel zu überzeugen, worauf Franz "immer mit vieler Ueberlegung und Kenntniß seiner Fehler" antwortete.

Dreimal in ber Woche hatte die Großherzogin in Bisa Empfang und Spiel, "wozu immer bie zwei großen Herren tamen". Nach Tisch sette sich Franz "meistens ans Clavier". Biele Unterhaltung bot die Cascina. Der Großberzog erlaubte Franz und Ferdinand sogar. baß sie in der großen großherzoglichen Pferbezucht den jungen Pferden bie halfter auflegten und fie im Stall zu bleiben gewöhnten. Debreremale faben fie Bersuchen zu, Luftballone "flieben zu machen". Doch gelang bies nicht oft. Der Ballon "hielt balb nicht die Luft", balb fiel er gleich wieder. Umso größer war die Ueberraschung, als am 15. Januar 1784 ein Ballon verfloh, so bag man abends noch nicht wufite, wo er etwa gefallen sei. Sogar einen Besuch in ber Cafa Bescholini zu Bunta terra burften bie Erzherzoge machen, wo fie trefflich bewirthet und unterhalten wurden. Jedoch fo reizend Bifa war, bot es boch Manches schwach. Bu einer gabrt "um bie Stabtthore" gab man ben Brinzen fo ichlechte Wagen, Bferbe, Ruticher, "baß sie bedroht waren, nicht ohne Ungelegenheit nach hause zu kommen". Die Soheiten selbst mußten sich zu Kahrten in ben Canälen "fehr schlechter Schiffe" bedienen. Tropbem befuhren fie ben Canal Fiume morto mit ihren Kindern hochvergnügt.

Für die Kammern der Frauen und kleinen Kinder war ein harter Schlag der Tod der Aja. Der Ajo widmet ihr zum 30. December 1781 einen ehrenvollen Nachruf: "Die verflossene Nacht ist Bar. Störck, so zwar einige Zeit sich klagte, östers keinen Athem hatte, aus übertriebenem Eiser stets ihrem Dienst nachging, wie selbe noch vorigen Abend dis nach 9 Uhr in der Kammer, fast gählig verstorben mit Hinterlassung eines Mannes und vier unmündiger Kinder. Selber Todtensall ist ein wahres Spectacle und muß viele Aenderung nach sich ziehen, massen selbe sechs Herrschaften um sich und die Wohlsgewogenheit und das Vertrauen beider Hoheiten gehabt." Auch der

Gresherzog tlagte, ber Tobfall gebe ihm viel zu thun, man werbe unter mehrere theilen muffen, was fie über gehabt; es gebe für Alles Wittel, "aber just eine Person zu finden, dieses toste mehr, es sei bier taum möalich".

Am 20. Nannar 1782, um 1,5 Uhr abende, gebar die Groß: herzogin einen Pringen. Frang ging mit bem Ajo sogleich "in bie Indacht" und wohnte am nächsten Tage um 1,4 Uhr mit Carl ber beiligen Taufe bei. Bu Ehren bes neugetauften Ergbergogs Johann burften Die beiben Ergherzoge mit Thurn, Beef, Montanto, Albiggi und Maniredini beim Mio speisen. Am 30. September 1783 wurden die Dobeiten burch bie Weburt eines Pringen überraicht; die Rammerleute, Die Ummen und die Sebamme waren erft für den folgenden Tag beitellt. Unmittelbar vor ber Taufe, die um 12 Uhr angesett war, fagte ber Großherzog jum Mjo: "Boren Gie, Colloredo, Gie muffen ichon fo gut fein und bas Rind tragen. Es werden fich Biele aufbalten, daß Manches gegen bie Gtifette; bas macht aber nichte. Das Bauptfachlichfte ift, bag es getauft wirb." Der Mjo trug alfo bas Rind zum Altare, wo es ber Erzbischof taufte: "ein Rapuzinerbruder madite ben Taufpathen, Logufins bie Rammerfrau." Bija bat ben Il. Rainer jum Schutpatron, barum wurde ber gu Bifa geborene Ergherzog auf Diefen Ramen getauft.

In ber Rammer "ber Iteinen Gerren" meisterten noch immer Deriche, Gilippi, Sobenwarth; neue Meifter waren Warneborji und Bradie. Der Mio hatte Derichs von Anjang an richtig benrtheilt. Das zeigte fich je langer je mehr. Immer fehrt bie Mage wieder und in immer frarteren Ausbruden, bag er nicht paffe. "Diefer gute Menich hat gar nicht bie Urt, mit ben Rindern umzugeben, weiß fette nicht zu nehmen und ben wahren Unterschied zu machen, was ein Sauptfehler und was bloge Rinderei und Leichtfertigleit, ift aber febr bon fich einzenommen und glantt, Alles zu wiffen und zu verteben." Leevold "wertlete" baber ofter mit ihm, ber Aljo aber batte mehrmaten eine "ftarfe Unterredung" mit ihm, "ba nicht mehr guschen kannte, mit was Art er nut Leopold verfährt und von feinen Jehlern zu boffern verlucht, wann er Alles mit Site, Gabeit und in gorn that und bas blind, fo obnehin fehr gab und gornig, noch mehr in selben bringt". Daß der Mie ihm in ber Rammer fo effrig nadiging, argerte ben eitlen Mann "Er ift gang troden mit mir, ich gable es felben mit gleicher Minge. Diefer Menich wird immer mehr stolk, alaubt Alles zu wissen, bat alle Angenblick Banbel mit ben Rinbern, bie trodenste und grobfte Art. Balb läßt er einen neben sich steben, rebet sie grob an, bat die gemeinste Art mit ihnen; die Rinder lachen ihn öfters aus und nehmen diese üble Art an." Dennoch meinte ber Großbergog im November 1783. Derichs babe fich boch febr gebeffert, von feinen Grobbeiten nachgelassen. Der Mio erwiderte aber, es bleibe ihm noch genug, er fonne fich nicht bessern. Die jungen Berren spotteten und lachten über ihn, bielten ihn jum Beften. Wenn Derichs Carl jum Lernen ermahnte, gab er gerne bie Antwort, er lerne Latein, weil er wußte, baß Derichs biefe Sprache nie gelernt habe. Wir geben auf bie Befahr von Wieberholungen bie Schlufinote Ajos: "Derichs hat wenig Art mit ben Kindern, ift fehr gab, ungleich. Die herren haben es ihm auch schon meistens abgewonnen, achten ihn nicht und haben weder Lieb noch Eftime für ihn. Er ermahnt fie mit groben Ausbruden und nedt ben gangen Tag an ihnen, macht aus Rleinigkeiten ein Werf und weiß nicht, selbe von ber Sauptsache zu unterscheiben."

3m October 1781 begehrte Kilippi auf ben Mai seine Entlassung; "sein Physisches und Moralisches litten, er könne nicht ben Dienst leisten". Als bies ber Großberzog bem Ajo mittheilte, sagte biefer, er habe ihm gerathen, sich nicht zu übereilen; ihm sei sehr leib wegen bes Dienstes, "maffen es ein Menich, ber febr gute Moral, fehr ehrlich, gute Gigenschaften, viel Erfahrung von ber Welt, aber auch fehr viel Unglud ausgestanden". Auch ber Großherzog machte ihm "ein sehr großes Lob". Am 1. Mai 1782 speifte Filippi bei Colloredo, am folgenden Tage reifte er nach Klagenfurt ab, "fehr zusrieden mit ber Art, so er entlassen; es wurden ihm 1000 fl. Benfion ausgeworfen". Beim Abschiede brach Carl ins Weinen aus, bie anderen herren, bejonders Ferdinand, waren getroffen. "Ich fagte Carl, er sollte sich nicht schämen, Dieser Ursache wegen zu weinen; es mache ihm Ehre." Es trat für Rilippi Baron Kriedrich Warnsdorff ein: er war bisher Oberlieutenant bei ben Grenadieren gewesen; ber Raifer, ber ihn als Erzieher schickte, machte ihn noch früher zum hauptmann. Am 21. April 1782 fam er an, richtete bem Ajo viele Complimente aus, "aber bom Raifer tein Wort". Bei ber Borftellung fagte er zu ben Berren, bag er vom Raifer geschickt zu ben kleinen Berren tomme, im Balafte wohnen werbe. Manfrebini, ber Ginzige, ben er von früher tannte, wußte

gleich zu berichten, er fei ein bloffer Goldat aber fonft nicht viel, Cheine ernsthaft zu jein und etwas traurig, "welches ihm nicht lieb megen bes Dienftes und feiner eigenen Berfon". Wie richtig Manfredini geurtheitt habe, erfuhr ber Hjo nur gu balb. Schon am 22. Juni tam Barneborff wuthichnanbend zu ihm. Go tonne es nicht geben; er wiffe nicht, was er fei, ob Rammerdiener ober Geichafts. trager Deriche, es fei unausftehlich, was biefer Menich thue, "Ich liebe meinen Mopf. Wenn ich meine Cache überlegt, fo bin ich ebenfo gleich gefaßt, meine Dienste zu Rufen gu legen." Um folgenben Tage war der rabiate Dann ichon fo weit, daß er bem Mjo erflarte, mare es nicht in biciem Saus, fo wurde er Derichs ... ein paar Nippen freden". Er wolle nur noch einige Tage guieben, und wenn nichts geandert wurde, gurudtehren, Lieutenant gu fein. Der neue Weister fehrte seine Ratur bald auch gegen die Pringen heraus und bebiente fich .. febr ftarter, übertriebener Musbrude". Dies fuhrte balb "in Sändeln", befonders mit Carl, ber infolge folder Behandlung "ftubig" wurde. Gurft v. Corfini, ber nach einem breifahrigen Aufenthalte in Floreng wieber nach Rom gurudtehrte, bot in ber Abichiedeaudiens (16. October 1782) tem Großherzog feine gefliffen. ften Dienste, falls er ihn bei ber Erziehung ber Erzherzoge gebrauchen wollte, besteus an, ameldier Antrag bei jenen, fo biefen Gurften naber fennen, einen gang befonderen Eindrud verurfacht hat".

Louis wurde mit Neujahr 17-2 Meister des Erzherzogs Joseph; dafür stellte der Ujo am 8. Januar d. J. Fiaschi als Meister für Latein vor und ermahnte die Herren, von ihm zu prositiren. Allein er bewährte sich nicht sehr. Sein Unterricht gestaltete sich so wenig anregend, daß die Herren ihn bald "nicht übertragen wollten und nichts mehr wünschten, als von selben los zu sein". Colloredo redete ihm daher eindringlich zu, wie viel dazu gehöre, mit Lindern zu sein. Wiele Arbeiten scheinen Reinigkeiten und Bagatelles, die aber in das Runstige einen großen Einfluß hatten. Die Kinder müßten mehr sur das Aunstige als Gegenwärtige gewöhnt werden und Alles mußte zu dem wahren Weg suhren.

Hohenvarth machte aber mit seinem Geschichteunterricht unleugbar Eindruck. Da Carl und Leepold wieder einmal nicht folgsam waren, ließ er sie schriftlich bas Bersprechen ihrer Besserung abgeben und antwortete ihnen auch ebenso. Er zeigte sogar bem Großcherzog und dem Ass biesen Aussage, welchen sie ihm abgaben, "als er gedrocht, bie Manier zu wechseln und sie als Kinder zu behandeln, und worin sie gleichsam mit ihm einen Contract machten, und er auch schriftlich antwortete". Der Ajo war freilich nicht sehr erbaut, hielt es für \_ein Spiel".

Carl war bas besondere Schmerzenstind bes Ajo. Diefer charatterifirte ihn im December 1781 babin, bag er febr munter fei, viel Chraeiz befomme und fich mit bemfelben führen laffe. Im Laufe bes nächsten Jahres hatte er fich fehr "zu feiner Devantage" geanbert. Seine Munterfeit artete in Uebermuth aus. Er fletterte beim Spazierengehen auf eine Statue, fo bag Barnsborff nicht begreifen tonnte. wie er "wieber gurudgefehrt fei", ohne fich tobt gu fallen. Ja ber Ujo fand so viel Besonderes in der Bhysiognomie und im Handeln biefes Herrn, bag er besorgte, "es möchte ihm ber Ropf eingehen". Hingegen wenn fich's barum handelte. Renntniffe, namentlich aus ber Geschichte, zu zeigen, indem etwa ber Großherzog ausfragte, entsprach Carl immer aufs Befte. Dafür fonberte er fich nicht felten von ben Unberen ab und "wollte gescheibt fein". Im Rabre 1783 fand Barnsborff icon. "baf mit Carl nicht auszutommen fei". Er wurde gleichgiltig, unempfindlich, vereinigte "febr viele fchlimme Gigenschaften in fich". Die Schuld, baß fich bie vielen Geiftesaaben nicht zum Guten entfalteten, traf gang bie unfähigen Meifter Warnsborff und Derichs. Der Ajo griff baber oft versönlich ein. Als er ihn einst bie Ursachen feiner üblen Aufführung finden machte, geftand ber Erzherzog, er sehe ein, baß bies übel, thue es aber, um Warnsborff und Derichs ju ärgern. Der Ajo tam in ber That jur Ucberzeugung: "Es ift schon eine Reit ber mit diesem Herrn gefehlt, er wurde gleichsam in vielen Sachen genedt, woburch er gelernt, es ebenso zu thun. Besonders Derichs hatte nicht die Gelaffenheit, ihn anzureben, gurnte oft. brach in grobe Ausbrucke." Er bat und fuchte ihn in einer Stundenlehre zu bewegen, bag er fich beffere, fonft mare man gezwungen, zu andern Mitteln zu schreiten. In Kurzem wurde auch bas leibliche Befinden bes Pringen beforgnißerregend. Er murbe wiederholt ohnmächtig, sah, wenn er sich auch nicht klagte, sehr übel aus. Dennoch lobte ihn zur felben Beit Sohenwarth, bag er "einen sehr guten Aufsatz gemacht". Um die Zeit der Ankunft bes Raisers fällte ber Nio bas Urtheil: "Carl hat viel Beift, Wit, Ginficht, ist aber noch fehr flüchtig, fehr verstellt, gah, laffet ben Rorn nicht leicht ausbrechen, schluckt folchen ein. Allein biefer Berr macht viel

wegen seiner Gesundheit besurchten, da er sehr übl meistens aussieht, ein Zuden in allen Theilen seines Korpers ofters hat, besonders bei Ausmachen bes Munds, ein angesochtenes Schauen hat; er ift, zu

biefer Beit wenigftens, am übelften gu führen."

Erzbergog Leopold mar ein frijcher, munterer Anabe. Er wurde beshalb auch von feinem Bater vielfach "geplagt" und genedt, blieb ater in nichts weg, mußte auf Alles zu antworten, war jehr luftig, aber etwas unartig und ausgelaffen. Plagte etwa ber Grofherzog ben neunjährigen Ergbergog bei Tifch, bag er fein Latein nicht gut gemacht, so antwortete er gang zuversichtlich: "Babe ich es nicht gut gemacht, jo babe ich es auch nicht ichlecht gemacht." Dentt man fich auf em fo empfängliches Gemuth einen Derichs und Warnsborff einwirfen, fo begreift man, bag Leopold bald unartig und ftutig wurde. Ills ibn im Januar 1783 bie Berrichaften bei Tifch nedten, daß er Bifdjof und Unrfürft werben mußte, "gurnte er, redete findifch und weinte guletet". Führten fich Alle bei Tijd gut auf, jo machte er eine Ausnahme und that es nicht, wenn ihn die Mutter auch "wohl zehnmal" mabnte, nicht allgeit bie Sande auf den Tifch gu halten". Immer wieder mußte ihn Warneborji beim Mio verflagen, daß er nicht beten, feine geiftliche Lefung nicht machen wolle. Wenn dies bann ber Ajo verlangte, machte er es "gen; gebulbig". Gelbft bei Sohemvarth ternte er zum Unterschiede von Carl die Geschichte "bloß jum Edjerg". Alls ibm Hohenwarth beshalb in Gegenwart bes Großherzogs brobte, er werbe eine andere Methode anjangen und es werde wohl noch fein Traum ausgeben, bag er einen anderen Lehrer befommen werbe, und ber Bater raidi fragte, ja wen benn, erwiderte Leepold ebenjo rafd: il faggio Fiaschi. "Dobemvarth lachte, aber alle Umstehenden waren über dergleichen Red verwundert." Terichs batte in seinem Unverftande ben Bögling balb auch leiblich zugrunde gerichtet. Der 21jo merkt am 14. September 1781 an: "Leopold wird burch Deriche fo gejcheppt, bag er fich taum ruhren fann, man lakt ihn auch zwei Glas Wein trinfen. Ich beforge immer, All dujes mird ihm einmal schaben und wir werben es mit einer guten Rrantheit gablen." Die Boraussicht wurde nur zu bald erfüllt. Edon im Rovember wurde bem Langufins gang bange. " Teinem Reben zujelge foll Leopold alle Krantheiten, fo zu gedenken, betommen." Im December heifit es wirklich von ihm: "er rebet nichts und lugt fiets jo tabin." Doch zeigte fid in ber fdweren Rrantheit wieder der wahre Adel der Natur. "Dieser Herr," meint Ajo, "trauert einen anzusehen, ist aber sehr geduldig, ruhig und klagt sich bloß, wenn man ihn fragt." Die Genesung suhrte zu einer sesten danernden Gesundheit. Dem Gesagten zufolge unterschreiben wir das sehte Urtheil des Ajo vor der Ankunst des Kaisers: "Leopold ist sehr gäh, bricht leicht in Jorn aus, kann unartig, grob sein, hat aber viel Talent, viel Gesundheit."

Der Großherzog machte fich wirklich um feine Rinber viele väterliche Sorge. Kaum ging Joseph ins sechite Lebensjahr, als jem Bater jum Ajo fagte, er fei gezwungen, ihn in bie Hammer ber herren gu geben; "ich mußte fonst einen Saufen Weiber nehmen". Auch sei ihm schon von einem General ein Officier als Meister empjohlen worden. Doch dies zerichlug sich bald und offenbarte der Großherzog feinen Entschluß, mit Louis zu reben, ob er annehme, mit Joseph zu bleiben. Es sei aber hart, "mit diesem Menschen etwas thun zu baben", er fei jo idpvermuthig und argwöhnisch, bag er selbst nicht wüßte, was er wolle. Um Neujahrstage 1782 führte ter Ajo in Begleitung von Manfredini, Filippi, Derichs die Pringen Frang und Carl um 9 Uhr zu ber Berrichaft, ihr bas neue Jahr gu wunfchen. "Wir trafen Die Berrichaft beim Frühftud, luften felben Die Gande." "Just gut", sprach ber Großherzog zum Mjo, "ich werde Ihnen gleich ein neues Jahr geben, warten Gie nur." Mit biefen Worten führte er ben Ajo in bas Nebengimmer und fagte ibm. daß er den Ergherzog Roferh übernehmen mifte. "Ueberlegen Gie ein wenig, wie es geben konnte." Benn Guere konigliche Dobeit mit Leuten vorsehen, tonnte es nach Ihrem Bejehl geben.' "Aber wie glauben Gie?" ,Euere konigliche Dobeit haben mir zu Caftello gefagt, Gie bachten, Louis zu nehmen.' "Ja, es ift nur gu feben wie. Reden Gie felber mit ihm und ordnen Gie die Sache nach Gintbefinden. Ich werde schon noch sonst Jemanden geben, so ich aber nicht ins Saus ju nehmen bente. Joseph ift ein gutes Rind, nur febr ferfible und einbilderifdy." ,Er muß erft gefannt werden, und die erfte Beit ist sohin nichts zu thun.' Gleich am nächsten Tage redete ber Nio mit Louis. Es ichien, als ob ihn ber Antrag frene, obgleich er sid) etwas "ivreigen" wollte. Nur wüniche er zu wisien, mas bon ihm gefordert werde, und hoffe, daß er unter Riemand gu fieben habe. Der Großherzog mar hierüber etwas aufgebracht; er fei ichon fo; und bies merde Untag gu Berdrief lid leiten werden. Der Uto bit

bas ihm zu überlassen. Louis werde zu lehren und der Andere zu sehen haben, daß bie Gerren gut gehorsam gefunden winden; jener burfte von 1600 fl. auf 2000 fl. gefeht werben. Die Uebergabe geidiah idien am 7. Januar um & Uhr nadmittags. Der Großherzeg übergab mit ben Worten: "Gerous, jebo werden wir biefes große Wert abernehmen", dem Ajo eine von Erzherzogin Thereje verjagte Nadricht, wie Sofeph bisber im Gifen gehalten worden fei, und holte gleich ben fleinen Ergherzog, ben beibe Eltern ichon janft in fein Quartier führten. "Die andern Berren liefen nach." Die Sobeiten befablen, die Berren beifammen zu laffen, fogar ber fraute Gerbinand burfte tommen. Der Meine fing gleich an, fich mit felben zu unterhalten, zu fpielen, war luftig, gang willig und verlor feine Babren-Er blieb bis zum Schlasengeben luftig, lachte, scherzte mit Gebem." Lange genoßen Eltern, Ajo und Louis bes Gludes, Die ben neuen Untominting lieblich lieblofenben Brieber gu betrachten. Beim Gortgeben fagte ber Broghergog gu Louis: "Ich verlaffe mid auf Gie: ich hab' Ihnen einen Pjaffen gegeben (Bippoli), fo ein guter Menfch; Colloredo fennt ihn auch." Diejer machte gleich barauf bie beiden miteinander befannt und empfahl ihnen, jufammen bas Befte bes fleinen Berren zu fuchen und in gutem Cinverständniß zu sein. Hach autem Edilaf erwachte Iviebh am nächsten Jage luftig und ichidte fich, "gleich als ware er ichen mehrere Beit in diefer Ordnung", in Alles. Der Nio batte nun einen bedeutend erweiterten Dienstfreis, ging taglich mehrmals "von einer Rammer in die andere", besonders fleifig ju Joseph, um bei ibm "gleich Ordnung und einen festen Auf gu faffen." Er tonnte am Ende bes eriten Monates ber Grofiherzogin berichten, bag er bisher an ihm noch feinen "Dauptiehler" entdedt habe, nur habe er "üble Gewohnheit zu reden und zu ichielen." Much bie beiben Meister ichienen noch gang gut fich zu verstehen; "beforge jeboch, baft biefe harmonie in ber Lange bestehe, weil ersterer fich einen Borgug zu geben scheint, fo ber zweite wohl etwan fibel nehmen fennte". Dies zu verhüten, war Colloredo's angelegentliche Sorge. 2113 es fich bei einem feiner Befuche fand, baf Tojeph aufange, unartig zu werden und Kindereien zu treiben, er malmte er ihn. Louis fagte gleich, bas habe er fich bei Bippoli angewöhnt; body Collorebo erwiberte: "Lieber Louis, huten Gie fich, tergleichen gu jagen; es murbe Seindichaft ftiften. Gin Jeder febe, was er thut und mache bas Befte." Das Endurtheil fur bieje Beriode,

vom December 1783, lautet: "Joseph ist jehr frisch, munter, verspricht Vernunft. Da selber allein, wird er nicht burch die Compagnie seines Wespan verdorben."

Eine besonders große Freude wäre es den tleinen Serren gewesen, wenn sie der Nio wieder einmal eingeladen hätte; oft hatten
sie ihn ichon darum ersucht. Endlich Fasching 1782 mußte sie Derichs,
ohne früher etwas zu sagen, zum Nio bringen. Umso freudiger
waren sie überrascht. Desters dursten sie auch bei den Hoheiten
speisen und, was ihnen vielleicht noch lieber war, nach dem Csien sich
findlich freuen. Sehr gegen den Wunsch des Ajo tamen sie von
einem solchen Tische einmal erst um 5 Uhr in ihre Zimmer hinauf;
"sie batten Clavier geschlagen und gesungen".

Alle Maben im Erziehen find erft fruchtbar, wenn ninder unter einander im innigen Frieden leben. Wurde dies vernachtäffigt, fo würde von felbst eine Wibersetlichkeit entstehen, beren Beifer alle Lebensverhältniffe vergiftet. Der Ajo bezeigt im Januar 1782 bie große Liebe ber Bruber zu einander". Da fich die alteren und jungeren Berren verhaltnigmäßig selten faben, mar die Freude, wenn fie gujammentommen burften, um jo größer. Der 21jo ermähnt nur cinmal, daß er ihnen bie Freude gemacht habe, fich allein unter einander zu unterhalten. Es geschah, was er vorausgeschen. Anstatt baß sie Page spielten, "war es nicht möglich auszudauern vor lauter Musgelaffenheit und Getes, jo bag felbe mußte ausrinander geben laffen"; was gewiß zu fürserglich war. Frang als ber altere war bei folden Larmereien nur mehr halb babei, allein ber Gange gieht ben Salben und jo wurde er mitgeriffen. Mitunter nahm er bagegen mit ben Brudern "einen boben und gebietenden Ton" an, und im Detober b. J. hielt er fich beim Spazierengehen fehr gegen ben Mjo auf, bag Carl jevo jo ausgelaffen, unartig fei, fo untereinander rebe und Frende habe, Leichtsertigleiten gu treiben. Er febe allgeit, wenn möglich, nicht von ben ersten brei Epeisen zu effen, weil er fo beforgt fei, vergiftet zu merben. Bei folder Lage ber Gachen mar es für Frang ein unerträglicher Borwurf, als ihn bie Mleinen be-Schuldigten, er treibe Rinbereien; er stellte fie gur Rebe. "Leopotb entichntbigte fich; Carl fing ju weinen an." Frang bestinftigte ibn, er muffe lein gutes Gemiffen finben, er wolle aber nichts birans machen. In Bufunft moge er aber beffere Gebanten von ibm faben und, gleich wie er fie liebe, ibm lieben. Es war eine Giegesfrier des Ernstes, und ein liebliches Bild, wenn sich die Gesellschaft der Meinen öfter um den kamin herum seste und eines der Weschwister den Vorleser abaab.

Lebhafte Antheilnahme und Achtung follen nach göttlichem Willen bie Bande fein, welche ben Menichen an ben Menichen fnüpfen. Der Bug inniger Reigung, in bem bas Berg fich zum Bergen gefunden, tann nach bem Worte ber beil. Edirift fo ftart werben, bag ber Maun Bater und Mutter verlagt und feinem Beibe anhangt. Doch es geichieht, baß Andere bas Band anlegen, welches nur die gartefte Innigfeit ber Liebe fnüpfen follte. Es war am 23. Auguft 1779, bag bie Soheiten Frang und Ferdinand "plagten", fie mußten beirathen, ber Meine aber (Carl) muffe Beiftlicher werben. Sieran war bas eine jo gut richtig wie bas andere. Tenn Maria Theresia hatte damats für einen ihrer Entel das Rurfarftenthum Roln und das Bisthum Münfter ins Auge gefaht und ber Gronbergog ihr Carl ober Leopold als hiezu geeignet bezeichnet. Den Aelteren ftellten Die Eltern auch verschiedene Fragen, "fo fie aber gum Theil fehr findisch beantworteten und meistens bloß zu rollen suchten". Der lie nahm aus biefem Bortommniß ab, "bag beibe Berrichaften ichon bebacht auf ein Ctabliffement ber Gobne, die Braute murben von Neapel, Parma, Mailand, auch Frankreich genannt". Roch war feits bem fein Sahr verfloffen, jo ließ ber Bof von Bortugal burch ben Monig von Spanien eine Doppelheirath für Frang und Therefe autragen. Die Beihreibung "ber beiben in Borichlag gebrachten Charaftere war gang fdon". Der Großherzog burite aber ohne Gut: heißen bes staifers bas Wort nicht geben und ichiete "Alles nach Wien". Der Raiser antwortete am 14. September 1780, für Therese fennte man etwa annehmen, boch icheine auch biefes Unbot wenig profitabel, es werde fich Befferes finden. Wirllich that fich noch im jelben Jahre "ein Buhle" um Thereje hervor, nämlich Anton Clemens ju Sachien, ber britte Bruber bes Aurjurften. Gur Frang aber jolle er lein Wort geben; es fei Beit. Wenn er 24 Jahre habe, werbe er reuen und fich eine Furstin wählen. \* Der Grofibergog gerieth Daburch in nicht geringe Berlegenheit, "maffen ber Monig von Gpanien fehr barauf bringe", ber jedesfalls an feiner Tochter, ber Großbergogin, einen treuen Berbanbeten batte. Der Groftherzog theilte

<sup>1</sup> Propold an Mar. 2(er. 3. Gert 1779 G. G. u. Et . Arch.

<sup>2</sup> Mar. Ther. u. Sej. II. von Arnet , L. c. III. 312.

bem Ajo am 22. September auch noch mit, ber Kaiser habe ihm angetragen, künftiges Frühjahr mit ihm eine Reise nach den Riederslanden und einen Theil von Frankreich durch einige Wonate zu machen. Er habe dies aber verbeten, "massen er sich nicht so lang von den Kindern, so jeho die größte Aussicht vonnöthen hätten, entsternen könne". Er habe aber diese Ursache nur vorgewendet. "In der That ist nichts bei einer solchen Reise zu machen, wie auch nach Wien zu gehen umsonst, massen man nichts thun könnte, da schon ohnedem Alles beschlossen."

So gang Unrecht hatte ber Großbergog nicht. Der Raifer mar eben von feiner Reife in Rugland gurudgefehrt, Die er unternommen hatte, um bie Freundschaft biefes Staates zu Desterreich, auf bie er so großen Werth legte, besto inniger zu machen. Er erreichte ben Awed bei ber Czarin Katharina II. vollständig. Sollte aber bieses Bundniß nicht bloß auf zwei Augen gestellt sein, so mußte Joseph II. auch ben Sohn und Nachfolger Ratharings, ben Großfürften Baul. gewinnen. Dieser ftand gang unter bem geistigen Einflusse seiner Semahlin Marie, bie ihn geiftig weit überragte. Auch Raifer Joseph widmet biefer Frau in einem Schreiben, bas er von Riga am 23. Juli 1780 an feine Mutter richtete, mehr als anerkennenbe Worte: 1 "Guere Majestät sprechen mir im Scherz vom Beirathen. Run, ich fann versichern, daß, wenn ich eine Fürstin mußte, die ben guten Beift und bie forperlichen wie geiftigen Reize hatte, bie ich an ber Großfürftin in St. Petersburg entbedt habe, ich nicht gogern würde, nochmals bas hl. Sacrament zu magen." Die Großfürstin Marie war eine geborene Herzogin von Bürttemberg, und zwar aus jener Nebenlinie bes regierenden Haufes, welche zu Montbeliard (Mömpelgard) in ziemlich bescheibenen Verhältnissen lebte. Nichts konnte der ruffischen Thronfolgerin erwünschter fein, als ihren Eltern dienlich zu sein, wenn die zahlreichen Kinder ins Leben hinaus treten follten. Besonders angelegentlich mar die Großfürstin um ihre Lieblingsschwester Elisabeth besorgt. Ihr hiezu behilflich zu sein und mit ihrem Sause in innige Berbindung zu treten, fab Joseph im Staatsinteresse für so nothwendig an, daß er mit Freuden bereit war, ben höchsten Breis zu bezahlen, als ben er bie Vermählung Elisabethe mit bem Ergherzog Frang betrachtete. Schon mabrend seines Aufenthaltes in Betersburg, anfangs Juli 1780, murbe aus

<sup>1</sup> Arneth, Geich, Mar. Theres. III. 290.

Diefer Cad e geredet, ben enticheibenden Schritt that aber Die Ciarin in ihrem Briefe vom 22. Januar 1781.1 Da Cobengt am 4. Webrnar aus Betereburg berichtete, Friedrich II. febe Simmel und Erde in Bewegung, um die ruffisch-ofterreichische Familienalliang zu hintertreiben, ju weldhem Zwede er jogar verbreiten ließ, daß Frang und beifen Bater fich nicht ber beiten forperlichen und geiftigen Befundbeit erfreuten,2 entschloft fich ber Raifer endlich, an feinen Bruder in Floreng in dieser Angelegenheit zu fchreiben; er that es am 19. Februar. "Man hat mir geredet zu heirathen, ich aber antwortete, bag ich Reffen habe, die mich erseben und sogar beffer feien ats ich." Ich muß fagen, wenn Frang mein Rind ware, fo wurde ich es thun; ich finde, daß bie Bringeffin die beite Frau für ihn wird." Der Großherzog antwortete schon am 24. Februar, er und jeme Gemablin legten bas Edpicial Frangens vertrauenevoll in bie Sande bes Raifers.' Diefer unternahm im Commer bie Reife in die Mieberlande, zu ber er früher ben Bruder eingeladen hatte, und ichrieb ihm aus Roremond, er wolle auf ber Rudlehr bie murttem. bergifde Familie in Montbeliard seben. Bon ba berichtet er feinem Bruder von Elijabeth, Die, am 12. April 1767 geboren, 14 Lebens jahre jählte, am 8. Angust also: "sie ist nicht schon, wird auch nie habich werden, ift aber für ihr Alter groß, mager, gut gewachsen." Einer Ginladung bes Raifers folgend, tam bie herzogliche Familie mit ber Pringeiffin Clifabeth nach Wien. Bu berfelben Beit fuhrte ber Naifer auch bas großsurftliche Paar, welches unter bem Ramen Graf und Grafin von Rorden rente, in feine Refideng ein. Es wurde nunmehr die gange Angelegenheit vollfommen in Ordnung gebracht; ine blieb auch fein Weheimniß mehr. Echon am 24. October berieth ber Großbergog mit dem Mjo, ob man Frang etwas von ber Beirath iagen folle. Der Ajo meinte, es hange bavon ab, ob von Seite ber Eltern ichon eiwas beeibirtes und er bavon reben tonne. Der Großherzog erwiderte, er mußte felber nichts, ber Raifer habe geschrieben, er habe biefen Gebanten, werde von weiten einen Untrag machen, hibe das Begehren aud gemacht, ohne ihn zu fragen. Colloredo

<sup>1</sup> Bertheimer, Die brei erten Frauen bes Raifers Frang. 1893. 1.

<sup>&</sup>quot; Wertheimer 1. c. 4 u. 6.

<sup>1</sup> Arneth, Joseph II. u. veep, von Toje 1872. I. 324.

<sup>4</sup> Meneth, L. c. I. 525.

<sup>1</sup> Hrmith, L. c. I. 12.

meinte ichlieflich, wenn man Frang fagte, bag es eine Sache, bie auf mehrere Jahre hinausgebe und ihn in nichts brange, werbe er es gleichgiltig nehmen. Aber am 10. November, bemfelben Tage. an welchem Elijabeth Wien zum erftenmale fah, las Erzherzog Ferbinand in ber mällischen Zeitung von ber Berlobung feines Brubers und zeigte es erftaunt Manfredini, ber ihm aufbot, ... gegen Niemand noch gegen feinen Bruber bergleichen zu thun". Go fehr fich Gerbinand bagu verpflichtete, holte boch ber Ajo ben Befehl ber Sobeiten ein; er meinte, es fei beffer zu praveniren, bag Frang von feiner Berheirathung nicht von anderer Seite erfahre, ber Grokherzog moge es ihm fagen. Diefer wollte vorerft ben Rath bes Raifers einholen. that bies aber erft am 27. Januar 1782. Joseph antwortete am 7. Februar, es fei boch rathlich, wenn es Frang burch ben Bater erfahre, "fo baß er nicht glaubt, bag man ihm ein Gebeimniß macht." Der Großherzog war zwar ber Anschauung, man solle bem Bringen nichts von der Che fagen, antworiete aber am 20. Februar feinem Bruder, er werbe es sicher als ber Erste Franz mittheilen, benn bie Lehrer hätten das Verbot und die Kammerdiener fänden sich nie allein mit ben Kindern. Indes tam am 28. Februar fogar ichon bas Bortrat ber Braut, von beren Griftens ber Brautigam nicht wufite. Die Großherzogin zeigte es gleich bem Ajo. Die Brinzessin scheine nicht übel zu fein, jedoch nicht hübsch; aber gang artig und gut, meinte ber Ajo. Enblich entschlossen sich bie Sobeiten, Frang bas Beheimniß zu entbeden. Feierlich holte ihn am 4. Marg ber Großherzog zur Frau; biese machte die Mittheilung und gab ihm bas Porträt. "Franz tam mit einer feierlichen, etwas embarraffirten Miene zurud. Ich machte selben meine Bunsche, bußte ihm die hand, fo auch Manfredini that." Frang bankte, die Mutter habe ihm bie Nachricht gegeben, daß Seine Majestät für ihn eine Beirath festgesett; bies freue ihn. "Er war gang frohlich, holte bas Porträt; fie gefalle ihm." Abende mar Gesellschaft. "Alle Leute machten ihm ihre Complimente; er ichien fehr geschmeichelt gu fein." Beigl, ber öfterreichische Legationssecretär, berichtete an Raunit :2 "Ich hatte am Abend die höchste Gnade, mich Seiner königlichen Sobeit unterthänigft au Füßen au legen, um meine Cour au machen, und hat fich aus Söchstbessen aufgeweckt und überaus munterer Miene bas innerlich aus-

<sup>1</sup> Arneth, l. c. I. 77.

<sup>2</sup> S. S. u. St.=Arch.

nehmenbe Bergnügen, worein biefer anbetungswurdige Pring verlett worben, gang untruglich ichließen laffen." "Die Frau fonnte ihre Freude nicht bergen, belobte Gerdinand, baf er fo biseret gewesen und bas Geheimniß gehalten. Die beiben fleinen Berren maren be gierig zu wissen, was all bies ware, fo geredet wurde; befonders Carl tounte fid nicht gurudhalten." Derichs reigte ibn wieder in feiner Beife, bis ihn endlich zu Mittag ber Ajo felbft befriedigte Um 7. Marg fente Gran; fein Dantidreiben an ben Raifer auf. Da meine lieben Eltern die Bnade hatten, mir über die Gute Guerer Majeftat, mit ber Gie mich überhäufen, Mittheilung gu bringen, ergreife ich biefe Welegenheit, um mid Ihnen gu Fußen zu legen und meinen bemitthioften Dant auszubruden. Das Gefühl ber leben Digften Erfenntlichfeit wird immer in mein Berg eingeschrieben und meine Dautbarteit acaen ben jo lieben und foitbaren Cheim, ber ebenjo an mein gegenwartiges wie an bas gufinftige Glud bentt, wird stets die allergrößte sein. Ich bitte nur, mir gnadigst 3hr ferneres Wohlwollen bewahren zu wollen, das zu verdienen ich bestrebt bin. Indem ich noch einmal, durchdrungen von Dantberleit und ber Gnate, Die Gie mir haben gutheil werden laffen, bante, bin id." Dody fo treffent auch biefe Beilen bie Gefühle bes Pringen verlorpern mogen, er offenbarte beim Epaziergange, er nehme es gleich einem Traume und fenne es faum glauben : bas Bortrat gefalle ibm, aber seine Tante Marie (Christine) gefalle ibm beffer. Man tenne bas Portrat wo immer aufmachen, es werbe ihn nicht biftrahiren; man machte es am 9. b. in feinem Rimmer auf. Es wurde nun aud Frangens Bild fur Die Pringeffin gemalt und am 17. b. fertig geftellt.

Inzwischen hatte ber Raiser seine Gaste zu Wien mit vieler Anzweitzumkeit behandelt und war Prinzessin Clejabeth mit ihren Eltern nach Montbeliard zuruckgesehrt, wahrend bas großsürstliche Baar im Januar 1782 seine Reise nach Italien fortiebte. Dahin begab sich auch ber Bruder ber Braut, Herzog Ferdinand.

Ter Großberzog hatte ichen am 21. Detober 1781 ben Lio gesprochen, man musse trachten, Franz prasentabel zu machen, "benn bie Mussen werden ihm sehr nachsehen und ihn andzulesten suchen". Er selbst war in einer gewissen Anfregung, wie die Guste aufzunehmen, zu bewohnen und zu bewirtben waren. Lebhaft verhandelte

<sup>1</sup> S. S. u 31 . N.t.

er hierüber mit bem Raifer, aber auch mit bem groffürstlichen Paare. Er wollte seine Gaste im Imperiale wohnen lassen, biese aber ließen burch ihren Wechsler bie Gafthofe bes Banini miethen. wollten, wie ber Großbergog am 22. Ranuar 1782 bem Ajo bekannt gab, niemand zur Bebienung baben, im größten Ancognito fein; bie Bofbamen hatten ben Rang von Soltitow, ber Raifer habe pravenirt, ce icheine, baf man von allen Seiten gufrieben gewesen, fich zu verlaffen, und bag es zulett mit ben Burttembergs befonbers talt hergegangen sei. Der Großfürst und die Großfürstin verlangten. bloß mit ihm und Frang ju fein. Diefer freute fich fcon febr. Am 7. Marz sagte er bem Ajo, er werbe mit ber Mutter ber Großfürstin auf die erste Bost von Casciano entgegenfahren und sei vorwißig, zu wissen: er werbe biefe Bafte eber seben als ein Anberer und selber Bortrat machen: mit seinem Schwager Bürttemberg werbe man fich nicht viel geniren. Da biefer schon am 15. Marz ankam, praparirte ber Ajo Frang tags vorher zum Empfang ber hohen Gaste, ohne ihm jedoch Complimente auswendig zu lernen. Raum war der hohe Gast angelommen, so führte der Ajo die fünf herren mit Manfredini, Filippi und Derichs zu ihm in ben Palast hinab. Württemberg sagte nichts, machte viel Reverenzen, sab die Berren fehr viel, besonders Frang an. Die fpater eintretenden Ergherzoginnen behandelte er auf gleiche Art. "Man stund bei einer halben Stunde beisammen" und es wurde nichts als Gleichgiltiges gerebet. Beim Speisen war auch "Alles gebunden und auf Schraufen." Abends mar Cercle, ju bem Franz tam. Da fich ber Großherzog aufhielt, weil der Gast Franz gar nichts sagte, machte endlich der Ajo einen Angriff auf ihn, um ihn von seinem Plate wegzubringen, "was von ftatten ging". Jest fagte er Franz, es gefalle ihm in Italien nicht, belobte aber fehr bie Deutschen, bort werbe es auch Frang fehr aut gefallen. Frang ftimmte bei, er fei felber für die Deutschen und werde es noch mehr werden. "Diefer Bring macht sehr viel Reverenzen, rebet aber nichts als von gleich= giltigen Sachen, sieht aber sehr herum. Man merkt aus Allem, daß er sehr präparirt und in nichts eingehen will." Um nächsten Tage war Württemberg bei der Hoftafel schon viel freundlicher und ungezwungener. Doch die Mufeen burchlief er mit Franz und Colloredo ohne viel Attention. "Scheint auch fein großer Renner au fein."

Um 18. Marg fuhr die Großbergogin mit Frang, Colloredo und Atbiggi gleich nach ber Meffe gur Billa Orlandini, two bie Ruffen erwartet wurden. Frang feste feinen Ajo gerabezu in Crstaunen. "Er war in bestem Humor, jo bag felben nie jo gejehen; fehr artig, voller tleiner Reptiques, welche gar nicht an selben gejudget." Endlich um 6 Uhr tamen bie bart erwarteten hoben Gafte au. Fran und Frang empfingen fie beim Wagen. Der erfte Gindrud war: "Großsurft fehr artig, eines offenen Charafters, fehr höflich, von guter Urt. Groffürstin ichone, etwas ftarte Frau, fehr höflich, aber etwas mehr hoch, wenigstens in bem Anblid." Beibe empfingen Frang fehr hoflich, verlangten ben Titel Schwager und Schwägerin, liegen sich gleich mit ihm in Discours ein. In ersten Augenblicke war etwas Embarras von allen Seiten. Dean wußte nicht gleich, wo felbe hinführen, wo bleiben, was machen, endlich ging man in ein Bimmer. Rach einer Stunde fuhr man in die Stadt. Tags barauf tam ber Grofffurft bem Grang "einige Stufen entgegen" und fand ihn in Allem charmant, fragte um feine Beichäftigung, Lebensart. Alebald erichien auch die Großfürstin "in sehr großent Meglige". Frang war im Bertehr mit ihr "etwas gebunden". Gie re-Dete ibm von ber Pringeffin Glifabeth, lobte ibre feine Beftalt, gab ihm ein Portrat in Aupfer, "jo abulich jein foll", bat, ob fie fo frei jein tonnte, ihn zu fuffen, nahm ihn ofters bei ben Santen und that ihm fehr schon. Der Großfürft fing fodann "einen etwas beben Discours" an, ging aber gleich auf Anderes über und ergablte bem Grofcherzog, er habe der Pringeffin ichreiben muffen, fich mehr zu applieren. Gie habe feine Freude, zu Wien erzogen gu werden, und die gange Freundschaft fei ungufrieden, sie wolle die Ettern nicht verlaffen. Dan werde jehen muffen, Dieje Beirat chen der zu machen.

Abends war Franz ftart milde, auch am folgenden Tage bei Tisch ernsthafter und mehr wortlarg, so daß ihn die Großsürstin verhalb sogar fragte. Hingegen war er abends "ganz aufgeräumt". Der Großsurst naherte sich dem Apo und sagte, er sehe sehr auf Franz, der ihm immer mehr gefalle. Man mertte überhaupt, daß die Caite Alles zu sehen, zu ersabren wunschten. Dabei blieben sie aber voch seets "zuructzehalten mit vielen Complimenten". Die hohen Saite besuchten mit vielem Coer und großem Beiständnisse die große artigen Sammlungen und Anstalten, auch die wichtigeren Paläste,

fo ben alten Balast mit bem Archiv, bas Schlok alla Betraja und bie bemielben nabe Marquis Ginorische Borzellanfabrit, bas Luftschloß alla Quercia. Franz ward natürlich überall beigezogen, nur einmal mußte er mit ben Brübern fpeifen, mas er gar nicht aut nahm, "ba er fich in Ropf gesett, ftets mit ben Berrichaften zu fein und zu fveisen". Abends war meift Gefellichaft bei ber Großbergogin, bei ber die Grofifürstin mit Frang sogar eine Schachpartie magte, obwohl fie icon über zwei Jahre nicht gespielt. Sie fragte ibn, ob er allzeit so ernst sei, niemals lache, bat ibn, ihr öfters zu fcreiben, und begehrte am 25. Marg ausbrudlich Sobenwarth gum kleinen Appartement; "fie wolle ihn kennen lernen". Er mußte barlegen, wie er bie Geschichte gebe, Geschichtsbücher angeben. Er nannte auch Schrödh, Schredlich aufregend war es für Franz, als fich zwei Officiere ber Suite buellirten. Er erzählte es, "Alles mit vielen Bergrößerungen", bem Ajo. Manfredini, ber fich gleich einmischte, beruhigte, er habe fich felbst öfters bei solchen gefunden. Der Großfürst gab sich recht lieb und war nach dem Urtheile ber Großfürstin so guten Humors wie selten. Er gab bem Großherzog sogar zu erfennen, daß ber Raifer nicht am aufrichtigsten mit ihnen umgegangen, sie hatten Alles fehr mohl in Wien ausgenommen, fie aber kenne man nicht. Auch der Großberzog wurde zutraulich und gestand am 1. April freimuthig, er glaube nicht, daß biefe Beirat werbe auftande tommen. Oftern feierten die Ruffen in Bifa. Frang burfte fie bei ber Rücklunft, am 6. April, einholen. Tags barauf erhielt "Gräfin von Nord" beim Frühftud in einem Billet ihres Gemahls Die Nachricht, bak er ihr eines ber angenehmsten Oftergeschente gemacht habe, ba er sich entschlossen, sich noch einen Tag länger in Florenz aufzuhalten. Bei Tisch erzählte bie Großfürstin, die Brinzelfin sei sehr erfreut über Alles, was ihr Franzens wegen geschrieben worben, fie trage bas Portrat ftets im Cad, fuffe es. Der Großherzog konnte beiseten, die Prinzessin habe gar einen zu schönen Brief an ihn geschrieben. Dautter und Ajo machte bie Großfürstin glücklich mit der Bemerkung, sie finde Franz hubsch, er wisse sich in Gelegenheiten zu ichicken. Leiber fei, wie fie gehört, ber König von Spanien fehr wiber biefe Beirat. Mit bem 9. April tam ber Tag bes Abschiedes ber lieben Gafte. Die Großfürstin umarmte Franz, füßte ihn vielmal und begehrte, daß er fie eben tuffen sollte. "Er befolgte es, aber gang kalt, gezwungen." Sie empfahl ihm zulett

ihre Schwester. Auch der Großfürst umarmte Franz, wünschend, daß er jederzeit glücklich sein möge, er solle sehen, die Cigenschaften seines Baters anzunehmen, dann werde er sür sich und Andere glücklich sein. Nochmals kuste die Großfürstin Franz unter der Ihre und schien getroffen über diesen Abschied, empfahl ihm, ihr zu schreiben, die Maße seiner Große zu schieden.

Das Groffürstenpaar hatte jedenfalls einen febr tiefen und guten Cindrud bon Frang. Um 15. April berichtete ber Maijer feinem Bruder, Die Groffurftin habe ihm taufend gute Cachen über Die Rinder, befonders Grang, gemeldet; fie ftelle nur eines aus an ihm, baf er ein bischen gu flein fei. Judeg weilte bie Bergogin Elifabeth in Mompelgard und seit bem 4. October 1782 wieder in Wien, wo nach dem Willen bes Staijers, ben er nach lleberwindung mander Edpwierigkeiten auch burchfette, ihre Erziehung vollenbet werden follte. Gie bewohnte im Moster ber Calcfianerinnen Die Bemacher, in benen die Raiferin Amalie ihre irdifchen Lebenstage abgeichtoffen hatte. Der Staifer richtete fie bis zum Meinften vollstänbig ein und gab ihr einen tleinen Sofftaat, Aja mit Rammerfrau und zwei Rammertienerinnen. Die Großberzogin war mit ber Wahl ber Mja nicht wehl zufrieden. "Gott gebe", fagte fie am 28. Februar 1782 jum Ajo, "daß fie nur nicht verderben wird. Aber es gefallen mir nicht bie Leute, fo zu felber Erziehung ausgefucht, daß Chanclos à la tête und mit Allem Pouvoir gefest." Leibargt Stord, der eben noch in Wien die Braut feben tonnte, machte in Moren; feine vortheithafte Edulderung von ihr; fie habe "wenig Raiben, furzen hals und sei nicht am besten gewachsen". Da Stord dem Brantigam von der Braut viel Echones ausrichtete und ber Myo fragte cb er oft an sie bente, erwiderte er, nein, sie fallet mir nie ein. Der Weltpriefter Langenan bereitete fie zur Aufnahme in die tatholijche Nirche vor, benn sie war evangelisch, obwohl ihr Bater Ratholit war. Gie batte übrigens eine folche Sinneigung zur fatholischen Rirche, daß ber Raifer ben Religionotehrer mit Brund anweifen tounte, es handle fich bier weniger um Belehrung ale um Belchrung. Der Mis brachte absichtlich gegen Grang mieberbolt bas Befenntniff ber Brant jur Eprache und fagte versuchlich, es feien Beffpiele genug fur Difdeben. Dod ber Pring antwortete jedeemal, er wollte feine andere ats eine fatholische haben. Um 28. December legte Glüabeth in ter großen hoftapelle bas Glaubens.

befenntniß ab und empfing die heilige Firmung. Cardinal Migagi jagte in ber frangofischen Unfprache:1 "Die geiftliche Braut im hoben Liebe mußte ihren Geliebten auf fteilen Gebirgen, burch Difteln und Dornen guffuchen. Was für ein Unterschied ift nicht zwiichen biefem Wege und bem Fuhiteige, auf welchem ber Berr, beffen ganges Befen Gutigfeit ift, Gie, durchlauchtigfte Pringeifin, geleitet bat. Micht burch muhjame Bege, nicht burch Wege ber Leiben und Draugfale hat ber Berr Guer Durchlancht ju fich berufen, sonbern burch Alles, was auf diefer Welt herrlichkeit und Große fann genannt werden, nämlich burd bie Bahl, welche Geine Dlajefrat ber Raifer in Dochstdero Berson getroffen haben, um Gie mit Seinem burchlauchtigften Meffen zu verbinden. Euer Durchlaucht ertennen ohne Rweifel felbit die Billigfeit, für die Bohlthaten querst bem Ronige aller Ronige, bem Beren ber Beerschaaren, und bemnadift unierem Allerburchlauchtiaften Monarchen, beffen Chenbitde und Stellvertreter auf Erben, von gangem Bergen gu banten. Laffen Gie fich beswegen, burchlauchtigfte Pringeffin, Die aufrichtigften Wünsche gefallen, welche ich bei Belegenheit ber heutigen feierlichen Begebenheit jum Simmel abichide, einer Begebenheit, welche fur Die fatholifche Rirche, ju beren Mitgliebe Gie Gid nun befannt haben, chenso freudig als Ihrem Scelenheile nothwendig ift." Am !. Januar 1783 fam ber herzige Bericht bes Raifers, wie fich Clifabeth bei ber Ablegung bes Glaubensbefenntniffes benemmen : "Gben haben wir Die Ceremonie bes Glaubensbefenntniffes ber Bringeffin Elijabeth brendet. Gie communicirte und wurde barnad) gefirmt. 3d mnis ber Wahrheit ihr Recht geben: fie hat fich babei vortrefflich benommen. Unftand, Gracie, Entichiebenheit, Dies Alles hat man beobachtet, Gie las mit jo lauter Stimme, daß Jeder fie verstehen fonnte. Der Carbinal hat die Function vollzogen." Frang mar hieriber erlaut, meinte aber, er muffe bie Braut einige Tage feben, um ju enticheiben, wie sie ihm lieb und werth fein konne.

Schon im Angust 1782 iprach mon am toscanischen Hose von der Wahrscheinlichkeit eines baldigen Besindes des Kaisers, der den Besuch des Papstes erwidern und bei dieser Gelegenheit wohl auch nach Alorenz sommen werde. In der That erhielt Greicherzog Leoveld ansangs October von sommen faisertichen Bruder em Edreiben, werin

<sup>1</sup> Cleift Ant Carb 11 grift 1-10) 1 - i f.

<sup>1 2.</sup> Abnett, 3:10, 121 . nb rege'b ben Jobiern, 1 163 147

berietbe die Absicht aussprach, ihn noch diesen Winter zu seben.1 Der Großherzog und feine Gemablin waren feinen Augenblick im Breeifel baruber, bag ber Kaijerbejuch nicht bloß ihnen jondern auch, ja vor Allem, ihren Umdern gelte. Frang, ber Grefpring, war 14 Jahre 8 Monate alt, Johann, bas jungfte ihrer elf lebenten umder, hatte bas erfte Lebensjahr noch nicht vollendet. Der Wroß bergeg machte bieven am 17. Detober bem Lio Mittheilung. Os jei ihm lieb, daß der Maijer die Ninder, besonders Frang, jehe. Auf Die Bemerkung bes Mjo, Geine Majeftat werbe vielleicht mit demielben nicht ganglich ungufrieden fein, entgegnete ber Großbergog: "Dur, befärchte ich, wird ihn der Rager fo viel Sachen untereinander fragen, bag er confus wird. Auch erwartet er vielleicht mehr Brillantes und Aengerliches, mehr Schein als Solibie. Wahricheinlich wird er ibn auch tein finden für die Jahre. Das ift aber aut. Co wud er von jelbst ichtießen, daß bie Beirat nicht so bald zu machen: benn bie Ruffen brangen febr." Einer ber vielen Gegenfape zwijden dem Ajo Colleredo und dem Miterzicher Manfredini war der, daß Manfredini viel zu wenig Berftandniß fur die Teutidien und bie Mothwendigfeit einer beutschen Durchbildung bei Frang offenbarte. Ter Ajo hatte ihm deswegen ichon wiederhelt ernft gugerebet und unter Anderm am 30. Januar 1782 hervorgeholen, wie er lelhaft wünsche, "daß Gran; wie chender nach Wien unter die Angen Seiner Majeftat gezogen und baselbit erzogen werbe. Es sei bies um fo nothwendiger, um ibm Liebe, Reigung gur Ration zu geben und den von femen Projudiens wegguziehen, in gleichen ihm die Liebe ber Mation zu verschaffen, maffen bieje reciproque fein kounte, baff fich ein und bas Undere nicht lieben wurde." Manfredini fvielte ben Cifiaunten und eimiderte, Frang habe ftets Lieb und Cftime fur bie tentiche Nation; er habe ihn nie wider felbe etwas fagen gehort. Mit großer Frende begrufte daber Colloredo die Madricht von einem Bejuche bes Raifers. Er tonne, jo außerte er fich atebald gu Manfredini, nicht anders als glauben, daß ber Raijer jetbit baran bente, Brang necht Wien zu nehmen. Es gabe in Wahrheit fein grifferes Stud fur ibn, benn noch jei er weit entfernt von jenen Eigenschaften, bie er fur bieje Ration haben muffe und fier nie befommen werbe; Urbung und Gelegenheit migten ihn bagu beingen. Obgleich er viel wire, babe er boch viel Pedanterie, Die ibm jest und funftig ichablich

<sup>1</sup> p. Reneth, Befert II. und Leopold 1 e. 1 136

sein würde. "Ich bin versichert, daß er unter ber Aufsicht bes Kaisers ganz anders würde geführt werden, und dies um so mehr, als der Kaiser von selbst die Fehler, so etwa mit ihm geschehen, einsehen würde."

Wenn fo ber Großherzog und ber Ajo in gleicher Weise, obgleich aus verschiebenen Grunden, ben Raiserbesuch herbeimunichten. fo follten fie fich mit ber Erfüllung ihres Buniches aar febr gebulben; lange ichwebte man in biefer Angelegenheit zwischen Soffnung und Besoraniß. Im November theilte die Großherzogin dem Ajo mit, der Kaiser könne nicht kommen, weil er den Rothlauf habe, anfangs December fagte fie, Maximilian fchreibe, baf biefer Reife wegen Alles Geheimnik sei, balb barauf hieß es, ber Raiser warte nur das Glaubensbekenntniß ber Braut ab, endlich wurde es von ber Kaiserreise gang stille. Auf die freudige Nachricht von ber Genefung bes Raifers fchrieb Frang am 19. December einen Glückwunsch. Der Ajo las bas Concept und fand, es könne nicht von ihm fein, weil es viel zu aut und zierlich gesett sei. Er verlangte baber einen selbst gemachten Aufsatz, den der Brinz gleich also niederschrieb: "Majestät! Ich erwartete auf bas begierigfte eine Gelegenheit, um bie große Freude zum Ausdrucke zu bringen, die ich habe, indem ich erfahre, daß Ihre Augen vollfommen wieder hergeftellt find. Das ift wohl ber Bunich aller berer, welche Sie schäten und achten. Ihre Gefundheit ift so toftbar für bas gange Reich, bag Jebermann baran Untheil nehmen muß, wie viel mehr muß fie es nicht für mich fein, ben Sie mit so vielen Inaben überhäuft haben. Wie groß mare bie Undankbarkeit, sie zu mißbrauchen. Deshalb werbe ich nach allen meinen Kräften versuchen, burch mein Betragen Ihre Unabe ju gewinnen. Ich bitte nur mir sie zu bewahren. Ich wünsche Ihnen alles mögliche Glud und die Erhaltung Ihrer toftbaren Tage. Wie gern möchte ich Sie sehen und Ihnen mundlich meine Sochschätzung ausbrücken."

Während es von der Kaiserreise ganz still geworden war, kam Erzherzog Maximilian, Hoch- und Deutschmeister, der jüngste Bruder des Großherzogs, am 16. Februar 1783 abends in Pisa an. Die jungen Herren wurden eilig aus dem Theater geholt und kamen eben noch, als der Onkel den Wagen verließ. "Er war sehr freundlich, jedoch etwas gezwungen, und hatte so zugenommen, daß man ihn kaum mehr erkannte." Maximilian sprach mehrere

Eprachen, war in vericiebenen Gebieten bes Wijfens mit der Literatur vertraut und im Allgemeinen ein angenehmer Gefellichafter. Mein Lebenserfahrungen hatten ihn mistrauisch gemacht, auch war er einer formlichen Ctifette abgeneigt. Echen bei feinem erften Bejuche por acht Sahren "wußte er mit den Kindern nicht viel zu thun." Much biesmal wurde ihm mahrend feines langen Anfenthaltes von über fring Wochen "jehr bie Reit lang". Es entging bem Mjo nicht, bag ber bobe Gait bei aller anjeheinenten Theilnahmelofigfeit bed "Alles fah" und iich über die Linder jehr genau unterrichtete; fragte er ihn doch eingebend aus, wie fich bie Berren applicirten, ob Grang ofter mit feinen Brudern quiammentomme, wie er fich gegen fie verhalte, ob fie mit den Eltern fveiiten. Wenn ber Nio mit Frang fragieren ging, tam Maximilian icheinbar jufallig nach, in Wahrheit aber "um Frang unvermertt auf verichiedene Diecours zu segen". Er ließ auch den Ajo nicht im Aweisel bariber, ob ibn bas Ergebnig feiner Beobachtungen befriedige. Er lebte Franz, tabelte aber, baß bie Pringen bermalen zu wenig Reit jum Studiren amvenden mußten, wollte ober getraute fich aber gu ben Scheiten nichts zu fagen. Der Mio war jedoch, faum mit Unrecht, feit überzeugt, daß er vom Raiser als Kundschafter geldickt fei und beffen etwas gestrengen Besuch verantafit habe. Manfredini machte fich recht um Sarbegg zu thun, "fo daß er ihn hernminhren durfte", bod biefer fagte jum Ajo, Manfredini fei fein, aber mit wenig Brudence. Um 13. Marg reifte Maximilian nad Rom und weiter nad Meanel ab, weilte jedoch vom 11. bis 22. April wieber am großherzoglichen Hofe. Er ließ sich auch biesmal in nichts besonderes ein, "iah aber Alles".

Es scheint sast, daß Maximitian mit seinem Urtheile doch auch gegenüber den Heheiten nicht zurückgehalten habe. Denn die Großherzogin erzahlte am 27. März dem Ajo, sie habe Mansredini zu Gehor geredet, daß der Raiser, wenn er einmal täme und Franz nicht mit den Eigenschaften jände, so er hoste, Alles andern und sich am Ende noch einmal vermachten tönnte. Worauf sich der Ajo zu bemerten erlaubte, allerdings; es sei eben nicht leicht zu erziehen, Alles
merte nach Einem Plane gehen, Alles sei gleich einer Kette, wo alle
Mieder zusammenhalten müßten. Die hohe Fran nahm die Answielung auf die Wirtsamseit Mansredini's beisällig auf. "Sie haben
recht; ich verstesse wohl, was Sie sagen wolten." Anch der Groß
berzog ließ im Gegensate zu den Grundsähen, deren Ausgührung

Berniereine erke in der letzen zhit durchzeier batte, am I. Etreidung den Apo des Prouzen ernitlich wahren, taglich wieder imi die seine Stade Staden bei ihren Tijhen zuzubsingen. Die maßten ich under verwenden, ihre zhit maten, wehr arbeiten, leien, übertezen, ich eure Metencart und Abestrag angewohnen. Die langen Svenierzenge nunften unterbleiten, urbinarie nur eine Stunde vor und nach Winne Tagegen konnte derwiiten ein helber, ja ein ganzer Tag Recreation eilaubt werden Franz sollte dies insoferne treffen, als er in der letten kint micht ganz gleichmassig um Kleise gewesen war.

Wie auf die Eltern ulte die lange bange Erwartung ber Unlauft bes Magers auch auf Miegter und Schuler wohlthatig; beide fpannten ihre Mrafte an. Ce war fur Colloredo eine große Gennathunng, bag Manfredini, ber ibm in letter Beit au Anjeben bei ben Poheiten und Conflug auf bie Erziehung ber Pringen foweit über geweien war, in Beforamft vor bem Urtheile bes Maifers "mehr nickergeschlagen" und gegen ihn wieder aufrichtig zutranlich wurde, wie er es zu Beginn seiner Wirtsamseit als Erzieher gewesen. Go theilte er ihm im tiefften Gebeimuft mit, aus ficherer Quelle zu wiffen, bağı ber Raufer febr ungufrieben fei mit bem Bortrate, jo ibm Max von ben Gerren gemacht, insbesondere habe fich biefer über Frang aufgehalten. Wie vermogen nicht, Dieje Angabe auf ihre Richtigfeit zu prasen; namabischemtlich ift sie nicht. Denn dem Ajo galt es schon zur Brit, da Maximulian noch am großherzoglichen Sofe weilte, als suber, bast er vom Mager "als Mundschafter" geschieft worden sei. Os winde also ben Commer aber gar eging gelehrt und gelernt.

Am 25. Zeptember wurde der großberzogliche Hof wieder nach Pisa verlegt, um dort, wie es im Borjahre zum erstemmale geschehen war, den Winter über zu verlieben, da die Aerzte das Minna für Erzherzog Ferdmand, der als werdender Jungling sehr wet frank war, und sur die schwache Gesindheit der Großberzogun, die überdies der Gebunt eines Mindes entgegensch, als zutroglicher erfannten. Da mit der Gebunt des Erzherzogs Nainer am großberzoglichen Hofe der zweitschil lebender Minder erreicht war, munte auch zu Posa eine sermliche Erziehungsanisalt aller Ituien etablirt werden, von der Bewahranstalt dies zur Philosophie. Abgesehen von den Rammern der gang keinen Minder und denen der Franen ged es ihr die Herren der Rammeru, welche ebenso viele Leineurse barftellten. In der Rammer der Meinen seines Gesehe die Kommer

Leopolds und Carls bildete die zweite Lehrftuse; in der Rammer ber großen herren oblagen Ferdinand und Franz ihren Studien. Auch bas Erziehungspersonale wurde in seinen wichtigsten Ber tretern nach Pija untgenommen.

Mun fam auch ber Raiferbefuch in ficheres Licht. Am 17. November ichrieb Rofeph II. bem Großbergog, 1 daß er, wenn ce Die Berhältniffe nur irgend guliegen, im Areife feiner Familie Beihnachten zu feiern hoffe, Ils ber oft angefündigte Befuch ichon nabe bevorstand, fragte am 15. December der Großherzog den Ajo. ob Frang zur Unfunft des Raifers eigens praparirt werben folle. Diefer widerrieth. Es fei beffer, ibn fich allein zu überlaffen, mas auch gewiß Seine Majestät selbst wollen werde. Noch am Abende biejes Tages fam ein Courier vom Raijer mit ber Melbung, er werbe am 18. ober 19. b. in Aloreng eintreffen, wo er ben Groß. bergog gu jehen hoffe." Die Gobeiten begaben fich baber angenblid. lich nach Florenz, von wo der Großbergog dem fagerlichen Bruder noch einige Boften entgegen eilte. Um 18. b. frat abende tamen fie in Floreng an. Der Grojherzog redete in einem Billet bem Aljo viel Gnadiges vom Raifer. Zeine Plaiestat begaben fich jett nach Rom und Reapel, werden baber erft auf der Rüdreije nach Pila tommen Um 21. b. fette ber Raifer feine Reife fort, mahrend Die Soheiten foat abends ju ihren Rindern jurudfamen.

Da die Größerzogin regelmäßig dem Weschichtsunterrichte der beiden atteren Prinzen anwohnte, suchte Hohenwarth von derselben am solgenden Tage das eine oder andere zu ersahren. Doch sie ließ sich nicht heraus, die Zeit sei zu lurz gewesen. Auch bei Tische waren die Hoheiten aussallend zurückhaltend. Die scharf achthabenden Erzieher und Lehrer glautten nur abnehmen zu dursen, daß von den Kindern allerdings gesprochen worden sein musse, allein daß der Größherzog wiederholt sogar "ganz sinster" war und wenig redete, kam ihnen wenig hossungerweckend vor. Sie ersuhren auch in der Folge nichts weiter von dem, was über die Kinder gesprochen worden sein mochte, als daß Leopold ausersehen sei, ein Megiment zu betommen.

Behrer und Ednifer und wohl auch die Eftern faben ber Untunft bes Raifers mit einem Gefuhle entgegen, wie man es bat,

<sup>1</sup> p Reneth, Boferh II. und Leopold I c. I. 181 f

<sup>2</sup> v Arneth, Joseph II und recroid l. c l. 194.

wenn eine strenge Inspection bevorsteht. Immer naber tam ber aroße gefürchtete Tag. Um 17. Januar 1784 fagte man bem Manfredini, daß er ben Großherzog nach Florenz zum Empfange bes Raisers begleiten werbe. Das empfand ber Ajo wieber als eine febr empfindliche Krantung seiner Berson. 218 ein paar Tage nachher Leopold es aussprach, daß er von ben brei vacanten Regimentern am liebsten bas ber Sufaren haben möchte, fagte ihm ber Ajo etwas gereizt, er fonne gleich Manfredini ben Auftrag geben, ben Raifer zu bitten, ba er bas Glud haben werbe, ihn am erften gu feben. Manfredini, der dies hörte, "nahm den Brinzen gleich bei ben Sanben, ftreichelte ibn und fagte: wenn aber ber Raifer Ihnen ben Cardinalshut burch mich schickte', und fich niebertniend fuhr er fort: ,bann werbe ich um Segen bitten'". Als bann wirklich am 22. b. Manfredini fich mit dem Großherzog nach Florenz bem Kaiser entgegen begeben durfte, konnte Colloredo seinen Aerger nicht mehr bergen. Er felbst gesteht: "Es war mir nicht wohl, war voller Berbruft bes Borgugs, fo Manfrebini in allen Gelegenheiten wider meine Ehre und zum Schaben bes Dienstes geschieht. Ich war gang still und ernsthaft bei Tisch, tonnte auch nichts ellen." Die Großbergogin fah ihn wieberholt an, rebete auch auf ihn, aber bie Bolke bes Berdruffes ließ fich nicht bannen.

Nachbem noch am 23. Januar alle Unterrichtsstunden mit großem Gifer waren gehalten worben und Frang in ber freien Reit fehr fleißig Birgil gelesen hatte, war mit bem Anbruche bes 24. Januar -alles vollauf" nur beidafligt mit ber Ankunft bes Raifers. Schon bas Antleiben ber Pringen bauerte langer als fonft, "weil suchte, fie etwas fauberer tammen zu laffen". Gleich nach 7 Uhr tam ein Courier vom Großherzog, Seine Majestät fei gludlich in Florenz angekommen und werbe Mittags in Bija fein. Allsogleich ließ bie Großherzogin bievon ben Ajo verständigen, um 11 Uhr folle er mit den Bringen bei ihr fich einfinden. Die Armen mußten bis 11 Uhr die gewöhnlichen Lehrstunden haben, waren aber, wie wir das recht begreiflich finden. "gang confus". Bur bezeichneten Stunde führte ber Ajo feine funf Erzherzoge, bie von Derichs, Warnsborff, Sobenwarth, Louis begleitet waren, in bas Appartement ber Sobeiten. Nachdem sie bis 1/.1 Uhr im Saale gewartet hatten, erichien bie Großherzogin und erzählte, der Raifer habe ben Großherzog überfallen und sei eher gekommen, als er habe konnen erwartet werben. indem er eine ganze Nacht gereift sei. Punkt I Uhr kam der Raifer au. Die Großherzogin ging mit ihren Rindern, bis auf die kleinsten drei und Marianne, die krank war, die Stiege hinab und empfing den Kaiser, "der sie und alle Kinder embrassirte" und die Hoheit die Stiege hinaufsuhrte. Gleich beim Verlassen des Wagens hatte Seine Majestät dem Ajo und den Lehrern eine Neigung gemacht und, kaum ins Jimmer getreten, kehrte er sich wieder gegen den Ajo und sagte: "es freut mich, zu sehen." Beglückt wollte dieser die Hande küssen, doch der Raiser gestattete es nicht sondern wandte sich gleich zu den Lehrern mit den Worten des Grußes: "Dies sind lauter Belannte"; nur "Derichs sah er gar nicht an." Die Hoheiten zeigten nun dem hohen Gast die kleinsten drei Kinder Waria Amalia, Johann, Nainer, suhrten ihn zur kranken Marianne und in das für ihn bestimmte Duartier.

Der Kaiser hatte in seinem Schreiben vom 17. November 17%t dem Bruder den Bunsch ausgedrückt, nur mit zweien seiner Begleiter im Residenz Palast bewohnt zu werden, die nbrige Suite möge in nächster Nahe einquartirt werden. Doch anderte er seinen Plan und bat am %. Januar 17%4 von Neapel aus, ihn in dem Hause wehnen zu lassen, das für sein Gesolge bestimmt sei. "Es sind nur zwei Schritte von euch, ihr werdet weniger derangirt und sür mich ist es wegen der Bereinigung mit meinen Leuten am bequemsten." Dennech wurde sur Seine Majestat das Duartier im Palaste gerichtet. Ums empsindlicher tras es die Hoheiten, das der Maiser micht annahm, sendern sich mit der Suite sogleich in das fur dieselbe bestimmte Hans versugte, um sich umzukleiden. Namentlich der Vrescherzog wollte sich gar nicht sassen und "ging unruhig Zimmer aus und ein".

Bei Tijch war der Raiser sehr gesprachig, suchte fast Tedem das Wort anzubringen, hielt sich aber im Reden meistens mit der Großberzogen auf. "Nach dem Csien standen wir Alle herum", während der Raiser erzahlte und mit Leopold scherzte, dem er das Ralnoln'sche Regiment verlieh. "Das Lind war fast Stein vor Frende, nebstdem sind diese Kinder so beschaften, daß sie nicht leicht etwas sagen konnen." Es wurde von dem neuen Regimentsinhaber alsbald das Maß abgenommen, um es zur Ansertigung der Uniform nach Wien zu

<sup>1</sup> v. Arneth, Soloph II, and resects I. c. I. 182.

<sup>7</sup> v. Arneth, Join 5 11. und Ecopold I c. I. 198.

schiden. Die Großberzogin hatte zu Bija wöchentlich breimal Gesellschaft; es wurde beschloffen, dieselbe abends zu besuchen. Um 3/4 Uhr ging ber Raiser weg. Manfredini batte gleich bei der Ankunft ben Ajo fehr freundlich begrüßt, diefer aber fich nicht eingelassen, etwas mit ihm zu reben. Run that er sich wieder hervor. Der Raiser habe, als ber Großherzog ihn vorgestellt, gefagt, je suis charmi de Vous revoir une fois. Auch rudte er gleich mit ber ihm. wie es ichien, ungemein intereffanten Reuigkeit bervor, bag ber Raifer ju Rom und Neapel febr viele Geschente gegeben, Brzan habe eine Tabatiere erhalten. Colloredo beachtete bieg Geschwät um fo weniger. als zur felben Reit ber Großherzog gang nachbentlich zu ihm fagte. es fei bies ein großer und bedeutender Augenblich für Frang, "ficher größer, als fich ber Bub jemals vorstellen tann". Um 5 Uhr mußten bie großen Berren" zum Arbeitstische geben, "es hatte aber feiner keine Luft, etwas zu thun", um 7 Uhr war Appartement. Der Kaifer ging herum, redete mit mehreren Damen, unterhielt fich eine Beile, manbte fich gegen Colloredo und gab ihm zu verstehen, baf bies Begegnen nichts Reizendes habe, fragte ihn, wie bie Rinder jedes für fich und unter einander waren, fagte aber gerabe wegen Frang am weniaften. .. fabe felben nur öfters an". Der Grokherzog vermuthete, daß der Raifer gerade über Franz gesprochen, und gab neugierig fofort bem Ajo bas Wort. Als biefer feine Wahrnehmung mittheilte, entgegnete ber Großherzog lebhaft, er könne sich nicht genug munbern, bag ber Raifer noch gar nichts zu Frang gefagt, ja er habe benselben ihm gegenüber noch gar nicht genannt, ba er boch von allen Kindern geredet. "Allein er thut bas eigens und aus Ursach." Man sehe Franz Embarras an und daß er wünsche, fich aut zu prafentiren, er habe fich auch Dube gegeben, beffer gu fteben und fich zu halten als fonft.

Um nicht etwa den Argwohn seines hohen Herrn zu erregen, machte der Ajo die Bemerkung, er halte es für seine Pflicht, schon wegen seiner eigenen Söhne, sich dem Kaiser zu Füßen zu legen. Der Großherzog versicherte, seinerseits sei kein Anstand, "doch", setzte er etwas geheimnisvoll thuend bei, "ich stehe nicht gut, ob er Sie wird kommen lassen". Der Ajo hatte aber schon Kinsky gebeten, ihm diese Gnade zu verschaffen. Gewiß nur mit gutem Borbedacht hatte Kaiser Joseph für diese Reise den Grasen Franz Josef Kinsky an seine Seite genommen. Kinsky besaß im Fache Erziehung hervor-

ragende Meuntnisse und viele Erfahrung, hatte verschiedene Erziehungsanstalten, darunter die des Pestalozzi besucht, pädagogische Schristen herausgegeben und die Wiener-Neustädter Afademie, der ihn noch Maria Theresia zum Director gegeben, auf einen neuen Fuß ein gerichtet. <sup>1</sup> Nicht den gewinnendsten Eindruck machte er bei der exten Begegnung auf den Großherzog, der in der obigen Unterredung zum Kjo sagte, man sehe Kinsty an, daß er sich über diese Reise ennanire, er sei "völlig hingerichtet". Dem Colloredo sam aber kinsty vom ersten Ansange an in jeder Weise freundschaftlich entgegen, sagte ihm auch noch an diesem Abende, er könne zum Kauser kommen, wann er wolle.

Um feine Andienz beim Raifer am großberzoglichen Sofe weniger auffallend zu machen, begab fich Colloredo am folgenden Tage (25. Januar) ichon um 8 Uhr zu Rinofn, ber ibn augenblidlich anmelden ließ. Der Monarch empfing ben Ajo nach wenigen Minuten nech im Echtafrod jehr gnabig mit ber freundlichen Frage: "Bie geht's?" "Cuere Majeftat. Ich halte es für ben glücklichften Angenblick für mich, daß Enere Majestat hier Alles seben, Alles beurtheilen und atterhochit Ihre Besehle geben tonnen." "Gie tonnen wohl glanben, baß Mein Hauptziel ift, ben alteften Bringen zu sehen, auszunehmen, ju ergrunden. Dazu braucht es Beit, bas ift nicht eine Cache von 24 Stunden. Bas 3ch geseben habe, ift nur vom Heugerlichen." Da werden Cuere Majefiat nicht jenes gesehen und gefunden haben, was id) wünschte. "Ja, uberhaupt ftellen und präjentiren fie fich alle nicht am besten, find fehr genirt und halten sich fehr übl." Diejes binn nicht anders fein; es fehlt uns an Allem, wir haben nichts, fie gu begagiren und geschicht zu machen." "Geben Gie, biefes find Sachen, fo wir fur bie Rolle, bie wir zu ipielen haben, nothwendig haben; wir muffen Urt und Ausehen haben." "Eben dieses ift's, jo ich oft ben Erzherzogen gejagt; jo jehr es nothig fei, jeinen Weift ju gieren, fich Wofenschaften beignlegen, fei dies ebenfo nothwendig, da alle Angen auf sie schauen wurden. Es fehlt ihnen nicht an Willen, aber an Standhaftigfeit, Unhalten und fich weniger Rache geben.' "Wie ist Frang fonit, hat er Muth?" "Er wurde mehr thun, wenn Gelegenheiten waren. Aber biefe fehlen; wir haben weber Tangnoch Rechtmevier. Die Reitschut ist ichtecht, ohne Pferde. Man foll

<sup>1</sup> p. Marglad, Biographifies Legifon bes Raiferthums Cefterreich. 2b. XI.

iggen, und es gibt nichts. Da ift feine Gelegenheit, ihnen eine Freude zu etwas zu madjen und sie auf etwas zu attentiren." "Wie ift seine Gesundheit?" "Sehr gut; ber schwache Magen hat sich vollig gebeffert. Er ift ftart, fraftig, ich getraute mich Atles mit ihm zu wagen." "Er scheint aber ungeschickt." . Ja, es stedt Alles bewammen. Diejes tommt viel von feiner erften Kindheit, ba man ihn fo gegartelt gehalten, ihm vor Allem Gurcht gegeben, Gelegenheit, bas zu ihnn, was andere junge Leute in feinen Jahren, wurde Bieles andern; und würde er es auch anjangs nicht mit Freude machen, jo wurde er es aus Chracig thun. Er hat auch guten Willen, ce fehlt ihm aber an Uebung. 3ch versuchte Alles, ich ließ ihn springen, laufen; er ift aber in Allem gebunden.' "Er icheint mir faul." "Ja, Guere Majestät, sowohl an Körver als an Seele, er schont fich in Allem. Bei feinen Arbeiten balt er nicht an.' "Saben wir nicht ausnehmen fonnen, was ibn freut, ihm besonders lieb uit?" . Enere Moiestat, bis dato ift hart etwas bestimmen. Er nimmt Alles mit einer über: triebenen, gezwungenen Gleichgiltigfeit.' "Wie ift er mit feinen Brubern?" Deiftene gut, jedoch will er einen Borgug über fie haben, nedt fie.' "Gegen wen hat er Bertrauen, eroffnet er fich?" ,Diefes ift nicht zu jagen, er hat Schen. "Ja, biejes ift mohl; es muß jedoch wer fein." . Guere Plajestat, dies tonnte id nicht jagen, für und hat und muß er einige Schen haben, seine Bruder halt er nicht hiezu geichidt, seinen Leuten läßt man feine Gelegenheit, sich mit ihm gu finden. Dieje tonnten die Ersten fein, jo fein Bertrauen haben." "Ja, auch Niemand von ben Leuten, fo zu felben tommen?" , Rein, benn fie find nicht biegu geichaffen." "Diejes ift envas Bejenderes, benn ein jeder Mensch hat einen Freund." "Dieses wurd bei ihm mit ber Zeit werben." "Bas hat er für einen Beichtvater?" . Summating, jo ein guter Mann; er hat aber nicht bas Unsehen, fo er haben follte, ba er von Rindheit mit ihm getandlet.' "Bas hat er für Ibee wegen Weines hierfeins?" , Guere Majeftat, ich tonnte nichts bemerten, zweifte auch, daß ein Anderer mehr als ich weiß, wenigstens ift mir nichts gemelbet worben.' "Es icheint Mir, bag er eine Schen vor Mir hat." , Sicher: Guere Majestat wird Gid, eine 3bee machen, jo er fich nicht heraustoft. Sie werden ihm aber batd niehr a son parti fein, wenn Gie ihm Gelegenheit geben." "Gar fehr werde Ich es thun. Allein 3th thue es aus Ueberlegung, es nicht zu zeigen 3ch well erst setzen und jendiren. Ich will ihn a son air setzen, ihm

auch feinen Borgug weisen. Ich werbe nach und nach Mich mehr fennen machen." "Guere Majeftat muffen bie Onabe haben, ihn in allen Welegenheiten gu feben, bei feinem Arbeiten und natürlichem Umgang.' "Diefes will Ich thun; allein mit Beit. Ich gedente unausgesient brei Wochen zu bleiben; Gie haben gesehen, wie Bruder und Schwägerin embarraffirt gestern mit Mir. Go werben wir mehr befannt werden und Ich werbe Alles feben. Glauben Gie, wenn man ihm mit Grund und Ernit gurebet, daß er emplopirt?" ,Gehr, und Diefes ift die Art, mit ihm Alles zu machen. Enere Majestät, wenn mit diefem Geren Gelegenheit, Methode gehalten, ihm bas Mittel gegeben wird, wird er sich in furzer Zeit sowohl physisch als moralifch andern. Er hat Chracis, jo ihn leiten und führen würde." "Wie ift er mit seinen Ettern?" ,Gehr gut.' "Liebet er, hat er Bertranen in Bater?" ,Er wurde es haben, wenn ihm Gelegenheit gegeben wurde. "Fürchtet er bie Mintter?" Bein, aber ichon Diefelbe mehr. Us ware zu wunichen, bag ibm mehr von felben gejagt wurde und daß man ihm mehr Gelegenheit verschaffte, zu reden. "Wie ift er in Compagnie?" ,Er schent fie nicht, liebt mehr zu boren ale zu reden. "Wie ift er im Bortrag?" "Lang, weitschichtig; er versteht bie Cache, erflatt fich nicht itl.' " Sagt er nichts von ber Bringefie (Braut)?" Ich habe ihn solche nicht nennen gehort." "Rommen bie Erzherzoge mit den Schwestern gujammen?" Es ift mehr Sahre, bag wir nicht mehr ju ihnen kommen. Gie fennen fich nicht einander, mehr nicht als vom Sehen." "Bas machen die Pringen im Zimmer, fernen fie feine Arbeit, unterhatten fie fich mit bem Clavier? Der Bruber weiß. baf Gie bei Mir; es macht aber nichte. Er fann fich vorliften, daß 3d mid erfundigen muß und will, daß 3d Frang vollfommen tennen will. Id halte vor Allem fehr baranf, baß fich Biel bei ihm undern würde, daß viel Chracis Bieles beitragen würde. Wir werben uns iden viters ichen." 3ch werde Euerer Majestat Beschle erwarten. "Gie fonnen femmen, wann Gie wollen. Gerons". Ans ben letten Andentungen glaubte ber Mjo ichlieffen gu burfen, bag ber Maijer grofe Plane mit Frang babe; "er ließ fie aber nicht ausnehmen". Die Undieng hatte velle funf Biertelftunden gedauert.

Um 10 Uhr begab sich ber Greicherzog mit den jung Ergberwegen und dem Mo zum Raiser, der nicht sehr Biel sprach, mit Jeseph schregte, gegennber Franz sich aber gang so verhielt wie am vorigen Tage. Beim Wegegehen sagte ber Greicherzog zum Nio:

Er will nicht mit der Sprache beraus, bat er Ihnen am Morgen etwas gejagt?" Colleredo erwiderte, Geine Majejtat hatten über Ber-Chiebenes gerebet, auch wegen Franz um Manches gefragt, aber frets nur generaliter. "Gie werben feben", meinte ber Grofgergog, "Er läßt sich nicht heraus, will Alles sehen. Man bat Ihm viel Idee gegeben, es ist gut, daß Er Alles felbst fieht." Der Alip bewahrte über die Unterredung, beren er mit dem Raijer gewürdigt worden, jorgfaltig bas Weheimniß. Manfreding, ben Allen vorgn die Neugierde nicht ruhen ließ, machte sich am 26. Januar an ihn, um etwas zu erfahren. "Ich fuhrte felben herum, ohne etwas ju fagen." Alls bann Manfrebini wieber zu prablen anfing, wie ihn der Raifer gnäbig empfangen, wiederhelt bei ber Sand genommen und gejagt hate: je suis charmi de Vous voir, rift dem Mjo die Geduld. Es muffe jest wohl endlich zu envas Entschiedenem kommen. Wenn bies nicht ware und nicht Ordnung wie auch mir jenes ertheilt wurde, so ich bes Dienstes wegen haben mußte, so murbe ich nicht bleiben. 3ch wüßte nicht, was ich wäre, trage bloß ben Namen, mußte mich in allen Gelegenheiten erniedrigt sehen." Manfredini fühlte gar wohl, worauf dies gielte, fand aber fein Wort ber Erwiderung. Mittags beim Speisen mar ber Raifer, "ber ungemein angenehm in ber Conversation", wieder "mit Allen und Jedem" sehr gnabig und freundlich: "nur mit Frang blieb er ftets gleich, rebete und fagte nichts gegen jetben, beachtete ihn nicht mehr als jonit". Als icooch berfetbe einige unüberlegte Reden that, fah er fogleich ihn und ben 21jo an; "er betrachtete ihn ftart, fagte aber nichts". Bei ber Abendgesellschaft mußte die Brogherzogin, die sich an den Raiser mit der Bitte gewagt hatte, er moge Frang anreden und feben, was er ware, Die Antwort hinnehmen: "Ich werde es thun, wenn es Zeit und fur ant finden werbe." Schon fingen die Hobeiten an, über bie Burud. haltung, ja Kalte bes Raijers benuruhigt zu werben. Lange ging am 27. Januar ber Großbergog gang nachbentlich mit bem Ajo im Rimmer auf und ab. Es sei etwas Acjonderes, bug ber Naifer nichts mit Frang rede, nichts fage, fo politifch fich betrage, nur acht habe, in nichts eingehe, nur von weitem ein und bas Andere berühre, obwohl er fich mit ihm und ber Edwagerin bis Mitternacht aufhatte.

Um 28. Januar hatten Hohenwarth und Manfredini Andieng. Bu diesem sagte der Monardy, Franz siehe, hatte sich iell, eise nie Suppe, zu wenig Brot. Hohenwarth, ber um einen Stiftplatz für einen feiner vielen Reffen bat, wurde besonders um die Didnungsliele, Die Berwendung ber Ergherjoge befragt und fagte ans, es fei nicht gleich, Frang tonne Bieles thun, wenn er wolle. Philojophie war bie erfte Lection, welcher ber Raifer beiwohnte. Er erschien (28. Januar) um 1/212 Uhr, ließ gleich forgegen, "borte genau gu, fab auf beide Berren." Dem Meufter machte er gleich nach der Stunde einige Einwendungen, warf Anstande und Fragen auf. Es muffe gesucht werben, bog das Sauptsachlichste bleibe. Genau fah fich ber Monarch auch die ichriftlichen Arbeiten an, Die ihm gefielen. Fabrenius weiß zu berichten," ber Maijer habe bas Lehrtalent Oftili's insbefondere bewundert; er habe ichon viele Lehrer tennen geternt, aber feinen, ber wie Cftiti biejes Namens und Amtes jo wurdig gewesen ware. Der Raifer machte auch die Bemerfung, Frang icheine etwas trube Magen zu haben. Er mußte gleich bas eine und bann bas andere verdeden und jo lejen; es jollte ermittelt werden, welches Ange idmuicher fei. Der Raifer trat auch auf einige Angenblick in Die Nammer der Mleinen ein, wo er, auf bem Tische den Curtius Mujus aufgeschlagen erblidend, fagte: "Das ift ein fleiner Trud und nicht gut für die Augen." Auf dem Rudwege wiederholte er bem Mio, ber ihm bas Geleite gab, Die Lection habe ihm nicht wöllig gefallen. Alles fei zu weitschichtig, gemischt, Cftill habe Gachen betauptet, jo nicht zu probiren und bloge Schulfachen feien, Er werde oftere tommen und fich bei allen Lectionen finden. Anf Die Frage, ob bie Erzherzoge nichts wegen Seiner jagten und fich Seiner Umvejenheit wegen feine Idee machten, antwortete der Ajo, er habe nichts bemertt, wohl aber gesehen, bag Frang beim Eintreten Seiner Majeftat envas embarraffirt gewesen fei. Beim Speifen nahm fich Frang in der Saltung fichtlich gujammen, der Ravier fab ihn aber auch iehr an, iagte jedoch nichts. Abends war Befipieliag. Der Maifer ging von einem Tifche gum andern, trat dann auf ben 2130 ju und fragte ibn: "Werben biefe Epiele allgeit gebalten?" . 3a. dreimal in der Woche." "Gind allgeit bie engeren Leute?" "Ja, aus genommen Fremde, fo biem begehrt werben.' "Gie icheinen mir nicht febr luftig; es wird wenig geredet und ift Alles fill. In ihren Baufern und bei fich ichreien bie Wallifden?" "Ja, aber under Fremden jugen fie wenig." "Gind die Leute gu Floreng auch auf Diefen Schlag?" "Joit jo." Der Monardy hob noch mistilligend

<sup>2</sup> Star Glafor 1. c. feer XVII page, 285

hervor, daß die Lente so wenig artig, tobte aber doch einige Profesioren von gutem Umzang und wunderte sich förmlich, daß es unter ihnen "zanz raisonnable Leute" gebe. Unmittelbar daraus erzahlte er dem Großherzog, Riedel sei bei ihm gewesen; er sei aber ein Rarr und nicht mit den Kindern zu tassen. Es sei rein staunenswerth, was Zeugs er untereinander geredet. Der Ros hatte sich in den letten Tagen Stunde sür Stunde Hossung gemacht, abermals zur Andienz besohlen zu werden. Da das nicht geschah, bat er Minsky, dem Kaiser zu melden, daß er seine Erlaubniß sich, zu Füßen zu tegen, so oft als möglich zu prositiren wünsche, allein auch nicht unbeauem kommen wolle und daher mehr den Allerhöchsten Lescht erwarte. Es wur also dem Aso nicht weniger peinigend, daß er nicht wieder ge rusen wurde, wie dem Großherzog, daß der Bruder gar nichts von den Kindern redete, worüber er sich diesen Abend wiederholt recht bestagte.

Min 31. Januar war Leibargt Lagufins an ber Reihe; er mußte genau über Frangens Gefundheit ausfagen. Der Haifer fand, ban er nicht gut gebant fei und wilbe Rabne habe. Mittlerweile flagte ber Großherzog bem Ajo und Rinsty fein großes Leid über bas Borgeben feines Bruders. Sonft habe ber Raifer großes Vertrauen zu ihm, aber über die Rinder wolle er fich nichts fagen laffen, Alles jelbst sehen. Dabei sei er unbegreiftich ausgeregt und verdrießtich, wenn man über feine Abfichten eine Bermuthung zu außern fich erlaube. Erft vor Rurgem habe er die Frau jehr heftig angefahren, weil fie fagte, man glaube, daß er Frang mit fich nehmen werbe. "Daß Er doch in Allem so justematisch ist", rief Rineln argerlich aus. Dies, jowie daß Frang "jo artig und raifenabel fei", herten Bater und Mjo aus biefem Munde fehr gerne. Nadmittags fuhr man in die Baber. Es war die erfte Aufmertfamteit, Die ber Raifer far Frang hatte, daß er ihn auf bem Rudwege ju fich in ben Wagen nahm. Er fam allem Anscheine nach fehr befriedigt gurud und iprach im Theater in bester Laune mit bem Bruber und ber Schwägerin. "Die Rinder ftanden um ihn." Die gute Stimmung hielt an und bie Großherzogin wußte ben glinftigen Angenblick treiflich zu benuten. Gie hatte ben gludlichen Ginfall, beim Coupe bem Raifer angubieten, wenn ihm ichen Frang nicht gefalle und er beirathen wolle, jo babe fie gwei Tochter. "Gut", erwiderte berglich lachend ber Mager, "Ich bin mut bem Papfte gut, jo werbe 3ch leicht Diftenfe erhalten, eine

Mièce zu nehmen." Diese gute Stimmung brach wie ein mitber Sonnenschein das Eis; "der Raiser sing endlich an zu reden". Er sei angelogen worden, man habe ihm viel von den Kindern erzählt, ihm berichtet, Franz sei klein, übl formirt, übl erzogen; er sehe aber von Allem das Widersviel. "Ich sinde ihn ganz gut; er wird gut gesührt, Ich bin zusrieden. Alles Geschwäh, so man gemacht, daß Ich Franz nehmen will, verdrießt Mich. Ich gedenke, ihn bis zu Ende der Erzichung zu lassen, sohin ihn zu nehmen, heirathen zu lassen, ihn zu etabliren, die anderen Herren, wie sie zuwachsen werden." Ganz ohne Arg und volksommen untrüglich war also dieser Blick der kaiserlichen Hulbsonne noch immer nicht.

Bergungt und formlich gludfelig machte ber Großbergog am naditen Tage in aller Frühe bem Ajo Mittheilung von Allem, was geschehen war. Burudhaltenber iprach fich ihm gegenüber ber Maijer aus. Frang fcheine ihm nicht ohne Geift zu fein, rede, habe aber feinen Bortrag; er fcheine fritisch zu fein, fohin habe er Anlage, und fei gu bejorgen, bag er nur zu gesprächig werden wurde. In Cinem und Anderm mitfe er anders geführt, mehr zur Hauptfache verhalten werden; bie Philosophie gefalle ihm nicht. Gleich barauf Lefrrad fich ber Mjo über bas Borgefallene und ben Gang ber Erziehung bes Frang mit Rinsty. Es fei bedauerlich, man wolle oft einen Thurm ohne Jundament. Als ber Grofpring acht Jahre gahlte, habe ihm Manfredini die vies des hommes illustres vorgelesen und die Jahre ber ibm von Dingen gerebet, die er unmöglich habe versteben fonnen. Aber Manfredini wife bem Großbergog beffer zu gefallen, habe mit ihm fdon brei Reifen maden und biesmal fich bem Staifer am erften gu Rugen legen blirfen. Bolltommen zustimmend fagte Rinofy verstandnifwoll: "Id habe wohl gemerkt, bag man Manfredini genommen, mich auszutoften, mir ben Buls gu greifen; aber biefer Wallische ift zu fpat aufgestanden. Der Raifer wird ihm gewiß nicht auffiten, er gieht fedjemal ben Buls ein. Reben Gie ale ein ehr licher Sterl mit bem Staifer flar Alles herans, alle Sinderniffe." Es war wie eine Bestatigung beffen, bag bie Sobeiten am nachsten Lage bei Tijd wiederholt Manfredini in den Discours mijden wellten, ber Maifer aber ftets abbrach.

Den Bermittag bes 3. Februar widmete der Kaiser einer Inspection der Lectionen Hohenwarth und Miedel. Er erschien um 9 Uhr, bieft den Njo und Mansredini neben sich Play nehmen und

Hohenwarth mit bem Unterrichte anjangen. Dieser ging eraminando verschiedene Partien ber Geschichte durch und griff einige habiche Materien an. Der Raifer gab auf jedes Wort des Lehrers und ber Schuler genau Acht, fagte felbit fein Wort, "wantte aber einigemal ben Hopf, bag er nicht biefer Meinung". Rach ber Stunde fab er ihre Edriften an, bemertte, bag viel geschrieben wurde, und follog damit, daß dies eine Satisfaction ihrer großen Arbeiten fei. Sich wieder jegend gur Etunde Riebel, fagte der Raifer: "Dieje Lection ist mir eine andere Gattung als die erfte. In diesem muß Alles flar und ohne Umftande fein. Bei Jenem hatte Ich viel Cimmurfe gn madjen gehabt. Jenes waren Materien, fo in Dein Metier fchlagen." Benn Raifer Joseph die Bemerkung machte, "daß viel gefdprieben würde" und bag bas fdpriftlich Vorgelegte "eine Satisfaction ber großen Arbeiten sei", so fann sich heute noch von der Michtigfeit deffen übergengen, wer in der faiserlichen Kideicommiß-Bibliothef Die Augendarbeiten Frangens ftudirt. Gie fullen nicht weniger als 35 Bandchen, verichieben an Starte und Format, aber gleichmuffig gebunden. Auf die Uebungsarbeiten in den drei Eprachen, Die er erlernte, entfallen vier Bandden, Die geschichtlichen Arbeiten find in 23 Bandchen; die Auffage in Mathematik und Philosophic in je vier Bandden enthalten. Wenn Frang als Kaifer wegen feiner Arbeitsfrende bewundert, ja ber fleifigite Beamte feines weiten Reiches genaunt wurde, jo hat er ben Grund hiezu in seinen Lernjahren gelegt. So viele Meißige Bünglinge ich fennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe, ich wurde mich nicht getrauen, den Gleif des Gleifigien mit dem Gleiße bes Ergherzogs Frang in Bergleich zu feben. Es zeigt fich an biejem Beispiele auffallend, baff bie an fich unangenehme Beichaftigung ber Arbeit burch lebung nach und nach angenehm wird. Die friche Angewohnung an Arbeit bildet ben Menidjen furs Leben, bas ein Leben ber Arbeit ift, und bewahrt bas Gemuth vor heitigen Leidenschaften, langer Beite, taufend Anreigen jum Bofen, Die ber Müßiggang herbeiführen fann. Der Grundsat, mache bem Arbeitenden die Arbeit angenehm, foll baber vielmehr in die Boridrift verlehrt werden; gewehne ben Junglung an das Bute, fo unaugenehm es immer fein mag; angenehm wird es ihm burch ben Jauber ber Angewihnung werben. Es war 12 Ubr vornber, als ber Raifer, obne ein Wort zu jagen, fich erbeb, um fich in bas Bimmer bes Ergherzogs Joseph ju verfingen. Auf bem Bege Cemerfie

er jum Mjo, baf Dobenwarth beiftiche Materien augeige, jetbe aber nicht ansführe, nicht nach ben wahren Principien behandte, nicht flar erklare. Die Runder befamen falsche Ideen, es sei a parte über ihren Berfrand, es habe ihm nicht Alles gefallen. "Sobenwarth batte", feet der Mjo erklarend bei, "einige Fragen aufgeworfen über die Rechte ber Raifer und Papite." Geantwortet hatten die Stinder gut. Gleich nach Tijch anvertraute auch ber Großherzog bem Aje, daß der Raifer mit ber Lection von Hohenwarth nicht gufrieben fei. Er habe gefunden, daß die Erzherzoge feine Definitiones und hauptsachen tonfiten, ber Meifter fei von einer Gadie gur andern gefprungen. Dem Sobenwarth gegenüber, ber um 6 Uhr eine Bittidrift um Aufnahme eines Reifen ins Theresianum abergab, außerte fich ber Rager gufrieden, Die Ergherzoge wüßten Gacta und zeigten Salente. Raum hatte Hohenwarth gleich barauf feine Abendlection bei Frang und Berdinand begonnen, als auch ichon wieder der Raifer erichien und Die gange Stunde mit großter Aufmertiamteit guborte. Er entfernte fich, ohne auch nur mit einem Worte ju offenbaren, welchen Gindrud er mitnehme. hingegen eröffnete ber Großbergeg dem Ajo, Geine Majestat fei gleich zu ihm gekommen mit der bruderlich offenen Mittheilung, er habe Hohenwarth sehr ausgenommen, halte ihn far vor witig, habe joldes in seinen Reben ab und ansgenommen,

Um 4. Februar unternahmen die hoben Berrichaften einen Musflug nad Livorno. Frang fuhr mit Geiner Majeftat, feinen Eltern, Ferbinand und Rinefy im erften Bagen, im zweiten folgten ber Ajo und Manfredini, im britten Carl, Leopold, Dericks und Warnederff. Rafch flogen die Tage unter mandjerlei Gestlick feiten und Arbeiten babin, die fich um die Reit bes Raifers ftritten. Tabei war unausgejett fein Angenmert auf Frang gerichtet, ber fich in olle Berhaltniffe red't wohl fchicfte. Das Muge bes Onfels rufte deshalb mit Weblgefallen auf ihm. Die Großberzogin erzählte dem Mio am 7. b. voll Frende, daß Frang von allen Rindern bem Raifer aut meiften gefalle; man febe, wie fein Charafter gu bem bes Maijers paffe, er werbe Frang ihnen laffen, bis er heirathen werbe. Ceine Majeftat war alfo nech immer nicht gang effen felbft gegen Bruter und Eduragerin, legte vielmehr Alles barauf an, ihnen eine Ueberrafchung gu bereiten. Als am nachften Tage Grang mit bem Mjo einen größeren Musgang maden wollte, jagte biefer, er muffe die Eltern fragen; biefe wiefen ihn an den Raifer. Da Frang

sich ohne Besinnen mit seiner Bitte an die oberste Instanz mandte, lachten die Eltern, denn sie hatten nicht geglaubt, daß er sich das Herz nehmen werde, die Bitte zu wagen. Doch der Raiser erklärte, zu solcher Boraussehung sei kein Grund gewesen, sie hätten sich lieb und er selbst "wolle eigens noch bleiben, den Geburtstag mit Franz zu feiern".

In befter Stimmung machten fich bie boben Berrichaften am 9. Februar um 10 Uhr auf ben Mudweg nach Bifg. Da es empfindlich talt war, tam man ziemlich frierend an und es hielten fich die Sobeiten mit ben Rindern und bem Ajo beim Ramin im Speijefaal auf. Doch ichon nach wenigen Minuten ließ ber Raifer ben Mjo zu seiner nicht geringen Ueberraschung rufen. Es war eben 4 Uhr. Lachend rief bie Großherzogin bem Weggehenden nach: Vous aurez une grande conserence avec S. Majeste. Der Raifer empfing ben Mio ausnehmend gnabig wie immer und begann jogleich mit bem bei ihm gewöhnlichen lebhaften Eifer zu reden. Er fehe, daß es nothwendig fei, mit Frang eine Menderung zu machen, sei baber entschlossen, ihn zu sich zu nehmen, unter seinen Augen zu erziehen. Mit den Eltern fei er in Allem und mit Allem d'accord. "Sie werden felben im Juni nach Wien jahren und fohin mit ihm bleiben. Ich habe meine Meinung zu Papier gefett, fie Bruder und Edmagerin zu lejen gegeben, in welchem ich Alles glaube zu fagen, mas nothwendig. Lefen Gie die Schrift, sie ist frangofisch, bamit die Schwägerin fie bat verstehen tonnen. Ich habe in ihr bas Physische, Moralifdje und eigene Nebenfadjen in Erwägung gezogen." Bei diesen Worten legte der Raifer die Schrift auf ben Ramin und fuhr bann in der Rede fort: "Es wird Ihnen eben nicht unlieb fein, in Ihr Baterland gurud gu tehren. Gie werben boch nicht alle Rinder meines Brubers ergieben wollen. Bruber und Edmagerin haben Ihnen Gerechtigfeit geleiftet, fennen Ihre Berdienfte. Gie merben Alles auf fich haben. Ich werbe Ihnen gwar einige Rammerherren und zwei von meinen Abjutanten geben, welde, wenn Gie nicht werden wollen und tonnen, mit Frang fein werben; feiner wird fich aber in bie Erziehung ju mijden haben. Bei Bof tann ich Gie mit Ihrer Frau nicht bewohnen, für sich werben Gie einige Bunmer haben." Rady biefen Worten trat ber Raifer wieber an ben Mamin, nahm bie Echrift, las fie gang vor, hielt aber bei jebem Buntt inne und fragte auf die quabigite Art ben Ajo um feine Deinung.

Diejer tonnte nun freilich nur bewundern, wie richtig ber Raifer bas Portrat bes Groppringen gemacht, und nachtraglich fein Urtheil in bie Worte fleiden: "Gin dief D'oenbre von Beift, Bernunft und Starfe, fo verbient, hundertmal gelesen und mit goldenen Buchstaben gebrudt zu werben." Der Raifer geht in biejer Edrift bavon aus. ban ber wichtige Gegenstand ber Beendigung ber Erziehung bes Erghergoge Frang reifliche Ueberlegung erforbere. Wenn man bas Phofische berndfichtige, icheine bie Gefundheit bes Pringen allerdings aut und frart zu fein, aber bas Mima von Toscana fei mehr entnervend als fraftigend. Es fei gefahrlich, fich nicht an Luft, Be brauche, Sitten bes Landes zu gewohnen, in dem man einft leben und arbeiten werde. In Betreff bes Moralifden fei Frangens Charafter noch nicht entwickelt, aber baran, es zu werben. "Er ift von Charafter eber langfam, beudglerijd und gleichgiltig, offenbart besbalb auch wenige entichiedene Leibenschaften. Desungeachtet scheint er Energie und Suftem im Charafter zu haben. Die Entscheidung ift um jo wichtiger, als bie Geistesrichtung, welche er jeht einnimmt, thm wahricheinlich bleibt, und nicht mehr zu hoffen ift, fie auszubeifern, wenn die jegige Entfaltung mifgludt. Man muß alfo biefe vorbereiten und ihm unanfjällig bie Richtung weisen. Mur fo tann man hoffen, daß er durch fich felbst werde, was man wünscht, bag er in feiner gufünftigen boben Stellung fei. Allem Anfcheine nach bat er fleifig gearbeitet und fich viele Renntniffe erworben. Er weiß für fein Alter theoretifch und praltifch fehr viel. Aber es ift wichtig, daß er jeht Gebrauch mache von dem, was er gelernt hat. Er hat viel geschrieben und ichreibt noch täglich viel, es scheint jogar, bag feine Angen barunter leiben. Aber es ift Alles Maschine, Dictando: idreiben, feine eigenen Gebanten, fein eigener Stil im Edreiben wie im Eprechen. Und bodi ift bas eine wichtige Cache." Als ichwer ins Gewicht fallend fur bie Berfepung bes Grofpringen nad Wien fahrt ber Raifer noch an, bag er bie Rechte auf bie Art ber Erb: tander werbe lernen muffen, daß er als einstiger Chef ber Familie von ben Brudern getrennt fein folle, damit biefe eine gewiffe Aldtung vor ihm erhielten, fonit wurde ihn und bie Weschafte ber Geretvollere beherrichen. "Chaleich Frang nicht fo ift, wie man es wunichte, und obgleich es eine beitle Cache ift, ihn jest einer fo

<sup>1</sup> v. Arneth, Joseph II. und Ceopold. I. e I. Anh. V S. 344-35. Peints de rédexion au sejet de l'Archiduc François

intereffanten Gefollichaft zu zeigen wie die zu Wien ift, muß man es doch für bas Befte halten, daß er nach Wien tommt." Achnlich äußert fich Joseph II. über seinen Reffen gegen den Gurften Raunis, ben er in biefen Tagen über feinen Entidluß und bie Brunde besselben also unterrichtete: .. Ich habe ihn nicht ohne Renntniffe und manchmal auch nicht ohne Fleiß, außerbem aber von faltem, langfamen, überdies aber ziemlich richtigem Urtheile gefunden. Uebrigens ift er von einer eigenthumliden Apathie gegen Alles erfullt, was man Beranugen und Unterhaltung nennt. Etwas tragen Geiftes. ift er dagegen von guter Gefundheit, ja trot feiner fleinen Geftalt jogar fraftig zu nennen. Obwohl dieser junge Mann, wie ich glaube, nie bas besiten wird, was man Unnehmlichkeiten bes gerpers und bes Geistes nennt, so verzweifle ich boch nicht baran, bag er bereinst sich als ein für die Geschäfte sehr gut organisirter Movs erweisen und Reftigfeit bes Charafters an ben Tag legen wird. . . In biefem Lande und bei biefem Saustwefen ift es unmbalich, bag meines Bruders Cohne fähig werden, bem Staate in irgend einer Stellung gu bienen. Die Seele verfchrumpft und der Leib wird burch telima und Lebensweise geschwächt."

lleber eine Stunde hatte fich ber jürforgliche Berricher mit ber Durdmahme und Befprechung feiner "Points" bemuht, als er schließlich noch ben Ajo fragte, was wohl Franz und die übrigen Erzherzoge über bieje Wendung ter Dinge fagen würden. Colloredo meinte, Frang werde vielleicht im erften Augenblicke ber Grobe folder Gnade nicht bas Wort sprechen tonnen, aber jedenfalls wegen feines Chrgeizes fehr geschmeichelt fein. Lebhaft fühlen wir mit, wenn der Mjo die Bemerfung macht: "ich kennte faum vor Freude reden, da mir Alles unverhofft gefommen." Unmintelbar nach dem Mjo wurde Manfredini gum Raifer bejohten, um ben Auftrag gu erhalten, daß er bei Frangens Brudern als Ergicher bleibe. Augleich tourde er zum Dberft ernaunt und ihm Erlanbniff gogeben, in allen Welegenheiten an Seine Majeftat zu ichreiben. Naturlich prablte er fofort, das hierbleiben werbe ihm leicht, er habe nur bie Education von Ferdinand zu maden. Ceine Majestat werde ihm bie gange Militareinrichtung ichiden, bamit er fie ben Rindern befannt gebe, ba alle bienen, bem Staate nutlich werden münten.

o Mrneth, Jos. H. u Leop. I e I. XXIV. f.

Der 10. Februar brachte Franz in die Kenntuss ber vom Kaiser über ihn getrossenen Bestimmung, deren Bedeutung in die Fernen der Zukunst reichte. Eben war es 12 Uhr, als ihn sammt dem Njo die Estern kommen ließen. Mann waren sie eingetreten, als der Großherzog seinem Sohne von dem Entschlusse des Naisers Wittheilung machte, worauf ihn die Mutter eindringlich mahnte, "so hoher Gnade im Leben sich stets würdig zu erweisen". Um 1 Uhr erichien Seine Majestat der Naiser. Franz ging ihm entgegen, leugte sich tref und um die Hand greisend, sie zu füssen, sagte er: "Ich lege mich Eurer Majestat zu Füßen, dante unterthänigst der Gnade, so Sie für mich haben wollen, und empsehle mich servers, versichernd, daß ich nichts mehr als mich solder verdient zu machen suchen werde."

Arang tonnte fich por Erstaunen faum faffen und lub alshald seine Brüder zu mitfühlender Freude ein, indem er fie rathen lieft, was feine Eltern ihm gefagt. Ferdinand meinte, bag er General werde, bann baft es etwas fei wegen feiner Beirath, endlich rief er laut: jebt weiß ich's, wir geben nach Bien. Rein, war die Antwort, id) allein mit Colloredo. "Terbinand war verwundert." Abends wurde ber Mjo auf feine Bitte einer Aubieng bei Geiner Dajejtat theilhaftig; er wollte gebührend für seinen Antheil an der faiserlichen Gnabe banten. Tags guvor habe vor Freude und Erstannen nicht fein Mand fondern nur fein Berg geantwortet, er wolle mit allem Gifer und mit allen Rraften bienen. Boll Wohlwollen ja freundfchaftlich nahm ihn ber Raifer beim Arm und fagte: "Ich febe alles Gute, wir werben femerzeit von Allem reben und Alles mitfammen richten." Dann mit ihm auf und abgehend: "Geben Gie, ich werde mit Ihnen in Allem handeln. Gie muffen a la tête von Allem fein, Gie muffen bie Erziehung haben. Die Meifter werden jeder feine Partie baben, Die Rammerberen werden bloß fur das Decorum fein und nur tommen, Frang ju begleiten und mit ihm gu fein, wenn Gie es für gut finden werden. Bir unffen feben, daß wir Grang aut produciren, Die erfte Impreffion bleitt. Gie tonnen fich woht einkilden, bog alle Hugen auf ihn feben werden. Glauben Gie, bag fich Rrang wird in alle biefe Meuigleiten schiden?" , Gewiß, wenn er einmal Ordnung, Gleichheit in Allem jehen und fich in Die Welt gesett finden wird.' Nochmals versicherte ber Raifer, er finde in Grang Anlagen, aber es fei nid to in Dronnung gebracht. Bon ben

übrigen Erzherzogen gefalle ihm Leopold fehr, hingegen möchte er Ferdinand am wenigften haben.

Un nächsten Tage sagte Franz in aller Frühe zum Ajo, er sei sehr zufrieden und glüdlich, sehe bies Alles für die größte Gnade an, die der Kaiser ihm habe erweisen können; "aber besonders lieb ist es mir, daß Sie mitkommen." Die Brüder versprachen sich voll Eiser, oft zu schreiben, Auftrage zu machen. Wir sinden es auffallend, daß troth so großer Aufregungen in der jungen Welt am großherzoglichen Hose die Lectionen vollständig gehalten wurden: Franz war dabei "ganz bugsam".

Boll finniger Aufmertjamkeit hatte es ber Raifer jo eingerichtet. baß Frang feinen 17. Geburtstag (12. Februar) in freudiofter Stimmung feiern tounte. Geine Majeftat ericbienen um 9 Uhr bei ihm, die gnäbigsten Bunfche zu machen. Im Fortgeben erfundigte fich ber Monarch um bie Geclenstimmung feines Reffen. Der Mio fonnte berichten, daß fich berfelbe fehr auf Wien freue. Echen jett fei er barauf bebacht, bag feine Schriften, "bie fein Stolg", gewiff gut mitfamen, er habe fid ichon wiederholt erfundigt, mas gu lernen fein, welche Methobe man mit ihm halten werbe. Nach bem Speifen trug der Raifer bem Nio besonders auf, baß er Frang gum frangofijch Reden verhalte; auch muffe ein Tangmeifter her. Um 1,6 Uhr beurlaubten fich alle Pringen vom Raifer. Jofeph II. umarmte alle und fagte noch im Fortgeben gu Frang: "Wir werben uns bald wiederschen, 3.4 werbe indes Alles richten laffen." Unbegreiflicher Weife mußten Frang und Ferdinand eine halbe Stunde fpater ichon wieder am Arbeitstifche figen, wobei noch bagu Sebenwarth .gang ungufrieden war, bag ibm ber Staifer zu verstehen gegeben, er werbe bei Frang feine jo lange Methobe beobachten laffen".

Um 13. Februar um 5 Uhr früh reifte ber Raifer ab, nicht ohne nochmals ben Erzherzogen durch bie Mutter viel Snädiges sagen zu lassen. Eine nochmalige Beurlaubung von denfelben hatte er abgelehnt, "weil es ihn zu viel toste".

Naum war der Naifer abgereist, so erkrankte Franz. Schon am nächsten Tage suhlte er sich ziemlich unwohl. Sonderbarer Weise wollte Lagusius durch Ausbrechen eines Jahnes helsen. Die Weutter aber ließ es nicht zu, man solle warten, bis Franz nach Wien komme, dann möge der Naiser thun was er wolle. Am 15. Februar nußte der Prinz den ganzen Tag im Bette bleiben, denn Lagusius fand

startes Ficter, Abgeschlagenheit im gangen Leibe, Rorfweh. Der Mrante freifte nichts, fchlief bis Mitternacht nicht und dann bis 5 Uhr unruhig. Der Ajo las ihm in befferen Stunden aus Gellert por und zeinte bas eine und andere auf ber Rarte. Da fich bie Erscheinungen nicht befferten, fondern bas Stechen im Ropf und ein jehr trodener Suften hingulam, wurde Lagufins unruhig, meinte, es fonne empas llebles in ihm fleden, und verordnete einen Aberlag, ben Echeibert, ber Leibchirurg, am 18. Februar um 9 Uhr Abends "gang gut" machte. Um folgenden Tage glaubte ber Leibargt, auf Gebris intermittens erfennen gu burfen. Dody fchlief Frang am 20. Februar nachmittags bei 34, Stunden, was ihm fehr gut that. Der Mio blieb natürlich unnuterbrochen beim Bette und suchte seinen Rogling burch Borlefen von Reifebeichreibungen ober Ergahlen zu unterhalten. Illein er war ftunbenweis "etwas grandig, redete wenig". Am 22. Februar war ber Pring ichon "munter und luftig", wenn er auch noch fest bettlägerig blieb. Der Nio benütte bie Tage ber erften Reconvalesten; zu manchen Ermahnungen. Er folle mit gutem Ruhm in die Welt treten, trachten, bes Raifers Gnade zu gewinnen, ihn lieben zu machen und selbst zu lieben. Am folgenden Tage erid ien ichon Hohenwarth und hielt Lection beim Bette. Tann idrieb Frang sich ab, was mit Ferdinand in Diejen Tagen ans Geichichte genommen worben war. Bu Mittag burfte er ichon eine balbe Stunde anger Bettes fein, am folgenden Tage auch gegen 4 11hr gwei Stunden, "ba brei Luftballon flohen und bie Dlasten vorbei gingen". Die Krantheit verhinderte Frang theilzunehmen an einem großen Freudenfeste. Um 26. Februar überbrachte ein laiferlicher Rämmerer Die Uniform für Leopold. Die Mutter padte fie felbft aus, bann murbe ber Pring in Gegenwart bes Mio angelleibet und ju ben Weichwiftern gefuhrt. "Frang hatte bie größte Freude." Um 20. Februar war Franz wohl noch eiwas blaß und mager, durfte aber gum erftenmale bei ben Ettern fpeifen.

Um 2. Marz forderte der Greicherzog durch ein Villet alle Lehrer auf, "Franz von ihrer Lection noch diese Zeit Nupen ziehen zu machen". In den Gesichtspunkten für den Ajo heißt est: "Gleich nach der Ricktehr nach Florenz ist für Franz ein Tanzlehrer zu besiorgen, mehr um ihn zu lehren, wie man Reverenz macht und wie

Points pour le Conte de Colloredo donnés le 2. Mars 1784. Rattenh-Rech

man sich fein benimmt als um des Tangens willen". Ebenjo werde er mehr frangolich ichreiben muffen und die Lehrer hätten mit ihm "jehr in diejer Sprache" ju iprechen. "Es wird aut fein, auf feinen Bromenaben und Ausgangen ihn jo viel als moglich zu gewöhnen, mit aller Urt von Leuten zu sprechen, damit er sich baran gewöhnt, fich niemals verwirrt zu zeigen, leutjelig zu jein und mit aller Art von Verionen sprecken zu tonnen, vor Allem fich fein zu benehmen. um einen guten Eindruck zu feinen Gunften hervorzurufen. Es wird aut sein, mit ihm so wenig als moglich von seiner Reise und seiner Bestimmung in Wien zu reben, um ihn nicht allzusehr zu zerstreuen. Der Graf Colloredo wird eine Lifte angertigen und fie Seiner toniglichen Spheit projentiren, von bem, mas er an Wafche, Meidern u. f. m. für den Erzherzog Frang fur nothwendig halt. Graf Sohenwarth fest fo viel als möglich seine Geschichtslectionen fort, jo baß er bas localgeichichtliche beenbet, mit Ausnahme ber beutiden Beichichte. Ditili foll Metaphnift fortieben und wenn die fonialichen Soheiten nach Florenz geben, wird er nachfolgen, um seinen Curjus aus Meta phusik zu beenden. Riedel wird seine Mathematisitunden fortseten. dabei moglichft die hohere Mathematit bei Ceite laffen und ben Erg. herzog Franz vollkommen im Calcule, in Trigonometrie, Stereometrie und Planimetrie machen. Fontang lehrt weiter Ponfif. Brougeli wird jeine Morafftunden fortjegen, aber es wird nothwendig fein, daß er barnady traditet, Die Beit auszunugen, Die er noch bie gum Juni hat, um feine Lectionen über bie beilige Edrift bei Geite gu lassen und hauptsachtich auf die Moral zu sehen und die praktische Musubung ber driftlichen Religion in ber Belt und bei allen Gelegenheiten des Lebens, jo daß er ihn bestärft und den jaliden Behauptungen zuvorfommt, die er in der Welt über Religion und Moral und die prattijche Seite ber mabren Frommigleit horen wird."

Am 4. März erzählte Hokenwarth bem Franz, daß er nun mit ihm eine andere Methode ansangen musse, "was diesem nicht auständig". Hohenwarth kenatte diese Stunden auch, um dem Prinzen "Verschiedenes wegen seines Unterrichtes in der Zukunft mitzutkeilen, ihn vor der Historie von einigen Sexipturenten in Acht zu nehmen, welche das Wederspiel sein werden von jenem, so er setwo gehort." Franz arbeitete, um den Stoff abzuschließen, "mit zieis und sette seine schriftlichen Aussaue mit Dednung und gut".

Am 12. März begab sich Franz mit dem Ajo nochmals in die Cascina, "wo er Bögel schoß". Weniger unterhaltend waren ihm die Abendgesellschaften, doch gewiß noch immer lieber als dem Ajo. Dieser bemerkte nämlich sehr mit Missfallen, daß die neisten Arden auf Ausrichten oder Tendenz ausgingen. Besonders waren hierin Fabroni und Mansredini stark. Als sie wieder einmal "ausrichteten", und zwar den Erzbischof Alseri und den Fastenprediger der Stesanstirche, dessen Predigten sie "eine vermuthliche Auslegung" gaben, sagte Colloredo der Fran, wie unlied ihm derlei Discours vor den Erzherzogen seien, indem, was in die Religion einschlägt, denselben sederzeit sollte mit aller Ehrbarteit erzählt werden. Ein anderesmal, als die beiden Augendbildner vor ihren Zöglingen über das Coneil von Trient so manches Abträgliche zu sagen wußten, sagte die Größberzogin zum Njo: bald wäre ich sortgegangen, mich ärgert dieser Discours. Dieser erwiderte: "Es ist Ziel darin."

Am 3. März fingen Carl und Leopold an, Unterricht im Reiten zu nehmen, und am 26. Marz schosen sie auf die Scheibe. Die Freude der Kleinen, welche in einemfort von ihren Leistungen redeten, erzohte Franz sehr. Dagegen bereitete ihm einen großen Schmerz, vaß am 13. April, während er auf der Neitschul war, der Reitlehver

Maria vom Schlage getroffen murbe.

Um 17. April übersiedelten Die Erzherzoge nach Alorenz, während fich bie Hoheiten über Imbrogiana nach Caftello begaben. Die Bringen fuhren nach ber 6 Uhr-Deise weg; ben Frang intercilirte Alles um so mehr, als er es wohl auf lange nicht mehr fah, selbst ber Postisten, wie er gelleidet. Doch tam er in diese von ibm fo geliebte Stadt fricher, als er erwartete. Im Dlarg war in Livorno eine englische Fregatte, welche zu dem in Nigga verankerten Lindjah'ichen Geichwaber gehorte, eingelaufen. Der Capitan hatte ben Auftrag, ben Safen und bie Gegend von Porto Ferrajo genau in untersuchen. Er fand ihn fehr tauglich. In ber That legte sich Mitte Mai ber Commodor Robert Lindfan mit einem Theil ber engliden Stationeflotte, beitebend in einem Schiff von 50 Ranonen und 5 Fregatten, an ber Livoruer Rhebe vor Anter. Frang braunte ver Megierde, bie englischen Ednise zu sehen und war überglüdlich, am 16. Mai mit dem Mjo nach Livorno gu fommen. Gie fpeiften beim Gonverneur, bem Grafen von Montauto, worauf ihm Lindfan Diefen und bie folgenden zwei Tage Alles zeigte. Frang intereffirte

sich um Alles, fragte um Alles, suhr auf einer Fregatte am 17. Mai "bei zwei Stunden mit gespannten Segeln herum". Man ließ Stüde mit Rugeln laden und abseuern, aber "es wurden auch Gesundheiten ohne End getrunken". Der Njo muß selbst gestehen, "daß Franz sich diese Tage Ehre gemacht." Um 19. Mai verließ er das so sehr geliebte Pija, wehmithig gestimmt.

Ter Großherzog hatte alle Lehrer durch sein Villet aufgesordert, "Franz von ihrer Lection noch diese Zeit Nuten ziehen zu machen". Doch es wurde dadurch eine lleberburdung bewirft; Hohenwarth betlagte sich, daß seine Geschichte zu turz somme, indem die Herren sür Ditti und Fontana so viel zu schreiben hatten. Am 22. Mai hatte Franz die erste Tauzstunde. "Er schickte sich ganz gut und machte es besser als ich erwartet", gesteht Ajo.

Die Abschiedesstimmung sam immer mehr zum Durchbruch; Franz räumte schon Witte April "in seinen Papieren" herum. Der Apolud den Großherzog ein, wenn er einmal von Castello in die Stadt komme, anzusehen, was Franz mitnehme. "Ia ja, diese Unterhaltung müssen wir uns machen, Franz muß Alles selbst, was er mitnehmen will, bestimmen." Es wurde hiezu der 21. April bestimmt. Franz sinchte aus, Ferdinand hals ihm. "Er suchte von seinen Sachen solt das Schlechteste aus; er brauche nichts, sei sein Liebhaber." Am allerersten griff er um Tacitus; es solgten n. A.: Plutarch, Diocassius, Sully, Montesquieu. "Ferdinand hatte Begierd und Verlangen, Alles, was Franz nicht mitnehme, zu haben." Franz ließ ihm auch wirklich durch Mansredini seinen "Geschmuch" übergeben.

Wie ofter fuhr der Ajo and, am 29. April mit den Pruzen zu den Ettern nach Castello. Wahrend des Speisens sagte der Großherzog, eben jest dürfte Erzherzog Maximilian von Wien ab reisen, da der Aurfürst von Köln so übel sei. "Ich würde es be dauern, wenn Franz ihn in Wien nicht finden sollte: der hätte ihm von großem Nuten sein, ihm in Vielem rathen, ihn fähren konnen." Man sprach dann von der Reise; sie werde acht Tage dauern, die Stationen wurden benannt. Gestagt, ob er sich schene auf den ersten Schritt und sich zu präsentiren, erwiderte Franz, da er Niemand kenne, werde er wohl embarrassirt sein.

Ware es nach bem Willen Franzens gegangen, jo wiede ans ihm ein Gelehrter gewerben sein. Um 1. Mai pacte er gar jergiom feine Schriften in eine Trube, um fie nach Lown zu illusen. Er

gab die genauesten Anstrage für die Sicherheit der Besorderung und betonte wiederholt, er wolle lieber Alles als diese Papiere verlieren; nichts sei ihm so lieb als diese Schriften. Mit diesem Tage schloß der Ajo die Nechnungen ab, übergab sie Thurn und die 2158 Lire der Casse Manfredini. Dieser wurde nun zum großherzoglichen ge heimen Rath und Ajo ernaunt und am 1. Anni "in Auterität geseht". Er sonnte "seinen Stolz und Hochmuth nicht bergen und zeigte sich sehr eingenommen seines gemachten Mückes". Er offenbarte sesort, "er werde Manches anders einrichten, gleich Hohemwarth's Methode andern, Summating und Riedel aus dem Zimmer bringen, die Herren mehr unter die Leute halten, frei mit Großherzog reden, viel vom Militär mit den Herren richten."

Um 5. Mai, dem Geburtstage seines Laters, speiste Franz mit ihm in Castello. Gs traf sich, daß eben zum Feste die Note des Rausers kam über den Hosstaat, den er für Franz gebildet; er werde 15.000 fl. Gehalt haben. Schon kamen auch Manche, "wechselweis" sich zu beurlauben, der alte englische Minister Man am 22. Mai. Franz erschien, "um dem alten Mann die Stiege zu ersparen", in dem Jimmer de Cordone zum Empfange. Anch Franz beurlaubte sich bei den hohen Hossimtern, besonders herzlich bei Thurn und Attiszi.

Lebhaft beidhaftigte ben Pringen ber Gedante, wie er Allen, benen er fich verpflichtet fühle, die bantende Gefinnung gum Musbrud bringen tonne. Er jagte mahrend bes Spagieragnaes am 31. Mai jum Mjo, daß er in ber legten Woche bie Meinigkeiten austheilen werde, aber embarraffirt fei, weit er so geben wolle, daß er sich Ehre mad,e. Er habe aber nichts Rechtes, auch zu wenig, wenn er Allen geben wollte, allo: Dericks, Warnsborff, Hohenwarth, Louis, Ditti, Bledig, gady, Summating, Fontana, Niedel. Der Ajo betobte ibn fel,r. Er werde allzeit zu jehen haben auf die Art, wie er gebe, und als Regel nehmen, daß etwas Angenehmes gut gesagt von einem Großen mehr werth fei als Gold. Am folgenden Tage bat er ben Mjo, mit ihm die Aleinigfeiten, die er gum Berschenken habe, burch. jugeben. Dabei wiederhotte er immer, wie er wänschte, Allen gu geben, und bestimmte Carl feine eigene Uhr, Leopold ein goldenes Schreibzung, Jojeth feinen Arbeitstifch, Gerbinand Alles, mas er im Jimmer habe, Warnsborji fein ichoneres Borgellan mit einer filbernen Raffres und Mitt, fandel, Dericht ein geschmotzenes Souvenir, Goben

warth ein elfenbeinernes Convenir in Gold gefant mit feinem Namen. jedem Mammerbiener eine gotbene Uhr. Wegen ber übrigen Behrer und Summating wolle er bie Eltern anreden. Mittags fuhr Frang mit Ujo wieder nach Caftello gum Speifen, wo er nach Tiich feine Bitte vorbrachte. Er wünsche, Manfredini eine Tabatiere mit feinem Bilde, und Allen, Die er in ein Berzeichniß zusammenguschreiben fich erlaubt, Etwas zu geben. Auf ber Lifte ftanden: Hohenworth, Fontang, Dinli, Riebel, Bach, Summating, Blodig, Louis, Bewegt, ja "sitternd" ging ber Großherzog hin und ber, fo fehr freute es ihn, bag Fraug, fein Cohn, bantbar "auf Alle bentt und ba er nichts bat, jur fie bittet". Die Eftern erfüllten natürlich ben eblen Bunfch ihres Rindes aufs freudigfte und bestimmten beisvielsweife für Sohenwarth eine Tabatière, überraichten aber überdies mit ihrem Bilbe, "jo in einem Maraffe von Steinen beitebt" Frang felbit fur Die Braut. Bei biefem Mable war es, daß Frang, weil Gerdinand "besonders viele Gufigfeiten afi". benjelben aud eifriger als soust zusprach und sich ben Magen verbarb. Die Sobeiten nahmen vor Frangens Beggeben ben Angenblid mahr, baulten bem Mjo in bewegten Worten und gaben ihm ihr Bild in Brillanten.

Neber Franz kam die wehnunthsvolle Abschiedsstimmung gar überwältigend. Zum 8. Inni kemerkt der Apo: "Franz geht in die Zach
ein, denkt sehr auf das Zukinstige, birgt nicht, daß es ihm hart
kommt, seine Eltern und Brüder zu verkassen, sieht aber wieder ein,
daß es zu seinem Bück." Bon diesem Gedanten geleitet ging er auch
am Frohnleichnamsseste zu Fuß in die Kirche St. Maria Novella,
St. Giovanni, in den Dom. Acht Tage vor der Abreise sprach er den
Wunsch aus, zu einem lettenmale die Kirche St. Lorenzo mit der
Begrädnisstapelle der Mediceer, die Biblioteca Laurenziana und
Magliadecchiana, das Archive diplomatique zu besuchen. Wir sinden
unter diesen Berhältnissen sein Bekenntniss ganz begreistich, "daß er
wenig Lust mehr zur Arbeit habe und selbe gebe wenig mehr vonstatten."

Mitte Juni fatoffen die Meister ihren Unterricht bei Franz ab. Der Großherzog hatte ihnen in dem Billet vom 2. Marz ausgetragen, über ihr Lehren und Franzens Lernen schriftlich Nachnick zu geben. Nun liefen die Berühte der Meister ein. Sie wurden beifällig ausgenommen, der Lericht bes Hehenwarth aber nicht übernemmen, "weil er zu voluminos und pedantisch". Dagegen scheint nur Hoben-

warth's "Nachricht über die Geschichte, in welcher Seine kaiserliche Soheit ist unterrichtet worden, und über die Art, die bei diesem Unterrichte ist beobachtet worden",' auf uns gekommen zu sein, wenigstens sind die Berichte der übrigen Meister bisher nicht aufgesunden worden.

Unter allen Meistern verdankte Frang bem Sohenwarth am allermeisten, ja biefer ausgezeichnete Meister hat bem weichen Bachs bes jungen Bergens jo fest fein Siegel aufgedrudt, dag es feine Reit und fein Einfluß mehr verwischen konnte. Hohenwarth wollte auch nicht von feinem Schuler icheiben, ohne ihm in einer forgiam ausammengesetten Schrift ein bistorifdes Bademecum mitzugeben.2 "3d erfühne mich, Eurer taiferlichen Sobeit Die Ueberficht iener allgemeinen Gefchichte, welche ich bie Gnabe hatte, Gurer faijerlichen Soheit mündlich und ausführlich vorzutragen, in beiliegenbem Auffate ichriftlich vorzulegen. Um ihn vollständiger zu machen, habe ich ben gang beutlichen Umfang ber Absichten, ber Ordnung, ber Lehrart, ber praftiiden Ediluffe u. f. w., Die ich bei ber Ausführung meines Auftrages vor Augen hatte und bie Gie felbit eingesehen haben, bemfelben eingeschaltet. Gure taijerliche Soheit mogen nun biefen Auffan als ben Grundrif bes Gebandes, bas ich aufzuführen gewünscht habe, ober als einen Auszug jenes, bas Gie gehort haben, ober als eine Wieberholung jener Gegenstände, Die Gie überbacht haben, oder als eine Rechenschaft von jenem, was ich gethan habe, durchsehen. Unter jeder biefer Ausschriften, schmeichte ich mir, soll er nütlich und Ihrer gnäbigen Aufnahme nicht gang unwürdig fein."

War der Unterricht Hehenwarth's stets eindringlich und in vieler Beziehung "gestichelt", so hat er auch in diesem geschichtlichen Vermächtniß an Franz krästige Worte gesunden, um eine Idee von Herischerpssichten und von Vollsrechten zu geben und die hohe Verantwortlichseit eines Regenten ins Licht zu stellen. Der Meister spricht mit uberraschender Unbesangenheit. Sagte er's auch nicht selbst, so würde man's doch merken, daß er seinen Vaple, Montesquieu, Wichigan (considérations sur les révolutions des arts), Voltaire, Reusseu, Friedrich II. gelesen habe. Und da man es am weuigsten vermuthet, mitten in das Gewebe der geschichtlichen Ausschlungen, schlägt er die Goldsaben seiner Weler- und Lehrworte ein. Wir

<sup>1 3.</sup> Angang. 3 Ath Mich,

fonnen es und nicht versagen, dies Buchlein mit einer biefer herrlichen Stellen zu schmuden; fie ift mit ber Bejdzichte Babylons in Berbindung gebracht. Die Monarchie erscheint als bie erste, als bie alteste Regierungsform bei allen Nationen, fobalb fie gu bauernben Befellichaften übergegangen maren. Done alle Zeugnisse ber Be fchichte batte man bieje Begebenheiten errathen, fogar vorjagen tonnen. Da bie monarchische Regierungeform bie abnitidite ber hausväterlichen Leitung ift, welche bie altesten Menschen allein tannten, ba fie fur unausgebildete Roufe, wie die Menichen berfelben Beiten maren, die faftlichite ift, war es nicht zu vermuthen, daß fie fich zu einer anbern Regierungeart hatten entichließen follen. Der Gebante, in bem Monarchen einen allgemeinen Bater' gur Leitung ber Rinber' zu haben, mußte ben seligen Bunich bervorbringen, baf boch bie gegenseitigen Pflichten bes ,Monarchen' und bes ,Unterthans. nach diefem Urbilde und gur größten Gludjeligfeit bes Staates abgemessen und geleistet wurden. Db bie Gesellschafter bei bem Unfange bem aufgestellten Monarchen bie bochite Gewalt in ihrer gangen Beite ober welche Theile berfelben insbesondere eingeräumt haben, ob und welche Gerechtsame fie fich vorbehalten haben, ob fie biefes ftillichweigend ober ausbriidlich geleistet haben, meldet bie Geschichte nicht; nur aus bem Endzwecke ber Ginführung ber monarchifden Regierungsform und aus bem gur Reit noch nicht furchtiam gemachten Butrauen ber erften, unschutbigen Denichen gu jenem, bem fie fich als bem allgemeinen Bater anvertrauen wollten und ben fie ju ihrer Abficht fabig glaubten, follte man ichliegen, baß den allerälteften Monarchen bie bochite Gewalt ohne alle Einschräntung in ihrer gangen Bolltommenheit jei aufgetragen worben. Das Butrauen Scheint eine unserer fruheften Gigenschaften. Die Erfahrung bes Betruge macht und erft miftrauifd, bas Miftrauen vorsichtig. Die Borficht brachte bann Bedingniffe, Cinfdrankungen, Fundamentalgejebe, Forberungen bes Wortes, Gibe, Caritulationen, idriftlidie Bervflichtungen bervor.

Wer wird es verlennen tonnen, daß der unabhängige freie Menfch mit Aufstellung des Monarchen im Staate sich großer, unschändarer, angeborner Borzüge wirklich begeben habe? Ber muß nicht über die Größe so eines Opsers erstaunen? Wer wird nicht einsehen, daß nur ein drohendes, nahes, unbegreisliches lebel oder eine hinreißende Hoffnung gröferer Glüdseligkeit so einen Entschluß habe erwirten konnen? Wie der

Cinwohner unferer Erbe, ber von feinem erften Athmen an Die unaus. gejette und ichnelle Bewegung seines Planeten, mit welchem er von icher herumgeichlevet wird, gewohnt, dieselbe nicht empfindet und fich teinen ruhigen Auftand vorzustellen weiß, fo find wir Burger' und Unterthanen', die wir feine freie Lebensart erfahren haben, wenn wir die Wichtigfeit fo eines Opfers nicht fühlen. Aber ber Wilde, auch aus bem elendeften Baterland, ber die Freiheit und Ungbhängigleit von Jugend auf geschmedt hat, sträubte sich bis jum Tobe ober ftarb balb aus Gram, ba man ibn gum Burger,' gum .Unterthane,' fogar einer angesehenen Gegend, hat machen wollen. Der Menich mußte die Vertheibigung, beffer die Baushaltung feiner Chre, feines Gigenthums, feines Lebens, feiner natürlichen verjonlichen Gerechtjame und Rechte bem Monarden abtreten, ber boch allzeit ein Menich mit Leibenschaften, in der Befahr felbft zu irren und irre geführt zu werben, bleiben wird. Er mußte fich verbinden, fein einzelnes Wohl nach bem Urtheile bes Monarchen bem wirklichen ober vermeinten Wohl der mehreren Mitburger aufzuopfern, ohne baß es ihm erlaubt werbe, zu untersuchen, ob bazu eine eigentliche Rothwendigfeit fich finde. Er mußte fich bequemen, aus einem Berrn ein Diener mit bem Namen eines Burgers' ober Unterthans' an werben. Er mußte bei biefem Schritte eigentlich bei fich fogen: von nun an foll ich nichts feben, als burch bie Augen meines Aursten, nichts genießen, als was mir ber Monarch nach Abzug ber gum Wohle bes Staates nothwendig geglaubten Abjorderungen wird genießen laffen. Seine Dleinung foll bie meinige fein, fein Wille ber meinige, feine Gehler werbe ich als bie meinigen bugen, feine Laune wird über meinen Buftand entscheiben, seine Willfur bestimmen, wie lange berfelbe bauern foll; ein einziger feiner falichen Schritte foll mich und die spatesten meiner Rachtommlinge gugrunde richten und bas mit hundertjähriger Arbeit erreichte Wert meiner Voreltern in wenig Augenbliden und mit einem Borte vernichten fonnen; Die Anwendung des Begriffes allgemeine, großere Bohlfahrt wird von feinem einzigen tlugen ober untlugen Storfe abhangen; feine Leiben. Schaften werden über mein Beil, über die Weife meines Tafeins enticheiben, und je gelehriger ich mich zu allen feinen Meinungen bringen werbe, beito ein tugendhafterer, wurdigerer Staatsburger werbe ich beiffen. Bei allen meinen widrigen Bufallen wird mir ein gelindes Anfleben bei bem Monarchen geduldet werden; wird es

nicht gehort werden, fo bleibt mir ein geheimes Bitten zu Gott um beifere Beiten erlanbt, taum hausliche Baber, bas Magen aber gar nicht.

Doch hat ju Ende ber beruhigende Begriff eines Baters. bem man fich freiwillig anvertrauen wollte, bas findliche Rutrauen gu bem fähigen Manne, ben man fich zu biefer Rolle ausersehen hatte, Die brobenden Zufälle, Die man bei der Unabbangigfeit der Gesell schaften ichon mochte erfahren haben, die großeren lebel, die mit bem Kortbauern fo einer Lage berangogen, Die wejentlichen Bortheile, Die fich ungeachtet aller Schrechbilber eines monarchijchen Staates barboten, ben höchft wichtigen Entschluß, seine natürliche Unabhängigleit an den Monarchen abzutreten, erleichtern und verjüßen tonnen. Auch ber ichwächste ber Bejellichafter, wird man gedacht haben, wird burch bie Rrafte aller Glieber, bie in bem Monarchen werben vereinigt fein, wider innerliche und außerliche Geinde vertheidigt fein. Die Selbsiliebe wird bie Grengen der Gerechtigfeit auch gegen ben blobesten ber Gesellschafter nicht übertreten burfen. Der Monarch wird Recht sprechen und Jedem bas Seinige zutheilen. Er wird bie Sandlungen aller Glieder gur allgemeinen Bohlfahrt leiten. Er wird bas Band fein, die Seele, burch welche taufende ber Burger belebt und einig werben erhalten werben, welche ohne biefen allgemeinen Beift unter ihrer Menge und unter ber baraus entstehenben Unordnung felbit unterliegen wurden. Hus ber harmonifden Beeiferung aller und unter feiner Unleitung wird ber Staat zu einer eingigen Familie werben und in berfelben himmlifche Geligfeit entfteben. Der Monarch wird Rachte burchwachen, bamit feine Burger unbeforgt ichlafen; er wird arbeiten, damit fie ber verbieuten Dufe genießen; er wird sich befammern, damit fie fich freuen; er wird raftlos wirfen, damit fie in einer ungeftorten Rube leben mögen. Die Erhaltung, bas Gigenthum, eine anftanbige Freiheit, Die wefentlidiften Stude ber menichtichen Glüdfeligleit, werben burch ihn gerettet und feit gegrundet werben. Die Unterthanen werben ihren Monarden ernahren, fleiden, ihm Gemachlichkeit, Pracht, Ueberfluß ichaffen, ihn befchüten, ihn als ihren Bater ehren, ber Gegen uber fie wird ber Segen über ihn fein, ihr Reichthum ber Seinige, ihr Gludftand ber Seinige, ihre Starte bie Seinige. Wird ce alfo wohl geschehen tonnen, bag er ihnen nicht Liebe, Bodjachtung, Bartlichfeit, Sorge, eine Urt von Dantbarteit beweife, ba er nur burd, fie ftart, ficher, berühmt, gludlich bleiben tann? Wird ibm wehl Jemand seiner Untergebenen so unbedeutend scheinen können, daß ihm desselben Unfall nicht zu Herzen gehe? Soll er jemals vergessen konnen, daß der Hirt wegen der Herbe, nicht die Herbe wegen des Hirten da sei, daß er, selbst ein gebrechlicher Mensch, gebrechliche Menschen zu leiten habe? Wird er nicht mit väterlichen Mitteiden und mit außerster Sparsamkeit die Fehler seiner Kinder züchtigen, mehr Mühe anwenden, denselben vorzubauen und ihre Quellen zu heben, als sie zu bestrafen, um nicht durch die Strafe selbst seine Unterthanen so zu vermindern und zu quälen, als sie durch die bestraften Laster vorrden vermindert und gegnälet worden sein?

Mus biefer Borftellung zeigt fich bie Wichtigfeit, Die Laft und ber minbevolle Veruf bes erften und eines jeden Monardien, der die Absicht und den Endzwed feines Dafeins erreichen foll. Er ift von feiner Auffahrung, von feinen Entichluffen und von feinen Unftalten feinem Bolle, bas fich ibm anvertraut hat, ber Welt, die auf ibn fieht, bem menichlichen Geschlechte, bessen Schichfal er leitet, Rechenschaft fculbig. Seitdem er feinen Boften tvird bezogen haben, gehört er nicht mehr sich sondern seinem Staate. Es ist ihm nicht mehr erlaubt, feinen Reigungen zu folgen, er barf feine mehr haben als feinem Botte zu bienen, fetbes glicklich zu machen. Gehr Bieles, bas burd jeine Gute und Borjorge bem Untergebenen erlaubt ift, wird ihm nicht vergonnt. Er wird manchesmal ausruhen, aber niemals forgenlos leben tonnen. Er wird umfonft die Freiheit, welche bie Untergebenen gaben, in ber Ginfamteit, im Berborgenen, in ber Entfernung, in feinem Saufe fuchen: Alles ift fur ihn öffentlich, überall wird er sich umgeben, überall belauschet, überall bewachet finden. Wie er an Macht und Burbe über Alle erhoben ift, fo wird jede feiner Reben, feiner Befinnungen, feiner Sandlungen, wenn er fie noch fo geheim will, bemerkt, verbreitet werben, und weil an ihm Alles wichtig, Alles groß, Alles bedeutend icheinen fann, wird man auch bas Webeimfte von ihm zu erichleichen trachten. Ein envas heftigerer Born, ein übereilter Ausbruch besjelben, ben man bei bem gemeinen Menschen leicht entichuldigt, wird ihm ichablich fein. Gin etwas beißender Scherz, ben man bei bem lehten bes Volles als unnachtheilig übersehen wurde, wird in seinem Munde ein Dolh fein fur ben Ungludlichen, ben er trifft. Beber feiner Unterthanen forbert ben ibm Hufmerfamfeit, gu jeber Stunde foll er fur Jeben bereit fein, Meinen foll er betrubt von fich laffen, felbft

Die abicklägigen Antworten zu verfüßen wissen. Immer foll er fich feinem Bolfe mit heiterem Gefichte feben laffen. Jeder Gehler feiner Staatsbiener fallt auf ihn gurud, weil er fie alle wahlt. Edilagen ihm lang aberbachte, bearbeitete Plane übel aus, fo flagt jeber über seine Unflugheit. Ift er nachsichtig, so tabelt man seine Rachlässigfeit, ift er hart und streng, so sieht man ihn als einen Reind ber Seinigen an, flieht ihn, entfernt fich von ihm fo wie von bem Teuer, beffen Rabe Alles verzehrt. Ift er freigebig, fo ichmaht man über feine Berichwendung, ift er frarjam, jo flagt man über feinen Weig. Traut er fich an, fo wird er oft hintergangen, verliert meiftens etwas von seiner Sochachtung, ba bie Rabe leicht Fehler entbedt; ift er miftrauisch, so haft man ihn gar, weil feine Unterthanen von ihm Aufrichtigteit, Dffenherzigkeit, Bertrauen mit Recht forbern. Gonnt er viel Freiheit, fo bricht Rügellofigkeit im Staate leicht aus. mit angftiger Aufmertjamkeit bingegen auf Gitten und Ordnung bennruhigt er bald jogar die häusliche Ruhe ber Bürger und führt anstatt ber Beobachtung ber Gefete eine furchtsame Sclaverei ein. bie Alles trage, niedergeschlagen, angftig, muthlos macht. Durch etwas mehr Anspannung tann er so aus Laftthieren Menschen wie aus Menschen Laftthiere bilben. Läft er Alles bei ber vorgefundenen Berfassung, so brokt bas Staatsgebande felbit bem Alter an unterliegen, andert er fie, fo muß er fürchten, bag er auf unvorgeschene Beichwernisse stoße und in verborgene lebel gerathe. Ein einziger seiner Gehltritte tann Taufende seiner Untergebenen bis nach Jahrhunderten hinaus unglüdlich machen. Der Monarch allein tann nicht fehlen, ohne bag fein Jehler über eine unendliche Menge und auf die fpatesten Rachtommlinge Glend und Berberben verbreitet. Bu friedfertig floft er Redheit feinem ftolgen und herrschjuchtigen Rachbar ein, felbft gum Unbeile feines eigenen Staates; gu emvjindlich und unverträglich zieht er den bittern Saß sich und seinem Bolle über ben hals. Da er seinem Bolle eine Art von fichtbarer Gottheit ift, will ihn basselbe beinahe unsehlbar wiffen. Sat er bas Unglud, bag man ihn nicht mehr liebt, bag man bas Sarte feiner Regierung nicht mehr feinen Staatebienern gufchreibt, bag bas Borurtheil, der Bahn feiner gelinden Beherrichung fällt, jo legt man ihm Alles, Uebles und Gutes, jur Laft, flagt über bas Gine und bas Andere; feltit Unfalle, Die von Menichen nicht abhängen, muthet man ibm 311.

Dieser Umriß hochst beschwerlicher Pstichten bes ersten und eines jeden Monarchen, die von ihm erforderte rastlose Verwendung, dieselben zu ersällen, und der dabei doch höchst unsichere Ersolg aller seiner Bemühungen zeigt nur die angstvolle Seite seines Standes und sollte eigentlich bei dem Sterblichen, dem er ist aufgetragen worden, Eiser, Ilriß und Klugheit, bei seinen Untergebenen aber Berehrung, Nachsicht und Mitwirfung erweden. Tagegen werden von der anderen Seite das Erhabene der Stelle und Besummung eines Regenten, die unzahligen Mittel, welche ihm die Gesellschaft anvertraut hat, dieselbige zu erreichen, und die edelsten Belohnungen, die noch hier unten seinen Bemühungen bereitet sind, seinen ganzen Beruf erwünschlich machen, seine Arbeit erleichtern, ihm Muth einstüßen können, um würdig zu wandeln.

Der Monarch ift vorzuglich aus allen Sterblichen gu bem eriten Plate erhoben worden. Er fpricht über Leben und Ted fo vieler Taufenden, bas Glud und bas Schidfal ber Geinigen ift in feinen Sanden; burch ihn theilt die Gotebeit Segen und Blud ben Eterblichen aus. Seine Befehle gießen Freude und Troft über gange Etabte und Bolferichaften, feine Begend feines Staates blüht als durch feine Gunft. Geine Friedjertigleit erhalt Taufende ber Schwerter in ber Scheibe, welche bereit find, auf einen feiner Binte Berberben und Mord zu verbreiten. Gin jeber Menich, ber fonft nichts an fich hat, ift ihm auch ale Menich allein werth und ichatbar. Er wanbett fo, als wenn er ben Weseten, Die er felbst gegeben ober bergestellt bat, follte Rechenschaft legen. In jedem Augenblide ift er bereit, ber Gottheit, wenn fie ihn auffordern wurde, bas ihm anvertraute menschliche Gelchlecht vorzugahlen und von einem Jeben ber Anvertrauten Rebe und Antwort zu geben. Der allgemeine Wetteifer feines Etnates, Die Glindjeligfeit feiner Gofellichaft, fein und feiner Unterthanen Ruhm, Die großen Thaten feiner Diener: Alles, Alles ift fein Gegenstand, fein Wert. Er ift ber Echutgeift ber Giderheit, bes Gigenthums, ber Freiheit. Gein Bolt findet bei thm alle Silfemittel, allen Troft, allen Beiftand, welche gut erjogene und für bie Glesete biegfame Rinber hoffen fonnen. Roch bevor er ein Bejet vortragt, offenbart er die weifen Grunde, zeigt ben heilfamen Ginfluß, die Rothwendigfeit besselben und fucht Borurtheile felbit burd fanite Auftlarung und gedulbigen Unterricht aus tem Wege ju ranmen. Seilige, erhabene, wichtige Burbe,

welche chrerbietige Empfindung, welche mächtige Aufmunterung mag fie ienem einflogen, ber fie auf fich bat! Die Gottbeit bat unter Menfchen nichts Großerest einzuführen vermocht! Wer ift ber Sterb. liche, ber biefer Burbe Chrerbietigkeit, Liebe und Folgsanteit nicht widmen wird? Und bei biefen Gesinnungen, was wird bem Monarchen unmöglich ober unübersteiglich vortommen tonnen, wenn er nur will? Rubem bat bie Wefellschaft ihren Surften mit angerlicher Bracht. Glang und mit ben Reichen ber Macht umgeben und ibm die wirtsamften Mittel anvertraut, um ben Gartnädigen burch Schreden, ben Gelehrigen burch Soffnungen gu feinen eblen 216= fichten zu bringen. Er ift ber einzige Anssvender ber Gnaden, ber Chren, der Borguge, der Reichthumer u. f. w., aller mächtigen Trieb. febern, Die Alles über bas menichliche Berg vermogen. Daher um: gibt ihn Alles: Alles beeifert fich fogar, feinen Bunichen porgutommen; Alles eilt, feine Befehle zu vollziehen, alle feine Absichten gu befordern. Mit fo großer Macht und mit fo wirtsamen Mitteln verseben, wie reigend, wie troftvoll, wie rubrend find feine Corgen. feine arbeitvollen Bemühungen felbit? Die rein, wie fuß, wie himmtifch find die Belohnungen berfelben? In jedem Tage feines Lebens gonnt ihm fein Stand ben beneibigungswürdigften Bortheil, manchen Menschen gludlich zu machen, die Thränen der Tantbarfeit zu feben, ben Leidenden werfthätig gu troften, bem Gienden aufzuhelfen, ber Menichheit wichtige Dienste zu erweisen. Unter feiner Arbeit und unter feinen Gorgen fur die Wohlfahrt feines Staates hort er fich Beifall und Cegen bffentlich gurufen und in geheim wiederholen; er empfängt untrügliche Beweise ber aufrichtigen Bartlichkeit feiner Unterthanen gegen ihn, fieht feine Bemühungen mit echtem Ruhm und mit ben schonften Früchten gefront. Dann geht er bei ftillen Stunden mit Gelbstgruße in fich felbft gurud und fühlt in vollem Dage bie Luft, Die Freuden, Die Zufriedenheit, welche bie Tugend und die Erfüllung ber Pflichten jenem Fürften bereitet, ber gelernt hat, bas Entzückende, bas himmlische jo eines Troftes zu ichmeden. Schon im Borous genieht er bes Weihrauchs, welchen ihm die Rachsommenschaft streuen wird, an die eine aufrichtige Bejchichte seiner Sandlungen die Glüdjeligkeit der Boreltern unter feiner Regierung bringen wird; fein gerechtes Berg verficbert ihn, bag fein Rame, auch ohne Chrenfaulen und Infdriften, auch nach Jahrhunderten mit Entzudung genannt und fein Grab mit Thranen ber Berehrung und Liebe wird besucht werden. Un jedem Abende feiner Tage wird er fich por bem ungeheuchelten Gerichte feines Bewußtseins fagen, auch biefen Tag babe ich nicht verloren : ein heitbringender Entschluß, ein gerechtes, wohlthatiges Wejet, eine nütliche Unftalt, bie ich ausgesertigt habe, wird mir ben Segen meines gangen gerührten Bolles guziehen, Die entfernteften Lander meines Gebietes werden meinen Ramen als ben Ramen ibres gart. lichen Baters nennen. Ich weiß feinen meiner Unterthanen, bem ich nicht nach Möglichkeit geholfen ober ben ich troftlos entlaffen habe. Ich bin ber Bater einer ungahligen Familie, und alle meine Rinder find mit meinen Sorgen gufrieden. Meine Nachbarn find gezwungen, mir Sochachtung und Berehrung zu weihen; ihre Unterthanen beneiden die Meinigen. Meine neibischen Feinde mußen meine Macht und Gerechtigfeitsliebe fürchten, ba fie einsehen, daß bas gange Blut meiner getrenen und veranugten Burger gur Bertheidigung meines Staates und meines Rubms bereit ift. Rommt bann einmal ber lette Abend aller Tage und bei Bollendung seines Tages wird ber Fürft, o bann wird ber Fürft im Ueberflusse bes Troftes aufrufen : ich habe meine Rolle mit Frucht, mit Beijall gespielt; ich liebte und ward geliebt."

Um 17. Juni war in Castello bas lebte gemeinsgme Jamilienbiner. Die Berren waren luftig, Frang "nachbentenb". Die Groß. berzogin fagte ichon bei Tifch und nach demjelben zum Lio: "Je v us recommande mon François, l'aimer come Votre proprie fils." Dabei hatte fie "Thrauen im Huge". Der Großberzog legte femem Cobne besonders ans Berg, glich stets an Colleredo gu batten, abwefend habe man noch mehr Sitfe und Freunde vonnöthen". 21m Morgen bes nadften Tages schied bie Mutter von ihrem Rinde. Sie that es in einer Beije, Die ihrer wurdig war. Die gange Familie empfing die fit. Sacramente ber Buffe und bes Altars. Die Groß herzogin wurde mahrend ber bit. Meije jo unwehl, bag fie ber Mo zur hl. Communion und von berfelben fuhren mußte. Es war ber Eduner; uber die Trennung, ber fie übermannte. Denn fie hatte ben Grofbergog gebeten, Frang am Sonntage nicht mehr temmen gu laffen, ba es ihr "jehr empfindlich falle, ihn zu verlieren", sondern fie entließ ibr blind unmittelbar vom Communionaltare mit bem Stuffe der Liebe. Der Ajo benüpte biefen Countag, um feinerfeits "Die Unbacht gu bantbarem Abichieb" gu machen.

Der 21. Juni, ein Montag, war ber schwere Tag bes Scheibens von so Vielem. Der Ajo küßte um 10 Uhr allen jungen Herren die Hände. Carl gab ihm "ein sehr freundliches Schreiben voller Ausstrücke eines gut denkenden Herzens und großer Fühlung". Am Mohsiustage war Colloredo vor zehn Jahren als Ajo an Franzens Seite getreten, am Alohsiustage schied er mit Franz von Florenz. Exwar 5 Uhr. "Franz und seine Brüder waren getroffen, doch weinte keiner von ihnen." Wan hatte voraus vereinbart, daß bei der Abreise "nichts Publikes" sein, in Cassagiolo der Großherzog zu ihnen stoßen und nach dem Abendessen die Reise durch Wälschland bei der Nacht sortzgesett werden solle. Franz suhr mit dem Ajo in einer Carrozza inglese mit vier Pserden; der Weg wurde über Padua, Görz, Laisbach genommen.

Hoffnungsfreudig fährt der Prinz dem Lande zu, das ihm Baterland und bessen Bater er werden sollte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatione di sua Altezza Reale del viaggio e soggiorno fatto a Vienna nel Luglio 1784. S. S. St. St. Tr.

## Anhang

AH 3. 244. f.

Meister Hohenwarth's Nachricht über die Geschichte, in welcher E. M. H. der Erzherzog Franz nach dem zu Anfange bewilligten Plane bis Ende Mai 1784 ist unterrichtet worden, und über die Art, die ben diesem Unterricht ist beobachtet worden.

Der Endzwes, ben man ben bem Unterricht in ber allgemeinen Geschichte zu erreichen suche, wor: 1. Die Verstellung ber Veranderungen, durch welche die volttiche Welt in die feutige rage gesemmen ift, und die Emsicht in dieselben.

2 Die Renntniß der Menichen, die in selber ihre Rolle gespielet haben. 3 Wie weit se sich ihrer Verimmung und ihrem Vernich, glüstlich zu seben, genähert oder von selben entsernet haben. 4. Die glucklichen oder nustungenen Wege und Mittel, die sie die die nun verlucht haben, dazu zu gelangen, und die Josgen, die ihre Verfuste bischer gehalt haben.

Man mabtte in Behandlung ber allgemeinen Gefchichte, aus befannten Urachen, bie Eintheilung in Epochen und Berieben. Durch bie erfteren mirb bie Geichichte in bren große Abid nitte, ber Alten, ber Mittleren und ber Nouen Geldichte getrennet. Bur bie Alte ift ber Beitraum von ber Crichaffung ber Welt bis que Ceburt Chrifti, fur bie Mettlere von ba aus bis R. Mag 1., fur bie Reue von Rt. Dar bis berab an und befrmunt worden. Der Grund biefer Eintheitung liegt in ber Geld ichte und in tem vorgehabten Endzwede berielben. Der alte Menich ichint unter August ben volltommenften Grab feines Genns, nach feiner Zinfungvort und nach ben bamatigen Begrifen erreichet gu baben; von ba an fintet er immer tiefer ferab. Die Chriftliche Religion und bie Gitten ber Nordifden Boller und ihre Dentungeart anderten wenigftens Gurepa, wo nicht auch bie gwei überigen Theile ber alten Wett, Man ergriff neue Mittel, balin gu gelangen, mobin bie alte Welt gelangen wollte. Europa murbe im Grundrufe bas, mas bas heutige aufgeführte Cebnube porfellt, und gu mas fich, wenn polimiche Borbeutangen gelten tonnen, Die aberige Melt auch ausbilden wird. Gin Bu'amenflus von gluftichen gwiallen um bas Beitalter & Marmilians I bat ben ererbten Gitten und ber Denkungsart fo einen neuen Schwung gegeben, bais der Menich bieles Atters als ein gang neues Beidepf, ober richtiger, bas vervolltommitte bes Mittelaltere moge angefeben werben. Cb mer boit find, wo wir hatten fein tonnen? Cb mir ju neuen Beranderungen, ju ber Reueften wefchichte einige Ungaben in unferen Beiten entbeden? Beber große Abidnitt ber Berdichte murbe nach Unleitung wicht gerer Borfalle in Perieben untergetfeilt

<sup>1</sup> M15 West

and in billion to an ter Cold the present that dense flavor part territories for liveled many accomplished, and million the cledigations between the extent matter.

Griter Coode erfte Bertobe Wat trug bie Gefatte ber Cauplure ches Commonwer fo por, mie lette son bere fateften freit tildaufer Dien et, fo mie felbe von onteren Ghofrfellere, sun Gueten, sun Walletn ernielt nire Die Midt taler mar, ben Gtanbort ber guetting, ben fofementen; jud feiner Abeile, bie Berfindung ber einzelnen mit bem finnien und bus " town is I ben conscious ju genten, bid ger, bie bein Alter angemmeffenen Dege me basen gu geben Man iprad son ber ih trednung ber Gridamung, beienbere ber olieften Moller, aber nur Erraffumsmelle. Man brudte in bem erichamenen Derte gelle lertlich auf bie emlichtente Benelle ber Dadt, ber Leinleit und ber Liebe bas 34 giers und folgerte bie El Gem gegen felben jenes, ber Rub afeiten Int, fie qu extonnen, emgufchen, gu bemuntern. Man machte als ein Grund. tolebelt und ten bein autgebreiteften Moten aus, bals ber Edagier fen biet! finner nach feinem Mane regteren merbe, ben groffen Gebonfen; fott reg ert und ertnet bie allgemeinen und beinntern Gantigle ber Meniden, folglich, bals in ber Widatte ber Meniden bie Borfitt nach ihren Entwarfen und auch in bem Epfreme ber tem Meniden verliebenen Rechbeit gu handlen, Giniluf hate. Unter ben erdahenen Dingen treit man fub befonberd ben bem Menichen auf, beffen Chelifitete belandelt werben follte. Man fudte begreiflich gu machen, bais, wern feller midt ber einzuge ober midtigfte Genenftand ber Edfopfung gemeien ift, fo Conne er fich bod, fur bas anfeben, inbert er faft alle Theile berfelben fo nugen fan, all menn fie ju feinem Dienfte allein maren erichaffen morben. Bin biefer Betrachtung gab man bie gemeinften Begreife pon ber Gelle und bem Leibe, von ben Bille friten leiber Tringijen, von ben Leibenihaften, bie baraus entfteben. welche bie quellen oller ganblungen fino, melde eben fo gum Glute als linglute leiten tonnen Man beningete fich ju geigen, bag ber Menich gut, ebel, Itelendpilicoig aus ben Ganben feines Edopfers gefonimen fene; bag ere noch immer fenn fonne, bag ers me it fene, menn er als Menich behandelt mirb, menn er nicht burch ungeftumme Leibenschaften, burch Bloth, burch uble Benfpiele, burch In juging, burdy Derbruft it. entriffen wieb. Durch biefe Bemertungen traditete man auch bem jungen Bergen eine gortliche Godadtung und achte Berefrung für ben Menften emguloffen; bie Pflichten beifelben gegen Gott, nun auch bes aufferlichen Gotterbienftes überhaupt, und gegen fich felbft, befonbere fich ju erhalten, bie Unlage ausquarteiten, bie Gabigleiten nach Umfianben in Thatigleit ju bringen, fab ju vervolllommnen, ju folgern. Beg ber Glefchichte ber erften gleichen Gefellicalt find bie legriffe der Gefellichaft inszemein und ber einfachlien Art berfetten bengebracht worben; man fuchte bie natartidften und gemeinlien Pflichten bes Menfchen gegen feinen Rebenmenfden ju entmiffen, welde ble Grundiefte aller Belellichaften und ber altefte Maagitab ber Gerechtigfeit ober Umgerechtigfeit aller handlungen ber einzelnen Menichen ober ihrer Welelldatt gegen einzelne ober in befanderen Welellchaften tel enben Men'd en find, man bemubete fich jum Grundiate ju maden, bais ber Menich jum gefelligen Beben ausgeraftet fene, baf er es nothwendig habe, bag feine Mobifart in

feiten gunehme. Mus ber Gefchichte bes Gebothe, bas ber Schöpfer ben erfchaffenen Menften gab, und aus ber flebertretung beffelben mertte man an, bag bie Gottheit in bem bermalen gewahlten Plane, feine vernünftige Rreatur gu leiten, emen befrimmten Beweiß ber untermurfigfeit gegen ben Erichaffer geforbert habe, und zwar tiefesmal ben gehorfam gegen fein positives Geboth. Diefer beweifet Die Albumgigfeit (untermurfigfeit) um fo genauer, als das Geboth temen einleuchtenden Rugen, Gute, bie Abertrettung feine nidere Bofbeit verrathet. Go ein Erfenntnig-Beweis lagt fich in ben brei Goochen bes religiofen Buftanbes ber Rechtglaubigen finden, und faft feine Religion ift gang ohne allem. Die Uebertrettung bes Gebothe ift als eine hiftoriche Warheit aus ber alteften Gefchichte anerkennet morben. Die Moralifden und Phylifchen Rolgen berfelben aber, bie Verbreitung ber übertrettung und ihrer Solgen auf die gange Nachtommenfchaft, find bier nur bes Bufammenbangs megen und aus ber Meligionsgeschilte angebeutet worden. Ans ben Geschichten febr vieler Ragionen hat man angefuhrt, daß bie Ueberlieferung biefed Bufalls ober eine bebeutenbere Bermuthung besjelben fich faft ben allen Ragionen entdefen lagt. Die Erbfunde und bie Offen. babrung ber gottlichen Anftalten ju bem Beile gegen felbe und gegen ihre Mara. tifden Folgen find als bie zwo Grundmahrheiten ber geoffenbahrten Heligion, melde nut ber burgerlichen Geichichte bis an und berabreicht und in felber einen febr wichtigen Plag findet, angezeigt worden. Die Geschichte ber erften Ramilien gab Belegenheit, Die nothwendigften Begriffe von ungleichen Beiellübigften und von ben Bilichten ber Glieber in felben zu gelen.

Die Theilung ber Befchaftigungen und Gewerbe unter bent erften Beniden erreichte eine gallreichere Gefellichaft und etwas mehr Gemadlichfeit und fanftige Bervollfomnung berfelben. Die erften Gemerbe, Biefgucht und Aferbau, bat man ale bie Grundfeften aller menichlichen Beburfniffen und Reichthumer angefeben, ihre Betreibung als bas Renngrichen eines gestteten Bolfes, ihre Bunahme als ein Beweis bes Gigenthunis, als eine Pordeutung und Rolge ber Berniehrung ber Menichen Chen biefe murben bie Quelle vieler anderer Runften, Die Leibe Memorbe auf einen hohren Grabe brachten und erleichterten, baburch moglich mad,ten, bafe bie gleich groffe Angahl Arbeiter in Stande lam, mehrere Denichen ju ernalfren, indem fie baburch an ber Beit ober an Rraften gewannen. Bei ber Bermehrung ber Menichen und indem die bieber willtichrliche duferliche Beweife ber Religion ober ber auferliche offentliche Gottesbienft gu Gembjeligfeiten in ber Mefellichaft Gelegenheit gegeben bat ober batte geben fonnen, und meil biefer Dleuft fellft ein Band ber Cimgfeit in ber Gefellf haft fonn tonnte: glaubte ber Compergon felbit, eine Spur in ber Geftabte entbelt gu haben, bag berfeitige burch Die Berordnung ber Gejellichaft ober genes, ber ihr Borftand, fefigelett worden fen 200 bann von bem außerlichen Gottes bienfte und über bas Recht, felben gu befilmmen, Die Offenbahrung ben Geite gefegt) überhaupt, und von berielben eigentlichen Bugen, fo viel als fur bie folgende Gleichidte nothwendig nar, ift gehandlet worben. Dit ber Geftichte ber erften Etabt und mit ber Theilung bes Gefaledis in gwo große Wofellichaften fand man Gelegenheit, van ben Pflutten und Bertindungen groffer Glefellichaften gegen einander jenes genauer ju erflaren, mas fur bie Bulunftige Welchichte voraudgufegen mar. Cben in biefer Abfict feste man bie Pegrive ber Dorfer und Stabte fen; man Litradiete die Bortheile und Raditheile ber Stadte überhaupt und lernete aus der Gelchichte sein Folge derselben die Erfindung mehrerer und zu einem gemachlicheren Leben nuzlicher Rünfte, deren Ginftuß auf den Buftand der Gelekkaft gezeigt wurd, zugleich die auszebreiteten Verderben der Sitten. Man bestimmte fur den hachten Grad des Verderbens der Sitten, wenn Tugend als Luiser, Lafter als Tugend in der Gesellichaft angesehen oder betohnet wird, weil dann endlich der Endawed der Gesellichaft unerreichbar wird.

Rach ber Gunbfluthe (II. Ber.) fangte eigentlich bie Gefchichte ber erneuerten ober gegenwärtigen Welt an. Die von Gott ben erhaltenen Menichen gegebene Gefege, Die Monbifde, murben ermogen; auch in biefen ichien, wie Len ber Grichaffung, ein Belenntnig ber Unterwurfigfeit geforbert merben gu fenn. Die burch felbe gebothene Bermehrung und Ausbreitung mar jum Endzwele ber Echopfung und gum Mobiftande bes erhaltenen Menichen bamals nothwendig Die Anftalten ber Menichen biefer Beit, benfamen ju bleiben, waren alfo bem Endzweie und bem Gebothe finderlich, folglich ftraffich, und bie Lage ber Caden geigte, bag ihre Abficht, auch fur fich, in die Lange ohnmoglich war. Es fceint, daß in ihrer Ginigfeit und in ihren erften gemmeinfchaftlichen Aufenthalt die Quelle einiger allen Bolleen ber Welt gemmeinen Renntnuffen, Ueberlieferungen, Gottebbienftlicher und Burgerlicher Gebrauche, faft übereinfrimmender Sprachenworte ju fuchen fenn Das Beld,lecht gerftreute fich. Es tonnte auch nicht anders gelichen; mit ber gunehmenden Bevollerung mußten fie fich für ben unterhalt und für bas Bieb von ber gemeinschaftliden Wehnung bech entfernen. Der allerhöchste Thurn fan nicht weiter als auf etlichen Stute gesehn werben. Mur ben biefer Epoche laft fich etwas von ben jo genanten natürlichen einzelnen Menichen ohne aller Gejellichaft, von feinem Uriprunge ober von ber Trennung fo gar einzelner Samilien vermuthen, ba fonft bie altefte Beldichte in feiner ihrer Perioben nicht einmal einen Schatten jum Argwohn erlaubt, bafd einzelne Meniden ohne aller Gefellichaft, ordentlich, ober außer bichit feltenen Rufalten, wirlich gelebt haben, mas bie Zuftemen ber allgemmeinen Staatslunde ben ber Theorie bes Uriprungs ber Gefellichaft entweber annehmen ober porausfegen. Der Bufall ber Berftreuung bat zuerft Bilbe, gang ungefittete Menichen und Familien veranlaffen tonnen, von welchen die Mojaifde Gefchichte gar nittis, bie Prophane febr will ergalifet, und beren Stand einleuchtend unnaturlich gewefen ift. Mur ben biefer Gelegenheit mogen einige Menichen und Samilien ber Berftreuten fo geworden fegn, wie fie und von proplanen Beichichtichreibern geichilbert werben, bie die gemmeinften und ben erften Menfchen gang gewiß eigne Renntnuffen und Runfte burd bie Menge ber Beldaftigungen fur bie Ethaltung überhaupt gang verlobren haben. Gben biefe bringendefte Erhaltungs. Gorge bat ben Unterricht in ber Altraterliden Religion findern, Die ererbten Marbeiten in Pergeffenheit bringen, versimftern, verberben tonnen. In Diefer Lage haben bie entweder burch bie außerfte Roth ober burd ben muthigften gorn gegen wurllide ober permeinte Reinde fich entriffene Dlenfchen Antropophagen werden tornen Sier hat man bie Begriffe non Wilben, ungefitteten Bollern, von Barbaren, mit melden bie neueren und einige alten Nagionen fo fiolg Lerumwarfen, und bie gur Gefcididte taugen follen, ju befeinimen, bie Raffen ber Romaben nach ben

Einfen ju einem gesitteten Leben, jener, die von Gruchten, welche ber Erbboben von feegen Studen hervorbringt, jener, die von ber Jagd in benben Clementen, gener, bie von ber Biefgucht lebten, ju ordnen gefucht. Mus einzelnen Gaufern entitanden Dorfer ober Gefellichaften mehrerer Samilien nach ber Bahl ber Gobne bes Stammbaufes; wenigft ließ die Beichichte teiner anderen Bermuthung Plag; Die alteften und veranftigften Philosophen bachten fo und die beutige Machrichten uber bie Difben bestättigen biefe Bermuthung. Hur ben ben gerftreuten Menfchen und in fpateren Beiten mogen auch Denichen und Gamilien, die einander gang fremb maren, ben pericicbenen Gelegenheiten in großere Besetlichaften getretten fenn. Da bie großeren Befellichaften jum fruheften und jum rubigiten ben jenen Meniden, Die ungeftort in ben urfprunglichen Wohnungen in Chalbaca gurut geblieben maren ober nabe an jelben fich niedergelaffen haben, entfteben mußten, ift es fein Qunber, bafe die Befchichte von ihren burgerlichen Begebenheiten guerft ergablet. Bur biefe Gefellicaften erfuhren bie felablichen Folgen ber Trennung ober Berftreuung nicht, erhielten bie ererbten Renntnuffen. Runfte und Gitten tonnten alfo bald gu einen hobern Grabe bes gefitteteren und verfeinerten Lebens ichreitten. Die aus mehreren Samilien entftandenen, in allen Abfichten gleiche Gefellichaften (Dorfer), find nirgends in fo einer Berfaffung lang geblieben, haben nirgends lang tleiben tonnen, ohngeachtet bie Wefchichte nichts barum ausbrudlich melbet und bie naturlichen Pflichten bes gleichen Gefellichafters gegen ben gleichen Wefellichafter gu ber Dauer fur fich bintanglich gewesen maren; Die physische und moralifie (natürliche) ungleichheit ber Glieber, die ben allen Gefegen und Bflichten immer Menfden blieben, haben balb bie fchablichen Folgen einer Bereinigung, auch wenn zu bem nemlichen Entzwele, ohne positiven ausbruflichen Befegen, ohne einen bestimmten Beschüger berfelben, ohne einen burchaus ertennten Richter, ohne einen algemmein angenohmenen Leiter gezeigt. Dan fab ober tonnte bie Chnmöglichteit, ben Entzwed ber Gefellichaft in fo einer ganglichen Weichheit ber Bejellichafter zu erreichen, balb einseben.

Dan badte also bald oder mußte bald auf eine allgemeine, offentliche höchfte Elewalt in ber Gesellichaft benten, welcher das Geschäfte ber Gesegebung, der Necktipredung und der Lollzichung von allen Gesellichaftern fremwillig sellte anvertraut werden. Durch die würkliche Einführung dieser höchsten Gewalt wurden Dorfer zum hechsten Aohle der Gesellschafter zu Staaten umgebildet. Za hat man abermal die fur die Fortsehung der Geschichte nothwendige Begriffe von der Dorften Gewall, von ihren Lorzügen, Eigenschaften, Modificazionen oder von den Regierungsformen ze. aus dem Entstehungs-Entzwele gesolgert.

Die Geld,idite zeigte den ersten Staat in Nabulon und in diesem die Monarchische Regierungssorm, die erste, eben diese Regierungssorm als die alteste ten allen alten Nazionen, so bald sie zu dauerhaften Geleuschaften übergezangen waren. Dhne diesem Zeugnisch hatte die Bernunft diese Aegebenheit benanntlich vorgesagt, indem die Monarchische Regierungssorm die abnitabite der hausvatterlichen Leitung ist, die die altesten Menschen tannten, und die sapslichte für unausgebildete Kopse, wie die Menschen berielben Zeiten waren. Der Trostwolle Gedante, in dem Longerchen einen allgemeinen Battern zur Leitung der Kinder unterthanen) zu baben, brachte den Lunsch hervor, daß die gegenseitigen Pflickten nach biesen Urbildern und zur größten Glatzelligkeit der Gesellschaft abgemähen

und geleiftet wilrben. Es fchien gur Mufftarung fpaterer Begebenheiten methobemafig ju fein, hier a) icherhaupt über bie Bewalt, welche bie Befellsbafter bem aufgestellten Monarchen fiellich weigend ober ausbrudlich eingeraumt, aber bie Medite, Die fie fich merben norbehalten haben, aus bem Entamede ber Errichtung biefer Regierungsform und aus ber Art, mit welcher fie felben erreichen wollten. ju folgern; of ngeachtet bas überlagene und bas vorbehaltene nur erft nach larger Erfahrung auseinander gewillet, erweitert ober eingeschranfet werden tonnte. b) Den Berluft gabireicher angebohrener Borguge, welche bie bis nun fregen und unabhangmen Menichen burch biefen Edritt gemacht haben, mit ben mefentlichen Bortheilen, bie fie ben felben ju geminnen bofften, ju rechtfertigen. ei Den Saft und ben Mühevollen Beruf bes Monarchen, ber bie Abficht feines Dajenns erzielen foll, und feine Troftungen und Belohnungen, wenn er fie erfalt, gleichigm in Umriffe ju entwerfen. d) Die hentige Burgerliche Ungleichheit ber Stunde ale eine Folge ber Errichtung bes Ctaats insgemein und ben Abel ate eine Folge ber Monarchifden Regierungsform inebefondere ju geigen. Aus ber Geichichte ber Grrichtung ber erften Monarchie fah man, daß die Berbienfte um bie Gefellichaft, bie erprobten Ginficten und Sabigfeiten, berfelben nuglich gu fein, bas allgemeine Butrauen ber Geiellichafter ben Ginen vorzüglich por bem Unbern gum Gurftenthum, fillichmeigend ober ausbrudlich, erhoben habe, bag bie eriten Monarchien erblich und zwar nach ber Didnung ber Geburth fegen anvertrauet worben; vermuthlich, weil man vernünftig hoffen tonnte, bafs ber Altefee von bem Batter fene unterwiesen worben ober habe unterwiesen werben mogen; bafs bie Rrauen von ber Regierung nicht fegen ausgeschloffen worben. Mus bem Mamen, ben man ben alteften Meniden in ben alteften gerten beplegte: Gubrer und hirten ber Boller, Sprecher bes Rechts, und aus bem ausbrudlichen Zengniffe ber Geflichte folte man faft entbelen, bag bem erften Monarden bie Rechtsvermaltungs. und bie Bollgiehungs Gemalt ausbrullich fene überlaffen worden, Die Gefeigebung aber felben mit bem Bolfe gemein geblieben fege; aber die Erfahrung mag barin nach Umftanben, bie fich in ber Solge ber Geldichte entwillen, nothwendige Menterungen veranfaffet haben. Go wie es mit bem Urfprunge ber ulteften Babylomiden Monarchie bergegangen ift, fo gieng es mit andern alten Reichen ber, wo noch tein Awang, feine Ubermacht ober Lift barunter fant; fo entftanb benanntlich bas Mifiride, bas Chinefilde, bas Berfiiche, bas Capptifche, bas Mraelitifche, bie erften Briechifden und andere Reide te, die nach und nach in ber Gefchihte auftretten. In bem Babylonifden Stante, weil er an altern Renntnuffen wenig verlohren hat und dieje Wejellichaft von jeher ungertrennt geblieben mar, rulte ber Menich in bem gesitteten Leben guerfe meiter; Die Aftronomie mar fruhgertig gepflogen, Die Ranfte auf einen hobern Grad gebracht, die Bilberidrift, die Anlage jur gewehnliden current Edrift, erfunden, burch felbe aber ber erfte Unlag gu ber Abgottoren gegeben, bie von bier aus fich bath nach Egipten und von bort auf ben fibrigen Erbboben mag verbreitet haben, weil bach bie Geidichte alles gutes und bofes aus Diefer erften Wolnung ber Menichen in bie übrige Welt gebradt neben will.

L'artlide ober eingelildete Bortheile angrangender Ctaaten ober falliche Begriffe von Ruhm, Chre, Gemadrichterten zo. benn von wirlichen Beleidigung n und ben baraus ermachienen Rechten, burch Gewalt fremte Staaten zu unterwerfen, melbet die Geldichte noch nichts, haben nach gleugunfe ber Gelbichte bie er fie Ber-

einigung mehrer Stagten, ber Eroberungen und größerer Monardien. bertorgebracht. Man vergag benn ichon, bag jebe einzelne Gefellichaft fich nur als ein Blied ber großen Beiellichaft bes gangen Beichlechts anfeben maffe, bag fie nicht jo ibre ichembare Dobifahrt, nach ber Abficht ber Edfopfang, beforbern tonne, baß alle ober mehrere überige barunter leiben, bag ihr mahrer Gludfand mit bent Cludftande ber mehreften einzelnen Befellschaften verbunden fene. Minus, der R. v. Affgrien, bezwingt Babytonien und mehrere andere Staaten, vereinigt fie mit jemem Gebiethe und mird ber erfte Stifter eines febr großen Reichs. hier fangt in der erneuerten Welt ber Belb, bie Geifel feiner Bruder, ber Goldat, bie Ariegiheere, die Menidenverheerenden Werfzeuge, ber Gert, ber Ctlave, Die Tribute, Die emig bauernben Dentmaler von Taufenben erwurtter Menichen, vermaifter Zamilien, verf eerter ganberenen, jerftorter Wohnungen, gemachter Sclaven' an; Die Batter und hirten ber Teller, Die Cohne und Bruber, ber fichere und ruhige Benuf feines Cigenthumes, ber verträgliche Rachbar wird febr felten ober muß von nun an burch Sahrhunderte in wenig bevolferten Gegenben gefucht merben. Das gar ju weitlaufige Reich brachte einen unthätigen, bobhaften, bewafneten und fiegenben Mongreben balb barauf, seine urfpranglide Dacht burch Jurdt und Edroten ju erweitern, fich uber alle Beiege und Bertrage hinaus gut fegen, feinem Gigenbuntel, femer Laune, femen Seuchtern und Gunftlingen allein gu folgen, ben Midfftand ber Regierung von beni Gludftanbe ber regierten ju unterid,eiben, verblendet genug die Jolgen einzuseben, ein vollfommener Despot gu werden. Co artete in ber Welt jum erstenmal bie befte Regierungsform gan; aus und bie Menfchen bes erweiterten Staates gewannen fo wenig ben ber Musbreitung, bag fie fogar gebeufter und gemallter murben, werben mußten. Die fur ben Covrain felbit hod it gefahrliche bage fo eines Staats, bas Unvergnügen, die Unruhe, Die Burnertiche Bruege, Die Muthfosigfeit, Die Bergweiflung ber Inwohner besfelben geraten fich Laib. Minias, ber Gohn bes erften Gelben und Despoten, verließ noch ju rechter Beit Die Latterlichen Wege, gonnte feinen Unterthanen Ruhe und bie Grudten ihres Edweißes. Gie ichienen von nun gluttich gelebt ju haben, indem bie Weldichte berfelten Beiten, bie nur große Stantoveranderungen, Groberungen, Briege, Mieberlagen, Berheerungen aufgezeichnet hat, lange feine Welbung von Diefem alteften Meide macht, jum angenehmen Beweis, bag feines von biefen Iluheiten ber Menficheit burch Jahrhunderte felbes betrofen habe; aber ber deim ber Unfrigen Ungebnungen und Ubeln, Die Große bes Reichs und die unbeschräntte Pladt bes Beferrichers theb boch noch immer im Etaate: nur glafalle und eine ungem bnlide lange Folge guter und obler Farfien, Die mit ber grengentofen Bemalt bas meniglitite berg bejafen, haben bie frubere Entwillung geginbert.

Defendent, bas er in bem Tempel ber Minerva effentlich in der Justzeift aufgebengt hat: En. Pompogus Magnus Imp. bello 30 ann. etc. Plin. Hist. nat. L. 7, p. 16, nihi p. 165. Jul. Caes. Plin. I. e. p. 163. Appianus Celticus mihi statim in alversa plagula Exerdy Celtici. Vellej. Pat. edit. Thysy in notis arpinus quadraginta millia mihi pag. 163. Tacitus, Van Agric, bestemut terlen Eroberer: auferre, trucidare, rapere falsis nominibus imperium at pue ubi solitadiosm faciont, pacem appellant. Vit. Agric mihi pag. 582

Die Egypter waren bauptsachlich die Nation, welche in diesem Zeitalter die wichtizste Nolle spielte, in der Geschuchte als die herrschende ersteint und S. K. beschäftigt hat. Man handlte von dem physischen des kandes, welches i.berall auf die Juwohner und ihre Gesegebung einen Einkus hat, von den ersten Gesegebern, von den Gesegebung und das vorzüglichste der Mitteln zur Erreichung der Polizeigesezen, die das wesentlichste der Gesegebung und das vorzüglichste der Mitteln zur Erreichung der Poliseigenen Staats sind angesehen worden, von den Konigen, von den verschiedenen Standen des Nelchs, Priestern, Soldaten, Handwersen, von wichtigeren Staatsveränderungen, von der frühesten Religion und von dem frühen Verderben derielben durch die verbreitete Bilderschrift, von den ersten Ersindungen der Geometrie, der Anatomie, der Aftrologie, der Architestur, der Sellentehre zu. Ter Erzbergs sas die bahm gehorigen und auszezeichneten Stellen selbst in Perodotus und Diodor von Sieillien.

Mus biefer Untersudjung ichien ber Erghergog bemerft zu baben, bag bie gange Unlage ber Egyptischen Staatseinrichtung ein hobes Alter, für ihren Umfang eine fleine Ramilie nur gum quaenmerte botte, fast eine Alofterantliche Lettung verrathe und unter biefem Befichtspunfte billich als ein Beifterftut ber alten Meniden muffe angepriefen merben, wen man fie auch für einen großen Staat annehmen wollte. C. R. S. bachten aber, die menichlichen Sandlungen maren ba qu jehr eingefdrantt gewefen, wenn biefelbe Einrichtung fur einen großen Staat folte beibehalten werden, die Triebfebern: Weterfer, Bormig, Ehre, Borguge, Geninfuct berfelben maren außer Burfung gefegt worden, ber Beichaftigung gu wenig gewefen, bie Ordnung und Wohlfahrt ber Gefellichaft habe niehr burd ratterliche Rathe als burch Gefese ergielet werben wollen, bem Misbrauche ber uneingeichränften Gemalt ber Ronige habe man nur burch fittliche Runftgrige und Tegerlichleiten, die fich auf veranderliche Borurtheile grundeten, als auf Beridte, Trauerreben, Begrabniffe, weife Ermahnungen, edle Benfpiele ic. ber verftorbenen Regenten vorzubringen gefucht, über welche fich aber bashafte und breufte Gurften, mit ber gangen Macht in Sanben, wenig barüber geangfrigt, leicht bingusierten und burch welche die wirtlich bem Staate aus Mangel ftarterer Dammen gugefügten Schaben einer ichlechten Regierung nicht mochte erfeit merben. Der Ergbergog fab nun leicht Die Urfachen ber vorher gehorten Begebenheiten ein; ba er bie unbewegliche Unhanglichkeit ber Conpter an bie alteiten Ginrichtungen geleien bat, fabe er leicht ein, wie felbe im Berhaltnife ber erftaunliden Bevallferung, die aus bem naturlichen Aberftuße ber Mabrungsmittel und wenigen Rothpuriten ber Inwohner Egoptens balb entfieben niußte, bem Entzwele bes Ctaates ichablich murbr, mie benn ber Priefter- und Goldaten-Stand querft alle überige Stande habe unterdruden fennen und wie er endlich felbft von ben Konigen fene unterdikket worden, fo baß fab bie Romge gu Enbe ju ben einzigen Gigenthumern best gangen Landes gemacht und baburch ben bodfien Grad bei Destatofmus erreicht balen 2113 gang einlembtende Jolgen fo emes Despotismus ertlarte ber Ering bas, mas er vorber aus ber Goldnite ber Ragion Lemertt hatte, bag teine Wiefenicaft ober Runft in Laupten über Die erfte Grindung gefrien, ale nach Satzent unberten noch auf ben feibigen Grabe maren, bais eine Edwice, eine Willfigang liebe, eine Riebergeichtauenfart, eine Untbatigfeit, eine Mutlichgleit, eine Unemprobilieit ben unterscheebenben Kanafter ber Nauton enplag nudgemacht habe, burch welden sie ish jedem, der sich die Niete nelmen wollte, Egypten mit Kriege zu überziehen, teicht unterwarfen, in zahtreiche Aufruhren ausbrachen, ohne eine einzige mit einigen Muth sortzuseten, ihren eignen Beherichern unnuz wurden, daß sie mistraufich, verstellt, lesing, niedertrachtig, ihre Ablommlinge die Beherr und die Diener aller Ausschweisungen und aller Wenklichfeit in der Welt geworden sind, so daß die Ptolomeer nach der Jeit mit allen ihren eblen Bemühungen nichts wichtigeres ober dauerhaftes nicht ben diesem erst von einheimischen und spater von ihren Auswartigen Coprainen verborkenen Polse auszurichten vermochten.

Eben in biefem Zeitraume zeigte fich die Terbreitung ber Abgetteren. Man suchte die verschiednen Meinungen über dem Ursprunge, oder genauer, die fur die Blenschie Folgen derselben zu unterluchen. Um diesen vorzulommen, hat sich die Vorsicht das Saus Abrahms unter den Sebreern und mit selben ein lunituges ganzes Bolt, die Istaeliten, sichon fruhe abgesondert, bei welchem die Gelchichte, die Grundsze, die Zeugnissen der reinen Retigion muttels einer ganz besonderen Regierungesorm für die tünftige Welt erhalten und der Ansang zur Aussicheung des größern Lichtes fur die Wenscheit gemacht werden soll.

Der Eribergog wollte nun alfo ben Urfprung ber Bebreer, Die gur Beit unter ihnen ubliche Batriarchalifde Lebendart, Die reine Meligion biefer gett unter ben fo genannten Raturgefege uberhaupt tonnen und befonders bas Saus Abrabus, feinen nabern Umgang, feine engere Berlindung mit Gott, bie ilm ju veridiebenenmalen gemachte Entbefungen bes Plans, welden ber himmel nut feiner Rad, fommenichaft vorhatte, nemlich, bag fie gablreich anwachten, bag aus ihr bas beit ben Billern entspringen, bag fie bie Befgerin Changang merben foll, Die Bilgerichaft Abrahms, feinen Aufenthalt in Chanaan, Die nubere Ertlarung, weldem feiner Cohne bie Berfprechungen jugebacht maren, Jacobs Saus und die Lefondere Leitung ber Borficht, burch Jofephs Bufalle bas gange Saus Sacobs in Campten ju überbringen, um bort in ber Ruhe bes Landes, bas ibm bestimmt mar, und unter ber Bunft ber Romge ungehindert ju einer febr großen Menge anzumadien, Jatobs Job und ben felben die genauere Erllarung bes Cobn's und ber Beit, welche ben Erwarteten ber Boller geben follen, bie Berfolgungen, mit milden Jalobs gablreides Beldledit nach Joseph's Tobe unter ben neuen Ronigen und Beinifteen in Cgopten ift gebrudet worden, und bie Urfaden Diefer Berfolgungen.

Der Erzherzog tat baher über biese Begebenheiten batd selbst in ber hieselächte bie ausgezeichneten Stillen nachzelehn, Laid sich bas weientlichste berieten vortragen taffen S. R. D. haben darüber selbst angemeett, dass eben diese frattern Lerfolgungen die Abtemmitinge Ifracts Jacobs, nach den Absiehen der Gottbeit von dem Gopptischen Aufenthalt, der ihnen ohne dies nicht teknimmt war, abzeneigter, einiger unter sich, genauer bei den altvätterlichen Litten, Iprache, Religion ze, erhalten und zum Alzuge aus dem Lande williger verracht haben.

Jubejen mar bie ausgestelte Beit ba und bie Angabt ber Fraetiten fo groß, bal fie ein eignes Lolf und einen besonderen Staat ausmaden tonnten, nenn fie eigne liefege und en regnes Land ertangen wurden. Bon ba aus id. Peritatten bie Jiraeliten in beri Unterrichte als bie berrichende Razion auf, weil eten

Diefer Beitraum Die glanzenbeite Opoche ber Afraelitischen Gefchichte ift, Die fue bas menichtiche Gefchlecht, befonders in Abficht ber Religion, febr intereffant ift: Die Weidlichten ber andern Boller find folglich hier nach biefer geordnet morben. Mit biefer Nagion ericbien unter ben Menichen eine neue Regierungo-Mrt, Die Theofratie. Der Eriberiog wolte ben besondern Entimed biefes Staats miffen, ben Bufammenlang ber Mofaifchen Bejegen mit fetben, Die einzelne Borf bruften, um bie auffertide und innere Siderfeit ber Gefellichaft gu idaffen, Uberflug und Noth, Tragheit und Unterbrufung aus feiber auszuschließen, Die Gleichbeit ber Burger ihr ju verfichern, bas Berbaltnig ber Priefteridait gegen bie übrigen Barger, Die Bflichten berfelben und Die Urt, wie fie ohne eigene Landerenen unterhalten wird. Da biefer Regierungs-Man erft mit ber Eroberung bes Palafting gang tonnte ind Wert gefest werben, in olang tommen, ift bie Gefditte bes Afraelitifchen Bolles bis babin fury porgetragen worben. Dann glaubte ber Eriberiog in ben pon Afraeliten beseiten ganben 12 unter einander unabhangige Landichaften gu bemerten, Die burch ein bejondere Hunft, durch ben Nichter, burd ben Meiche-Genat (Synchium), burd bie Berfamlung bes Bolls ober ber Deputierten beffelben, burch bas Crall gu ber gemeinen Wohlfabrt ber Marion vereinigt waren, und beren gebe inobesondere fait eben burch eine abnliche Art regiert murb. 3. R. S. bachten, bajs alfo ben bicfem Bolle bem Michter bie Befolgungs-Bewalt, bem Genat und bem Bolle bie Rechteverwaltung, bem Crafel allein die Gefeggebungs-Macht, jo weit alle tiefe Theile ber höchften Gewalt bie gange Nagion und ihre gemeine Bortheile gum Gegenstande haben fonnten, fenn eigen geblieben. Diefe febr gufammengefeste Megterungbart war bie erfte in ihrem Sache, Die in ber Weltgeschichte beutlich vorlamm. Die Stunft, Die fuh ben felber zeigt, und Die vortreflichen Mittel, Die zur Ergelung bes Entzwels ber Gefellichaft burch felbe fend gemablet worden, verrathen fajt fur fich ben Urfeber und haben taum von bem noch wenig erleuchteten ober burch Erfahrung belehrten Menichen allein entworfen werden tonnen. Daß aber eben unter biefer Regierungsform (ber Richter) ber Stuat oft, meiftens und febr viell gelitten habe, mar die Urfache nicht in bem Plane, bachte ber Gribergog, fondern weil fat die Magion nicht an jene Bunde gehalten hat, die ihre verschiedene Theile unter einander und mit dem Gangen Entwurfenagig vereinigen folten. Der Erg. herzog machte ther eine Unmerlung, Die er in ber Jolge erweitert hat, baf: fait jebe Regierungsart fo gimlich bie Abficht erreiche, wenn man fich an bie Grundverfaffung berfellen halte, ober wie hume biefe Bemerfung aus gebruft tat, bag jede Regierung nur in fo fern aut ober filledit ift, als fie gut gber filledit vermaltet wird; felten fan man ber Grundrerfaffung jelbfe bie Unfeile bes Ctants jufchreiben. Diese hintaffigteit ben ber Erhaltung ber angeordneten begierungsart, Die Ausschweifungen ber Samilie bes leiten ber Richter, Die Fordt por ben Inordnungen ber Wable ber funftigen Anfter, bas Benfpiel ber benagbarten Aller, ber unbeideibene Rutel, eine grefere Rolle unter ben benadbarten Bollern ia fpielen, ju weld er unter ber gewehnlichen Begierungeart wenig Sofmung war, und brelleicht gum nichreften bie ber Ration angebehrene Unteftanbigfeit mad te, bag man bie Listerige Staatoverfaffung in ein konigreich umanderte, body fo, bag bie nichfeiften iftennofere bes Chats felten bentehnlten werden und bei Menig gefegmufig mut wed metrals bas Amt eines ertinden Richters telleiben folte.

Bon ba an hat ber Ergbergog bie Geidichte ber konngen von Grael vor fich genohmen. Er fab in felter, bag die erften und bie gefobrlichften Unerdnungen in ber Ronigliden Samilie entfranden find, baft bie machtigen Beiniftere bagu alles bentrugen, bag fich bie Ronige bald ihrer Macht miftbraudten, bas Gigenthum ber Unterthanen angeiefen, bie orbentlichen Ginfunften auf unugen Bracht und fur ben Muthwillen ber Gunftlinge veriplitterten, baburd aber gu beutenben Unlagen ihres Bolles verleitet wurden. E. R. S. nahmen in ber Geichalte balb eine potitifte Ungleichheit unter ben gunften mabr und eine innere Geferindt und Rendichaft gwifden ben verfchiedenen Theilen bes Staats, Die ichon fruber eine ichablige Eraltung vordeuten konnte. Es zeigten fich Ihrem Rachforften Unordnungen in ber Bermaltung, Weichlichtett und tabelhafte Gitten am Sofe, noruler bie Regenten bas gebem Staate beifft raichtige Unfeben ben ben Musmurtigen und bie bieferige Liebe beg ben Unterthanen gang verlebren baten Zie fanben, bag eine jugenbliche Meife eines Gurften, ber gar nicht fur bie Lage ber Celhaften gebitbet war, gegen bie billichen Rlagen bes gebruften Bolis, auch nach bem naturlichen Laufe ber Gaden, ein Trenung bes Reiles, von welcher ber Seint ichen bereit lag, beforbern mußte. Der Ergberjog fab bas Braelitifche Bolt fich in gwei Meiche theilen und folgte ben Pegebenheiten berber. G. A. & bemerten gleich, bag feit biefen bas Safteme bes einen, - bie L'iebervereinigung ber abgeriffenen, bes anderen, - bie emige Trennung von dem Aften gum B. genftande hatte, baft alfo eines bas andere auf alle Met gu id,machen fuchte, bag in bem einen eine neue Religion eingeführt murbe, bamit auch religiofer Sag und Untichrnung bie Trennung veremige, bag Leebe medfelmeis frembe und groffere Mabte: Egrier, Egyptier, enblich gar Mffgrier und Babntonier mit ins Grielle acjogen haben, burch welche enblich bas eine und bas andere ift aufgerieten morden Die genauere Aberficht bes Gangs biefer Begebenheiten zeigte, baf bas Afraclinf be Meich oter bas Meiche von Camaria ichngeachtet felbes von großern Umfange und am Bolle jablreider mar boch faft immer ichmacher ale bas Bubifche ericheine. Man glaubte, gur Getlarung biefer Bemertang in ber Gefchubte felbit Angaben qu imben: Die Perfelgung wiber bie alte Meligion und ber Brang in ber neu eingeführten hat eine Menge ber beiten, weilesten und tauglichften Manner aus bem beide verdrangt, Die gutige Aufnahme berfelben in Berufalem bat mehrere gur Auemanderung aus Camaria gereigt, Die gablreichen Enthronungen und Ermorbungen ber Couvraine, Die ohne Cronung burch Ubermacht ober Lute guftanden gebrachten Bable ber Minige, Die innein baraus entstandenen burgerligen Kriege, burch welche eine Menge ber wichtigften Unterthanen famt Saufe und Unbange find aufgerieben worben, baben bie Gafte und Rerven bes Meiche vertilget. Durch ein befonbers Berbangnig folgten außerliche Rriege auf Die innern Mit ben viellfulugen Anberungen ber Blegenten brachte ein feber fein eignen politifden Plan mit in bem Staate, flofte bas alte um, verbreitete Ungewisheit und Unger liber den Inftand eines jeden privat Saufes, und ehe noch der neue Plan reif werben tonte, wurd Plan und Tugent verbrangt. Durch ein wunderliches Gefchife faffen unter Diefen ford,terlichen Unbranden bes Reichs Camaria bie flugeften Gurften auf dem Throne Juda, meldle fich ber ihnen burch tiefen betrabten Buftand ihres Bachtare vergennten Muße werlich gebrauchten, um ibre Unterthanen gu bereichern, Ordnung in ben etel buften gut aften, alle maglide Berbereitungen gegen auswärtige Reinde gu machen

Da bem Erzherzoge die zahlreichen Emperungen und Enthronungen in Samaria besonders aufgesallen sind, wolte er den Quellen dersettigen nachjorisben. Er glaubte zu entdeten, dass eben der Frund, mit welchen der Stifter diese Neichs zu seinem Bortheile wider die altern Herrn den dem aufgebrachten Bette zu Anfange durchgedrungen hat, d. i., daß die Krone jederzeit von der Willtuhr des Bolles abhange, seinem eignem Hause, von dessen Laster die Menge bald muste aufgebracht werden, zum Untergange gewerden seine Nach das erste Lenipielle der Berjagung des ersten Konigsgeschlichts jeden mächtigen, verwegenen, herrsüchtigen zum Persuche rege gemacht habe, daß die Berfuche leicht gelungen, weil kein entscheidendes Geses üler die Erdnung, Nechte u. s. w. der Wahten und Stimmen da waren und die Könige selbst sich an teine halten wolten, daß die Zouvrainen sich durch ihre öffentliche Laster und Ansschweifungen ben den Erosen und ben der Menge chne Maaße verachtlich machten.

Gin wichtiger Borfall, ben man in biejem Beit-Raume ber Bfrachtischen Befchichte fand und ber ju lunftigen wichtigeren Begebenheiten Gelegenheit geben foll, hielte ben Ergherzog noch etwas hier auf. Der 16 te R. von Camaria, ber ich burch ben gewohnlichen Gewalt auf ben Thron femang, mand fich an eine entftebenbe neue große, jur geit berühmte Macht, um fich und feiner Nachsommenichaft die Mrone gegen feine Unterthanen und Rachbaren gu verfichern. Er erftarte fich als einen Zwelaren Ronig von Neuaffprien, ein politifdes Spitem, bas gmar für jest die angesinnte Gicherheit ichuf, bas aber balb benbe verwandte Reide, Ruba und Camaria, frurgen und bie gange Ragion jum Untergange bringen mirb. Dieje neue Dacht, Die in ber Gfraclitischen Geschichte auf einmal und in einer anderen Gefratt als oben (Pr. 2.) erfdien, gab Welegenheit, ihren Anfange nachguforichen. Der Ergherzeg ließ fich baron bas vortragen, mas man ben ben alten Gefchichtidreibern mabrideinliches findet, nemlich, bag bie erfte große Ufgrude Monarchie lurg por biefer Beit in 3 madtige Reiche: Medien, Babulonien und Neugigrien zerfallen seve, mas E. R. H. aus ber Große icon lang vorzeielen hatten. Man verwarf mit ber Gefdichte biefer Revolution an ber gande jenes, mas man insgemein fur bie Urfache berfelben angiebt und von ber Weichlichteit ber lettern Monarden ergabit. Die erften Negenten von bem Meuen Minrien, voll noch von ber alten Große, benten nicht fo febr auf die Ausarbeitung ihres noch erhaltenen und noch weiten Staats als auf die Erweiterung beffelben. Da Diefe nun gegen Oberaften nicht noch möglich ichien, indem in diefen Cegenden Die Boller erft zur Frenheit gelangt und voll Itatigfeit für felbe maren, fo murd ber Plan ber Ausbreitung gegen Unter Mfien, Gyrien und Paleitina ben biefent Sofe angenohmen. Bang ju bem Bortheile Diefes Guftent tom Die Bind Ergebung bes Reichs Camaria, melde jur Ausfuhrung beffetben ben Weg frenwillig anboth.

Nachbem ber Erzherzog in der abgehandten Geschuchte breier Zeiten in Asien einen schon blabenden Handel, benanntlich in Sidon und Turus, als einen reuen Beweis, daß dieser Weltschil schon sehr bevolltert und in der Berseinerung sorigerult seine, temertt hatte, wollte er sich den Ursprung dieser zween in den altesten Beiten beruhmten Sandelostatten, die Errichtung ibred Sandso, den Stoff, tie Unsbreitung dessetzen vortragen laffen, wo man denn Gelegenheit sind, die Begreife von dem Handl insaemein zu oeben: die Meinungen von seinem erken Urstunge, von den verkchiedenen Arten bestelben, von der demselben gemachlichen

Erimoung ber Mange, ron ben Kunften und Biffenschaften, Die aus bemielten entfprengen muften, als Rechentunit, Gewicht, Daagen, Edufbaue, Echiffarth n. f. m., nie weit diefelben bis ticher gestiegen find, von ben bamals lesonders geicharten Erbeniten und Tyriiden Manufafruren, von berfelben in ber Golge felr michtigen Rolenien Ibeben, Itilea, Rartlago, welche in bem Befige bes Ganbels und ber Runften berfeiten geblieben find, nachdem Giben und Tyrus von Allegunder gidert gang find gu Grunde gerichtet worben, vorzulegen. Der Erzherjog fudte bie Urjaden breies fo idnell jugenohmenen Sarbto gut finden und glaubte, tag bie burch Rriege und bargerliche Magerenen and ben inneren Theilen Affiens verbrangte Meniden an biefen nicht geachteten Ruften Rule und Greiffeit gefunden haben, burch bie Unfruchtbarfeit bes berogenen Vandes gezwungen auf Mittel gebadt haben, fich bas nothwendige anderemo ber gu ichaffen, Die Gelegenbeit bes naben Pecers und ber nafen Balbungen benugten, um qus ben angelegenen, noch ungebauten Gegenden Curopens ohne Sundernife neur und reide Materien gu bollen, ju verarbeiten, felbe ben ben in Mijen mit Rriegen gang beidagtigten und in Gurera aller Rünften untundigen Nagionen umgufegen u. f m. Mus Diefer Forfdung entftand ein allgemmeine Beomachtung: bag Gleiß, Matigfeit und Arleitsamfeit ordentlich und meistens in von Ratur unfruchtbareren Clegenben unter Meniden von menigen Glufdgutern fich bervorthue, aber bert niemale, wo die Grenheit, bas Cigenthum, Die Rube bes arbeitenben Menfden gefrantt nirb. Man verichwieg elen ben ber Befdichte Diefer Ganblofunte bie Gebter nicht, wegen welden die Inwohner berieftigen von ben uberigen Ragionen nach ber Beit febr getablet murben, Gebler, Die fich ben ihrem Geschafte leicht einschleichen und fair allen handlenden Leltern gemein werden, fo bald fie die große Bluthe errenben.

Nabe an biefen banblenben kaften zeigte man bem Erzherzoge ben zu biefer gent zwar fleinen Anfang bes Enbischen Reichs, bas aber talb in Affen Anfichen machen und und bas ichen fruhe Pflang. Volter an bie kaffen Stalions, unter ben Namen ber Tprebener ober Gerrufer, übericht hat.

Da ber lange Brieg ber Griechen wiber Troja und bie berühmte gerfterung biefer nahe an gwoien gelegenen Stadt gu ben Gefchucten Wiene und in biefes Atter gelert, ba biele Begebenheit ber Morgen ber mabren Gefchichte ift und in Abiadt auf bas Renntnis Caropeilifer Bitten, bennantlich ber inriecholden, auf bem Urfgrung in der Bolge berahmter Staaten in Stalten, an ber Tiber vorzüglich, auf bie in Gleiedjenland felbit feit berfelben vorgegangenen Staats-Beranberungen, auf ben Anfang Curopeilder Auftur u f. m. febr widtig ift, verlangte ber Ergbergeg bas mefentlich fie ven berfelben gu mofen. Hachbem man es gethan, wollten fal 3. A. S. ben Gelegenheit ber bier gefundenen und ichon etwad gefitteteren Brieden von bem bieberigen Buftanbe bes von ihnen bewohnten Weltilleils von Europa und benantlich ber gur Beit in Guropa befannteften Griechen, meil fie nun querft in ber Gefaichte auftretten und bald biefelbige beilaftigen merben, portragen laffen. Uber bie erften und fo gar ju biefer bit mehreften Inmobnern Europens, über Die Bewellferung beifelben fonnte man wenig jagen. Man brachte paraber Uberlieferungen und Meinungen ben, aus welchen es ideinen foll, bag we Livillerung aus Alben in Curera pen Cft-Nord angefangen und fich bann auf alle Covenden, mert ben Merb berab, verbreitet bibe. Die erften von ber Gituite ober von neuern Antipunlingen ba angetrofene Inwohner wurren aboriginos ober autochtonon, jum Perreije, daß man fich um ihren Uriprung nicht besämmerte, genaunt; bas naren in einem Theile Europens Zonthen, bas in bem andern Celten, beebe mit ihren viellen Untertbeilungen.

Epater gaben vericiebene Buialle in ben zween alten Weltheilen Unlag, bag Affinten ober Afrifaner, von Phonifern ober Capptern fo gimlich gebildet, in bem nachften noch untefanten Weltheile, in Curepa, Gicherheit ober Blate fuchen mußten Gie landeten in ber Saltinfel, Die bernach Griechenland genannt murd hier haben biefe murflich irrente Aitter bie in verichiebenen Begenben gefundenen Mutochtonen ober Milben mit Freundlichfeit, wifte oder Gemalt in grufere Gelellichaften verfammlet, gu tteinen monarchiften Staaten, ibie fie feltft nur fannten gebilbet, ihnen bie in Mfren und Afrita geretteten erften und gemeineiten Renntnuffen mit ber Wervolltomung, Die fie feit ber Trennung erhalten Laben, mitgetheilet. Deshalben find bieje erften Lehrer ber Autochtonen in Griechentand von ben banibahren Reffen berfelben als Chermejen jebergeit verebret morben. Jo marb zu fruben Beiten bas Ronigreich Argod, fo Sparta, fo Athen, fo eine Menge felr fleiner Reiche und Staaten aufgerichtet, beren wolf 67 noch gur Beit bes Trojanifiten Ariege und nachdem ichon melrere mit andern find vereinigt morben. in einem Etriche Sandes gegublet murten, ber beute faum einen Rhurfurften ober Bergoge anfreben murbe. Diefer marb ber befanntere Unfang (benn von ben altern Emwandrungen ber Zitanen in biefe Begenben laft fich nichts unterriftenbes fagen) ber Bilbung einer milben Ration, Die mit ber Bit ju einem fo feinen Gefdmade, ju einer fo meifen Tapferfeit, ju einer fo tiefen Ctaatsfunft gelangt ift, bag fie in allen biefen Gudern bie Lehrerin und Meifterin ber allerigen Welt geworden und es nich heute burch ihre gurufgebliebene Geriften ift. Der Erg. Lerzog laß felbit bie hierher gehorige Etate ben Thuendibes.

Unter den zahlreichen griechischen Staaten war vor dem Trojanischen Kriege fast gar seine Verbindung. Ihre Veherricher wurden nach wenigen Enteln der Stüter die ummenschlichten Inranen und die bosartigsten Nachdarn, ohngeachtet man sie aus Verblendung oder Heuchelen als Haldgötter oder Selden kejang. Dier hat man in einem anstandigen Auszuge die Sitten dieser gepriesenen Haldgötter und Selden vorgetragen, um zu erklären, welche Menschen man unter denschen verkanden labe. Es zeigte sich aus dieser Alhandlung, das man damals noch wenig achter Tugend mit dem Vegrisse des Helden verbunden habe. Wan unterstüchte den Justand der Menschen unter diesen Ungeheuern und fand, dan das von ihnen gebildete Voll unglütlicher als rorber in seiner Wildheit moge gewisch sehn.

Der Breiteg nieder Troja und bie zu sellen durch mühevolle Unterhandlungen zu Stande gebrachte allgemeine Bereinigung der griechischen Staaten haben ber Razion guerst gezeigt, zu was sie, unter sich verbunden, sibig sen, und bei weisern Patrioten den Gedanten bervorgebracht, durch Runst und fur die Wohlsart von gang Eriechenkand diese Berbindung seit und dauerbast zu machen. Werklich sund biese zu do Lorstellungen auch salt allein das, was diesen Eriechenken Ariegazug in Ufen merkwurdig machen tan Mis eine Folge eben dieses Juges, welche nach der Zeit zu dem Wohle der ganzen Nazion und des ganzen Europeisken Plenisbenseilliebts vill bewactragen bat, bat man angemorte, das die lange Abwelenbeit

ber Arieger aus Griedenland indeffen zu mander Itaats Beranderung in Gried, mitand felbft Gelegenfeit gegeben hat, burch welche vielle der machtigern Jurifen famt ihren Begleitern sowie audere durch andere Zwalle der Unternehmung ben ber Auffehre in Guropa find gegwungen worden, in Italien ein neues Gried, mitand, das Große, zu fiefen, das nach der Zeit Inwohner, Sitten, Aunste, Erwen-ichaften in f. w. aus dem alten boblte und mit selben lang verbinden flieb.

Bu einer wichtigeren Manberung ber Boller Griechenlands und gu einer geildwinderen Berkreitung ihrer Gitten gab vo 3 nach bem trojamiften Rriege Belegenheit bie fiegreide guruffungt in Pelopones ber Radfommenfchaft bes Berful. I und ber Unbanger feines Saufes, Die por Jahren von ben Beloripen aus ber Salbiniel maren verbranget worden und nun nach ofteren unglittigen Berluchen biefelben felbft baraus vertrieben haben, fo bag bie Bertriebene gum Theile auf die nacht gelegene Bollerichaften gestoffen find und felbe gam Alequae aus ben alten Wolnungen gegrungen haben, gum Theile feltft nach bie gegen. überliegende Ruften bes Meinen Miens geftinet find, in alle Wegenden aber ihren Nagional Rarafter mit fich gebracht haben. Durch bieje Begebenheit find bie nachmold unter ben Berfern berühmte Griehiche Stabte mit griechliger Grenflitoliche um biefe geit in Mien entftanden und eben durch biefelbige bat fich ein Cobe und Jinthe ber Menitien in ben nabe an ben Belopones gelegenen Betterichaften verbreitet, die alles in Newegung gebracht hat. In Pelopones fellft murben bie fleinen Ronigreiche von nun an unter ben neuen Acherrichern, unter ben Bera. fliden, vereinigt und gu einer mehr Gluf verfprechenden Große gebracht, alle Thronen besielben murben mit Regenten aus biefem Saufe befeit und einge Menge miglider Einrichtungen für bie allgemeine Berbindung ber Ragion von benielben entweder mider bergeftellt ober eingeführt, benanntlub ber Umplottionen Rath, bie Chumpifde Spielle ii. f w. Da aber bie icon weifere Ragion falb eine Wenge fibel und Unbeile aus ber perfonliden Berrfucht, Ubermadt, Gigendunfel, aus ben grangentofen Unfprichen, Leibenschaften, Ausschweifungen, Gattern, Un-Mugheiten it ihrer Gurfien, beren bittere Folgen nur auf fie fiellen, erfahren baten, ba bieje Guriten bie richterliche und befolgende Macht, bagu noch Die Briefterliche, garg an fich gezogen hatten und ber Gejeggebenben Gewalt bes Bolls felbit forderlich geworben find, haben bie Grieden faft gu ber nemtiden Beit einer bewunderungswirdigen Abereinstemmung der ibefinnungen bie tonigliche Macht iberall aufgehoben und bajur Republiten auferntehtet

Athen machte ben Anfang ben Gelegenheit, baß ihr würdiger Komy ten tem durch den Einbrucke in Pelopones veranlaften Neiez ist getodet worden Sie errichteten eine Ariftotratie, die von den Archonten, Areopagus und Cenat verwaltet ward. Die oltesten und billigsten Grundgelege des Teesus wurden bervergefinkt. Hier erschent in der profanen Gelchichte zuerst eine verwilltere Negierungsart, die Aristofratie, ein Jeiden, daß sie in der Auftlarung und Erfahrung morklich vorgerüft sind. Man legte also dem Erschergese die Begresse von der Aristofratie vor, ihre Bertige und Jehler, und aus diesen sahn Die K. Sichon vor, was in Athen late vorgehen nuchte.

an Sparta gab gur Staatsveranderung Die Uneinigfeit der tonig Samile feine Anlag, indem burch ein ungesehnes Benipiel 2 bruderliche tinien gugleich

his con other patients on then filten Clientate und Den fall entfeme, welleinerfen beibe 5 ib, bem Belle pie idmeinten, bem iellen Ranfine, Bereine, fonte ten eingangamen ben fich ber fie nung ber elben genen ben beubert den untmerter ju verf bern. Durch ber e Schmadbeit und unflinge Gendulen ber Ringenten t'e bus Guit ju einer Grenfeit gelangt, bie mattiger eine , ligelle giber und Angon e funnte genannt merben Det gange Etaat mitte betweet gang gen f untergannen, com tim migt belong ju fille gelommen oute. Diefen neutem und anier den Oltern befontern Gegegeber melte ber Geglergen genauer fennen E. R. &. Labon force & theoghe in Alubert felbit aslefen und benn bot mon über bob mientlidie feiner Gefentebung gefpreden. Dan ertifich, bag Granta gu einer Philate ce-Mortialient e burch binfung feine umwullbet monten, bag feine Mit at lime antiere mig gem fem fenn als; bie innere und aufere Giderheit; erhalten nidt eroberen; fren fenn, aber nidt anbere unterjoden mollen, meldet ibel er auch polifommen mit feiner Ginrichtung erreichet bat; bat aber ber Menich in femem Stante ju lach ift gespannet merben, umt fo einen Stand fange an erfalten, bai, er tauf, fterf, troger und ganteriih bald merben muite, ban er rates pan ben achten Unne miedleiten bes beiens gewegen berfte; bas er qui't ren minte, an Patter, ein Chegath, ein John, ein Berund, ein Merich gie fenn, um ein achter Erartoner fein gu funnen; bag fich befarge Ctaat Goefurtit, Bodadtung aber niemmis Lite und aufrichtiges Sutionen ben ben bierinen flagionen erworben merte; bug er, ber Effaperen und Ebermacht fo cefrifft, feine eine Unterthanen bie Releten auf bas unmenfahilite behandelt fale Dad infurgent Clane wurd mit ber geit bie einzuge Widiffigung bes Burgers; immer wie im Edlachteite verfammlet, immer bereit in bie Edlacht 14 rufen, benen alle Uncemade gelortet, in allen Uften geabet, bon einer Bottertante Utebe beieffen gu fenn, welde, genau betradtet, in ber Tat nichts anders pine als eine rafende Math, anderen Ment en ans ideinbaren Bortfeilen tes Stoath, in bem ber Eportoner lebte, ju ifaben und einen rubelofen Entufaimus bed Rabme ju nollren, ber eben nichts rivingeres mar ale ein hierber Munich, Perrifen von arbern Gefelifaften ju ericlagen, ju Ellaven ju maden, ihnen alles Unteil jugufugen, um fich in ber Belge baraber rubmen gu fonnen, con eben io groffen Unmenichen Statuen gu erwarten, bie Delt in furchtiames Erfranen gu ftorgen

Raddem in diesem Zeitraume von Mythologie, Crafeln, infentlichen Spielen als besonderen Seine-Mitteln der Itanisanst oder holigen so etwad vorgenmen ist, hat man am Ende S. R. Has intereffenteste von der Muthologie, bas interestationische von der Muthologie, bas interestationische von der Muthologie, bas interestationische von den öffentlichen nungen uber die Trieffebern derselben, umfrindlicher von den öffentlichen Spiellen in Ereckentand, ihren Absach u. f. w. gesprochen. Endich fint man uber des Fortenfen der Manifeleit in ihren Weien, über die Erbestung ihrer Kenntnussen und Eriahrung, ider ihren zuftand in desem Miter nah ben Abt ihren des Untersiches Bemerkungen gemacht.

Bon nun an IV. Per. nerden tie Pewegungen und Geld iten Biens, wo die Geldestillreter noch immer ben vornehmften Echaurlag ber Menichen Geldelte fein loffen, mehreren Rozionen geremein und willen ich in einander. Die neu Minrifche und fold barauf bie Babulonifche Macht ward bie berrichenbe in ber Ceididite biejes Beitraums. Das Ansehen von Ren Alfarien und bas Beripiel von Samaria taulit ben von femen Rachtarn gebrutten R. u. Juda; er verlannte feine inneren Grafte und erfaufte mit ber id andlichften Unterwerfung Affortend Edug gegen feine nicht große Beinde. Caburch wird ber Monarch von Mugrien ber Echiebemann bes Echifials von bem untern Affen und befommt Lormande genig, fich jum volfommen heren ber Gurften berfelben ju maden. Er vernichtet bas konigreich Campocus, balb barauf feinen altern Breund und Anecht pou Zamaria, macht auch Diefem Binblonigreide ein Enbe, ichloppt bie Immobner befielben bie Bfrachten in feine entfernte Wilftenenen und entfruitet unter einem feinen jungern Anedt ben Ronig von Juba) fo, bag ber Budifche Staat niemals mehr ju Mraften gelangen fann Mun befam Juba an bie Stelle ber olten Radbarn, benen es ben gefegten Muthe und mit fluger Thatialeit immer gemachien fern fonnte, einen übermachtigen Schutheren, von beffen erweiterten Gebiethe es fo umgingelt murbe, bag ihm von nun an gu ber Mettung von dem garglichen Untergange nichts moglich blieb, als gebeugt und gebulbig bie Aned tichaft ju ertragen. Ein glangenber aber ungegrundeter in allen budten eitler Tlan, tie alte Unathangigleit zu erlangen, bat ben fonft frommen Egednas, .NB. ift fo viell als Gintias; wird aber nicht gejdrieben) R. v. Jubea, balb betäubt und fo tiefe Burgeln ben ber bortigen Regierung geftlagen, bag auch Die Radfolger bes Ezechias am Throne burch teine ber Schadlichften Rolgen De welben belehret bavon attommen wolten, fich und ihr Reich mit felben endlich in Untergange frad ten. Juda ichlog nemlich ein Bundnif mit Egupten und Babylon wider Mifreien. Diefes ift bas erfte ausgebreitere Bunbnig gwifden entierneten Jurfien, fo in ber alten Beschichte vorlommt. Geit biefem trat Egopten mit ben afiatriben Madten mit ine Spielle und muß ron nun on fein Schlifal mit benietben theilen. Das Eite biefes reigenden Bandes hat fich lalb gegeigt. In Batelon ftarb bas Saus ber erften Ronige gerade gur Beit aus und Afprien bemachtigte fich leidt bes gangen Webiethe, Gaprien mar fo fcmach, als man es ichon in vorigen Beitraume porgefeben batte. Co batten gwar einige feiner Monige wirtlich verfacht, ber Ragion burch beitfame Gefege eine glaftichere Wenbung gu gelen, aber bas iden eingeriffene Beiberbnig ber Gitten, Die furge Regierung weierer Burfien, einheimide Epaltungen und Die Linbruche Afrifamifter Polleridaiten baben gehindert, bag es ju feinen inneren und bauerhaften Mraften bat gelangen fennen, Co mare baber fur Montion's Macht ein leichtes gewefen, Egupten querft und bann bas auf Egyptens Benftand fiolge Buba iden bamais ju frugen, wenn es baran nicht in Cherafien burch machtigere Teinbe mare gehindert worben und bort balb ihren Untergang gefunden hatte.

Dort baben bie untangie von Abgrien untersechte Pabylonier, graufam von ihren neuen herrn behandlet, unter ihren nutleidigen Abgrichen Stattbatter Natopolatiar selbst die Wassen wider ergriffen und sich mit dem angrangerden Konige von Medien, der elen gerechte Klagen mider Affinien hatte, verbunden Rach enigen blutzen Niederlagen der Associate haben die Berbundene die Belagerung vor Affiniens haut state interes gelegt. Keine der unterthanigen Provinzen aus Unterasien ihre einige Vewegung für die Orhaltung der verhalben Veherrscherun, weil es teiner aus allen daran liegen solle, einen Despoten für den andern mit Gut und

Plut gu illugen. Ginipe ward al'o von ben vereinigten Babgianiern und Mebern unter feinen legten Sonige Clinatban, boffen gange Geldichte in bem Bernamen des Haubers ut erhalten norden, nach einer langen und idrettiden Belagerung eingenohmen, gerftart und auf allgeit vernichtet, nachdem fein Reich in meriger als 11 dumbert Rabren gu einer einaumlichen Geoffe gelanget mar. Batulon gog bie meiten Bortheile aus bem Untergange Magneiens und balb erlieb es fich burch bie Weihillicfeit ihrer erften Rontge ju ber berrichenden Madt in Aften; ba ihnen bie banber bes untern Wiens quiefallen maren, bachten fie fich biefen Theil ihres neuen Geliethes mehr burch Bute als Gemalt gu berfidern. Gie ftelten bem Ronige von Juda, Jofias, alle Linder fremmillig guruf, Die einft gu feinem Ronig. reiche gelort haben, fie tratten ibm nebft bem'elben noch bie Fraelitiden uerb Ranangiften ab und forberten nichts mehr als Unbanglichfeit und Treue für Bulaton, fie welten burch bie Grofmuth aufrahtige Lundgenoben und barch bie Greignbigfeit madinge Greunde an ben Grangen bes Gebiethe haben. Gie erreiften aber bie Abfidt nicht. Denn ba bie Canpter burch bie Giffe ber berbengeruffenen Grieden mit einen julbernatürligen Muthe und mit ungegrundeter Munetlicht auf Croberungen gegen bie neuen Monarchen gogen, tobteten fie im Durdjuge ben feinen Banbnuffen mit Babulon getreuen Jofias und festen auf beifen Throne einen ihnen ergebenen Pringen. Der Huhm, Die Große, bas b'lut ber Cappter in biefem Buge war nicht bie Wurtung einer Magional Defferung, ber einheimifchen Starte ober ber Ordnung bes Staates, waren nur eine Gelge gufalliger Umitande: fie verichmanben baid wie gabling aufloternbe Grelichter. Rabue, ber Monarch von Babulon, trieb fie mit leichter Muge bis über bie Crangen ihres eignen Reides und rufte bann gegen Berufalem, vergab bem Ronige, ber von ben Comptern bie Krone empfangen hatte, und bestättigte fetten fogar am Thione. Da aber meber biefer, meber ein einiger von befielben Nach. folgern bem alten Gofteme bes Eguptifden Banbniges aufrichtig entjagen wolte, ba ber batylonifche Beberrider mit verwunderlicher Laugmuth alle Mittel ber Gate und bes Jorns erfdopit hatte, um ihnen ben Taumel befielben gu benehmen und fie in die Chumoglidfert ju fegen, baran gu benfen: fab er fich endlich geswungen, ihrem Meineibe und Unfinne fur alle geit ein Ende gu machen Rad einer langen Welagerung, welche ber ergornte Rabue vor Berufalem gelegt hat, unter welcher Cappten für feinen unglatligen Bunbengenoffenen taum etwas berfuchte, nimmt ber Babnfonische Monarch bie Sauptitadt ein, tabtet bie Gohne bes Ronigs, tlundert, cerftort die Stadt und den Tempel und fafeppt die ffeinen und Ihledzen Alerbleibiel ber gangen Ragion nut ihren legten und gellendeten St. Sebetras in Babulon. Diefes mar bas Enbe bes Renigreichs Juba, bas 184 3. langer als bas Sfraelitiiche gedaueret hat aber aus ben nemlichen Urfachen gu Grunde gegangen ift, Mabuton, bas nun unter gwenen einigen Ucherfdern gu einer fo eritaunungemerbigen titrafe geftiegen mar, bag man glauben fotte, es werbe Jahrhanderte blichen, marb in bit Jahren und burch vier einzige Nachfolger gu Grunde gerichtet. Der eine, lis jum Unfinne mathwillig, ausichweifend und weichlich madte fich ben ben Unterthanen verabtlich und gab ben Mebern, Die feinem Reiche jur Große gebolfen fatten, Urfuche gu bitteren Beleidigungen; ber greite, voll Bergroßerungefulte, ergriff mit Sige Die burch ben Muthwillen bes Borfahrers erregte Bewegungen ber Perer, Die er obne bein Stoige auf feine

Wacht leidt hatte bentegen tonnen, und fief fie in einem fermitchen beriege austreden, welder nur nut bem Untergange feines Reides ein Ende genohmen bat. Er fant an ben Webern eine Nunft und Tapferfed, die er nicht vermithet hatte, und in ber erften Eddatt mit ihnen feinen Job. Der britte, ein junger, ligiger, graufamer Gurft hat feine eblere und verbientefte Unterthanen, beren Liebe und Ergebenheit bei den fortbauernben gefahrliden Rriege mit Mebien ibn beionbers nothwendig war, burch feine Ungerechtigfetten und Gewaltthatigfeiten gezwungen, aus Bergwentung gum Beinde überzugeben, und die Menge felbft jo in Leuthe gebracht, bag fie ben Bittrich erfchlagen hat. Der virte und lezte eben ein febr junger, vin wohllistiger, ein forgloler Blegent war offenbar für Die Gefahren, in melden ber Staat ben bem fortbauernben Med ichen Ariege wantte, nicht gewachfen. Geine Mutter terfudite alles jur Rettung bes Staats. Die gemann bem Meiche ben geftilteften ber Reieger und ben reicheften ber Ronige ber bamaligen geiten, ben Croefus, Renig von Unbien. Aber Cyrus, ber perfifte Gurft, ber Erbe bes Debiften, an ber Epige ber Meber und feiner topfern Perfer befigte Lubien, Die einzige Etige Balnlons, und nahm nach einer Belogerung eines gangen Jahres Baboton felbit im Sturm ein. Dit bie'er Einnahme wird Corus berr von ber Babplomiften Monarchie, Die nicht viell über hundert Jahre mag gebauert haben, und ber Stifter eines neuen Reiche, bag in ber Große fein abnliches gehalt gu haben icheint.

hier ichaltete man die frubere Gefchichte von Medien ein, unter beifen Ramen eigentlich Enrus bermalen noch handlete. Mebren hat fich nach feiner erlangten Steufeit und nach viellen einheimischen Unordnungen foat zu einem erbentlichen und nach eiellen Sindernuffen gu einem maditigen Ctaat erhoben Es motte erit feine ordentlide Regierung bulben; eine Republife mar über bie Affatifden Begrine; und nur bie unfeligen Tolgen ber Anarchie haben bie Bleber bahin gebracht, fich ben Dejoced gum Konige ju mublen. Er war ber Wahl murbig. Da er mit rafen und wenig gebildeten Denichen gu thun hatte, ichuf er feiner Murbe burch außerliche Bracht, funitlide Entfehrnung von femen Unterthanen, burch ein Beteinen,fpolles Berfahren in ben Geltiften Chriurdt, Unfeben und Macht. Diefe Consubrung ber Sofftatt und ber Regierung ift faft im gangen Crient gum Mobel angenolmen worden. Man übertrieb fie und es fichen, als wurden Die Beller unter berfelben von unfichtbaren Geifeern regieret. Es folgte baraus, bag bie Untershanen bie versonlichen Gigenschaften ber Regenten febr felten fannten, feine Anderung unter ben perjagieden Burien mahrnahmen und ben den blutigen Muftretten, Die in bem innern bes Sofs vorgiengen, gleichgiltig blieben. Die biteren Einbruche ber Comben in Debien haben bie Ragion erft in Thatigfeit erhalten, in ben Matten gelbet und im Stanbe gefest, Ben Mfinrien mit gut ftiegen. Rach biefen Einere theb Medien lang ungeftert. Denn fichlich fich auch an biefem hofe bleitlichkeit und bie Regierung ber isunftlinge und Weiber ein; vom hofe breitete ich bas Ubel unter bie Rappon. Jum Glute bes Staates hat eine Che ber Edweiter best legten Mebriden Romigs mit bem perfiften Gurften bie Borthoile ber green Ragionen, wie nachmals in bem Getne biefer Che, Curus, bie beebe Beile vereinigt. Bur mit Beuftanbe ber Perfer bat Mebien bie Oberhand über Balulon erhalten. Die Perfer hatten noch alle Storte, Die ein fritere Sima giebt, alle Unerfredenbeit, bie ein falbreige und gemes Bolf immer gu fieben pilegt, alle Geldellidfeit, bie ein geubte Gugend ichaft, und jum Unfubrer ihren Erbpringen, ber eine außerordentliche Ginficht in Die achtere Bortbeile einer Kriegsunternehmung belag.

Dan bat bem Erzbergoge ben bem Bortrage biefer Begebenheiten oft erinnert, bag man fie gang nach bem burgerlichen Laufe ber Cachen zwar betrachtet habe, bag aber eben mit biefen natürlichen Gange ber Geichaften bie tiefen Rathichlage und eigentlich ber Blan ber Gottheit auf eine befondere Art fene befolget worben, welche die gafter und Bosbeit, Unglauben, Gibbruche, Unterbruftung ber Gerechtigleit, Bernachläffigung ber Stanbespflichten u. f. w. ber Großen und bes Bolls zuchtigen wolte, bag bie Bertzeuge ber Etrafen felbft ihre eigne Rigethaten nach ber Beit gebuffet haben. Gin Beweis biefer hobern Urfache ber Unbeile maren bie altern Beiffagungen ber Bropheten, Die Die punttliche Geichichte ber fpattern Reiten enthalten. Eben flog aus biefen Gelchichten ein zimmlich ficheres Babegeichen eines inftebenben Untergangs bes Staats, wenn ber Rath Unger und rechtichafner Manner, ihre patriotifche Bornellungen verachtet ober gar bestraft und bafür heuchler und unerfahrene Gunftlinge gebort werden. Enblich bat man ausgemacht, bag es auch Große bes Beiftes fene, fich in bie Rothwenbigfeit gu fügen, und gegen erwiefene Unmöglichfeiten aus Gigenfinne und mit Gefahrn bes Batterlandes fich nicht ftreuben wolle.

Die Biographien ber Jubiichen Konige und ber Groffen Manner biefer Razion gaben Gelegenheit von moraliichen Tugenden und Laftern ju fprechen.

Abermal laß der Erzherzog die ausgezeichneten Stellen dieser Begebenheiten in der h. Geschichte und einige in herodotus. Bei dem Falle Babylons sprach man nach der Anleitung der alten Geschichtscher von der Beichlichseit und von der Berschwendung dieser Hauptstadt, wo die Habscheften aller Provinzen des Reichs verschlungen wurden, wo man verschwendete währender Zeit, als die arbeitenden Inwohner ihrer entsernter Provinzen von hunger und in Abgange darbten. Die Ausschweisungen der Hauptstadt entnervten die Regierung. Die entlegenen Unterthanen wurden mit der außersten härte behandlet. Diese härte und das Bewußtsyn, wie man die ditern Früchte ihres Leyden verwende, machte sie unvergnügt und aufrührisch; sie brachen aus, so dald sie an dem Hose beleidigte Große an ihrer Spize sahen. Das von den grossen Stistern des Reichs erwordene Ansehen und die Ehrsurcht für dasselbige (die wichtigste Grundseste der Reiche) sil bey den nahen fremden Bölsern mit dem Ruse des Berderbnisses der Hauptstadt und mit den verbreiteten Nachrichten der innern Unordnungen des Staats. Babylon mußte sallen!

Ben bem Schlusse ber Asiatischen Geschichte bieses Zeitraums machte man einige allgemeine Betrachtungen über die Ursachen ber fast ununterbrochenen, langwierigen, verheerenden, blutigen Kriege dasselhst, die in allen Absichten schröklicher waren als die heutigen. Als einen groffen Schritt in der Kriegskunst dieser Zeit zeichnet die (Beschichte auf, daß Eroesus die Reiteren von dem Juhvolte der erste abgesondert und Cyrus einen Schatten einer Überstieglung zum erstenmal in der Welt angewendet habe. Man schloß auf den unglütlichen Justand der damaligen Menschen, indem der Nährstand von dem Vertheidigungsstand auf keine Art unterschieden war, Siege und Niederlagen dem ganzen asiatischen Menschen Geschlechte höchst nachtheilig seyn musten. Endlich bemührte man sich, zu erklären, warum nur in Asien übergrosse Reiche errichtet, leicht errichtet, nur dort länger dauern könnten.

Indeffen bat in Garopa Athen aus Giferfucht und unter bem Bormanbe ber letterlangten Grenbeit bie Chrigfeiten ihrer Republit, Die Mrchonten, an ber Pauer ibres Umts und an ber Macht eingeschranft. Man tunfteite fo viell baran, bag ber Staat unter bem Scheine einer Demofragie ju einer Artftofragie iberging, Die gu befto ich iblidgern inneren fmiftigfeiten und Aus feweifungen Belegenbeit gegeben bat, als feine ordentlige Burgertage und Etrafgefeje und an Statt Der politifden nur einige alte Gewohnheiten und Ginrichtungen bes Theleus, bie gar nicht niehr auf ben gegenwartigen Buftand bes Ctaate pajeten, par Sanben waren. Diejer Mangel einer Leftanbigen allgemein Richtschnur ber Gelege und einer orbentlichen Madt, Diefelbe gu bandbaten, bat ben Ctaat burd Partegen, millarliche Entidereungen und privat Gewaltthatigfeiten bald in bie ungludlichfte Lage gebracht. Um biefer ein Ende zu machen, trug man einftimmig ben berubmten Draco bas Geidafte auf, Gefebe fur ben Staat ju verfaufen, und traute ilm Die hachfte Dacht an, biefelben abgulunden. Er vernachlaffigte faft alle andere mit benen er ben Unordnungen hatte porbauen follen, und widmete fich gang ben peintigen. Tralous Gefebe flienen von bem Cage ber Meniden ober pen ber Unmeifenheit ber natürlichen Schwache berfelben bem Berfaffer in Die Reber gelegt, wegen ber Mordjucht, bie in jeber ihrer Entben bervoricht, mit Mute gefdrieben. pon einem Beradzter und Berfolger feines Gefchled,te jur Ausrottung beffelbigen ohne Aberlegung ausgedacht worden gu fenn. Die Gefege fetbft und bie Met, bie Abertretter berfelben gu beifern ober gu bestrafen, verrath insgemein bie Adtung, Die man für bie Menfeten bat, bie man feiten will, und ben Ger't und bas Berg beffen, ber fie leitet Tralo muß, mas man uns immer von feinen fanften Sitten vorichmagen will, ein verborgener Unmenfch geweien fein und bas grafte But, bas geben feiner Reben Menfchen, weniger geachtet haben als ber reite Berr bas Genn eines feiner Laftthurre Er muß nicht gebacht haben, bag ber Etaat in wenig Jahren Cange fammeln, Gtabte banen, Berge burchgraben tonne, bag es aber nicht viell meniger 25 ganger Sabre brauche, auch ben legten feiner trauditaren Inwohner aufzugiehen. Trato feite Die Todes Strafe auf Die mintefte Abertretung wie auf bie groffte, ohne auf bie angebofere Gebrachtitleit ber Eterblichen, auf bas naturlich aungliende Verhaltnig gwiften ber Etrafe und bem Edaben, gwichen ber Bogheit und ber Unbefonnenfeit ber liebertrettung ju i.ben Da bie Gelege, bie ber Menichlidfeit angemaffen fent, bauen und mister muelfimer merben, alle andere aber bald und unvermeidlich follen munen, ft es ten Dunber, bais Trafons Beiege bats außer Beomadtung tammen. Der Edabe ber genauen Wololaung berfelben brachte wirtlich bem Gtoate einen groffern Eduten als Die Miffethaten felbft, bennen fie freuern folten. Die Richter feibft bernat...jugten fie und Athen Blieb wieder Geleglos und gugelloler als jemale.

Solon, ein Geleggeber, so wie er fur Menichen und ihr Menichen, wie bie int erraufer bamalt maren, gu munichen mar, tratt mit Louina ist und auf bat eint minige Bertangen feiner Mittunger gut Versetung bes gerrateten Staats unf beine Geregebung seite nicht Menichen voraus, wie iet ihr sollten ober kinnten, im-bern mie sie maren. Gen jeder Bederzug seiner Ginenbung verrath tiefe Ginters und eine mitterbige Meisterst und, die dus Abei nit biefe, weleindusseit und in ihrt erfielt ifgen will und bas vollommenere von der zieit, von seinen gewert zu Abeiern, pon ber Lurfung seiner Grund vien homen fan Witt biefen

e neutrem soute en a tera Brante milt auch aus bem alten Gerfalle be and and burd en furm the tim having mit redterbiler comertung und formetic mit cannot be conditions and be Constitute from Statement banft me, er famte und fiebe fie su feier, aus bei er fie allen mit ben Er-Chalen Gors beffen temfen falle Geine Stoots Berraffung prumte ben Colon. und Rodern bie milli gren umber ber femal. I, bie Beitann, bie Conoccention ter Contrag ber Gefanten ein, meil fie burd ifer lierende Guter und Reib-Dames natürlich wir bem Juftante bes Grante enner probunten, bund bie Grgut mit und burch bie Matel ju berfelben bu fent, i pon groffenn und epabenne. In clotter, ber einem mit mer beneit fer fenn mitten, mit fie bei eine mit b Die grifte Madt beforfen beben. Der gangen Berformulung bes Britt aber treute bee meml de Berfaffung tre Gemalt an, meue flicfrae qu golion, bie alam nigufda im, uber Car, but und Leben igen Mittlanger gu entfanden, mal Julie bas Dell ben mellen und groben Berrechten fan gerunden batte, med er bas politifde und at amide Dalenn eines Meniden, für ben es immer bie aufn minbene f dadtung und biebe femel, nicht bellie gu berfacte mufe, mel ie ent. b Inech bubnenfrige und Boltum Gerine bie Merine fo gu buben bonte, baf fie en Stande fommen murbe, ben ibr aberlarienen Theil ber Cterfier Gemalt me Mollfabet bes Stoats rent gu vermalten

Der Erzerung las im Platen f. Selens Bugeaphie und bermete aus inter und aus Tiegenes Sartius Selond einergebung gentuer femmen; deinders hauter fich Sich Sie ber jenen Geisten auf, die Solon zur Biedung des berdet Bulgers und innern Gerbindung derselben mit feinen Mitburgern leitemmt bat Plan forzis über die aufgefahren Mannel durer Colegebung, wie alle und neuere Tabler der über der gestellten, aber nicht abme Berchnung für wichtige Theile der ihren. Daß Solons Connatung von fieger Dauer in ihrer ungennglichen Bern gleit gestellt ist, fell die Urlaufe bemeelte man nicht famigi in dem Lane der Verfahrung politikt einerten, als in der fusjen Julian-hat, der gullben der Chaftering bestellten und qui fan hierard Beherribung von Arben vertraf einem Juliall, der außer der Richts des Liefen Bolons war, der nicht die Stunge verzihnung, der nicht der Allen, wie en der Geleizseber veranfaltet hatte und wie es michten gemeinen mate, und die Wenne genen voll is die Betrager vorlätig zu nichten.

f er fint man ben gu biefen (gutetume e bei'r n Anfgra bir Minister' in fentu, bei lufa fin elemband unter út und Anen birtumaen bat eineitelt. In

ben Grundfeien biefes neu errichteten febr fleinen Staats und in den Umfranben feiner Lage fant man bie ficheren Borgeichen, bag er bald gu einen fehr mad,tigen anmadfen nufte; Die Gelinbigfeit, mit melder Die befreaten ober freumillia mit Mocedonien vereinigten Bolter behandlet wurden, und die Bortheile, Die fie in biefem Staate vorzüglich fanden, machte fie balb zu ben eifrigften Magebontern; bie Nachbarichaft unruhiger und friegerifcher Ragionen erhielt die Majedonier von jeber arbeitfam, machtbar, taufer und jum leiegerifchen Gehorfant gebogen; bie barte Ernebung ber Jugend, Die Armuth und bie Rechtichaffenheit bat noch alle bie Borgige ber Magion aufrecht erhalten, als Griechenland ichon burch bas Berberbnig ber Gitten ohumachtig mar; ba bie gange Magion ober ihre Representanten avone Borredite auch unter ben Ronigen und nach ben Grundgefegen berfelben batten, murben bie Ronige felbft burch bie Berfaffung gegmungen, nur burch ihre Anwendung, durch ihren Leutseligen Umgang, durch ihre Ginfichten, burch ihre Gerechtigleitsliebe u. f. w. die Buneigung ber Ragion und bie unbeidranfte Dacht, Die ihnen die Bejege nicht gaben, ju erlangen. Durflich murd bas Ronigreich Marebonien beshalben unter bie frepen Boller gerablet, und boch berrichten bie Konige in ber That niergends fo fren, niergends murben fie mehr geliebet, mehr angebettet als in Magebonien; ihre Berricaft mar bie Berrichaft ber Liebe und ber Berefrung, nicht ber Abermacht ober ber Forcht. Da nach ber Beit ber Ronig Philipp bie griechische Aricgolunft und beständige Ginkunften ber Magion ichuf. tonnte es nicht anders gefchehen, als bag fie bie Beherricherin aller benach. barten murb

Halbem ber Ergh, ben Fortgang ber Aufflarung ber Menichbeit und bie Bemulhungen berfelben, ihren Juftand gluftider ju machen, in Griedenland bemertt bat, gieng er ju ber Weichichte Staliens über, fo weit felbe biefer Periobe gleichzeitig lit. Italien war icon ben Anfang biefes Alters voll fleiner meift freger Staaten und in ben fruchtbaren Gegenden weit volfreicher als jemals; wenigft taffen biefes bie fpatern Greignuffen und ber von allen Geiten ungewungene Buftanb ber bortigen Staaten permutben. Bmeen unadte Ablommlinge bes Trojaners Aneas haben ben ben Anfang biefes Beitraums an ber Tiber Rom gebaut und in felben ein fleines Honigreich errichtet. Diefer ift ber Unfang eines Staats, ber in turger Beit feine Berrichaft über bie bamale befanntere gange Welt fo ausgebreitet hat, bag es icheinen tonnte, bag alle Menichen ju feiner Unediffeit befrimmt fenen und fein Staat außer feinen aufrecht bleiben folte. Die C'eid,ichte Roms bis gur Bertreibung ihrer Ronige und fo weit fie mit ben abgebandetten Begebenbeiten gleichzeitig ift, hat ber Ergherzog in ben vorbereiteten Etellen tes Livius meife felbft gelefen und rorgetragen. Die Unmörfungen, mit tenen felbe tegleitet wurd, find meift aus ben Considerations sur les causes de la Gandeur des Romains und aus Dionglens von Salitarnas Remifden Alterthumern, nach ben allgemeinen Abfichten bes Unterrichts, entlehnet worden. Man verließ Rom ben einem fehr fleinen Gebiethe burch bie Mith, burch bie Einrichtungen ihrer Ronige, burch ben phanatifchen Bannfinn, tan es ju ber Gerefhaft ber gang Welt audermablt fene, u. f. w. fo gestimmet, cag felbes entweder Lath gang Italien erolern und fich burd biefe Groberung bie Mittel ichaffen wird, bie überige Welt gu eroberen, ober fellft unterliegen

Man kehrte bann (Per. V.) abermal zu ber Geschichte Asiens zuruke. Die Berfer maren nun bie Nation, die bei ben Geschichtschreibern und in ben bamaligen Reiten bie glangenbefte Rolle fpielten. Man gab von ihren Gitten, von ihrer Religion, von ihren Gefegen jene Rachrichten, Die jur folgenden Geschichte nothmenbig maren. Man hielte fich bey ber Biographie ber Cprus auf, fo meit fie nuglich fepe und wie man fie aus ben gerftreuten Fragmenten ber Alten fammlen tonnte. Der Erzbergog lag barüber bie vorzüglichften Stellen aus Kenophons Cyropebie. Die Ginrichtung ber Regierung, bie biefer Monarch für feine Staaten traf, ichien die einzig mögliche, die ein fo groffes Reich langer aufrecht halten tonnte. Es mufte unter feiner Regierung bemertt merben, bag unter ibm bie 70jahrige Gefangenichaft ber Juben ein Enbe gehabt, bag er ber gangen Ragion bie Frenheit gegeben habe, wieber in ihr altes Lande guruf zu gieben und ben Tempel aufzubauen, wo fie bann unter ben allgemmeinen Ramen ber Ruben abermal ein eignes fleines Bolt aus ju machen, nach ihren Befegen gu leben, an ben neuern Ginwohnern Samarias neue Religionsfeinde ju haben und in der Gelchichte wider zu erscheinen ansiengen. Da Cprus überigens die bousliche Berfaffung bes Debifden Sofs bepbehalten bat, ließ fich in felber icon bie ichlechte Craiehung ber Erbfolger, die Ränke ber Günstlinge und Hoffrauen, die Unterbrudung bes Berbienftes, bas ber hofftatt nicht heuhlen wirb, bie Aufruhren ber Gebruften und verfolgten, bie Streittigfeiten ber koniglichen Sohne von ben piellen Frauen der Monarchen, die blutigen Auftritte und Entibronungen an bem hofe felbit, bie einen febr groffen Theil ber perfifden Gefdichte ausmachen, porausfeben. Der Sohn bes Cyrus marb unter bie graufamften Beberricher bes Alterthumes gefest. Er bat Egopten burch Eroberung bem Berfifchen Gebiethe einverleibt. Da er aber burch bie unmenichlichften Berheerungen ber geiftlichen und literarifchen Schage bes alten Egypten, burch bie unfinnigfte Berfolgung ber Egyptifden Religion, burch bie politifde Drufungen bes Lanbes, burch perfonliche Lafter ben Capptern einen unauslöschlichen bag gegen bie Berfer abgezwungen hat, ba feine Nachfolger weber Muße noch Menschlichkeit hatten, die Runeigung bieses Landes ben Berfern zu perdienen, da die Sappter weder Geift, weder Muth mehr haben konnten, bas perhafste Roch berfelben abguschitteln: blieb bas eroberte und oft eroberte Cappten für Persien ber Gegenstand ewiger Unruhen und Rriege. Man beschäftigte sich etwas länger mit ber unklugen Ausbreitungssuchte bes Darius, ber erst feine würkliche ungabliche Unterthanen batte gluffich machen und bann nur neue fuchen follen. Er bachte fich bie Schthen zwischen ber Donau und ben Don zu unterwerffen. Diefe Scuthen bemiefen, bag arme, frene, raube Boller gwifden ihren Bergen, Ginoben. Baldungen, Geen und Fluffen ber offenen Racht unüberwindlich find. Darius fand an ihnen Krieger, die er in füblichen Afien niemals gefunden bat, die ihm mit Schande und unter ben größten Gefahren gurulfwiesen. Dan freute fich, bag biefer Störer frember, untabelhafter Wefellicaften feinen Stola fo gebuffet babe. Er ift Majedonien mehr burchgezogen als bafe ere bezwungen hatte; aber felbft in bem Durchzuge flöhten bie bochmuthigen Berfifden Groffe ben Mazeboniern eine Rachsucht ein, bie fpat aber fcmer über gang Berfien ausgebrochen ift. Er überfiel bann bie ruhigen Inder; aber auch biefe Unternehmung mar fur Berfien von teiner andern Folge, als bag burch biefelbe Indifche Schage und vieller Stoff au unbefannter Weichlichkeit nach Berfien ift geschleppt worben, mit welchen erft ber hof des Siegers verderbt und bald der Embsigleit, der Lapserleit, der Genügfamteit, der Alugheit seiner Perier geschabet wurd. Rur die Erdbeschreibung und Kenntnuß, die jur Ubsucht der Schöpfung (zur gesellschaftlichen Berbindung der verschiedenen Bölter) bentragen kan, und die Moral, die man den den Jadischen Brahmanen fand, hat ben diesem Juge gewonnen, kam mit demselben näher an die Europeischen Gegenden und trug in der Folge zum Glütlichern Senn des Renschen etwas ben.

Der eigne Uriprung bes ungluflichen und langen Rriegs wiber Griechenland ber unter Darius ausbrach, wurd genauer untersucht. Es fand fich, bag es eigentlich bie Radfucht eines Staatbieners gegen ben andern mar, burch melde bie Leibenschaft bes einen und bes andern zur Leidenschaft bes hofs und ber unter ber perfifden herrichaft unvergnügt lebenden Griechischen Rolonien murb, welche wider ihre Gefinnungen ben leichtfinnigen Athenienjern einzuflöffen wußten. Diefe wurllich bem Staate gang gleichgiltige Gabrungen unter einzelnen Berjonen perflochten die gange Ragion in einem Ariege, ber bas Blut und ben Untergang von Millionen der Menichen, Die Goage von Berfien, Die Chre, Die Rube pon mehreren Regenten u. f. w. gefoftet bat. Die hof Rante, Die ben Coprain jum Rriege entkhieben haben, wurden durch die Aufbezung des Sippias, eines Sobnes Lifffirats, ber mit Recht aus Athen ift vertrieben worben, burch taufendjahr alte Anspruche Berfiens auf Griechenland, welche bie Boflinge bem Darius gu rechter Beit norgelegt baben, burch bie beleibigenbe Unbiegiamfeit, mit welcher bie Athenienser bem Stolze bes Ronigs begegneten, bie übereilten Thatigfeiten, in welche fie ausgebrochen find, die Beuchelen ber Perfifden Soilinge, welche ihre Racht bervorgeftrichen, Die Griechische verkleinert, Die mabre Lage ber Sachen verhellet, Die einfichtigern Rathe weit gehalten, beforbert. Die Untersuchung biefer Gegenstande zeigte alfo, bag biefer verberbliche Krieg jur mahren Urfache unbedeutenbe privat Ranferenen batte, die leicht und mit Ehre begber Theilen ben einer flugen und entichloffenen Raltblutigfeit frube genug batten tonnen bergeleget werben, bag berfelbe aber nach feinem Ausbruche auf feine Art ohne Schande ober ohne ben ganglichen Untergang ber Ragion habe geendet werben tonnen. Diefer Rrieg wiffte Die Griechifden, Atalienifden und Afrifanifden Begebenbeiten mit ben Affignifden sufammen, indem bie Berfer burch bie Carthaginenfer bie Sicilianifche Grichen gu Beufe beidaftigt baben, bamit fie ben in Belopones angegriffenen nicht fonnten su Silfe tommen. Die Unterhandlungen ber entlegenen Ragionen ben biefer Gelegenheit wurden ausgebreiter, ber Umgang unter ihnen morflicher und bie Bundnuffen bauerhafter als pormals. Gemeinicaftliche burch bie Gefahr abgeswungene Absichten nabern die Menichen ber brepen befannten Welttheilen unter einander und bie Geschichte theilt fie nicht fo balb wiber. Diese Bereinigung ber menfchlichen Gefellichaften ift eigentlich die groffe Abficht ber Schöpfung; Diefe gehört ju ber größern Soblfarth bes Geschlechts: Diefe allein macht Die natürlichen und exworbenen Bortheile einzelner Böller allen gemmein, beschäftiget alle, verbindet Re immer enger, beforbert bas Wohl aller beionderer Befellichaften, ohne einer einzigen wirflich ju icoben. Be naber bie Sterblichen gu biefem Biele tommen, befto weiter find fie an ben achten und graden Weg ju ihrer Beftimmung, jur miglich größten Gluffelugleit fortgerulet, beno ficherer tonnen fie hoffen, bag fie dine einzige große Samile Bruberlicher Saufer bald ausmachen, einander aufrichtig

belfen, Brüberliche Streittigleiten burd bas Spftem bes politischen Gleichgewichts. bas eben ein gemiffe Folge ber vollfommenen Bereinigung fenn wirb, vollfommen balb beulegen ober mit ben wenigsten Schaben ber Menfchen beplegen werben, bag man in einer jeben bruberlichen Gefellichaft ihres Geschlechts auf bas Bobl ber mehrern porguglich feben und zu felben bie menichlichften Mittel anwenden werbe. Dit biefer Anmerfung beutete man abermals an ben Entamet bes Unterrichts und an bie Schritte, bie man in biefen Beitraum gegen benfelben machte. Freylich bie Menschen haben viell gelitten und werben noch harte Wege manblen muffen, bis sie zu dieser groffen Bereinigung gelangen und dauerhafte Bortbeile aus felber ziehen werben. Aber ber Gang ber Welt leitet uns boch augenscheinlich babin. Es muften nemlich erft einzelne Gefellschaften fich ausbilben und bie ausgebilbeten anbern gur Ausbilbung belfen. Der Rrieg ber Berfer mit ben Griechen bauerte bennahe 50 Jahre. Dit allen ihren ungahligen Armeen, Flotten, Schagen, Bugen, Bemubungen, Berbeerungen ber griechischen ganber u. f. m. trugen bie Perfer nichts als Rieberlagen, ben Berfall ihres Anfeben, die Berachtung ihrer Racht, ben Berluft eigner Lanber, Die Gefahr, Die Grichen in bem innerften ihres Reichs ju feben, bie Entfraftung ihrer Chaglammer, bie Berminberung ber Bevölkerung, den Unwillen ihrer geplagten Unterthanen und innerliche bürgerliche Rriege bavon. Artagerges, ber langhanbige, fab voll Beisheit biefen forchterlicen Ruftand feines Staats ein; bie Donmöglichteit, etwas erfpriefslices von ber eigensinnigen Fortsexung bes Kriegs zu erhalten, vorbrift, weil er keinen Felbherrn in feinem gangen Reiche fante, ber ber Leitung bes Rrieges gewachen mar, und weil er aus bem Friebe mit tiefen Ginfichten mehr Bortbeile und Ansehen fur feine Rrone unter ben Griechen felbft hoffte, entichieb ihn. Artagerges ichlieffet einen erträaliden Frieden mit Athen und burch felbes mit gang Griechenland. Bermög biefem giebt Berfien ben afiatifchen griechischen Colonien jene Frenheit, bie fie niemals verlanget hatten, wenn fie bie perfische Regierung nicht ju Inechtisch unter Darius beherrichet hatte, die fie mit Gewalt nicht murben gefucht haben, wenn fie nicht burd privat Leibenschaften ber Soflinge weren aufgebezet worden, und burch welche Darius ben Ausbruch bes Rrieges und aller feiner erichröllichen Folgen mit Ehren und Bortbeile batte ausweichen fonnen.

Die Geschichte bieses Kriegs und der demselben gleichzeitigen persischen Könige wie der nachsolgenden hat der Erzherzog in den ausgezeichneten, glaubwirdigern und lehrreichren Stellen des herodotus, Diodors von Sicilien und Justins zum Theile gelesen, zum Theile angehöret, die Biographien aber der zu dieser Zeit berühmten Eriechen aus Plutarchen und Cornelius Repos. Ben dieser Gelegenheit hat man von moralischen und bürgerlichen, privaten und gesellschaftlichen Tugenden öster und weilaufiger gesprochen. S. K. h. siengen an, selbst Zoeale von rechtschaffenen und vollfommen Menschen von jedem Stande aufzusezen und sich aus den gelesenen Schriftsellern einige allgemeine besonders gut eingekleidete Grundseze und Bahrheiten aufzuzeichnen. Man hielt den Erzherzog besonders den der Untersuchung der Ursachen auf, worum die Perser ben ihrer einleichtenden Übermacht an Kräften doch überall unterlagen und unterliegen musten, ohngeachtet, dass es scheine, das die persische Menge endlich allen Eriechischen helbenmuth hätte erschöpfen sollen. Rach Anleitung Madly observations zur l'Histoire de la Grece, welche man S. K. h. von nun an sür die Annörkungen über die Eriechische Geschichte in die hand gab-

und von Beit zu Zeit ansuhrte, entshied man darüber, nemlich, daß Perfien zwar immer noch so tarsere Krieger gehabt habe als Griechenland, daß es aber denselben an der Kunit, den Krieger und die Kriegsunternehmung weise zu leiten, und an geschieben Zeldheren gong gemangelt habe, da seiner aus allen asiatischen Feldheren sich mit sedem der Griechischen ben weiten hat massen konnen. Daraus istlach man shon jeht einen Grundsaz, der vielle solgende Ereignussen erklaren wird. daß Kunit und Ordnung allzeit über die Menge und Stärfe erhalten wird. Alle ein Leweiß der Kunst der Griechischen Anstährer wurd ein ober andere Answertung aus Fellards Polyb vorgelegt.

Bon ba aus ichritt ber Ergherzog gut einer anbern Aufgabe, wie es bann gefteben feue, bag grad Griechenland fo eine Angahl berten Manner bervorgebracht habe und Berfien fait feinen. Diefe Ericheinung ichen befto aufferorbentlicher, als man ju mit teiner ertünstelten, von ber Muthe ber Diffenfchaften und iconen Runften bergeholten besondern griechischen Rultur, Die gur Beit ibie Tragifde und Epifde Poefie ausgenohmen, Die wohl nicht viell wichtiges beutragen fannte) in Griechenland nicht mar, erflaren fan Die Aufnahme ber Aunfte und Wiffenibaften folgte auf bie getten biefes Rriegs, fogar nimt man mahr, bag gleichgettig mit bem Bunchmen biefer Rultur die Erauchbaren und würflich nuglichen Manner in Griechenland fich zu verliehren icheinen Die angeführten Stellen ber Ehriftiteller und jenes, mas man in ber Geschichte beuber Nazionen vorausgeseit fat, halfen biefes Problem fo giemlich aufzulefen. Die Briechen hatten nach ihrer Staatsverfaffung von ben erften Junglingsfahren an ben Butritt gu ben Megierungegeschaften, jeder Zag bildet fie mehr gu felben aus. Ridits murbe geheim behandlet und bie Staatsleitung mar nirgends bas Monopolium gweer ober brener Barger. Die offentliche Untersuchung unterrichtete, ba fie bie Begenftante unter allen Genichtspuntten vorlegte, ber Gang ber Befchaften zeigte Rebler und hindernuffen und iduj Griahrung, ber Ausgang lehrte, wie fie glutticher bitten geleitet werden tonnen. Die Cammlung biefer Behren blieben ben einem bestandigen Conate aufgehoben, beffen Weifeht fich ohnverandert mit feinem Rorper erhielt und fortoffanglte. Da alle Sandlungen bijentlich porgiengen, mar es leicht, Die faljigften und einsehendeste Ropfe gu unterscheiben, ba ber gemeineste Grieche in den Rriege Unternehmungen ber Beug und ber Richter ber Geschiflichtert und Tapferleit eines jeben feiner Datburger war und bas Recht hatte, ben fahaften jum Geloberen gu tenennen, fiel bie Bable meife auf Manner von ber nuglid fen und braudbareften Rlugbeit, wenn fie fonft auch nicht mit ben Vortheilen einer feinen Artigleit, ber Gulleguter, ber heuchlenben Biegfamteit ge. finult waren. Da nun biefe turgerliche und braud,bare Rlugheit allein gefdaget, geehret, beforbert murb, gieng alle Bermenbung ber Griechen nur auf Diefelbige. Retft ber Chre und bem Borguge, bie ben groffen und allen groffen Mannern allein gewidmet waren, hatte jeder Burger einen wirtlichen Antheil an ber Ertiltung und an ber Muinahme bes Staats und ber Berjaffung, weil er mit berfeilen fein eignes Gut, beffen frenn Genug iber unbeftrittenfte Begriff ber naturliden. Batterlands Lieber verlohr ober verlefferte. Man mußte burch alle Stuffen ber Staatebienfte geben, alle tennen, bis man gu ben hochsten ber Unführung gelangen tounte. Die Ergiebung, Die orbentlide Spielle, Die perfonlide Achtung, De jeder Briech con feinem Batterlande genog und far fich hatte; alles balf groffe

und rielle Ztaaty und Rriege Manner in bilben, Unter foliben Manner beftand bie Große ber Bermaltung nicht in ungerechten, ibandlichen Runft. Briffen ober Etreid en ber Lifte fo gar verabicheute man fie', fondern in rechtichafenen, gut ausgebachten, Hug ausgeführten Unftalten, bie Berehrung, hochachtung und Liebe ben allen B. Itern erzwingen mußten. In Perfien hingegen und naddem bie groffen Manner, Die Cyrus gebildet hatte, abgestorben maren, bieng die Walf aller Staatsdiener pon bem einzigen Monarchen, beffen Ergiebungsart ichon ift angemertt morben, ab. hofrante, ungegrundete Gunft ber hoffiatt, der Cigenfinn bes Ronigs erhob fie. Gie tommen meift zu ben Gefichaften, ohne bag fie bie mindeften Renntnuffen hatten. Der Bufiand, bie Sabichaften, Die Chre bes Staatebiener bieng gang von ber Laune bes hofes ab, und meift von ben niedrigften Ceuten bebfelben; baruber mufte er beforgter fenn, die Gunft gu erhalten, als auf bas vortheilhaftefte fur ben Staat zu handten. Was hatte endlich besonders bie Groffen ber Berfer und Die Menge ju aufferorbentlicher Bermenbung auf Staatsgeschaften, fur Die Portheile bes Meichs, gegen feinen Berfall, gegen bie Unberung bes Couvrains aneifern follen? Gie blieben alle ben vergrofferten, verminderten ober umgegoffenen Staat immer nicht mehr als Ellaven, ihr Juftand gewann niemals eine groffere Sicherheit ober Bemachlichfeit, als ben Millen bes Romgs, ber leine Edranten hatte, noch immer betrachteten die Couvrainen ihren Glütstand von bem Gulftande ber Unterthanen untericbieben. Wie fonnten in jo einer Ragion groffe Staats ober Rriegsmanner entiteben?

In biefem perfifden Krieg baben bie Athenienfer burch Arifitibs Recktichafenheit, durch Themistollis grofie Geichillichfeit und Geift, burch Enmons Gefalligleit und Leutseligleit gegen bie Bunbesgenoffene ben erften Plag und ben Borfig in der gemeinen Sache erhalten, bie Spartaner aber megen ihrer rauben und gebietherifchn Steife verlohren. Bu ber langen Abermacht Athens trug wiell ben, bag Athen auf Comons Cinrathen ben Bunbedgenoffen einzestanden bat, D'e Bentrage ju bem allgemeine Ariegsitaate im Gelbe beugutragen und von ben personlichen Striegsbienften fren zu bleiben. Daburch blieben bie Athenienier geubet und ftart bewafnet, ba ingwijden die meiften ber überigen Griechen bem Landbaue und bem Sandl nachliengen und gu ben Baffen ungeschift murben. Nach tem perfischen brach bald ber innerliche Blidglige Peleponesiiche Krieg in Briedentanb aus. Der Reim baju lag in ber Ratur eines gus mehreren fregen Staaten verbundenen Staats, welchen ein allgemeine Gefahr fo eng verbindet, bag bie einzelne Glieber beffelben auch vorfallende Zwiftigleiten, Ungerechtigleiten, Schaben gebufbig ertragen und einfeimmig banblen; fo balb aber fo eine Befahr vorüber ift und es auf Eroberungen gegen ben allgemmeinen Geind anlommt, theilt Geferfucht, Geig, Neid, Nache die Berbundene und bringt fie gegeneinander auf.

Die Geschichte des Arieges wurd wieder theils vorgetragen, theils aus den übersezien Thurvdides in den gewahlten Stellen gelesen. Athen unterlag, Sparts herrschte: in Athen ward die Olngarchie der 30 Tyranen mit Gewalt einzislahrt, wider vertrieben; aber Athen erhab sich doch niemals mehr zu etwas und tigern. Es schwindelte mandesmal von der alten Eruße, wazte ein oder andern Ceriuh zu berselben, siel aber immer und bald in die vorige Chumacht zuruck, aus der es so oft munter wurd, als ibre Spielle und Tanvelenen in Gesche schwenen; so lass es darüber beruhrzt wurd, beugte es sich leucht zedem, der es b.p. seinen

Unterhaltungen ungefrantt laffen wotte. In biefem mar frentich der auf dem Beriammtungs Plaze beredete, higige, Muthvolle, in der Ausführung aber und in dem Echlachtseibe unfluge und feige Temoftenes seinem Staate zu feinem Rugen, und blieb nichts über, als was der erfahrene und einsehende Phocion ennrieth, durch ben vernunfingen Gebrauch der Umftande, durch Biegiamfeit, burch Rufe der ganglichen Vernichtung vorzubauen.

Der Erzberzog unterluchte lier, worum Athen in bem peloponenklien Kriege unterlegen fene? Die wichtigste Urfach stiege unterlegen fene? Die wichtigste Urfach stieg und nach dem Tode bes Perilles in eine volllommene und wurtliche Demotrozie iebergegangen seine, das biehen nur dem Scheine und Ramen nach eine geweien, eigentlich aber von seinen großen Mannern ganz ist geletzte worden. Der Atheniensische Stant hatte abie seindem alle Jehler der Monge, die ihn regierte: bald zu langiam, bald zu übereist; bald zu niedergeschlagen, bald zu ungestimm; bald zu sieden zu niederträchtig; bald zu eigenfinnig, bald zu bregiam

Bu ber Aufflatung biefer Umanberung in ber Staats Bermaltung hat man bemerte, bog jeit ber Bermaltung bes Perifles, ber in ben erften Jahren bes ausrebrowenen Arisad frarb. Athen einen Überfluß an feinen, artigen, geihreiden, Innitiaber, gelehrten Burgern hatte, aber febr wenige Munner von brauchbarer, rechtickaffner, praftifder Staats und Ariegs Mugheit, und bag fich alfo bas Voll leinen mehr jur Leitung anvertrauen fonnte ober molte. Das erftere Lemeijen bie Piographien bes Chabrias, Allenbiades, Cleons, Micias, Trafgbuls, Conons aus Plutard und Corn. Nepos in Bergleich mit ben altern Miltiabes, Artfilbes, Themistolles, Berilles, bad legtere die viellen Abanderungen ber Feloberen nach biefer Beit, beren feiner entscheibente Borguge und bas Butrauen bes Bolfes hatte Der Mangel fomott an mahrhoft groffen Mannern als bie Geldaftigleit und übertriebene Ginmengung bes Bolfs in die Stagtogeidafte maren itbel, gu welchen unter ber Etaatoverwaltung bes vortreflichen Beriffes felbft ber Grund tie gelogt werben. Der Erzherzog las in Plutarch's Diographie bicles groffen Mannes die Beweife bavon. Aus perfonlichen Abficten, um fich nemlich ohne Mitwerber an feinen Plaze zu erhalten, bat Beriftes Die gange Aufmertjamleit, Beidaftigung, Gorge und Achtung auf icone Runfen, auf Edaufpielle, auf offentliche Unterfaltungen, auf artigen, feinen, taublenden Umgang gewendet, ben Corgug ben ben Staatvamtern ber Bortrofluffeit in biefem Sache eingeraumet, Bire, Cochabtung, Juneigung, Freundichaft nur berlen fultivierten Burgern gegemet Daburch gelhab es, bag alle vornehmere, eblere, reugere Jugend, olle Barger bie ernfthaften, arbeitfamern, broinern, widitigern, bem Staate nothmen-Digeen Bejchaftigungen ben Geite festen meil boch bie Gitten und Befmungen ber Groffen mehr als bie Gefeje vermögen, und alles ift auf einmal in Athen artig, well Hunft, voll Bigelen und ichergender Unnet mlichteit geworben; felbft an ben menigen tauglichern Mannern, Die nach biefer Beit erfchienen, fiat man nicht wenig von biejem Beidymate bemertt. Auf ber andern Beite, ba er burch feine außerordentliche Beredfamteit bes Bolls Meifter mar und es wirflich zu ber Wohlfahrt bes l'atterlandes leufen molte, unterbielt er es fo mit unentzeitlichen Spiellen, baß fie felben gur Beidenicaft murben, jog co von feinen Berlftatten und Gelbeen ju ben grentlaben Geidoften durch bie Leftimmte Treife fur feine Begenmart,

entwohnte es ber Arbeitsamleit, brachte mit ihm ben Karatter des handweiters is die Staats Verwaltung, machte daß es von da an über alle Geschaften selbst entscheiden und ausser diesen muste. So lang Perilles lebte, sührte man das Abel nicht, seine Geich, seine Staats- und Kriegstlugheit, seine Arbeitsanteit, seine Geschicklichkeit erhielt alles in den vorthenhaftesten Riade: aber da er geschwinder frard als er dachte und nicht Zeit hatte, das Abel zu bessern, das er wirklich bessern wolte, verließ er Athen ohne großen Mannern und das rer derbte Bott ohne Leuten in Lesis der Staatsverwaltung.

Aus eben biefen Betrachtungen war leicht zu ichtieffen, daß auch der ganz liche Berfall des Atheniensichen Staates nicht in der Solonichen Berfasiung und Regierungs Art zu suchen seine sondern in den verderkten Sitten der Athenenier, und vorzüglich, daß sie auf Spielle, Schauspieller, Tanzer, Runftler, glanzende Tandeleven u. i. w. eine gar zu große Wichtigfeit gelegt, and selben ein und das vornehmste Staats Geschäft gemacht haben. S. R. Hasen barüber die Entretiens de l'hoeion sie le enport do la Moral avec la Politique. Man sprach den dieser Gesegenheit über die Augenden des Volles, über die Arbeitsamkert. Nichternheit, Rechtschassenbeit und Redlichkeit.

Rach biefem hat man bie Gefchichte ber bem gangen Griechenland laftigen Gerrichaft ber Spartaner vorgetragen. Run entbetten fich ben ihnen alle Lafter auf einmal, die man icon in ber Enlurgiften Cinrichtung porgefebn bat, Die fich bald nach biefem Gefeggeber in Sporta eingeschlichen haben und bie fie feit ihren Groberungen fehr wervielfaltigt haben. Gie wolten fogar ben Verfern trogen, Die burch bie Unflugheit ihrer Statihalter von bem Plane bes Magerges iber wechselweis benden ftreittenden Parthenen megen bes Gleichgewichts benftand und fich von benden ben Hamen bes Groffen Konigs und bie Schmeichefeien eines folden erwarb, abgewiechen maren und ihnen jur Dberhand geholfen hatten, aber fie murben von ihnen gu einen icanblichen Frieden (bes Antaleidas) gegwungen Fren von perfifden Rriege und ficher von bort wollen fie in gang Briedenland eigenmachtig gebiethen; ibre Berrichaft mar graufam und ungerecht, wie mans erwarten mufte. Die Thebaner nut ben überigen Beotiern und einigen Bundes. genoffenen tratten als bie Dadjer und Bertheibiger ber Freuheit auf. Das Gefdit verliebe ihnen ben Pelopidas und Cpaminonbas, die größten Manner biefer Beit, von welche bie Spartaner bei Leuctra und Mantinea auf bas Daupt geichlagen wurden. Durch biefe Nieberlagen murb Griechenland überzeigt, bag ber tapier und ficgenbe Rrieger nicht allein an bem Spartanifiben Alaf Curothas gebobren werbe. Eparta erholte fich nicht wiber, blieb aufredt, aber ohne beiondere Madt, ofne Anichen, boch noch einige Beit mit bem Tanmel bes alten Borgugo.

Aleil die gange Storte des Thebanischen Staats und die gange Mugheit beiselben nur in den zween Manner Pelopidas und Spaminondas war, ging mit ihnen bald die gange Macht und das Anschen ber Thebaner zu Grabe. Gang Getenfensand verfiel in einen Schlumer, der mehr Entfraftung als fremvillige und felige Juhe bedrutete.

Aber biefen Theil ber Spartanischen und Thebanischen Geschichte las ber Ergherzog die vorbereiteten Stellen aus Lieber von Siellen und Baffin, die dazu gehorigen Riographien aus Blutarch und Cor. Nepus, dann über die Thebaner und ibre gween Schlachten Lollares Politien

Dhngeachtet ber allgemeinen Chnmacht und Milbigfeit brach ber fegenannte beilige ober Religions Rrieg in Griechenland wieder aus. Die Thebaner molten in felten noch bie erfte Holle fpiellen; fie maren aber gu id mach; fie ruften Philupen, A. von Magedomen, ju Gilfe, ber noch als ein frembe Macht angesehen murb. Philipp war baju ichen von langen bereitet. Er entibeibet mit ben Degen Die Cache ber Religion und wird gur Belohnung feiner Gottfeligfeit in ben Rath Der Briedifchen Staaten (amphyctionen) mit 9 Stimmen aufgenohmen und von nun an ein Griech. Balb barauf ben Gelegenheit neuer Religionebanbel mirb er ale Gelobert ber Griechischen Staaten erflatt und ruft unter Diefem Bormanbe mit feiner Armee in Griedenland ein, fangt aber an, feine eigne herrsichtige Abfichten ausguführen. Griechen und Perfern mirb er alsbaun forchterlich; Die Athenienfer und bie von bem Redner berfetben, Demostenes, aufgebrachte Thelaner fegen Philippen eine Armee entgegen; er fiblagt fie bei Cheronea, betaubt bamit gang Briechenland, vereitlt bie Unterhandlungen ber Verfer, begegnet allen Briechen mit aufferordentlicher Gefälligfeit, entwirft einen allgemeinen Kriegigug wiber bie Berier, laist fich gum Relbheren befielben wallen, erflutt nach eignen Wohlbeimben einen Sanbesfrieden fur Briechenland, ichreibt vor ben Antheil, ben feber gu bem Rriege tiefern foll, madt Unitalten gu biefem Belbuig, firbt aber ebe er ibn unternimmt.

Die wichtigsten Stellen biefer Pegebenheiten sind wieder aus den ausge suchten Stellen bes Nieders von Sieilien und bes Justuns gelesen worden. Der Erzierigg hat fich besonders uber die Erziehung Philipps in dem hause bes Pelopidas und des Spaminondas, über die Anstalten ben der Throngelangung, sein such zu groffen Unternehmungen zu bilden, sein Neich in Verfassung zu seinen, selbes zu vergroffern, über die Phalang, über die Mittel, die er anwand, in seinem Entzwede zu gelangen u. s. w. aus verschiedenen Ichristellern, besonders aus Demostenes, das Unterrichtendeste vortragen zu kassen. Philipps Absicht war nicht, durch den entworsenen Arieg Asien einzunehmen; zu so einen Gedanten war er zu kug und hatte zu viell Erfahrung: er dachte nur die Kusten des kleinen Apens den Persern zu entreigen, selbe zu besezen, auf diese Art die Eriechen mit seiner Bacht von allen Seiten zu umzünglu, von aller auswärtigen Macht abzusondern und mit diesem Kunstgriff sie in die Nothwendizseit zu sezen, gelehung unter seiner Gerrichest und gebeugt zu leben.

Wie Philipp vortheithafter für seine Ehre, far sein Reich und far alle Griechen hatte ihnn können oder sollen, fand der Erzherzog in den ihne angestuhrten Considerations nur l'Histoire de la Groco und schien mit den Gestunnungen des Versussers zufrieden zu ienn. Zocrates, ein den Menschen nuzlicherer und ausgerovdentlich großer Wonn, tratt zu Athen grad zur zient auf, als das Verzerlniß der Sitten in Griechenland sichtlarer wurd. Er ward unter den 30 Tyzannen hingerichtet. Er hat den Plato und einigen andern eine andere, neue, wichtigere Pahne zur wahren Philosophie, zur Itaats und Sittensunde gezeigt. E. K. Hwolten sich die Geschichte tieses Wessen, seine Lehren, den Einsluß, den sie auf die Visdung der Gesellichaft und auf zedes ihrer Etieder haben konnte, vortrazen lassen; nebst diesen wurd von Plato und seiner Philosophie das verzuglichte Leggeradt

Der Abel ber Rimiften Gelathte, ber in biefen gettraume fallt, wurd wiere megt aus Livius lebandlet und Stellenweit geleien; man getrauchte fich

auch Vertots Alsteire de Revolutions de la Republique Romaine. Man hielt sich noch immer ben den Considerations sur la Craudeur et decadence de Romains, um über die Begebenheit Anmörlungen zu machen. Aus den Brographien der in diesem Alter berühmten Männer Nams, eines Ramillus, Manlaus Terquatus, Devius, E. Mucius, Papirius Eurjor ze trug man die unterrichtenden Stellen ver, oder der Erzherzog las sie in den Cuellen selbst. Man bemörlte in den Litten dieser grossen und tugendhasten Nomer noch etwad phanatischen und rauches, das im Pergleich mit den Erischen zum Nacheiser wenger reigen kann. Der tugendhaste Griech mit dem gleichzeitigen Romer vergliechen schien allzeit näher an dem naturlichen, solglich kraftiger, Nachahmung und Liebe zur Tugend zu erwurfen. Die Lisherigen Kriege der Römer, ein oder andern ausgenohmen, glaubte man, nach Polnbens Anteitung, ungerecht geweien zu sepn.

Man verließ die Romische Geschichte in dem Zeitpunkt, wo die Römer die meisten und tapfersten Voller Italiens, die südlichen, schon seigen ausgenohmen, schon überwunden und ihrem Staate auf unterschiedliche Art einverleibt kaben. Relft den schon eingesehenen Ursachen dieses Übergewichts der Römer zeigte sich eine neu, namlich, daß die Voller Italiens seine Verbindung unter einander gegen den allgemeinen Zeind ihrer unabhängigen Staaten gewagt haben und lange feltblütig zugesehen haben, wie einer nach dem andern hat unterliegen müßen. Ichon konnte man vorsehen, daß das subliche Italien ohne Mühe wird erobert werden, und daß dann die Nomer, mit den Kräften Italiens, zu Lande bald, nicht viell spatter zur Zee, den Pleister spiellen und von der bekanntern Welt die Serren werden sollen.

And ju Ende biefes Zeitraums unterfud,te man ben Juftand bes Menidien insgemein, durchfah, was aus diesen Begebenheiten zu seiner Wollfarth gedethen lönnte'r welche Berfude dersetbe in dieser Absicht gemacht habe? Welche Annalien baju in Reime ba lazen?

Der Jaben ber angenohmenen Zeitrechnung leitete bie Vefandlung ber Geichidte (Per. VI.) wider in Mazedonien. Da die Griechich-Mazedoniche Rauon in diefem Zeitraume die Auftallendesten Auftritte beg ben Geichtlichreibern macht, ist die Zeitordnung ihrer Vegebenheiten zur Richtlichnurr aller andern gleichzeitigen felt gesest worden.

Alferander ubernahm nach bes Batters Tode beiselben leitzeordnetes Neuh und die Besolgung der patterlichen Entwürse. Philipp hat es in elenden zuftande, schwach und arm angetretten, nur tapiere Inwohner traf er auch an; er binterließ es reich, groß, geehrt und die Inwohner vollsommene Kriegsleute. Ein anzehohrener großer Greit, Erziehung, personliche Lapserleit, eine ausservehntiste Ruhmbezierde und unermitete Thätigleit haben Alexandern so eines Reich, wurdig gemacht. Wit bewunderungswurdiger Klugbeit fiellte er gleich im Ansanze alle innerliche Unruben, unterdruckte zene auswärtige auf das eilsortigste, die in össentliche Keindieligkeiten ausfrachen, und hinderte durch die surelichte Idahleitung der Ihebaner jene, die zu nei en Rowegungen bereit standen. Er ward also wieder einstummig zu Gerinth, wie sein Tatter, zum Oberseldweren von Erzedenlande ernannt und der Ing gegen die Verser aus neue bestalossen. Aber Alexander hatte nicht mehr Philipped indsieren Plan um Onne, nicht die Kasten von Klein

Ufen jum Gegenfiende feiner Unternehmung; Eroberungen ohne Grangen, ohne Biele, vielleicht mand ermal die Eroberung bes gangen Erblichen, war feine ge-teimere Abfielt.

Die Gest ichte ber Gegenonstatten, der Niederlagen, der Verluche zur Rettung der Perfer, bes Juges, der Verbeerungen, der Siege, der Ausbreitung der Eroberungen bes Alexander murden aus Tiodors von Sieilien, Justins, des Eurtins und Plutarches gewahlten Stellen theils vorgetragen, theils gelesen. Man stellte den Untergang des lehten persisten Konigs bedanerungswardig vor, weil er unter aller persisten Romgen zum wenigsten das über ihn rerhängte Schläfal verdient zu baben ichnen; er hatte vielle Tugenden eines guten, wenig Jehler eines machigen Monarchen; er nurde in einem andern Aller Groß gewesen, von seinen Vollern vereintet worden seine. Er litzien besto würdiger der Nettung zu senn, als er bis zu lezt mit seinem Unglucke is tümpste, daß er niemals gegen die Ehre, eine Turde einas thun wollte. Der Ausgang seines Leben erwelt bew der aufgestärteren Nachwelt billist mehr edles Mitteliben und überlegte Verehrung als das Inde des Lauis seines glücklichen siberwinders, obngeachtet aller sweinen Lorzügen besielben.

Der Eribergog fab miber ein, bag die Reignstunft ber Gefenten allein uber bie Menge ber Rfiatischen und Afrikanischen Teinde, welche die ihrige um nichts wesentliches verlessert hatten, siegen konnte und gesieget kabe.

Der Tod Alexanders in 32 J. feines Allern, in 12.4 feiner Regierung, in 11.4 feines afiatischen Buges gab Gelegenheit über feine späteren Ausschweifungen, die ihm am Ende um einen groffen Theil bes Ruhms, der Liebe eigner und teemder Bolfer, um das Leben gebracht haben, und über die Quellen berselben zu fprechen

Man hat abermal nach bem Singerreige ber Considerations sur l'Histoire de la Grece unterfucht, melden bauerhaften ober wesentlichen Rugen Meganber in feiner 12falnigen Regierung feinem eignen Saufe, feinen Unterthanen, feinen Nagionalen (ben Griechen , ben Menjegen magemein burch allen ben auserorbentliben Echimmer und burch bas Weltbetautente Betimmel aller femer Unternehmungen jenjeits bes Meers, burch feine forgenvolle Beichaftigfeit, burch bas linbe.l To vieller Etnaten, burch ben Etury fo vieller Thronen, burch bie Berheerung fo vieller Lander, burch Berfierung fo meller Stadte, burch unaungelegte Plagen feiner Unterthanen, burch bas Blut und burch ben Mord fo vieller Meniden gefchaffet tabe, Welben Rugen er vernünftig für biefelbigen habe boffen ober erwarten tonnen. Da eigentlich ber adte Rulm bes Couvrains aud bem feinem Etaate gebrachten Rugen, ber achte Aubm bes mobrhaft eblen Menfden aus ben feinen Aebenmenichen geleisteten Dienften, ber odie Hubm bes Raponalen aus ben feinen Ragionalen erworbenen Bortfeilen muß bestimmet norden: folgte, bag ein taltblutige Uberlegung und ben bem Sichte ber Marbeit Alexandern wenig achten Hulm einzaumen fan. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hie (Alexander) a pueritia latro gentiumque vastater, tum hostium pernicies quam amicorum, qui summum bonum duceret, terreri esse cuntiti rauttilitus: oblitus, cen fercela tantam sed ignavissima queque animalia timeri ob virus mahun. Serce, l. 1 de Benedeys, c. 13,

Nach Aleganters Tode und fruhen Erloichen seines ganzen Dauses zersiel bald sein weites Neich in niehtere analhängige Staaten. Die mertwurdigsten derjetben waren Egupten, Sprien, Mazedonien, welche nach viellen klutigen Chahrungen endlich doch in eine beständizere Jorn lammen und den Zeldherrn Aleganders aus Griechischen Geblüte zu Theile wurden. Der wichtigste Bortheil. den Africa von ihren neuen Veherrichern gezogen hat, war, daß durch sie klussie und Wisenschalten, die Kultur vollommener, verseinert in Africa und Erschenland zurutgebracht worden, aus welchen Veltsteilen die Anfangagzunde bazu einst in Errechenland gekommen waren.

Das Egyptische neue tonigliche Dans der Ptolomeer hat Sympten saft ungeschäffen. Es wurd unter den ersten Ptolomeern der Siz der Klugheit, der Utriegolunft, der Wissenschaften, der schonen Künften, der Glusseligkeit der Menschen: noch ein paar ähnlicher Regenten mehr, und die Egypter wurden aus dem istrunde ungebildet worden sein, denn hatte die volltommen eingeführte Ordnung ben Zouvrain, wie er immer genweien ware, an dem besessigten Psade fortgesuhrt. Jum Unglidte hatten die Austalten noch nicht die nothwendige Reisse: Schatten der Konige solgten den großen Uniherr: Günstlinge besammen das Staatsruder in die Sande, das Reich versiel in die alte nozional Schwäche, muste gegen ihre Feinde, die Zurier, der den Romern Gilse suchen und kamm endlich dezurch in dersetben berricksichtige Hände

Die unterrichtenden Stellen über bie Begebenheiten bieses Meich legte man G. R. h. aus Diober von Iretten, Justin, Bolyb und aus Plutaras Cleomenes vor.

Das Tyrische Reich manbte von jeher wenig Zorge auf ble haufliche Wolffarth. Nachdem sich Zeleuens Stammen endlich der Krone Zyriens verschert bat, trackte est immer sein Gebieth zu erweitern und dazselbe besanders gezen Empten zu verzrossern, mo es denn seine Unterthanen mit unauszeiezten Kriezen plagte. Der diesen Beschäftigungen der Sprischen Komige entzahen sich mehrere der entlezieren Lander ihrer Herrschaft: Partisien benanntlich errichtete ein besenders Neich, das in der Folge sehr berichnt ward, und seite den Arsaces die seine auf. Obergandete aller dieser Perminderung des Elekels gewannen die Sprischen Kenige beih die Oberhand über die Egyptische Herre; die von dem Czyrischen Dese zu Pilie gerunden Romer tratten dazweichen, körieben den siegenden Zeleuschen Erlinten vor, mengten sich von da an in ihre Elekasten und bewöhltigen zu, endend ihres Reichen vor, mengten sich von da an in ihre Elekasten und bewöhltigen zu, endend ihres Reichen der Reichen ber, mengten sich von da an in ihre Elekasten und bewöhltigen und endend ihres Reichen der Reichen der Reichen der Reichen der Reichen beit Reichen der Reiche Reichen der Reichen der Reichen der Reichen der Reichen der Reiche Bereichen der Reichen der Reichen der Reichen der Reichen der Reiche Reiche Bereichen der Reiche Bereichen Reiche Reichen der Reichen Reiche Bereichen Bereichen Reiche Bereichen Reiche Bereiche Reiche Bereichen Reichen Reichen Reiche Reichen Reichen Reiche Reiche Bereichen Reiche Reiche Reiche Reiche Bereichen Reiche Bereichen Reiche Reiche Reiche Bereiche Reiche Reiche Reiche Reiche Bereiche Reiche Reic

Bud uber biefe Begebenbeiten wurd Buffen und Polich nach geichlaben

Das Magebonilide Reich war eben and durch mobrere geit ber unverfliche Jankapiel der Jeldheren Mileranderd, und die unichtlogen Janobiere der felden nuchen die gange wafe ihrer herrichtigt fahlen Unter derien Streiteigle ein baben vielle der greichtigen Volleicheren einem mehr Frederit oder gan die Unadh ungefleit erfichen Geblich verfcherte Untequand Conetag, ein Entel diese der Nicht ein Mileranders, die Rever immen Die fe Ruften er felde auch ganer Untel I, den topfern kanng von Er ein, bestehnt ab det, verwand er ih vont, feinem verragien Worderich aufent Ven und ber eine fich das bei eine gilt von, felien und begefen der in der felten in nach felten und begefen der in der gelt von, felien und begefen veller in der eine Bei gelt von felten und reichen voller in der eine Bei gelt von felten und reichen voller in der eine Bei gelt von Gesteller in der eine Bei gelt in der und reichen voller in der eine Bei gelt von Gesteller in der eine Bei gelt von Gesteller in der gelten bei gelten der gestellt der Beiter von Gesteller in der eine Beiter und gesteller in der eine Beiter der gelte gestellte der gestellte der gestellte gestellte der gestellte ges

ich sogar mit ben Acheichen Bunde fur die Frenheit bes unabhangigen Griechentand, burch die weifen Unterhandlungen ihres Anfuhrers Aratus gewonnen, und illug die Spactaner, die wider herrichen wolten, ben Schlafta. Er hinterließ seinem Rundel Philipp, dem Sohne seines Borfahrers, ein machtiges Reich und mächtige Bundeogenoffen. Philipps Unllugheit machte bald, daß ihm die Romer uber ben Sals gelommen sind und die Kron zu Ende seinem Saufe entriffen haben.

Bu diefer Geichichte wurden Stellen aus Justin, aus Plutarche Aratus, aus Follard Polybe, Polyb. avec un commentaire par M. de Foulard 1729) gebraucht.

Der thatigere Theil ber Griechen hatte fich unter ben Gahrungen und blatigen Bantereuen ber Gelbheren Alleranders in ordentlide Bunde vereinigt, welche Die fleine Aberrefte ber nach berfetben Beit erichlichenen Grenheit zu retten trach. teten. Miben gablte gar nichts mehr, ba ed feinen einzigen meifen Burger, ben Phocron, hingerichtet hatte. Die zween wichtigften Bunbe maren affo um biefe Beit ber Acheische und ber Metolifde Bund: benbe hatten bie nemlige 216. ficht, fait biefelbige Berfaffung, und giengen aufangs einftimmig gu Werte. Aratus und nach ibm Philopomen, die Borfieber bes Acheifden Bundes und die legten groffen Ctaats Manner Briechenlands, gaben bem ihrigen burch ihre fluge Berwaltung ein mortliches Albergewicht. Darüber entftand ben ben Aetoliern eine Giferfucht und ein Meid, melder fie mit ben Spartaner verbunden und Diefelben gegen bie Acheer aufgeheget hat. Die Acheer murben von ben Gpartaner angeariffen: ba bie Adeer nun bie Ubermacht berfelben fuhlten, waren fie gezwungen, fich mit bem Ronige von Majebonien eng zu verbinden. Er übernahm bie Unführung ber vereinigten Armee und ichlug bie Gpartaner ten Gellafia aufs Saupt. Duje Hieberlage gab Eparta ben legten Stoß; ihr voriger frege Staat, ihr eigne Berfaffung nahm ein Ente und ifre folgende Geldichte ift bie Gefchichte ber Tyranen. Bald aber fammen bie Romer, rieben einen ber Bunde durch ben andern auf und machten Briedenland ju einer ihrer Propingen.

Das Wicktigste bieser Sandeln zog man aus den Biographien des Aratus und Phyloponien beim Plutarch und aus den Polyd; man sprach über diesellen nach den Considerations vur l'histoire de la Grece. Man sand die Ursachen des enducken Jalls der Spartaner in der Lusurgichen Staatsverfassung, die Neschteunigung desielben in dem Sizennuze und in der Ubermacht, durch welche die Ephoren gesewidrig die konigliche Macht eingeschrantt haben, und endlich des lezten Sinken in den gewaltthatigen und ungertigen Mitteln, welche von den wirtlich patriotisch gesinnten konigen zur Verbesserung des zerrütteten Staats sind angewendet worden.

Die Grunde zu biefer Abbandlung entlichnte man aus den Biographien eines nies, eines kleomenes ben den Plutarch.

Der ichen anzeieigte Ausgang, bas Ente ber Affatischen, Afritaniichen und Grechtigen seit Alexanders Tode entstandenen Staaten fahrte den Unterricht auf bie Abmischen Begebenheiten bieles Beitraumes gurut.

Der Tarentinische Erieg effnete den Remern, Die ichn bie Rraften bes tapierern Italiens als die feinigen brauchen kennten, leichtere und reichter Grobernnzen in ben fablichern und unfraftigern Staaten besieben, die meite von griechicher herfunft naren. Unrhus trat fur bie Tarentiver mider Rom auf, oln-

parifice bar ein feit Toffiell nies fiebens tedtibafnen Stande meid Coned, angestelle um beleit für fid unter verfem Domantte Orderungen zu maden: Aufanders Werfereite und ihn ver batte in Jealen Gerier angetenen und bere Werfereite midt ben ben Nomern eine ehrerztunft und Orderung zu innern, bie er aufer Greifenfand nicht gefeit fitte. Currbas, ball verft und Tapferfert hatte nicht die Standhaft deit, die zu meil nurchenden Unternegmungen nobemenden ihr er verführte aller und welte alles, jog fich aber uberal ben uneulembeter Bache gurüf und mit bern eingegen lietnen Siuhme, daß er ichane feiten bei ge.

Der Crifnegon fas bas lebrreithe Leben b vies Guetten ben bem Cluton

Ter Bubm ber Romer, ben fie ind in dem Kreize wieder den Prethad ert einesten hatten, aub Gelegenbeit, daß die Namertiner, ein Tumlanistes Tell, von ten Korthaumeiern und von dem Romge von Sproous, Grevo, in Bergweisung gebracht, dieselben in Stellten ruften. Dan du an fiengen die den merkmurdige Rriege der Almer mit der machtigen Republik Karthago an, die man werklich iur einen und demielben nur dermal unterdoodenen Rrieg ansehen fan. Die entstandene Ciferiucht beannte in einen unauslicklichen hale zwiichen tiefen zwein Staaten aus, der nur mit dem ganzlichen Untergange von Rarthago ein Ende nahm. Man bewundete baben, daß die Nomer bald nach dem Ausbrucke besteiten punisten Kriege ebenso mächtig und geschlit zur Zee wurden, als sie zu Lande waren. Unter und gleich nach diesen Kriege bemerketten sich die Nomer bes Konigreiche Magedonien und des ganzen Griechenlands und spielten ind die Gebeteher in Eneten und Sappten.

Diese Pegebenheiten, mit welchen von Romed Größe und con seiner Hereschaft über die überige bamals bekanntere Welt enticheben wurd, die innern Anstalten und die kurgerlichen Unruhen dieses Staats, die oftern Welahren, durch welch er an der Jouge seines Untergangs war u. s. wurden nach gewichtlicher Art theils ausführlich vorgetragen, theils in den merkwürdigen Stellen bes einbeimiliten Broins, des Politius, der Biographien des Plutarche, zu geleien. zu den Retrachtungen über dieselben wurden immer die Considerations aur les eauses de la Grandour des Romains gebraucht.

Dan hat die Gelduchte von Sieten an feiner Stelle eingeschatet. E. R &. troffen in Diebor von Sietlien und in ben Prographten Plutar45 von ben Ronigen in Sietlien, von ben dortigen Gelegen, Cinrichtungen unterrichtenbe Stellen an

Bey bem Untergange von Rarthago hat man bie Geidichte, Die Berfasiung biefes handlenden "Alt oder laufmanischen) Staates in Musiuge nachgeichte ind denn wider iber die Urfachen seines Untergangs gesorichet. Man bediente sich tagu der Netrachtungen über die Aufnahme und über den Verfall der alten Republiten von Montagu dem jungeren. Um dien Untergang zu erflaren, läst fich nichts gegeundetes von Rachtscheit oder ganglichen Verertunsse des Staats sagen. Der Geund des Ubes lebent gewesen zu sein, daß frene, nur hindlende Staaten nach der Katur der Gaben auf gewise Groberungen nicht benfen kennen, das sie einen katur der Gaben auf gewisen lang zu erbeiten, weil sie meint Mietharmen dasa anwenden untijen, weil macht zu Panntlen der Hauselikuten, die so einen Ztaat verwalten, die Lechtjiet desselben

in jenen Entwurffen ju seben glauben, die eigentlich und in verborgenen nut ihren privat Leibenschaften bienen, weit benn fo eine Regierung ihre Felbheren mit biefen ihr felbst unerkannten Geiste mastet, entjezet, wider austellt, einstrantt, furchtsam macht, und weil sie besonders die Rriegs-Unternehmungen weder kennet weber ben Kenner berfelben gang iberlaffen kan ober will.

Auch zu Ende dieses Zeitraums hat man zur Meurtheilung des Zustandes des Menichen die gehorigen Stellen gesammlt überdacht. Die Nomischen Anstalten dieses Alters für ihre Untergebenen schnenen eine glustichere Laze dem menschlichen Meichlechte zu versprechen; aber doch sah man soon ein, daß sie nicht lange dauern seil und daß bald alles, ausser den römischen Aurger, eizentlich Knächte senn, die schweren Treifeln des römischen Joches unwillig tragen wird.

Da nun die Romer allein und die vorzüglichste Rolle in der Geschichte spiellen, alle überige Welt in derselben kaum vorkommt, als nur wenn sie sich zu der Herkhaft beugen muß, blieb (Per. VII) ihre Geschichte die einzuge diese Zeitraums und alle andern flossen hier zusammen. Man behandelte also ihre sortlausende Geschichte allein und nach der angenohmenen Wethode. Man las oder trug vor die zwelmanigen und vorbereiteten Stellen über die Begebenheiten aus den freinscheinischen Ergänzungen des Livius, aus Autarchs Augraphien, aus Jolards Polyd, aus Appianus, Salufaus, A. Paterlusus; alles dieses mit den Anmörtungen über die Lauptsache aus den Considerations aur les eanses de la Grandour des Romains begleitet. Jum Bor- oder Nachlesen hatte der Erzlerzog von nun an die Itistoire Romaine par Laurent Echard ben hannden.

Man bemertte beutlich, wie die Acpublit ju ber Ariftofragie, aus biefer in bie Olygarchie, bann in bas Triumvirat, endlich nach bem hange bes ihon gu groffen Staars, ber, ba er mit ben alten Grundgesegen nicht mehr fortfonnte, in bie Monarchie libergegangen ife.

Man rufte im Ausguge die besondern Geschichten ber Parther, ber Spanier, ber Ballier an ihren Stellen ein, die noch nicht sind behandlet worden oder bie nicht wider vortommen.

Anmer bat man auch in biefem Beitragme auf ben Buftanb ber Menfchen, Die unter ben Momern ober neben benfelben gelebt haben, gefeben. Unter bem Cheine einer bis zu biefem Alter nicht genoffenen Treibeit, Gemachtichfeit und gelinden herrichaft ber Bejege, unter bem Schimmer, romifche Runften und roun'de Sittlichfeit auszubreiten, verblenbeten und entfrafteten biefe Weltbeherricher Die Zapferften ber Alexwundenen, legten unter fie mit ben ichmeutelfafteiten Ramen Bejagungen und Geitungen an, und bann erft jeigten fie, mas fie maren. En jebes Boll, bas nicht untertlan fenn wolte, bas fich magte, feine Unabhangig. teit gegen fie gu vertheidigen, mar feind, wild und folte entmeber unterjocht ober aus gerottet merben. Mufrufreren, Betruge, Lifte bes Bormanb ber Bertheibiger der unterbridten Unichuld, ber Mittler, eifdelichene Erbidaften, erregte Bwifug. teiten in ben toniglichen Saufeen, Spaltungen gwijchen Saupt und Gliebern: aller erlaubten und unerlaubten Sandgrufen gebrauchten fie fich, babin gu gelangen, menn fie bie affne Macht nicht gleich anwenden wolten ober tonnten, ba boch e gentlich nur ber auffallente Wolnftand ber romifchen Staatigenoffenen unab. hangige fremde Belleritaiten gu bem Abergange ober gu ber Bereinigung in

bemfelben Staate hatte reigen sollen. Die römischen Große und einige fratere phanatische Bemunderer ber Romer wolten zwar die Welt überreden, daß das bieherige Menschen Geschlecht damals auf die höchte Stufe seiner Wohlfarth und Wällseigleit gelanget sene, weil sie nicht sühlten, was die mehresten der gleichzeitigen Wenschen, besonders ausser Nom, gesählet haben. Schon in diesem Alter Ihien die römische Herrichaft unerträglich schwer und der mehreste Theil ihrer Untergebenen, ben aller der gepredigtten Frenheit und Sicherheit gegen auswärzige Teinde, unglütlich und unzufrieden. Beweise davon gaben die hausigen und hartnöthigen Aufruhren, die gerechten, ordentlichen, bittern Rlagen gezen die römischen Staatsdiener, die unmenschlichen Spielle, die Rom unterhalten konnten u. j. w.

August hat endlich die Monarchische Macht in Rom durch Mord und Aut eingeführet und selbe benn durch Milde, Gutthätigseit, Leutseitigkeit, durch Lenbehaltung des Scheins der alten Verzählung, durch menschliche Staatsslugheit und unter ben Ramen des Kapiers, des Obersten Veherrschers, sestgesest. Es ist auch lein anderes Mittel fibrig gewesen, das weitsichtige Reich noch benfammen zu erbalten.

Da fängt eigentlich bir Mittle Geschichte, bas Nömische Kanserthum und seine Geschichte (Il Abich. Ver. 1...), an, bas sich in ber Folge in zwen Reisse theilt und beren bas Westliche zu erft untergehet.

August hat ganz andere Grundseze für sein neuen Staat entworfen als jene waren, auf welchen der Staat biober gestanden ist. Er hatte die Erhaltung, nicht mohr die Ausbreitung des Römust, en Gebiethe zum Augenmörke: sein Plan, seine Anftalten, seine Erundzüge zielten dorthin allein. Dan legte S. R. D. ben Entwurf besselben, so wie er wirklich gewesen ift oder Zwelmässig hatte leun tonnen, in Sio Cassus vor.

Weil aber lein Senat mehr da mar, lein Staatslorper, der eine gefesmäsige unhinderliche Macht gebabt hatte, sich undeweglich an ein ausgearbeitetes Intem zu halten, an dem nemtichen mit unaussterdichen Geiste unverändert sert gu arbeiten, nach demselben alle Geschäften und alle Staatsdiener zu leiten und zu eben demselbigen dem Neherrscher zu lenten, sondern alles allein und unbeschränkt von der Billiuhr des einigen Raisers abhieng: wantte und anderte das Staatssipstem mit jedem neuen Rauserelopfe, nahm mit jedem entzegenzesezte Grundleze an, sam niemals zur Reise: Staats Fehler hauften sich auf Fehler; die Laiter der Regenten wurden Laster des States und das Reich sam fruhe genug nahe am Abgrunde. Erschien manchesmal ein lluger und dem Geschätze gewachsener Mann auf dem Theone, so war ihm das Leben zu furz, um die Fehler der Lorscheren zu bessern, und sonnte sam den drohenden Umiall, an tem die Lorsgünger den Staat verlassen hatzen, aufhalten.

Diefer Theil ber Romiffen Geschichte ward umftändlich entweder vorgetragen ober aus den Jahrbudern des Tacitus, des Die Caifins und den fleinern Schriftesten der Historius Angustas gelesen; mandje interesiantere Stelle las man E. R. H. aus dem Sucton und heredian vor Mit diefer Art hat man ruhrende Alber anbeitungswürdiger Sonvrairen und Barger, wie der halblichten getrorten Abenteut zu Beswachtung aufgeitellt. Iden seit dem Anjaug der Nominken Gefchiafte gebrauchte sich der Erzherzon zum Lacklalagen über die Nominken Sitten.

ectraufe, Cettie, Artegorciaffung ic. bes Nieupoort Ritume, qui olim apud Romanos obtinaerant etc. bes Cantelius Respublica Romana etc. und bes Bringelius Syntagma antiquitatum etc.

La S. R. D. um die Beit, ba man mit bem Unterrichte bis zu biefem Miter gekommen ift, weniger Stunden aufer ber Unterricht? Stunde unbejest hatten, fiengen dieselben an, unter bem Bortrage fellst ein und bas andere sich mitzigeichnen; zu dem Aufgezeichneten schrieben S. R. D. ben Getegenheit jenes aus ben geleienen Edrifftellern hinzu, mas ihnen geftel.

Under bem Setummel der Umanderung der neuen Entwürfe und des neuen Ganges des Nomischen Kanserthums und um den Ansang diese Zeitranms erthen Christis, der erwartete und vorgesagte Erloser und Lehrer der Tell. Er vredigte der Welt seine Lehre, in der die heitsamsten Absahren für die ächte zeitsie Wohlfarth und die sichersten sur die dauerhaftern jenseits des Grabes flar mit Augen lagen. Man betrachtete hier die gottliche Lehre Christi nur unter dem wericktspunfte, unter welchen sie zu dieser fruhen gleit in der Proplanen Getäuchte seben kann, da das erhabenere derselben sür die kurchengeschichte, der die lesten 3 Monathe des endlichen Unterrachts zugewiesen waren, vorbehalten war. In denkelten 3 Monathen dachte man die Geschichte der Christischen Kirche, in die Geschichte ihrer weientlichen Grundsehren und Glaubens Artillen und in die weschalte ihrer ausgerlichen Regierung, Zucht, Erdnung ze eingetheilt, vorzutragen.

Die allo bemubete man fich nur qu geigen, bag bie von Chriftus verfundigte Lefte eine Lehre fene, tie allen Bellern, allen Erdzegenben, allen Staatsverfanjungen, allen Standen in ber Gefellichaft, allen einzelnen Menichen auftelet, nut allen befiehen fan, allen (in ihrer Meinigfeit) auch gur geitlichen Wohlfart best,ft vortheitlaft ift, ba bie Listerigen von Menfchen erbachten Religions Enfremen un Grunde nur einzelnen Botterichaften, Alimmaten, Regierungbarten ic. angemaben fenn fennten; jum Beweife, bag bie gehre Chrifti ihren Urfprung von jenen babe, ber allein alle bie gafflofen Berhaltniffen gwifchen Bottern, himmeloiri ten, Berfaffungen zo, einseben und allen gemeine, anftebende und vortheiltrafte Boridriften geben fan. Man behauptete, bag bie vehre, bie Religion Chrifte vorjuglich die Befferung, bie Fromteit, bie Meinigfeit bed Beiftes und bei Bergens, ber Lucken aller menichtichen Sandlungen, jum Gegenstande habe, indem diefe Betre und Religion jedem Untergebenen inach bem Berhiltniffe feiner burgerlichen Dace forge auch ben innern Geborfam gegen bie Obrigfeit vorf freibt, inbem fie Die genauefte Gridlung ber Derufopflichten anbefehlet, indem fie immer bie Liebe bes Abenmenfchen als bas untericherbenbe Renngerden ihrer Unhanger aufbindet, indem fie den Moel, die erlabene Bestimmung, den hohen Wert jedes Memiden, Die Matang bes himmels für felben ohne Unterschiebe iderall aufferet, indem fie auch far bie geleineften Gebanten einen Beugen, einen Nichter, eine Metantmadjung, eine Etrafe ober Belofpung fars fanitige entichieben, mit Gemif beit und beutlich antandit, indem fie ausbruftich bie trofwolle Berfiderung leiftet, bag Gett bie Welt und jedem Meniten aberfaupt und insbesondere nach feinen beitigfter und befen Mane, ber im gangen genohmen nichts als viebe far fent Gefchopf fem fan, lette, beforge, adte, nach bem mirtiden Berbienfte næmals unbelognt ober untertatt faifen metbe; ton bie peraue Befolgung biefer bei re ben Staat gegen wine Clieber, ben Comernin gegen feine Untertfanen, ben Untertfan gegen feinen

Couvrain, ber fonft auch durch Gefege ober 3mangemitteln unbeidrante mare, ben Burger gegen feinen Mitburger, ben Schwachen gegen ben Machtigen, ein Jolf aegen bas andere ficher ftellen und alle bieje Mlaffen ber Gejellichaft unter einander und zu ber allgemeinen Mohlfart verbinden. Rach ben Borichriften Dieier Lebre werben die Gefellichafter alle gejellichaftliche, burgerliche und perfonliche Tugenben, Beutschigfeit, Medlichfeit, Bertraglichfeit, Biegfamfeit, Dienftfortigleit, Maffigleit, Gifer fur bos gemeine Wohle, Achtung fur bie Gerechtigleit gegen jebem insbesondere, auftandige Frenheits- und mahre Batterlande-riebe, Zapferleit, Pflichtsachtung, Arbeitfamteit, Stanbhaftigfeit, Nachternfeit, Munterfeit, Gebult und Langmuth haben und fogar in ben geheimften und verborgneften Sand. lungen benbehalten. Die Drobungen und bie Strafen, welche biefe Lehre ausker: find eben gegen bie Lafter, Die ber Gefellichaft, bem Staate, bem Menichen fetti jum Untergange fuhren, gegen ben Cavionus, gegen bie unmaffige Anhanglichteit an zeitliche Gatter, gegen ben Muffigang, gegen bie Gleifneren, gegen bie Radfucht, gegen die Unterbrufung bes Edmathern, gegen Betrug und Berfiellung gegen ben Dibrauch ber geitlichen Guter, gegen bie Binlaffigteit feiner Bflichten, gegen ben Alemmuth und gegen bie Bergweiflung u. f. m. Mit einem Borte, Die Lehre Chrifti leitet entweder icon fur fich allein bem Staate auch gur bolbften geitlichen Wohlfart ober befordert felben gang fider bagu. Das gange Gebaube Diefer himmlif ben Lehre beruhet auf Barbeiten und Burtlichkeiten, Die ihr Prebiger nun nut Gicherheit, ohne Imeidentigleit, mit bem überzeugendoften Bewuftfenn ber Welt enticheibend offenbahrt bat, nemlich bie Unfterblichfeit ber menfchlichen Celle, Die Regierung ber Borficht, Die erhabene Bestimmung bes Menfchen, bas bevorftebende Gericht, Die gemiffe Straf ober Belohnung auch bes gehrimften Lafters und bes Meinften Berdienftes: Warheiten und Thatfachen, welde andere Weife bald vermuthet, bald begweiftet, bald bewiefen, bald befreitten, bald gelehret, hald wiberruffen, bald gu furchtfam angenohmen, bald gu unüberlegt verworfen. immer aber fich und ihre Anhanger in Bweifel, in Ungewigheit jurulgelaffen baben; Warbeiten, welche wohl würtsamer, ihrer Ratur nach, ju bem Entzwele fenn follen als die hofnung bes Radruhmes, bes Demufifenn bes Tugendhaften, Die Dortheile ber Unempfindlichkeit, ber Genug eines gefunden gemachtigen und bon allen Geiten ruhmen Lebens und andere philosophiiche Troftungen, Die gut fenn, die aber ber Abficht nicht allgeit und gang entfprechen tonnen. Dan mufte Lier anmorten, bag, wenn bie gottliden und bem Staate feltft vorthilhafteften Aburfungen biefer Lehre fpat, langfam, noch nicht gang und nicht uberall fic gezeigt haben, die Urfache bavon nicht in ber vehre fonbern in ber voridriftmideigen Ausbreitung, in ber Riditbeomachtung, in ber Berachtung ober Gering. adtung :c. berfelben gu fuchen und gu finben fene.

Chngeachtet bas Chriftenthum so unichablich, so vorthellaft für die burgerliche Gesellchait war, so ertrugen boch seine Relenner vielle harte, grausame Verfolgungen. Die Geschichte beweiset, bag die gegen dasselbe gebrauchte Gewalt den Muf derselben, ben Gifer seiner Anhunger, die Angalt feiner Belenner verbeuete. Es ericheint endlich bas erfie Duldungsvollret? fur die Christen; viellercht ift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jamdadum quidem, cum advorterentus non esse collibordam religi n's El crtatem sed uni iscajus que arbitrio ne voluntati permittendom, ne ex animi

teines feit bemfelben nach richtigern Grunden, mit fo ausgebreiteten Freiheiten verablindet worden; aber auch ber erfte Religions Arieg.2 Echon bamals wolte man ben gang politischen Ariegen Religions Absichten und Vertheibigung bes altratterlichen Gottesbienst porschügen.3

sententia rebus divinis operam daret, sanximus, ut tum ceteri omnes tum Xtiani sectae ac religionis suae fidem atque observantiam retinerent, Sed quoniam in o rescripto, que bace facultas illis concessa fuerat, multae ac diversae sectae fiserte ac nominatim additae videbantur, quidam corum ob hanc fortasse causam paulo post ab hujus mudi observantia destiterunt. Quamobrem cum nos, Constantinus ac Licinius Augusti, felicibus auspiciis Mediolanum venissemus, et quodeumque ad commodum utilitatemque reipublicae pertinebat, sollicite inquireremus: inter cetera qua universis multifariam profutura i dicasimus en potius pro reliquis omnibus linee constituenda esse censuimus, quibus divini numinis cultus ac veneratio contineretur: hoc est ut Xtianis et reliquis omnibus libera facultas a nobis tribuatur, quamcunque voluerint religionem consectandi: quo actilicet quidquid illud est divinum ac co leste numen, nobis et universis, qui anh imperio nostro degunt, propitium esse possit . . . . . unienique liceat ad eam religionem, quam sibi conducere censuerit, animum applicare . . . . Quae quidem ideireo suae solertiae indicanda censuimus, ut liberam et absolutam licentiam religionis suao colendao Christianis concessam a nobis esse cognoseas. Qued quoniam a not is simpliciter et absolute illis concessum est, simul ctiam altis observantiam et cultum suum sectari volentibus, id concessum esse tua devotio futelligit. Quod profecto temporum nostrorum tranquillitati convenira perspicuum e-t: ut unicuique liberum sit quamcunque voluerit colendi numinis rationem eligere atque observare. Ac id a nobis co factum est, ut no cui divino cultai atque honori quidquam a nobis detractum esso videatur, etc. etc. Euseb. Hist. Eccles. Lib. X. c. V.

Iter Religion's Arieg gegen eine Christiche Nazion: Bellum insurer a Tyrano (Maximino) commotum est adversus Armenios, jam inde a priscis temporatus amicos ac socios populi Remani. Qui cum Xtiari ipsi quoque essent, et divinne religionis studiosissinii, Deo invisus tyrannus eos ad simulacrorum ac daemonum cultum traducere per vim conatus, pro amicis inimicos, hostes pro sociis effect.... Ipse quidem in bello adversus Armenios una cum exercitu suo varias clados atque acrumnas pertulit. Euseb. Hist. Eccles. L. IX. c. 8.

Cum Bellum jam (Lieinius adversus Constantinum) orsuras esset, ex prefectoribus et honoraticribus amicis lectissimos quosque in quemdam locum, qui ab ipsis sacer habebatur, coegit . . . His (dijs) cum solemni ritu sacrificasset, hajusmodi verba habuisse dicitur: Viri amici et commilitones! hi quidem, paos colimus et quos ab ultimis usque majoribus colendos accepimus. Dij sunt patrij. Iste vero, qui adversarum nobis partium copias ducit, moribus institutisque majorum violatis, ad impiam nulli credentium Deo opinicaem descivit, percurinum quemdam nescio unde quaesitum temere amplecteus Denna. Quin tium torpissimo ejus signo exercitum suum debonestat. Eoque contisus, non tam adversus nos quam adversus ipsos, quos noluit Deos, armatus procedit . . . post partem hoc loco victoriam, impiis Deorum con temptaribus bellum inferre aggrediemur. Euseb, de vita Constant I II. c. 5.

Ben ben Beiten Konftanting bes Gr. bemertte man, bag bie driftliche Religion, wie fie in ihren mefentlichen Grundfegen biefe ift, gur Staatsreligion geworden sepe und daß die Geidnische in dem Römischen Reiche nach und nach seit biefem verlofchen fene: bag icon Theotiscifche Bolter, die früher burch bie Romer felbft in Bewegung, in Buthe gefest, jur Bertheibigung ihrer Frenheit in franfifche, Sachfifche und Allemanische Bunbe vereinigt, an ber Donau und am Rhein bas romifche Gebieth angftigten; bag an ben öftlichften Grangen beffelben aus bem alten Barthifden Reiche ein neues verfifches, und mit felben ein erichröflicher neuer Reind für bie Römer; bag Ronftantin felbft, ba er um bie Rrone tampfte. bie Rorbifchen Ragionen in feine Armee aufgenohmen babe, ihnen bie Rriegetunft und die Schwachheit ber Romer habe einsehen laffen. Dan fprach über ben Ramen bes Groffen, welchen man Konftantinen bepleat, und über bie Berbienfte beffelben; in biefer Absicht betrachtet man ihn als Denschen, als Rürften und als Chriften, und hielt feine Sandlungen mit ben Bflichten biefer Berufen gusammen. Um ibn gu entschuldigen, mußte man fich in fein Reitalter feren. Gs schien, bağ seine Übersezung bes Reichs Sizes von Rom nach Konstantinopel feine politische Grunde haben fonnte: vermuthlich mar biese michtige Anberung nichts als die Folge feiner Laune, feiner Abneigung von Rom, perfonlicher Bortheile ober Absichten. Daß biefe Übertragung aber bes Reichsfiges ber Untergang bes Reichs gewesen fene, tonnte man fich nicht überzeigen. Sogar fceint biefelbe, wenn man auf fpattere Begebenheiten ficht, für Europa bochft vortheilhaft gewefen gu fenn: Die Rorbifchen Bolfer maren ohne Konftantinopel mit ber patterlichen Bildheit, Berbeerungssucht und Abgötteren auf Rom gestoffen: Rom, mie es ju Conftanting Beit und balb nach felber mar, batte fallen muffen, Stalien mare bas geworben, mas ber Rorben bis biefe Beit gemefen ift. Conftantinopel in Often bat biefe Besieger fo lange aufgehalten, bis fie als Chriften mit einiger Achtung für Rünften und Wiffenschaften und halb ausgebildet bie Eroberer bes füblichen und westlichen Guropa murben. Eben fo hatten bie Saragenen Guropa überschwemt und die Unwiffenheit in felben verewigt, wenn fie bas Reich in Often nicht fo lang aufgehalten hatte, bis bie Deftgothen in Spanien und an Spanien bie Franten, bie Normanner in Stalien, bie hungarn in Panonien, an biefen bie beutsche und bie Glaven in Carmagien fich fest gefezet, fich gimlich ausgebilbet, ihren Kriegs und Burgerlichen Staat eingerichtet hatten, im Stanbe fammen. felbst bem fiegenden Islamiten und ben Folgen ihrer Ubermacht Schranten qu fegen. Diefe glutlichern Folgen ber übertragung bes Reichs Siges nach bem Drient konnen freglich nicht Conftantium zugerechnet werben, weil fie weber in feinem Plane, weder auffer bemfelben fenn fonnten. Conftantin gab feinem Sofe eine neue Ginrichtung und für die Bermaltung feiner Staaten eine neue Gintheilung, neue Beamten. Bon ben erften ift viell in die Monarchien, die balb in Weften entstanden find, übergangen und von ber Gintheilung und Bermaltung ber Länder vielles lang benbehalten worden. Dan untersuchte bie Theilung bes Reichs, die Constantin unter feine Gohne und Reffe gemacht hat, und die Art, wie er bas Getheilte boch vereinigt haben wolte.

Die Begebenheiten unter ben Nachfolger Constantins wurden nach angezeigter Art bis Theodosius den Gr. vorgetragen, unterrichtende Stellen aus Amian Marcellin gelesen und manche aus Zozimus und S. Aurel. Bict. Man hat sich Sen R. Julian länger aufgehalten, seine philosophischen Gesinnungen und einige eble Handlungen aus seinen Schriften und Lobrednern vorgelegt, zugleich aber seine bem Scheine nach menschliche Dultsamkeit aber in der That bittere Bersfolgung gegen jene, die anders als Julian über die Religion dachten, untersucht. Julian schin ein zu harter Tadler seiner Borsahrer, sein Ehrgeiz dem Reiche nachteilig und seine Philosophie mehr das System eines Sonderlings als eines gessetzen, rechtschafnen, gesitteten Weltmanns.

Theodofius ber Ur. gab ju Betrachtungen Gelegenheit. Seine perfonlichen Gigenicaften bielten bas von allen Geiten fintenbe Reich, bie von allen Gegenben berfturmende Reinde auf. Die Ubel des Staats brobeten ben naben Untergang; Theodofius hatte nicht die Mittel mehr, nicht die Muffe, felbe auszurotten, bas Reich umzubilden. Die Theilung unter feine 2 fcmache Gohne mag ben fruhern Fall beffelben beforbert haben, und noch mehr bie benfelben empfohlne Dinifter Rufin und Stillico. Die Leibenschaften biefer Staatsbiener murben bie Leibenfcaften ber bruberlichen Burften und Staaten; Die Giferfucht ber Regenten und ibrer Ministern theilte Absichten und Mittel, beren Bereinigung nur noch bas Reich hatte erhalten können: von ba an ist bas Römische Reich eigentlich in 2 Rapferthumer getheilt worben, mas man immer gur noch icheinbaren Ginheit berfelben aus Rechten, Ansprüchen zc. beweisen moge. Dan beomachtet bie mörklichere Somache bes Occidentalischen Reichs und fab bie auffallenbefte Urfachen und Stuffen berselben in ber Regierung bes Honorius und feiner Minister. Dan burchgieng bie Berbeerenbe Ginbruche ber Beftgothen in Stalien; Rom marb bas 2temal feit feiner Erbauung eingenohmen und die burch ben Raub ber gangen Welt in 1163 Jahren bort gusamen gerafte Schage, fo viell beren nach Ronftantinopel noch nicht find übertragen worden, find in Gothische Sanbe gefallen und in bas gange Europa verschleppt morben. Saft um die nemliche Beit, unter ber Begunftigung ber Stalienischen Bermirrungen und ber burgerlichen Rriegen in andern Gegenden, haben bie Bandalen Afrita, Die Gueven und Deftgothen Spanien, die Burgunber Landeregen gwifden ber Robne und ben Alppen bem meftlichen Reiche entzogen ober abgezwungen, Die Sunen bie elenben Aberrefte vermuftet. Die Granten einige Befigungen in Gallien abgebrungen, Die Britanier, fich felbft von ben Romern überlaffen, Die Gachfen ju ihren Schuge und gu ihrer balbigen Berbrangung einlaben muffen. Endlich tretten bie Beruler auf, entihronen ben occidentalischen Ranfer Augustulus und machen ben meftlichen Ranferthum und feinem Rahmen ein Enbe.

Man hat an scinen Orte die Geschichte dieser so genanten Barbarischen Boller, die das Römmisch Gebieth verheret ober aus selbem unsere heutige Staaten errichtet haben, eingerüfet; ihren wahrscheinlichen Ursprung; ihre ältere Manderungen; ihre Sitten, besonders jene, von denen einige mörkliche Spuren in unsern heutigen liegen; die Anstalten und Sinrichtungen, die sie in ihren neuen Wohnsten gemacht haben; die Berfassung ihrer Regierungen oder der so genannten Gothischen Monarchien vorgetragen. Eben hat man die gleichzeitige Geschichte bes Orientalischen Rayserihums nachgehollet.

Denn hat man nachgesoricht ben Ursachen ber Boller Manderung und so groffer Chbe und Fluthe unter ben Rordischen und Oflichen Bollerschaften; wie bie Menge und personliche Storle bieser Nazionen bie römische Kriegstunft, die noch ohne Bergleich beifer war als jene ber berumitrenten, habe besiegen konnent marum Afrika jum leichteften aus allen bestegten Landern hat konnen erebert werben: warum bas Decidentatische Kanserthum früher als bas Drientatische zu Grunde gegangen lepe, warum es fruher habe untergeben muffen. Auch ben bieier Behandlung hat man die Considerations sur les causes de la Grand-ur des Romains etc. immer ben ber Panbe, las in Gedards Histoiro Romaine und ichlug in ben Duellen der Geschichte biefer Zeiten die unterrichtendern Stellen nach.

Bu Ende sammtte man, wie andermal, unter einem Gesichtspunkte allos, mas zu dem Justande des damaligen Menschen taugen konnte, und fand in den romischen Gesegen seit Konstantin meist mehr Menschlichkeit, in den Anstalten der Nordischen Boller, die sich in Suden niedergelassen haben, nur tröstende Undsichten für sein fünstiges Elüle, benanntlich in ihren zwar rohen, doch rechtschafnen Karatter, in ihren gelehrnigen Geiste, in ihren watern Gesinnungen, indem alle Iweige dieses nordischen Menschengeschlichts in der Lochachtung ihrer Menschen, in der Liebe zur Freuheit, in dem Esser sitt die eigne Zicherheit und für die Sicherheit jener, die sie in ihre Ttaaten einrerleibt haben, in der Storte ihrer Zelen, in der neuen Art der Wacht ihrer Früsten und ihre eigne Zicherheit gegen der Übermacht berselben zu verdinden, dem Lotte durch seine Representanten einigen Einstuß auf die Regierung und allgemeine Wohlsart zu versichern, ganz übereindstammen.

Das Drientalische Aanserthum blieb boch noch bas wichtigfte, bas angesehenfte, bas machtigfte Reich; baber bienten "Ber. 2) bie Ordnung und Beitrechnung seiner Begebenheiten jum Leitfaben aller andern.

Beno, um von den übernichtigen, immer unruligen und bem Orient läftige Citrogothen fich Rube zu verschaffen und gang gegen die schroftlichen Ertseinde bes Orients, gegen die Perfer, die Sorgen und Rruften wenden zu konnen, bezt Theodorichen, den Oftrogothen Konig, gegen die Heruler in Italien auf. Theodorich besigt die Peruler und errichtet das Oftrogothische Reich in Italien auf. Ohne Bweisel hat Zeno Theodorichen alle Rechte des Neichs auf Italien abgetretten, da er wenig hoffnung haben konte, selbe geltend zu machen, und in Gesche war, demielben von seinem eignen Gebiethe ausehnliche Lunderenn einraumen zu mursen.

Die Geschichte bes Cstlichen Ronjerthums ward bis Justiman mit der gewehntichen Methode abgehandlet; alle Mangel und Jehfer dieses Staats wurden bemerkt, einige lehrreiche Stellen aus den Quellen der orientalischen Geschichte gelesen. Besonders hat man sich ben der Gesegebung des Justimans und berzieher schwachen Negierung, ohngeachtet des Glanzes und der Seudelen, mit der sie hervorgestrichen wird, aufgehalten. Überweisend zeigte die Untersuchung, dass er die Sinlunften des Staats, die Achtung sur den Arzegsstand, und mit ielben die Uernendung auf die Kriegestanst und Beschäftigung, die Liebe und Zuneigung der Unterthanen sur das Neich zu Grund gerichtet habe. Das die Vandaten und die Chrogothen unter seiner Regierung sind vernichtet worden, war nicht sein Wert weber iem Verdienst dem Kapserthum sind einverleicht worden, war nicht sein Wert weber iem Verdien die Sache des Geschees, welches seiner Aczierung einen Beltzer und Karses, zwaer Kanner, die mit altromischer Tapierleit und Kunst, wit ausgerordentlichen Patrectismus, ohngeachtet aller ihnen von Justiman selbse

gelegten Sinderniffen, und burch die Johler ber befriegten, fie gu bofiegen muften, verlieben batte.

Ben dem Sturre der Vandallen hat man die Geschichte ihres Afrikanischen Staates und ihrer Könige nachgehollet. Aus dieser Abeeficht hat sich gezeigt, daß der Bandalische Staat ein ganz und allein militerischer Staat war, der durch die Verschung des Afrikanischen Abeis, durch die Ausgeruche Unterdrulungen, durch die Verschung des Afrikanischen Abeis, durch die Ausfaugung, durch die Hindernussen der Industrie seine Unterthanen ganz ohnntächtig, unzufrieden, um die romische Beerschaft begierig gemacht, sich selbst aber durch das afrikanische klitima, durch den Alterstuße, durch die Zwifigleit in der königlichen Famille zu Ende ganz entfrastet bat, so daß bey dem Ansalle des Justinian weder Arieger, weder Ansichter, weder Anzion, weder ihr König etwas taugten, Festungen und Wassen nangsten und alle Unterthanen den Feinden die Hande bothen.

Ben ben Untergang bes Ditrogothijden Reiches in Italien hat man eben ihre Berfaffung und bie Biographien ihrer Gurften eingeruft. Der Ergheriog hat den Regierungsplan und bie Grundsete Theodorichs aus Cassiodor untersucht und nich aus jelben manches aufgegeichnet. Mus biefer Unterfuchung fab man, bag ber Ditro jothiiche Staat in Italien eben ein militarifder gewejen ift, aber ein folder, wo die herrichente Nazion die Regierung, Die Waffen allein in Sanden und gur einzigen Beichaftigung behalten bat, bie Untergebenen aber burch ber Cfirogothen gelinte, gerechte, orbentliche, fluge Beberrichung blubent, reich, gluftich, ihren Siegern gang ju gethan geworben und geflieben find. Die Ditrogothifche Ragion blieb bis gur ganglichen Miderlage tapfer, unerichroden und vollfommen friegerifch; ju ihrent Unglute aber waren bie erften Ronige, unter welchen ber Rrieg gegen fie ausgebrochen i't, Laugenichts, Die fpattere ben aller perfonlichen Tapferfeit dem Werte und ben feindlichen herrführern an der Beidiftlichkeit nicht gewachfen, und Die legten traffen bie Bejchafte ber Ragion in fo einem Berfalle an, bag fie weber durch die Tapferleit, meder burch die Runft, die fie in vollommnem Grade befallen, bas Oftrogothische Reiche retten konnten. Bu ber Nandalischen und Oftrogothilden Beldichte lafen 3. R. G. manche unterrichtente Stelle bei ben Prolopuis von Cajarca.

Die politischen Einrichtungen, die Austinian für die eroberten Länder traf, und die Schwäre der Erpressungen, die er ihnen gleich ausburdete, bereiteten schon underum den balden Berluit derselben für den Crient. Ein verachtungsvoller Scherz am hofe zu Constantinopel, der immer in dem Munde des Souvrains für ven verdienten Staatsdiener ein Polich, die Verzweislung, der Tod ist, hat den Erolerer Italiens, dem Norses, von seinen Priecken zur Nache geriffen. Er hat die Vonzwarden nach Italien gezogen, und ba dort alles gezen den Orient aufgelracht war, haben sie in turger zeit den größten Theil Italiens erobert und ein Nech erwätet. Was dem Oftlichen Kapserthum hier noch übrig blieb, nennte man von dem Nahmen seines Stadtkalters das Exachat.

hier hat man wieber bie Geschichte bes Drientalischen Ranferthums Lis auf ben R. Deo ben Ifaurier fortgefeit, bestelben Ariege mit Verfien und mit ben Caragenen, bestelben blitige Staatsveranderungen, bestelben neue Reinde an ber Donau behandlet.

Die Geschichte ber Avarn, ber Bulgarn, ber Glaven, ber Garagenen ward einzelchatt,t und bie Geschichten ber bief und jenfeits ber Conqu mohnenben

Beller nitgenohmen beionbere bat man ben Urjachen bes fo fcmellen Annehmen bes Carageniden Reichs im Orient nachgeforscht; die Beichichte besiellen unter einem, bis es ben Türlen unterlag, idersehen und ben Quellen biefes Falls nachgaefpuret.

Da unter biefer zieit auch bas zeitliche Unschen bes Papfres in Westen sehr zugenohmen bat, untersuchte man hier, wie es damit zugegangen seine. Dann kam man auf Leo ben Isaurier. Mit allen ben Borurtheilen einer tovelhaften und vernachtasigten Erziehung, mit allem Eigensinne eines tohen und unwistenden Ropis, mit aller bespotischen Ubermacht, hartnottigteit ze eines tapfern und zucktichen Kriegers, mit allen Gewalt eines sonst nuzuhen Sonvrung greift er eine Religiondslehre an, die zu den wesentlichen Warheiten derselben, nach der gemmeinen und beliebtern Meinung der Christen, gezahlet ward, die erlaubte Verehrung der Beider ber heitigen und bald der Urbilder selbst. Bunderlich steinen, dahr er und seine Nachselger auf diesen Gegenstand alles magten, der weder der Macht des Jursten, weder der Mohlfart des Staats, weber der Sittlichseit der Burger in den achten Schranken schapen konnte.

Der Streit über biefen Bunft und bie brofente Etraubung bes Conbents befonders wider bie lauferlichen baljin gielenden Befehle leitete ben Bertrag gut Weichichte bes von Drient abgeriffenen Egarchats, und in felben besonders bed Romifden Bergogthums. Dan behandlte alfo bie bisherige Regierung ber Grarden und bie endliche Loureiffung biefer Staaten von ber orientalifchen Gerrichaft, wurtlich ichien es, daß ber Crient des Erurchats ichon feit langer Reit los fenn und fetbes feinem eignen Gebiljalle fiberlaffen wolte, fo wie einft Britanien i't verlagen worden. Dann bachten bie Longobarden bas far fich allem ichmade Erarchat, Die famachen Aberrefte ber orientalifden Berrfchaft in felben, bas republitanifde herzogthum Rom zu erobern und ihrem Reiche einzuverleiben. Die gunt Raube vanvermeiblich ausgesehne Staliener, Lejonders bie Momer, unter ber Unleitung ihres vornet miten Burgers, bed Pavitens, ruffen Die Granten gur Sitje, überhauffen bieselben mit Titeln und Berehrungen und werben von ihnen auf eine Beit burch Bipin gerettet. Damit Bipin fie ficherer rette, entreifft er ben Longobarben das icon eroberte Crardjat, handlet mit felben als mit feinem Cigenthum und verehrt bie Municijung befielben ber romifchen Niede.

Dieje Schantung ift ber Anfang ber zeitlichen Macht aler noch nicht bes unabhang gen Gürstenthums bes Papsies. Man sprach über biese Ichantung, über bie Gater ber kirden, über ben Nugen ober ben Nachtleit berjellen inszemein.

Da die Kongebarden niemals an den Plan der Eroberung des Erarchats und des Perzogihums Rom vergessen wolten und von Jeit zu Jest sun wieder baran magten, da Deiberius besondere Erunde hatte, entweders diesen Eedanten die unsehern oder den Fronfen Renig Korl durch den erscheden oder gewonnen Ervit zu beunruszigen, ersteunt Karl mit aller somet Waalt durch mehrere Pandlungen von den Longobarden ämierst ausgebracht, durch das Magen des Pappes erbigt, durch mehrere kongobarden ämierst ausgebracht, durch die ichneichsonden Russichen sur seine tungtige Vergevoung gereiset. Ichligt, nimmt den R. Desdettus aufangen von das ich nacht den Longobarden vorfangen von das ich nacht den Longobarden bereite in France ein Ende.

herr hit min bie Geffichte ber Longebarben in Stalten emgewallt, ihre Berrifang, ihre Regierung, ibre felige, ben Jafend Italiens unter ihnen zo

untersucht, ben Ursachen ihres Untergangs, welche nicht ganz mit Karls Übermacht mögen ertläret werben, nachgeforschet. Man bachte glauben zu tönnen, daß ihre Regierung die reine Lehensregierung war, daß sie in dieser Achtheit dem Fürsten, bem Abel, dem Bolle, dem ganzen Staate sehr vortheilhaft seyn konte, daß die spätern Lehensregirungen ganz der ursprünglichen Ratur und Besenheit abgekommen sind und folglich für alle Stände des Staats schädlich und nachtheilig werden musten.

Endlich erhielt Karl ben ihm langst zugedachten Lohn von ben Römern, und auf ihren Auftrag von dem vornehmsten ihrer Burger, von dem Papste, eine Kansers Krone und durch das Juruffen des Lolles den Chrentitel eines römischen Kansers. Dieses nent man die herstellung oder Errichtung des Occidentalischen Ranserthums.

Da hat man die früher berührte Geschichte der Deutschen insgemein und ber Franken insbesondere nachgeholet. Man übersah ihre ersten Sitten, ihre Gessetz, ihre älteste oder Merovingische Könige von Chlodwig her, die merkwürdigern Thaten berselben, ihre Eroberungen, ihre Staats und hofs Versassung, die Ursachen des Bersalls des Märovingischen hauses, den Ursprung des Carolingischen, den Zustand des franklischen Reichs zu bieser Zeit.

Eben auf biese Art hat man die Geschichte ber Westgothen in Spanien, der in Spanien eingebrochenen Sarazenen und der nuzlichen Kenntnussen, Künsten, Wissenschaften, welche durch sie den westlichen Europa bald sind mitgetheilt worden, der Bitanier und der Angelsachsen in dem heutigen Engelsand, der Avaren in Panonien, der Slaven in Mähren, Böhmen, an der Norsee z., so weit dieselbe in dieses Zeitalter fällt, nachgetragen. Sbenso sind die gleichzeitigen Begebenheiten des Orientalischen Reichs, das nun nicht mehr die erste Holle spiellen son, vorgetragen worden.

Bu Ende hat man, wie jedesmal, aus den Begebenheiten des ganzen burchgesehenen Beitraums jenes zusamen gefasset, mas zum Bilbe des würklichen Zustandes des Menschen aus den Mittel Alter taugte, mas selben zu dem heutigen zu leiten schien.

Bon Karl ben Groffen an (Per. 3) blieb bas occibentalische Kanserthum in ber Geschichte an bem ersten Plaze und seine Zeitrechnung die Richtschnur für alle gleichzeitige Geschichten. Diese Beriode endete bort, wo unter Otho den Groffen bas römische oder occidentalische Kanserthum mit Deutschland für allzeit versbunden wird.

Bon Unfange biefer Abtheilung bis jum Ende ift Schmibs Gefcichte ber Deutschen allein und gang gebraucht und gelesen worben.

Ilm ben Erzherzog frühe zu ber Neuen Geschichte zu bereiten, um S. R. S. mit ben uns nähern Begebenheiten betannt zu machen, um einen geschwindern Gang dem Bortrage ber Allgemmeinen Geschichte, wenn sie auf die neuern Zeiten gelangen würde, den Weg zu bahnen, um die wichtigern Kenntnussen tieser und frischer zu erhalten: hat man gleich bey dem Ansange des historischen Unterrichts nebst der täglichen Worgenstunde, die der allgemeinen Geschichte gewidmet war, 3mal die Woche in einer Abendstunde die Geographie der heutigen Staaten ge-lehret und mit selber die spezial Geschichte derselben Staaten vorgetragen.

Ben jeben bieser Staaten hat man nach der bekannten Methode die heutige Lage, die Gränzen, die Größe, die physische Eigenschaften, Bortheile und Unbequemlichkeiten, die politische Eintheilung, die Städte, die merkwürdige Orter, die Regierungssorm, die Grundgeseze, die Sitten, den Landbau und Handl, den Zustand der Wissens, die Grundgeseze, die Sitten, den Landbau und Handl, den Zustand der Wissens, die Mängel und Borzüge, den Karalter der Sinwohner, sast ganz nach den Plan Tozens Guropeische Staatskunde bemerkt. Denn hat man ben jeden dieser heutigen Staaten seine Geschichte seit der Errichtung umständlich behandlt, immer mit der Absichte, dieselbe in ihren wichtigsten Beränderungen zu seiner Zeit ohne weitern Anständen und ohne Weitläussigkeit in die allgemeine Geschichte einzzusechten.

Die Geographie und die Geschichten der deutschen Staaten hat man mit Bedacht für die lezte Beschäftigung bestimmt, weil sie geläusiger nach den Kenntnissen der fremden Staaten und unter der gleichschreitenden allgemmeinen Geschichte, in der die deutschen Staaten ohne dies gegen diese Zeiten die vornehmste werden, bleiben würde, weil ihrer bey verschiedenen Staaten vorgesommene Begebenheiten östers widerhollet werden würden und weil dieselben als die lezten und die nothwendigsten sichrer im Gedächtnise ausbehalten werden solten. Mit dieser Absichte und mit oben gemelter Methode hat man S. R. D. die Geographie, die heutige Staatsversassung und die Spezialgeschichte von dem Staate von Portugal, Spanien, Reapel und Sicilien, Päpstlichen, Tostanischen, Lutessischen, Benezianischen, Modena, Parma, Sardinlen, Genua, der Schweiz und Graubünden, Frankreich mit Sinschlung der besondern Geschichte des Burgundischen und Lothringischen Hauses, der Bereinigten Niederlanden, Engelland vorgetragen und Millots und andere kurze Geschichte sie hie hände gegeben.

Bu Behufe ber Beitrechnung hatte man immer bes Abt Langlet bu Fresnon wronologische Tafeln vor Augen.

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Franz I. Kaiser von Gesterreich.





Droftherson Franz Marie Dennentine Groftherzogin Marianne Therefe Kanner Marie Pmalia Ludwig Poleph Muton Pohann Mach dem Cupfiellige in der li. u. k. Amillien-Libeicommif-Glutiothet,

# Franz I.

## Kaiser von Gesterreich

vou

Dr. Coleftin Wolfsgruber Benedictiner zu den Schotten in Wien, f. e. geiftl. Lath.

Bmeiter Band

Der Erbpring in Gesterreich

1784-1792.

Mit zwei Bildern und der Nachbildung eines Handschreibens Franzens.



Wien und Leipzig. Wilhelm Branmüller, t. u. t. hof- und Universitätes-Buchhändler. 1899.



-

•

## Inhaltsübersicht.

#### In der Schule Raifer Josephs II. S. 1-151.

#### Erfter Abiduitt. G. 1-49.

30. Juni 1784 bis 21. Juni 1786.

Ginleitenbes 1. Frangens Antunft in Lagenburg 1 f. Die erfte Begegnung mit ber Braut 2 Die Ginfahrt in Wien 2 f. 3m Belvebere 3. Anfunft in ber hofburg 3. Baterliche Sorgfalt bes Raifers für Frang 3 f. Die Lehrer Schloignigg und Schmibt 4. Des Raifers "Beobachtungspuntte bie Erziehung bes Erzberzogs Franz betreffend" 4-10. Die Stundeneintheilung 10 f. Der Abschied vom Bater 11. Der Beichtvater Langenau 11. Einführung in die Wohnung burch ben Raifer 11 f. Schloignigg's und Schmibt's Geschichtsunterricht 12. Der Raifer und Frang 19 f. Nofeph II. als Craieber 13—19. Rum erftenmale bei Kriegsübungen 19. Collorebo und ber Raifer über Frang 19-21. Ueberrafchendes faiferliches Sanbichreiben an Colloredo 22-24. Langenau's "moralische Discours" 24. Die beiden Abjutanten 24 f. Reue Gefichtspuntte 25-27. Lehrer Abbe Diesbach 27 f. Die Borlefungen und Arbeiten über bas allgemeine Staatsrecht 28. Die Geschichtlichen Borlesungen 28-31. "Bu felbsteigener Belehrung" 31 f. Unterrichte im Geniewesen und im Artilleriefach 32. Reue Arbeitsorbnung 32 f. Diné zuehren ber Bringeffin Braut 33. Rurger Urlaub Collorebo's 33 f. Die erften Anfabe gur faiferlichen Bortratfammlung und Ribeicommiß-Bibliothef 34-36. Gefellicaften 36. Erhöhte Theilnahme für Glifabeth 36 f. Theater und Balle 37 f. Reitschule 38. Jagbfreuben 38 f. Gartenarbeiten 39. Maler Lampi 39 f. Ebles im Charafter 40. Religiofes 40 f. Ungebulb bes Raifers 41-43. Antagonismus ber Abjutanten 44. Gnade und Liebe bes Raifers für Frang 44-46. Diesbach's Entlaffung 46 f. llebungen im frangofischen Styl 47. Die czechifche Sprache 48. Lecture 48. Raiferlicher Sejour in Lagenburg 48 f. "Frang macht Alles gut" 49.

#### 3weiter Abidnitt E. 50-66.

21. Juni 1786 bis 14. Märg 1788.

Einleitendes 50. Einführung in die Kenntniß des Ariegswesens 50. Erste militärische Instructionsreise 50 f. In Steinamanger 51 f. In Budapest 51—54. Der Raifer und Franz über diese Uebungsreise 54 s. In Brünn 56. Besuch der Festungen: Olmüt 66; Königgrät 57; Josephstadt 57 f; Theresienstadt 59. In Alt-Bunzlau 59 f. In Prag 61 f. Rüdstehr nach Wien 62. Mit Schwester Therese nach Dresden 62 f. Franzens Firmung 63. Colloredo Oberster Hosmeister 68. Franzens Bermählung 68—65. Beglüdwünschungen 65 f.

#### Dritter Abidmitt. E. 67-151.

#### 14. Már; 1766 fel 24. Sefenet 1799.

Circleitentes 67. Borbereitenbe Arbeiten 67 f. Die Ariegseillärung 68. 3mb Acto 68 f. Ju Autal 69. Clifchethe Briefe 69 f. Aufauft des Raifers 70. Arbeitsleifenngen Brangens 70 f. Die Bemertaufe 71. Belagerung und Cinnafme non Baber 71-90. Der Raifer über Frangens haltung nor Sabar 90. Schreiben Clifabeths 90 f. Frang in Gentlin 91. Die vereitelte Unternehmung auf Belgenb 91 f. Schmarz bes Raifers 92 f. Lectüte Frangens 93. Studienreife burch bas croetifch-flavoniiche Grengebiet und Clanonien felbit 94-98. Bericht an Coloreno 99. Die Studienteile ind Banat, nach Siebenburgen, Bulowing, Gafigien 99-108: In Banciove 100; Moldova 100 f.; Die Beternnihoble 101: In Siebenburgen 102-104; In ber Bufomine 104 f.; 3n Benby 105 f.; 3n Semberg 106-108; In Tomesnar 106. Unfalle ber faiferlichen Armee 108 f. Frung in Karanjebeb 109 f. Bange Corgen 110. In Iloug 110. An Collorebo 110 ff. Kritifche Lage 111 f. Die Schnedensmacht von Antaniebes 111-122. Die Blane für b. 3. 1789 122 f. Frangens Urtheil berüber 113 f. Die Beimlehr 124 f. Schnelliches Glud 125 f. Gefundheitsverhaltniffe 126. Leibvolles 126 f. Sabit Cherbefehlihaber 127 f. Die Beitellung Loubons jum Cherbefehlühabet 128-130. Frangens Ginruden 130-132. Traner Civabethe 132 f. Die Reife ind hauptquartier 133 f. Belagerung und Groberung von Belgrad 134-144. Elifabethe Freude 144. Die Unternehmung auf Erfova 145-147. In Alabono 147. Loudon über Frang 147 f. Die Beimfunft 148. Ableiben Elifabethe 149 f. und bes Raifere 150. Beileib Chriftinens und Carls 151.

#### Tie Zeit Leopolds IL C. 152-227.

Der tobilrante Raifer 152. Infiruction an Frang 152 f. Bienfahrt Konig Leopolds 153 f. Die Anfunft ber Familie 154 Der Ronig über ben Buftand ber Monarchie 154 f. "Bur Regotiation von Neichenbach" 155—158. Einführung Franzens in die Staatsgeschäfte 159 i. Der Ausbruch der frangoffichen Revolution 160-161 Die zweite heirat 161 f. Leopolds Raiferfronung 162-164. Die Rronung jum Konig von Ungarn 164-166. Die Morengreife bes Raifers 167. Frang als Bringregent 167-197: Religioie Angelegenheiten 168-170: Finangielles 170-173: In "Boblfeilheitsiachen" 173 f.: Berforgung Biens mit Gleich 174-177; Boligeiliches 177 f.: Der Fall Arnftein 175 f.: Die Cenfur über Zeitungen 179 f; Theatercensur 186 f : Las allgemeine Spital ganglich banterotrirt 181-184; Das Berfahamt 184: Berhandlungen mit den Abordnungen der Stande 184-187; Strenger buter ber Bahrheit und bes Rechtes 187-190: Der Friede von Giftova 190 f.: Die Beruhigung Belgiens und Cardinal Frankenberg 191 f.; Abordnungen ber Stande 192 i.: Behr langfame Beruhigung in ben Rieberlanden 193: Die frangöfischen Emigranten 194: Die Glucht bes Ronigs 194 f.; Streng gerechte Stellenbeiepung 199 f.; Forberung genquer Arbeit 196 und raicher Arbeit 196 f. Tob ber erftgebornen Tochter 197. Hudtunft bes Raifers 197. Gine ernfte Dentfcrift Frangens 197-201. Frang in Ungarn 201. Liebe Schreiben feiner Gemahlin 201 f. Der Graf von Artois 202. In Billnis 202 f. In Prag 203.

Briefwechsel zwischen Franz und Maria Theresia 203—205.; zwischen Carl und Franz 205 f. Wahl ber Obersthosmeisterin 206 f. Die heimkehr 207. Seburt Maria Lubovicas 207 f. Maria Theresias Borgang 208. Hohenwarths Bischosmeihe 208. Die Berhältnisse in den Riederlanden 208—214. Die Lage der Dinge in Frankreich 214—217. Die Militärcommission 217—219. Lieber Gedanken- und Sachenaustausch zwischen Franz und Carl 219 f., zwischen Franz und Ferdinand 220 f. Kaiser Leopolds Ableiben 221—228. Der neue herrscher 228—227.

#### Die Bilber:

- 1. Das Titelbild nach dem Rupferstich in ber t. u. t. Familien-Fibelcommiß-Bibliothet.
- 2. Bu S. 130. Erzherzog Franz nach bem Kupserstich in ber t. u. t. Familien-Fibeicommiß-Bibliothet.
- 3 Bu S. 226. Rachbild eines handschreibens Franzens nach ber handschrift im Graf Fallenhapn-Archive auf Schlof Balversborf.

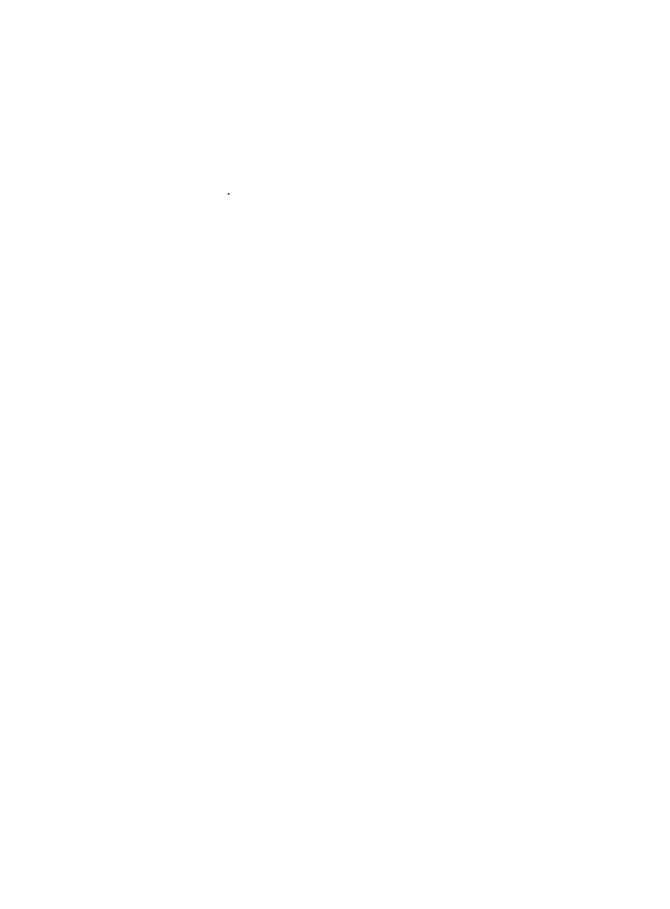

## In der Schule Kaifer Josephs II.

Raiser Franz bewahrte zeitlebens seinem Oheim Joseph II. ein bankbares Andenken und nannte ihn gerne seinen zweiten Vater. Es war dies nicht mehr als billig. Denn Kaiser Joseph hatte nicht nur vom Ansange an die Erziehung seines Nessen in Florenz geseitet und überwacht, sondern ihn als 16jährigen Jüngling unter seine unsmittelbare Aussicht und väterliche Obsorge nach Wien genommen. War dies ein Ereigniß, dessen Bedeutung weit über die Grenzen Desterreichs und in die Fernen der Zukunst reichte, so hat sich in der Weise, wie es sich vollzogen, die Eigenart Josephs II. charakteristisch abgeprägt. Aber auch die Schule, die Franz unter seinem kaisersichen Onkel durchzumachen hatte, können wir nicht anders nennen als streng, ja hart.

## Erfter Abschnitt.

30. Juni 1784 bis 21. Juni 1786.

Nicht sobald ersuhr der Kaiser, der eben in Lagenburg weilte, durch den General Grafen Goeß, der den hohen Reisenden vorausgeeilt war, von deren Annahen, als er ihnen mit dem obersten Kämmerer Grasen von Rosenberg nach Neunkirchen entgegenreiste, wo er sie "außerhalb der Post" herzlichst begrüßte. Genau zur Mittagsstunde des letzten Juni kam man in Lagenburg an, wo sich zum Empfange eingefunden hatten: Feldmarschall Graf Lacy, der oberste Stallmeister Graf Dietrichstein, General Graf von Browne, der Obristsaltenmeister Graf von St. Julien, Camillo Graf Lambert und Franz X. Rollin, die beiden Generaladjutanten des Erzherzogs Franz.

Ter Kaifer führte seine hohen Gäste gleich ins Cuartier. "Aller Augen iahen auf Franz, der etwas embarraffirt war, sich aber gut aufführte." Ter Kaifer war sehr gnädig mit ihm, nahm ihn um 5 Uhr mit auf die Bürste, doch trieb sie Regen heim. Während dann der Erzherzog seine Eindrücke schriftlich der Rutter übersmittelte, hielt der Raiser eine ganze Stunde Colloredo im Gespräcke seft, indem er in Alles einging, was Franz betras. Die Berichte der Meister über Franzens Lernen wurde von Sr. Majestät zur bestriedigenden Kenntniß genommen; Hohenwarth's Nachricht aber wurde, "weil zu voluminos und pedantisch", nicht überreicht. Schließlich gewährte der Kaiser dem Aso, zu allen Stunden zu kommen.

Folgenden Tags war Franz ichon von morgens an "lustig und guten humors". Es wurden ihm bie Dage genommen zur Uniform, Raifer. Großberzog und Dietrichstein fuhren mit ihm in zwei Birutichen im Garten herum. Um 1 Uhr fam Glijabeth. Der Raifer führte sie gleich nach ihrer Ankunft in ben Garten, "wo er fie wie aufällig mit Frang und bem Großherzog ausgmmentreffen ließ". Co fab der Erzherzog Grofpring zum erstenmale feine Braut. Der Raifer führte die Beiden im Saufe herum, zeigte ihnen Alles; in ben Gartensaal, wo gespeist wurde, trat Frang mit feiner Braut und Chanclos. Elifabeth wußte Frang und ben Grofferzog zu unterhalten. fo baß biefer außerte: "Gie ift gang artig, hubich, fehr höflich, voller Alrt." Aber auch ber Betrag Franzens gefiel. "Frang, fo nicht ohne Corgen und Embarras, führte fich ebenfalls gang aut auf." Rach Tisch ließ ber Raiser bie Berlobten Trou Mabame und Regel spielen. Dann machte Die Gesellschaft einen langen Spaziergang im Garten. Abende fehrte Glifabeth nach Wien gurud. Großherzog und Raifer waren "mit beiben jungen Leuten" fehr zufrieden; man fach biefem bie Bufriedenheit an. Franz versicherte bem Ajo, die Braut gefalle ihm.

Joseph II. liebte es, lleberraschungen zu bereiten. Schon wünschte Franz lebhaft, Wien zu sehen, und auch sein Bater ließ sich gegen Collorebo wiederholt bedauernd vernehmen, daß man über die Ankunft in der Stadt nichts erfahre. Es hatte den Anschein, als sollte dieser Wunsch noch lange nicht erfüllt werden, denn am 2. Juli erlitt der Raiser einen Anfall von Rothlauf. Umsomehr mußte am Morgen des nächsten Tages die Mittheilung überraschen: "Heute geht's nach Wien." Im ersten Wagen suhren die beiden Regenten, Franz solgte mit Colloredo und Goeß. So suhr Erzherzog Franz Samstag, den 3. Juli,

zum erstenmale in die Kaiserstadt ein, die durch so viele Rabre feine Residenz sein und einst sein hochragenbes Monument als bleibenbes Wahrzeichen haben follte. Während aber der Raifer, der noch unpäflich war, in ber Burg abstieg, verfügten fich feine Gafte unmittelbar "ins Belvedere" gur Bringeffin Braut, Die im rechten Flügeltracte bes Rlofters ber Salesianerinnen wohnte, um bort zu fpeisen. Der Ajo beobachtete genau, wie sich Franz betrüge. "Er will nicht auflehnen. Feuer bekommen, macht zwar Alles, scheint aber es nicht aus Berg und Gemuth zu machen." Um 6 Uhr traf Franz mit seinem Bater in der Burg ein. Der Kaiser führte sie versonlich in die Quartiere auf ber schwarzen Abler-Seite im ersten Stod" und bann in bas Nationaltheater, "wo fie bei ihrem Eintritte von bem häufig verfammelten Bublicum mit ausnehmenben Freudenbezeugungen bewillfommt wurden".1 Wir gebenken hier bes Jubels, ben es hervorgerufen hatte, als Maria Therefia von berfelben Stelle aus, wo jest Frang erichien, feine Geburt mit ben Worten verfündete: "Der Leopold hat an Buam." Um nächsten Tage wohnte Franz um 10 Uhr ber heiligen Deffe bei. Um 12 Uhr wurden beim Großherzog und bann beim Ergherzog Franz ber Cardinal-Ergbischof, ber Muntius Monfieur Garampi sowie die Botschafter von Aufland, Spanien, Frankreich und Benedig "zur Audiens zugelassen". Um 1 Uhr war beim Raiser im großen Borgimmer Cercle, mobei ber hohe Abel, die Botichafter und fremben Minister die Aufwartung machten. Franz war weniger verlegen als man gefürchtet hatte, "fprach fast mit Allen und befriedigte Alle". Rach dem Mittagmahl im Sommergebäude im Augarten "spazierten fie unter bem fich zahlreich eingefundenen hohen Abel und Bublicum". Hierauf begaben fich Franz und Colloredo in den Brater und befahen ben vom Luftfeuerwerker gemachten zweiten Berfuch an einem aufgelaffenen großen Luftballon und fobann bas Feuerwert. Frang faßte alsbald für den Brater große Vorliebe.

Joseph II. hatte schon vor Monaten seiner Freundin Katharina von Rußland geschrieben, daß er daran denke, Franz nach Wien kommen zu lassen, "wo seine Erziehung unter meinen Augen vollendet werden wird. Ich lege mir damit keine kleine Last auf, aber ich habe nur das Wohl meines Vaterlandes im Auge und es scheint mir nothwendig, diesen Schritt zu thun".<sup>2</sup> In der That leitete der

<sup>1</sup> Wiener Reitung 1784, 7. Juli.

<sup>3 6.</sup> April. Joseph II. und Ratharina. v. Arneth 1869, 228.

Raifer, namentlich während bes erften Monates, personlich den Reffen, dem er fait auf Schritt und Tritt zur Seite war, "um ihn auszunehmen". Und Frang "zeigt stets eine Freude, fich mit dem Raffer an finden". Der Raifer Ind ben Bringen baufig gum Speifen, ins Theater, wo er "besonders Gelegenheit nahm, sich mit ihm zu beichäftigen", felbst bei Deffe und Predigt fab er fehr auf felben bemerkte ihn genau". Er ließ es fich auch nicht nehmen, seinem Reffen bas Bichtiafte felbit zu zeigen. So lub er ihn am 5. Juli zu Tisch und führte ihn nach Tijch bie gange Burg aus", am nachitfolgenden Tage um 10 Uhr in die Hofbibliothek. "Franz jah Alles an, machte einige Fragen, machte aber ftets ernithafte Diene." Rach Tiich wurden bem Bringen bie Lehrer Schloifnigg und Schmidt vorgestellt. Johann Ritter von Schloignigg, ber fpatere Biceprafibent ber bohmijchöfterreichischen Softanzlei, war damals Brofesior bes deutschen Staatsrechtes und der deutschen Reichsgeschichte an der Cavonichen Ritterakademie, als welcher er u. a. 1780 die Abhandlung über die Borzüge des Erzhauses Desterreich bei Reichsbelehnungen" herausgegeben hatte. Michael Schmidt war erft vor brei Jahren vom Sociftifte Burgburg weg nach Bien berufen worden, um die Stelle bes Haus-Hof- und Staatsarchivars zu übernehmen. Schon maren von seinem Hauptwerke "Geschichte ber Teutschen" bie ersten fünf Theile erichienen. Gie hatten großes Auffehen erregt, zum erstenmale brachte ein Geichichtsschreiber bem beutschen Bolfe ben Ginheitsgebanten zum Bewuktiein.

An biesem Tage (5. Juli) übergab ber Kaiser dem Colloredo auch die "Beobachtungspunkte für den Grasen Colloredo und die zwei Generaladjutanten die Erziehung des Erzherzogs Franz der tressend". Das Schriftstück ist vom Kaiser unterzeichnet, von ihm batirt 21. Juni 1784 und hat folgenden Wortlaut: 1 "1. Ist Graf Colloredo allein derjenige, an dem sich Jedermann bei dem Erzherzog angestellten Individuen zu wenden, von selben die Besehle empfangen und dei ihm um alles anzusragen hat. 2. Die zwein GeneralsUbjutanten, was die Geschäfte von der Kammer andelangt, haben sich in nichts zu mengen und alle Leute an Grasen Colloredo zu weisen, so wie sie alle diejenigen Beobachtungen, so sie entweder über den Erzsperzog oder die Leute, die ihn umgeben, oder über die Minister machen werden, dem Gsn. Colloredo oder gar Sr. Mantt.

<sup>1</sup> D. D. u. St-Arch.

anzuzeigen haben. 3. Den fogenannten Rammerbienern und Bedienten. bann andern Leuten, so ben Ert-Herbog umgeben, muß icharfestens und unter Berluft bes Dienftes anbefohlen werben, ban fie fich in nichts, mas ihren Dienst nicht unmittelbar betrifft, mengen, sich mit keine Neuigkeiten abgeben, nichts erzehlen, noch weniger sich in eine Familiarität einlassen und feine Commissionen außer bem Sause von was immer für einer Gattung von dem Ert-Herzog unmittelbar annehmen ober hierüber die Antwort an Ihn ausrichten, sondern Die Rommissionen und ben mindesten Auftrag vom Grafen Colloredo oder einem der 2 General-Adjutanten empfangen und an diese auch bie Antwort überbringen, weffentwegen fie fich, wenn ber Erpherzog barauf brange, mit bem ausbrudlich erhaltenen Befehl zu entschulbigen haben, ausgenommen, dan es eine Sache mare, die bie bloffe Sausbedienung beträffe. 4. Der Dienst bes Kommerdieners und Leiblaguagen ist bei bem Ertherzog so wie bei Mir zu beobachten und einzurichten. Alles, mas die Garderobe betrifft, foll vom Kammerbiener Alorian Schmidt beforgt und von ihm alle Auszug bezahlet werben, diese hat er alsdann bem Ertherzog zu übergeben, weil Er felbst seine Rechnung zu führen hat. 5. Der Erbbergog hat bes Jahres m. fl. (18.000 Gulben), die er quartalweise bei ber Kaffe bes Deldono empfangen wird; von biesen bestreitet er seine garderobe, unterhaltungen, allmosen und überhaupt alles, mas Er ausgibt. Diese quartalige Gelber verwahrt er in feiner Raffe und führt barüber seine Rechnungen, die Mir alle halbe Jahr burch ben Grafen Collorebo vorzulegen find. 6. Zwischen bem Grafen Collorebo und ben 2 Generaladjutanten muß sich immer einer bei bem Ertherzog einfinden, gusgenommen er läse oder schriebe, wo Er allein im Rimmer zu belassen mare; jedoch hat ber, fo von ihnen im Dienste ift, sich in bem Rebengimmer aufzuhalten, bamit ber Erbhergog nie allein in Gesellschaft seiner Leuten ift. 7. Da es bochft nothig ift, bağ ber Erbherzog fich felbst zu leiten lerne, so muß von ihm allein die Auswahl kommen, ob. wann und wohin Er gehen will? ingleichen hat Er ftunden zu bestimmen, wenn Er diejenige Meister haben will, bie für Ihn höchst nothwendig sind. Sat Er einmal bie stunden festgesett, jo muß Er folche auch halten. Gin gleiches versteht sich von der Stunde bes Schlaffengeben und auffteben und bes Mittagund Abendmahls, weil Er fich in feinem Alter von 17 Jahren felbft leiten muß. 8. Bu Mittag und auf die Nacht wird er immer

weniastens mit einem ober auch mit allen diesen brei Serren, wie fie werben wollen, zu Saufe freifen. 9. Der Erb-Bergog tann vierober zweisibige Bagen, Birutich, mit Boftzugen ober zwei Bierben ausfahren, ausreiten ober zu Ruß geben, jedoch immer mit einem ober mehreren ber brei herren, und wenn er reitet, mit einen für Ihn bestimmten Bereiter. Er tann in alle öffentlichen und privat-Orter bingeben, nur in feine partifular-Saufer, befonders wenn die Gigenthumer ober Inwohner barin find. Ebenfalls tann er auf die Jagd geben und wird fur Ihn ber Gewehr und Buchsensvanner fo wie bas Ort zum Jagen bestimmt werben. 10. In Spettakeln (Schaufpiele) tann Er chenfalls nach Gutbunten und wenn Er feine Schuldigfeiten erfüllet hat, geben, und ift 3hm hierzu Meine Loge gewihmet, wohin Ihn immer einer ber zween Generalabjutanten ober Graf Colloredo zu begleiten bat. In Logen Bisiten zu machen, ist hier nicht ber Gebrauch und gehe ich felbst nicht mehr. Wenn er Luft hat, leute ju feben und in Gesclichaft ju geben, fo muß Er bierzu bie öffentliche Saufer mahlen, wie bei Rürft Colloredo und Rurft Raunit und fonft Die große Gesellichaft, wofern dieje nicht bei fremden Plinistern sind. Übrigens in privat-Gesellschaft und Balle in particular-Häusern hat Er nicht zu gehen, ausgenommen, daß Ich barüber befragt wurde. 11. Bas die Besuche ober ben Umgang mit ber Bringesfin von Burtembera als feiner fünftigen Braut anbetrifft, muß sich immer hierüber mit ber Gräfin Chanclos einvernommen und auch ich befraget werden, ausgenommen Gie traffen fich in öffentlichen Orten und Spatiergange an, wo diese Zusammenkunft nicht ohne affectation vermieden werden tann, weil folche besonders für die erste Reit soltener statt haben muß. 12. Alles, was Andienzen begehrt, muß folche durch ben Grafen Colloredo anverlangen, ber die Stunden hierzu anzeigen wird. Dieses versteht sich auch von Gesandten und Fremden, die den Ert-Bergog zu sehen wünschen und überhaupt nur von Leuten männlichen Geschlechts. Jedoch hat Er mit keinem Menschen, und mogen es Leute von Sof-Chargen, Minister, Beamte ober Frembe fein, fich allein aufzuhalten, sondern es muffen bieje Audienzen immer in Gegenwart bes Grafen Colloredo ober einen ber zwei Generalabjutanten geschehen. Was bie ausgewählten 36 f. f. Rammerherrn anbelangt, fo konnen biefe zwar zum Erpherzog fommen, jedoch auch nie mit Ihm allein sein, und sind ihnen dazu die Täge zu bestimmen ober die Stunden zu geben. Der Erpherzog

aber barf von feinem Menichen ohne Ausnahme, auch nicht um Allmosen ober eine Recomentation ein Memorial übernehmen, weil Er fich in feine Sache von mas immer für einer Gattung weber birecte noch indirecte zu mengen hat, welches genauestens beobachtet werben muß. 13. Da die Beibringung ber zur militar Runft nöthigen Renntnisse ein besonderes Geschäft ber zwegen General-Abintanten ansmacht, fo werden felbe alle Stunden und Belegenheiten benuten. um den Erzherzog in den verschiedenen Theilen Die Belehrung und bie Rejaung bazu auf bie ichicklichste Art beizubringen. In biefer Absicht werden ihnen zum theoretischen Sache die Regulamente ber Armee gegeben werden, bas Bractifche fann bem Erzherzog zum Theil bei Beinchung ber öffentlichen militar-Ctabliffements beigebracht werben, welches auch beim Spazierengehen gum Unterricht fo wie gur Unterhaltung bienen kann. Auch wird ber Erzherzog von einem geschickten Unteroffizier bas Erercieren und bie Sanbariffe zu erlernen haben. Auf diese Art wird ber Erzherzog alle Theile des Dienstes am beften burchgeben und fich felbe eigen machen, wenn er ftufenweise basjenige ausübet, was ein Lieutenant, nachher ein Sauptmann und fo ein Stabs-Officier, ein Grenadier-Bataillons-Commandant und endlich ein wirklicher Regiments-Oberfter in allen Details und Schreibereien zu beobachten hat und ist nothwendig, daß Er fich einige Beit die Braftif biefer verschiedenen Dieuft-Abtheilungen beilege und felbe bei Compagnien, Bataillons und Regimentern von ber hiesigen Garnison wirklich ausübe. 14. Das Glück des Erzherzogs und die Unnehmlichkeit' feines Lebens, bann bas Befte bes Staates erfordern hauptfächlich, daß fich berfelbe in den Geift ber von Dir eingeführten Staatsgrundsaten hineingebenke, wornach bann bie Berren, die Ihn umgeben, von Mir aus befonderem Bertrauen ausgewählt worben, ihr Hauptaugenmert richten werden, um bem Erzbergog ben echten Sinn ber bestehenden allgemeinen Berordnungen beizubringen, Ihn von dem mahren Ruben berfelben vollkommen zu überzeugen und daburch außer Stand zu seten, etwa wibrige Begriffe von Übelgefinnten anzunchmen und sich mit Borurtheilen anzufüllen. 15. Bas Andachts-Abungen anbelangt, so find biejenigen, in fo weit fie Schuldigkeit sind, ohne weiterem zu beobachten, in Ansehung ber Andern aber, jo lediglich verdienstlich find und vom eigenen Antriebe herkommen, nuß bem Erzherzog vollkommene Freiheit gelaffen werden. mehr ober weniger barin nach feinem Befund zu thun, immer aber

ift bas Hanptjächlichfte, bag, wenn men in ber Mirche ift, man fich in selber auf die auftändigfte Art betrage. 16. Diejenigen Meister. so der Eribergog anjeho branchen wird, sind a) von der deutschen Geschichte, wogu ber Archivarius Schmid ausgewählet worben; b) von den gesammten Rechten, worn der Brokeffer Schloffmig ausgeincht worden; e) ber Militär-Unterricht, fo von ben gwei General-Abjutanten zu bewerfstelligen ift, und was Ihm an ber Mathematit, Die Er ichen erlernet hat, besonders in Bezna auf bas Beniemeien. noch abginge, diejes wurde 3hm von einem Ingenieur-Difficier, ber hiem eigens ausgewahlt wurde, fo wie die Theile ber Artillerie, beigebracht werden. Alles Übrige hat von des Erzherzogs Wifebegierde und Luft allein abzuhangen, nämlich ob Er fich in ein eber anderer Sprachkenntnif üben oder erlernen wolle, bann die Polizei- und Comeral Wiffenichaft, Die Leibes Grercitien, als: Rechten, Gabnenichwingen, Tangen, ichnlmäßiges Reiten, Musit, welche Alle, um einen jungen Menschen geschickt zu machen und ihm zugleich zur eigenen Unterhaltung vorzubereiten, unentbehrlich find. 17. Ift bas einzige Absehen, bag and bem Erzherzoge ein tüchtiger und für bas wichtige Umt, fo Er einmal im Staat zu begleiten haben wird. tauglicher Mann gebilbet werbe. Bu Erfullung biefer Absicht ift Alles ohne Rudficht anzuwenden, weil seine Gesundheit und Confervation gegen biefes Hauptobject nicht in Betrachtung fommen fonnen und es ist sehr gleichgültig, ob Er ober einer seiner Brüder zu biesem wichtigen Umte gelanget, wenn nur jener, ber bagu fommt, bie nothigen Cigenschaften ber Geele und bes Rorpers befitet, 18, 28a8 Die Gefundheit anbelangt, jo find nad Umftanden entweder Baron Stort ober Chirurgus Brambilla bagu zu gebrauchen, fo wie ber Dentifte Lavran für die Bibne zu verwenden und ihm beren Reinfanna anzuvertrauen ift. 19. Die Gambrigfeit in allen Theilen bes Morpers ift eine fehr mejentliche Cache; bagu gehoren vorzuglich Sande, Ragel, Bahne, die beim Ergherzog ziemlich vernachlaffigt worden find, und es ist dieses um fo nothiger, weil es gugleich gur Geinntbeit und um in ber Belt zu gefallen, ersorderlich ift. 20. Bahre Begriffe von Chraeis, von Chre, von Baterlandeliebe und dann der hadfte Begriff des Wortes Edulbigteit und Antspflicht find Diejenigen Mittel. jo allein für einen Landesfärsten, der er einstens zu werden Spifmung hat, geeignet find, um ihn große Sadien und mit Beständigleit aus ieben ju maden. In biefer Bemafcheit muffen alfo bie Berren, fo

ben Erzherzog umgeben, feine Gelegenheit außer Acht laffen, Ihm nach biefen Burgel-Grundfaten gureben und Ihn gu feinmen, bann bie Empfindungen seines Bemuths- und Bergens rege zu machen und anguieuern. 21. Lejung ber Bucher und Zeitungen, wenn erftere aut gewählt find und besonders, wenn fie von Militar Geschichten handeln, und bas Geltut bes jungen Menschen ein wenig in Waltung bringen können, ift ihm zu gestatten und find ihm solde Biicher zu verichaffen. Alles aber, was Rindereien, unnute Wortgeprange, Poeffen und bloge gewihelte Werte find, mit biejen hat er jeine Beit nicht unnit zu verlieren, weil fie zu nichts bienen, als bie Scele ichiapp gu machen. 22. Um Ihm einen gefunden ktorper zu bilben, ift nochwendig, daß Er viele Bewegung macht und zu allen Sabreszeiten in Die freie Luft gebe, sich nicht zu warm fleide, sich an die frarkeren und groberen Speifen gewohne und vorziglich bloß Wasier trinte, Da jelbes bier jehr auf und besonders Liqueurs Weine für junge Leute gar nichts taugen. 23. Zeine Corresponden; nach Alorenz, sowohl mit seinen Eltern als seinen O'ejdmistrigen, hat Er allein für sich und jo oft er will, gu führen, ohne bag Jemand biefifalls ben mindeften Borwig bezeugen barf, jo aud über Die Antworten. 24. Der Ergherzog fann zu Mir tommen, wenn Er will, zu allen Tagen und Etunden, und auch jo ausbleiben, ba Er barinn feinen vellfommenen Willen und Luft folgen fann. In fich ereignenden americhaften Fallen, wo Ich fiber Cachen gu fragen ware, Die ber Erzherzog zu wissen winichte, hat weber Graf Colloredo, noch bie grei General-Abjutanten, nach weniger Jemand Underer mit einer Unfrage an Mich zu tommen, fondern ba Ihm ber Butritt frei stebet, fo hat Er fich auch felbst in folden Gelegenheiten bei Mir zu melben und ift nur von jenen Herren bahin anzuweisen, daß er fich in allen zweiselhaften Gelegenheiten bei Mir Raths erhole. 25. Da ce bas Allernothwendigste und Wichtigfte ift, ben Ergherzog und feinen Sang tennen gu ternen, weil man fonft nicht im Stande ift, feinen gehlern vorzutommen, nech feine guten Eigenschaften besier bervorzubringen, jo umisen Alle trachten, Ihn in eine recht ungezwungene Lage gu seten und wird ber Braj Colleredo und die zwei General-Abjutanten fich außerft angelegen halten, ihn zu ergrunden und alle mindefte Gelegenheiten zu Formirung eines Gaugen benuten, weil oftere, wenn man fich am Wemasten in Acht nimmt, ber Mensch feinen wahren Character an Jag gibt. Gie werden Mich auch von allen biesen genauest und pstichtichuldigst benachrichtigen, wo sie dann zu allen Stunden auf eine ungezwungene Art zu Mir kommen können; da ich nur das Gute zu erhalten wünsche, so können sie versüchert sein, daß ich hiervon keinen Gebrauch, besonders gegen den Erzscherzog, machen werde, weil solches nur zu meiner Direction und zur Leitung des Ganzen dienen wird und Mir besonders daran gelegen sit, daß der Erzherzog, der von Natur aus hinterhaltisch zu sein scheint, weder gegen Nich noch gegen sie einiges Nistrauen schöpse. Alle übrigen Details werden sich nach Zeit und Umitänden bestimmen lassen und da diese Herren zu Nir in jeder Stunde kommen können, so erhalten sie bei mindester Borsallenheit die Berhaltungsbesehle von Wir und wird es gut sein, sich gleich Ansangs östers anzustragen, bis wir in den (Vrundsähen vollkommen einig sein werden."

Der Raifer hatte Colloredo die Reftstellung ber Stundeneintheilung überlassen, nur musse sie von ihm autgeheißen werden. Colloredo legte folgenden Blan vor. Conn- und Reiertag: 7 Uhr Auffteben: 8-9 Uhr Ausarbeitung der Aufgaben in Geschichte und ben Rechten; 9-10 Uhr Claviermeifter; 1/.11 Uhr Bredigt, Deffe; 12-1 Uhr könnte angewendet werden, Reitung ober fonft etwas zu lefen, ober zu Empfängen. Nachmittag: 1 Uhr Mittagmahl nach Allerhöchstem Befehl ftets mit bem einen ober andern ber beiben Generalabjutanten ober Colloredo : nach Tilch fonnte ber Erzbergog nach Belieben Billard. Bolant fpielen ober fonft eine Unterhaltung mahlen : 3-4 Uhr Unterricht im Militarmefen: 4-5 Uhr Nachlesen, Borbereitung zu ben Lectionen, Aufgaben; 1.6 Uhr nach Belieben bes Erzberzogs Ausgehen, Ausfahren ober Reiten, mobei immer zu fehen, bag biejes ein Riel habe und ihm eine nükliche Unterhaltung verschaffe, fpater ins Theater ober in eine von Seiner Majestät bestimmte Besellschaft; 10 Uhr Coupe. Montag, Mittwoch, Freitag: 8-9 Uhr Geschichte; 9-10 Uhr Briefe, Lecture ober Conversation; 10-11 Uhr Bohmische Sprache; 11-12 Uhr Gechtmeister; 1 Uhr Speijen; 3-4 Uhr Musit; 4-5 Uhr Militärunterricht: von 1/26 Uhr ab wie Sonntag. Dienstag, Donnerstag, Camitag: 1/28 Uhr Reitschule; 9-10 Uhr Meffe, "wenn ber Erzherzog selbst verlangt, in selbe geführt zu werben, die übrige Beit zu freiem Belieben"; 10-11 Uhr Rechte; 1/212 Uhr Tangmeister; 3-4 Uhr Unterricht in Architektur, Fortification; 4-5 Uhr Militärunterricht. "Der Erzherzog muß seine Unterhaltungen, bas Musgehen, um etwas anzusehen, felbst bestimmen, und immer Seine

Majestät um Erlaubniß bitten. Es wird sich in Unterthänigkeit ansgefragt, ob der Erzherzog kann in die öffentlichen Etablissements: Universität, Akademie, Spitäler, Erziehungs, Schuls, Arbeitss, Zuchthäuser, Kasernen, Arsenal, Fabriques, Manusactures, zum Exerciren der Soldaten, immer nach selbsteigenem Berlangen, kann geführt werden." Der Kaiser befahl, Chanclos zu fragen, was sie den Weistern bei der Prinzessin gebe; so sollte es auch beim Erzherzog sein. Sie sagte, der Claviermeister erhalte viertelsährig 100 fl., der Tanzmeister monatslich Tuc., der Sprachmeister 5 Duc., der Fechtmeister 5 Duc., Schmidt und Schloißnigg behielt sich der Kaiser vor.

Am 8. Juli begann Schloffnigg, am 12. Schmidt mit bem Unterrichte. "Schloffnigg bemüht sich besonders gut, leitet Franz zur Ueberlegung, zum selbst Fragen." Dieser Lehrer war dem Erzherzoge auch bald "der liebste", so daß er "viel Ausmerksamkeit für ihn hatte", auch gerne für ihn Ausgaben arbeitete, und zwar "ganz gut".

Schon batte fich ber Großherzog binlanglich überzeugt, baf ber Bruber feinem Frang ben Bater erfepen werbe. Ernft mahnte er ihn baher, als er am 24. Juli um 5 Uhr die Beimreise antrat, "er folle alles Bertrauen in ben Raifer seten, sich seine Bnabe verbienen. willig, biegfam fein und bie Religion nicht außer Acht laffen". In biesem Bezuge, meinte ber Raifer, folle Frang ben Burgpfarrer Mois Langenau sich als Beichtvater rufen lassen. Er moge es mit ibm versuchen; wenn er nicht gefiele, konnte er ihn schon andern. Auch folle Langenau Frang zuweilen "einen moralifchen Discours" machen. Der Weltpriefter Langenau, ber ja auch die Bringeffin Glifabeth in bie Kirche aufgenommen hatte und ihr Religionslehrer und Beichtvater mar, stammte aus Rheinfelben im ehemaligen Breisgau, hatte die Theologie im deutschen Colleg ju Rom studirt und auf Cardinal Migazzi's Bermenbung Anftellung als Prafect in ber therefianischen Ritterakabemie erhalten. Bor Aurzem, am 2. Juli, mar er als Burgpfarrer installirt worben, ba ber Raifer nach dem Ableben bes Mathias Kronberger "biefen Blat nicht, wie ehevor gewöhnlich gewefen, bem älteften Softaplan verliehen" fondern bem Beichtvater ber Bringeffin Glifabeth.

Joseph II. hatte für Franz die Wohnung im zweiten Stodwerte bes Schweizerhofes bestimmt und die Herrichtung berfelben mit einer Sorgfalt, die auch das Geringste nicht für zu gering erachtete, personlich geleitet. Nicht sobald war fie fertiggeftellt, als sie ber Raifer

am 1. August feinem Reffen veranugt zeigte und nach zwei Tagen in aller Form übergab, indem er ihn nochmals "burch alle Rimmer führte". Wahrscheinlich mar auch dies für das fo bantbare Berg Franzens eine ber Ursachen, baf er fich von biefen Räumlichkeiten nicht mehr trennte, sondern in benfelben bis zu feinem Tobe, also über 50 Jahre, wohnen blieb. Das Bianoforte, "fo ber Raifer ihm machen lieb", tam icon nach einigen Tagen. "Solches freute Frang." Am 2. Auguft befahl ber Raifer feinen Reffen gum erftenmale gum Schießen nach Begenborf. "Frang ichoß mit bem Rohre auf bie Scheibe. Da es etwas Reues für ihn mar, fo stellte er sich etwas fremb, judte, blieb nicht ftill, traf jeboch öfters die Scheibe und machte einige gute Schufe." Auch in die Reitschule ging ber Raifer öfter mit, ... jagte Frang zu Pferd berum, fcbrie ibn an, er folle mehr Muth. Courage haben, jagte bas Bferb. Der Erzherzog that zwar Alles, was man wollte, fürchtete fich aber etwas." Uebrigens profitirte er fehr viel, bekam beffere Stellung. Auch bei Schloigniga gings aut, weniger befriedigend maren bie Fortschritte in Geschichte. Schmidt hatte als Nachfolger Hohenwarth's teinen leichten Stand. Dazu vermochte er es bei all feinen Renntniffen nicht, fliegend und angenehm zu erzählen. Es mar benn auch bem Erzieher balb offentundig, daß Frang für diese Lection "wenig Luft, Gifer zeige; berfelbe febe in ber Stunde berum und gestehe, bag ihm biefe Lection wenig gefällig". Es bedurfte "eines Wintes", bag Schmidt vom 16. August ab öfter Fragen aus ber Geschichte gur schriftlichen Beantwortung gab.

Franz war "voll guten Willens und Verlangens, bes Kaisers Gesinnungen zu vollziehen", bennoch befriedigte erihn nicht. Denn Franz gab sich immer "etwas steif", war "von übelgebundenem Wesen". Es waren eben die Rollen vertauscht. Der Kaiser, lebhaft, idealistisch, voll ungeduldigen Hastens, war die unruhig drängende Jugend in Person, der jugendliche Prinz, ruhig, gemessen, bedächtig, hatte, seinen Jahren vorauseilend, das Herz eines Alten. Wer ändert die Natur? Am wenigsten die Ungeduld, in der Franz "bei aller Gelegenheit ermahnt wurde", lebhaft, lustig zu sein. "Der Kaiser redete Franz an, daß er immer so ernsthaft, gezwungen, sinster aussehe; er solle sich mehr lösen, schwähen, lachen." Dabei ist nicht zu übersehen, daß der noch

<sup>1</sup> Beschreibung der Appartements des Raisers Franz in: Francisceische Curriosa 1849. 159-168 v. Franz Gräffer.

nicht siedzehnjährige Prinz sich jest gar nie unter heiteren Altersgenossen sand, sondern nur von dem Ernste der Auctorität, der Wissenschaft, des reisen Alters umgeben war. Auch blieb dem Prinzen zu eigentslichem Bergnügen kaum Zeit. Alles war berechnet auf Ausbildung, sollte belehrend sein. Wie war Franz glücklich, wenn er in den Prater kam, "den er sehr liebt"; selbst seine Braut sah er sast nur im Theater. Als sie einige Tage nicht in dasselbe gekommen und er durch Colloredo sich erkundigen ließ, ob sie unpässlich, antwortete Chanclos schriftlich, der Erzherzog könne wählen, diesen Abend oder am nächsten Tage der Prinzessin einen Besuch zu machen. Er nahm sich eines Tages das Herz, den Kaiser im Theater zu fragen, ob er nach demselben die Prinzessin bis zum Wagen begleiten dürse, worauf der Kaiser allerdings erwiderte: Ohne Anstand.

Der Raifer leitete Die Erziehung feines Reffen verfonlich, ermangelte aber ber für ben Erzieher fo nothigen Gebuld und garten Rücksicht ganglich. Wenig mehr als einen Monat war Frang unter feinen Banben, als er, am 10. August. Colloredo tommen ließ. "Da just Reit, wollen wir aufammen reben. Geben wir auf und ab. Wie gehts?" "Guer Majestät. Es geht fo gemischt; es ift noch wenig Anhaltendes. Bestimmtes. Die Lectionen macht er ziemlich gut, die von Schloignigg am besten. Aber er hat wenig eigene Bermenbung, muß au Allem, fo au fagen, geführt werben, liebt nicht von felbft au arbeiten, zu lefen, zu überlegen, zu benten.' "Was thut er, wenn er fich überlaffen?" "Er ift im ftand, geht von einem Blat zum andern, beschäftigt sich bei einem Fenster, zu sehen, mas die vorbeigehenden Leute machen.' "Dies finde auch. Er ift gleichgiltig, talt über Alles. Ich habe ibm schon einigemale ernsthaft zugerebet. Er antwortete, nie bergleichen gehört zu haben. Großherzog habe ihm nie etwas gesagt. Seben Sie, Collorebo, wir muffen gusammen agiren, gleich in ber Sache handeln. Jeber Menich muß fich zu etwas wibmen, es fei ein Gelehrter. Philosoph, Staatsmann ober sonft etwas zu werben. Diefes fagte ich ihm und rudte bei, daß feine Sache bestimmt und er ce wohl feben mußte, er hatte fich also hierauf geschickt gu machen. Ich sehe aber, er ist im Physischen und Moralischen noch fehr jurud. Wir muffen Alles anwenden, ihn activ, thatig ju machen, man muß ihm Schuldigfeit lernen, alle feine Bflichten befannt machen und Alles anwenden, fein Berg, Charafter zu bilben, indem Sie mit beiben Abjutanten, Sie am meiften, auf Diefes mit Ernft sehen, viel mit ibm reben, seine Gehler verbeffern, corrigiren. 23a5 glauben Gie, baf bier mit Rugen zu thun?" ,Wenn ich eine be icheidene Bitte thun burfte, fo ware es bie, baft Eure Maieftat felbst Ihre Gnadigite Gefinnung befannt machen, und einige Berhaltungebesehle, fo ich ihm tonnte seben laffen, geben'. "Gerne, biefes will ich gleich thun. Ich werbe Ihnen folde geben mit bem Muitrag, fie ihm mitzutheilen. Debfidem werde ich befehlen, ein Journal zu halten. Dieses diene, zu was es wolle, es wird ihm allzeit eine Suggestion geben und bringen, feine Schuldigleiten beffer gu thun. Wir muffen jebo mit Ernft gur Gade geben, es ift Beit, ber Menich nimmt in Jahren gu. 3ch will ihn mit Arbeiten nicht überhäufen, feine Confusion gu madjen, aber Gie muffen ihn verhalten, bag er fetbit arbeitet, lieft, überbeuft, Fragen, Anmerfungen macht. 29a3 fagt er von ber Pringefie?" "Ich habe Urfache zu glauben, baf fie ihm gefallt und nicht so gleichgultig für ihn ift, als es scheint. Allein er wird es nicht zeigen, er hat noch wenig Temperament, dieles wird aber nicht ausbleiben." "Das werden wir feben, bavon laufen und burchgeben wird er uns nicht. Wie 'geht es mit ben Leibesubungen?" "Es icheint, baß er zu felben bis auf bas Tangen Luft befommt, die Reitschule freut ihn, er befommt auch mehr Minth.' Eddieglich wünschte ber Raijer sehr, namentlich mahrend feiner Abwesenheit auf Frang zu feben, er folle fich mehr aufmuntern, thätiger werben. 1

Lebhaft wie in Allem war der Kaijer rasch mit der Dijenbarung jemer Gesinnung und Angabe von Verhaltungsmaßregeln sertig. Er schried eigenhandig "Betrachtungen über des Erzherzog Franz weitere Erziehung" nieder. Am 18. August wohnte der Erzherzog mit dem Raijer dem Trauergottesdienste bei für Kaijer Franz. Kannt waren sie aus der Kirche zurückgelehrt, als ihm der Kaijer ein Papier einhändigte mit den Worten, er solle es mit Bedacht lesen, dies sei seine Meinung und Besehl, dann dem Obersthofmeister mittheiten. Im Jurückgehen sagte Franz, er habe sehon gewunft, dass er dies erhalten werde, las es dann, wurde dabei sehr nachdensend, niedergeschlagen, hatte oft Thranen in den Augen. Nach Tisch gab er es Golloredo, welcher sagte, sie wollten es zustammen nochmals lesen. Wieder war der Eindruck groß. Daß ge-

<sup>1</sup> Collor Tagt D. D. u. St. Und. 1 D D. u. St. Mech Feil, Joseph II als Erzieher, in. Spliefterfrenden. 1852

fagt wurde, es muffe auf eine andere Urr mit ihm gehandelt werben, er mehr getib geführt, ibm feine Schuldigfeiten gelehrt, fein Morper gestärtt, seine Cigenliebe gewendet, Tragbeit gebeffert werden, fdmerzte. Das Schriftstrid hat folgenden Wortlaut: Daß ich die mit dem Erzherzog Frang angenommene Erziehungsart in Floreng feineswegs, weber feiner Bestimmung noch feiner Perfen, angemeffen gefauben habe, beweift nichts unwidersprechticher, als baß ich selben mir au vermehrter Gorge biebergenommen und feine Eltern folches als bas empge Mittel fur fein Bestes zu fein erkaunt und gewünscht haben. Wenn man ihn als einen Jungling von 17 Jahren betrachtet und ihn gegen andere von eben biefem Alter vergleichet und fich erinnert, was man in biefen Jahren war, fo übergenat man fich gleich, baß bis jebo fein Physighes ganglich vernachtäffiget, er baburch in Bräften und Bachethum verspatet, an Geschidlichfeit und an Auftand in forverlichen Uebungen noch weit gurud ift, furz ein fogenanntes verzogenes Mutterfinden barftellet, welches fur unendlich groß und gejahrlich alles Tasjenige beurtheilet, was es thut oder was feine Perfon betrifft, und Dasjenige für gar nichts anrechnet, was es Undere für fich thun ober leiden fiehet. Dieje burch 1614, Jahre fortgefette Behandlung mußte ihn nothwendiger Weife im Taumel erhalten, bag die Erhaltung feiner Berfon allein unendlich wichtig. tag er nicht, weil er ein tauglicher rechtschaffener Mann einstmal zu werden alle Soffnung gebe sondern weil ihn einmal bas Ohngefähr dabin gesetzt bat, immer das wichtigste Augenmert aller Leute und bes gangen Staates fein muffe, wo bed bas Gegentheil die gefunde Bernunft und bie mindefte Ueberlegung teicht beweijet.

Ein jeder einzelner Burger des Staates kann kagen, daß wenn sein Sohn gerath, er auch nutbar sein wird, und wenn er nicht gerath, er doch, da er kein Amt oder Dienst alsdann überkommen wird, dem Staat nicht nachtheilig werden könne. Ein Erzherzog aber, ein Thronfolger, ist nicht in diesem Falle. Da er das wichtige Umt, die Leitung des Staates, einst auf sich hat, so ist nicht die Frage, ob er gerüth; er nung gerathen, weil bei jedem Theil der Geichsisteitung, die er nicht hinlänglich kennen lernt, über die er nicht echte Grundsätze annunmt und zu deren Aussuhrung und Fest haltung er sich nicht die Seele und den Leib start genug bildet, er schon dem allgemeinen Besten nachtheilig und schadlich ist.

Taß die gute oder ible Meinung, die man von einem Landesfürsten hat, seinem Staat allein den Werth gibt und sur Armeen
und Millionen Geld wirset, daß diese Meinung meistens von dem
großen Hausen von außerlichen Handlungen und standhaftem Benehmen herkömmt, daß nur die wenigste Anzahl die wahre Beschafsenheit der Seele und des Herzens ergründen kann, äußerliche Art
in allen seinen Handlungen aber, wie man sich in seinen Reden
ausdrückt, wie man sich bei sich ereignenden unvorhergesehenen Gelegenheiten benimmt, von dem großen Hausen benrtheilet werde, beweiset die tögliche Ersahrung in allen Ländern. Da dieses von der
Meinung der Welt entscheidet, so ist der wichtigste Theil der Vildung eines sunstigen Regenten, daß er nicht allein Renntnisse sammte
jondern auch vorzüglich deren Anwendung und Ausübung versteht.
Dieses erstreckt sich also aus Alles, was äuserliche Handlungen
betrisst.

Nach diesen nur obenhin gegebenen Grundsaten muß demnach der Erzherzog sein Neußerstes anwenden, den vernachlössigten Theil seines Physischen nachzuholen, und mussen Alle, die ihn umgeben, sorgfältigst darauf wachen und ihn beständig darauf erinnern, Graf Colloredo also die in Toscana beobachteten und bis jeho sortgesehten Grundsate darüber aänzlich ablegen.

Daß aber auch die bisbero beobachtete Erziehungsart feineswegs dem perfentichen Charafter bes Ergherzogs angemeifen mar, erhellt aus biefem, bag bas unterbrudte Phyfifche und bas Weichliche in feiner Bitbung auch ichon feine Geele nicht auf Die einfachsten, allgemeinsten Empfindungen erwedet hat, woraus eine unermegliche Gigentiebe, eine Trägheit im Sandeln und im Denten, bann eine Oleidigiltigfeit und Unentichsoffenheit in feinem Denten, Thun und Laffen entstanden ift. Rur eine aufgewedte Geele bentt für fich und wartet nicht, bag man fie denken macht, fie leitet fich nach Grundfaten und aus lleberlegung felbft und wartet nicht, baß man ihr Alles jage und fie zu allem fnechtigh fuhrt, fie bat eine eigene Meinung, juricht bestimmt und ift weber schuchtern, fich tennen gu taffen, noch ftellt fie fich blob, wenn fie im Falle ift, gefeben gu werden, fie ift nicht folich, nicht verstellt, nicht guruckhaltend, bas Bewußtiem ihrer redlichen Denfungeart mocht fie frei, aufrichtig. entichlowen. Die ubermaftige Gigentiebe macht Alles, was Mube fostet, ichenen, befürchten, Die Bahrheit zu vernehmen, Die gur

llebermindung feiner felbit führte. Der Erzbergeg prangt nur mit jenem, was ibm die Natur gegeben hat, nämlich mit bem Gebächtniß und ber Leichtigfeit in Begriffen, ober mit einem falich angenommenen ober nachgeahmten Stoicismo, Wann aber Mart feiner Beine, Schweiß feines Angefichtes, Erwedung aller feiner Geelenfrafte, Un: ftrengung feiner Ueberlegungsfraft, Empfindungen ber Ehre und feiner Bilicht von ihm anzuwenden kommen, so ift er nicht mehr ba und es artet Rörper und Geele zu einem Weichling aus, ber gu großen Gaden immer unfabig und gewohnt, von Leuten gefuhret gu werben, jum Staatsmann untanglich ift. Das ift bie Folge ber Traabeit, bag man Andern zu benten und zu thun bas überlagt. was feine Pflicht mare, burch fich felbst zu thun, weil es fowohl gemächlich als für eine kleine Zeele vorsichtig scheint, nichts thun fondern fich blindlings fuhren und leiten zu laffen, um teinen Borwurfen jemals auszeiett zu fein. Wer fich nicht leiten will noch tann, ift nech weniger gur Leitung eines Staats aufgelegt. Bleich giltig tann man uber nichts fein, wenn man fich bie Dube gibt, ju uberlegen und zu vergleichen, und nicht falicilich ein Caracteur annehmen und fich als einen Sonderling barftellen will, ber fich allein gum Riel und Anderen gur Laft ift.

Durch biesen theils naturlichen theils burch Umstände und Beisviele verschafften Caracteur des Erzherzogs wäre man hochst irrig daran und ware Minhe und Arbeit verloren, wenn man auf die verher übliche, nachtheilige, schlasende Art sortginge. Graf Colloredo und die zwei Generaladjutanten mütjen daher in allen Gelegenheiten sorgialtig und genaucitens nach diesen nur leicht dahin geworfenen Grundsähen den Erzherzog dahin anzurichten trachten, da man nicht andere bisher auf ihn zu wufen getrachtet hat, als einen gesunden nicht aber einen siehen Morper, eine ruhige Stellung desselben nicht aber einen geschickten und nach allen Umständen tauglichen Körper und Stellung zu verschafsen, seine Seele unterwurfig und bieglam auf fremde Leitung nicht aber fraftig und sich selbst leitend zu machen, sein Gedachtniß mit Kactis und Tesinitionen nur anzustopsen, deren Entwirtlung und praltische Umvendung aber für den ganzen Lebens lauf anger auch zu lassen getrachtet hat.

Alles, was auf bie Seele und ben Morver wirft, find allein wesentliche Tinge, weil sie zur Bilbung bes Mannes bienen. Um ben Erzbergog vorzustellen, namlich in den bamit verbundenen Caere-

monien, Aubienzen, Complimenten, Stiquetten, bieses gibt sich von sich selbst und sind nur kleine Seelen, die aus solchen elenden Rebensbingen etwas Wesentliches ober Wichtiges machen können.

Da mir sehr am Herzen liegt, daß der Erzherzog nach diesen Grundsätzen, die ich für die einzigen und unentbehrlichsten kenne, sich ehestens nach so viel schon verlorener Zeit bilde, so will ich, daß während meiner Abwesenheit derselbe einen Journal über alles dassienige schriftlich führe, was ihm merkwürdig von Tag zu Tag über selbe auffällt, und daß Graf Colloredo sowie die zween Generalsabjutanten ebenfalls in einem Journal aufmerken, was vorgehet und ob sie in allen diesen Theilen und in was Fortgang und Zunahm finden.

Graf Colloredo ist vorzüglich als Obersthosmeister mit der Obersleitung der Bedienung, der Audienzen und öffentlichen Handlungen beladen, die zween Generaladjutanten sind aber eben dem Erzherzog als beständige Nathgeber zur Bildung des Körpers und der Seele bestimmt und nebst diesem liegt ihnen der so unentbehrliche milistärische Unterricht ob.

Aus allem biefen folgt, daß, jemehr ber Erzherzog Gigenbunkel über seine sich allein einbildende Vollkommenheit hat, iemehr ihm in allen Gelegenheiten die Wahrheit recht vorgelegt und bewiesen werden muß, wie viel ihm von ber erften Grundlage, ein Mann in feiner Lage zu werden, um seinem Amt jemals tüchtig vorstehen zu konnen, abgehe; je mehr als Erzherzog unter seinen Jahren noch kindisch ist und mit Tandlereien feine Beit unnut und unüberlegt gubringt, je mehr ift es nöthig, daß all biefes nichts bedeutende und seinem Alter gar nicht angemessene Spielwert unnachsichtlich auf die Seite geräumt und nur iene, welche zur Bilbung feines Rorvers und zur Geschicklichfeit führen fonnen, beibehalten und ihm überlaffen werden, damit, wenn er auch lange Beile fühlt, er felbe burch Denken, Lefen und aute Rörpersübungen zu vertreiben fuche. Das Lautlesen in unterschiedlichen Sprachen ift eine wesentliche nothwendige Sache, weil er unverständlich in feiner Rebensart, grob in feinen Ausbruden, bellend in seiner Stimme, verschluckend die Wörter, theils aus Tragbeit ober Nachläffigfeit theils vielleicht aus übel verftanbener Schuchternheit, fpricht. Er muß also in allen Belegenheiten barüber ermahnt, angeredet und gebessert werden, weil dieser Gegenstand nicht nur nöthig, um verstanden zu werden sondern auch, um fich öffentlich anftandig ausbruden an fonnen."

Raiser Joseph verfuhr auch hierin allzu idealvinsch und murde wider Willen bart. Frangens Bater flocht einem Edreiben an feine Schwester Chriftine bie gang treffenbe Bemerfung ein: "Man bemußt lich, dem Gran; festere und hartere Gefuhle zu geben. Aber ich gerantire, meine brei alteren Cobne werden fie nie haben." Colloredo hatte fur ben Pringen wenig Troft; es fei feine eigene Schuld, bass er fich jo finde. Frang war aber "willig, machte gang gute Anmerkungen und war sehr bisvonirt, Alles gu thun, was der Raiser besehle und haben wolle." Mang bescheiden dankte er noch am felben Tage dem jo strengen Dheim: "Daß ich jo bin, wie Eure Majestat mich bier abschildern, ift jehr wahr; es ift aber leider meine eigene Ednit, ba ich nicht gesucht, in bas Wert zu fegen, was mir gerathen und wiederholt gefagt worden 3ch babe zu wenig Animerffamtlit gehabt, mich von Trägheit und Gleichgiltigfeit hinreifen laffen." Der Raifer fragte ben Colloredo, was fur einen Gindrud bas Papier gemacht, war gnadig und fagte, Diejes Papier allein ju deffen Beften gegeben gu baben. Ce muffe geben auf gute Urt oder auf empfindliche Art durch Strafen. Denn diefe feien fur alle Jahre und Stände, der Ergbergog muffe Unterwurfigfeit lernen.

Am folgenden Tage, den 19. August, begab sich der Raiser nach Larenburg ins Lager Es war auffaltig, daß er nur beide Weneraladjutanten dahin beschied. Er schielte aber dann doch Mollin, Franz durfe zum Manover temmen. Franz trach also am 20. d. M. schon um 4 Uhr auf; Rellin erstarte ihm Alles. Der Erzherzog war aber wenig von Actem eingenommen, hatte wenig Ausmerksamseit, hielt sich merkens mit kleinen Nebensachen auf und ging wenig auf das Große ab. Beim Maiser schwieg er, "war gleichsam Stein". Am 23. August wehnte Naiser Toseph den Hauever vom Lusthause im Prater zugeichen."

Um 26. August versugte sich ber Kaiser zu ben Kriegenbungen in Mabren und Behmen. Er benrlandte sich nach dem Theater bei dem Erzherzog, ichtig es aber ab, ibn am Morgen vor der Abreite zu sehen. Sollorede batte über Franzens Besinden und Gehaben zu berichten. Er that es ichen am 1. September: "Der Erzherzog sieht sehr gut aus, ist biefe poei Monat um zum Strich gewachsen,

<sup>&#</sup>x27; Lorgold II, und Marie Chriftine Bir Briefmelfel, el Abam Wolf.

scheint, obichon noch wenig, sich zu lesen, weniger gezwungen, chwas aeichickter zu sein, mehr luftig, beweglicher zu werden, envas bon bem finfteren, ernfthaften Unsfehen zu vertieren, fich ofter felbit zu erinnern, zu ermahnen, die Leibesubungen mit mehr Bestießenbeit, Manhe, Manth an machen, fich weniger bei folchen zu ichenen. Des Defteren werben mit ihm Eurer Mojestat allerhochfte Bejehle und Ermahnungen geleien, über solche mit Nachdruf gesprochen und ihm jolde als Grundjäge, Borjdrift und Richtichnur einzuprogen gesucht. Die Lectionen macht er mentens mit Unimertiamfeit, itellt Gragen, arbeitet bie Aufgaben aus, beide Lehrer, Schmidt und Schloffning. find mit bem Fortgang gufrieden. Ich müßte bem Ergherzog ichablich schmeicheln und wider meine Bilicht handeln, wenn ich von einer großen ober hauptbefferung jagen wollte, jedoch darf ich melden, baß er fich biefer in bem Ginen oder Anderem nabere, bag er meistens bei Ermahnen, Bureden, Borftellen anhaltenden guten Billen zeigt " Der Raifer erwiderte aus Brunn am 3. Geptember: "Lieber Graf Colloredo. 3dy habe Ihren Brief erhalten. Go vergnüglich als beifen Inhalt wegen bes Erzherzogs Franz ift, jo jehr erforbert es bei felben Standhaftigfeit in ber Fortjebung als beständige Aufficht und wirffamen Billen bei jenen, die ihn umgeben, um die Brundfage bis gur Ueberweifung in Ausubung gu brungen, ohne welche Alles umfonft und nur Dunft ift, burch ben 3ch Mich weber blenden noch abspeisen lasse." Unter Einem wurde Frang mit einem Echreiben seines taiserlichen Cheims braluft, jo ihm Arende gu machen icheinte." Auch ein gweiter Bericht Des Ergiebers fand augenblidlich Erledigung boto. Rojetin, 11. September. "Lieber Graf Colloredo. Mich erfreut, durch 3hr Schreiben zu vernehmen, bag Die Gefundheit Meines Reffen gut und beffen Bernvendung auch mittelmäßig ift. Sobald als ein Lehrer wie Professor Edmidt die Rad lefung in feinem Werte fur nothwendig und nupbar findet, jo muß aus ben fehr leicht und mohl zu findenben Urfachen biefes bem Erg. bergog lesen zu mochen, wenn sie nicht von selbst zur thätigen Sandlung überzeugend genug find, ber Imperations von feinen Berftebern gebraucht werben; und ift berfelle jum Lejen bes Rothigen angnhalten und und sigen zu madien, bis er bas zu Leiende hinlanglich gefaßt hat." Am 17. b. Mt. berichtete Colloredo: "Der Ergbergen befindet fich wohlauf, gewinnt täglich an Braffen" und am 20. d. Mi.; "Die Beichicklichteit, Leichtigfeit fehlt ihm noch; noch bat er bie Eden

und Embarcas, wenn er fich unter mehreren Leuten findet, nicht guntlich verloren. Wenn ihm feine Borurtheile, irrigen Meingnaen, Begriffe zu wiberlegen gesucht werben, fo will er wiberiprechen, antwortet öftere in Sobn, unbofticben Tones Er ift wenig nachsichtig gegen Andere, hat Antage fritigh, fatgrifd zu werben. Ich fende ben Erzherzog nicht gleichgiltig, wenn er fich felbst fagen muß, seine Pflichten und Cauldigleiten nicht ganglich erfullt gu haben. Das ju viele Radigeten und ber ichiebliche, irrige Gedante, bag er, wenn es Beit und fich die Welcgenheit geben wird, fo fein wird, als er es foll, bemmt den ganglichen Fortgang und Befferung." Der Raufer antwortete am 1. Cetober aus Brunn: "Id habe Ihre beiden Edgeiben empjangen. Mich freut gu vernehmen, bag Mein Reffe an Leibesträften gunnmut und werden daber die Leibesiebungen möglichst fortzujeben jein, weil meines Erachtens fein Beift noch immer durch Die fieife Wefen und die Ungeschicklichkeit seines Morpers, die ihm bei atlen Gelegenheiten jurchtjam und gleichgiltig medien, barniebergebruckt ist und baber eines mit bem Anderen seine angemessene Richtung wird erhalten muffen. Bei jedem in einem Umte stehenden Menidien, besonders aber bei Und, muß bas Wort Edulbigleit und Bilicht por Allem wirten und selben die weiteste Anedehnung in allen Sandlungen gegeben werden, weit feme gleichgiltig und jede in ihrer Urt wichtig und nothwendig ift; es muß alio der Ergherzog babin geleitet werben, bag, bis nicht bie Tagespflichten erfullt find, weber Effen noch Editajen, noch minder Unterhaltungen stattfinden tonnen und erft nach Erfullung jener biefe ihren vollkommenen Werth erhalten und fich guirieden genießen laffen. Leben Gie wohl."

In dem legten Schreiben zeigte fich der Maiser über Franz beffer unterrichtet, als es Colloredo besorgt hatte. Uebeltannig merkt er an: "Ich sebe ans Allem, daß dem Maiser Alles hinterbracht wird."

Mit "Freuden und Genugthmung" nahm Joseph am 3. November nach seiner Räcklungt von der Reise in dem Berichte der Adjutanten die Besserung des Phisischen im Gebaben seines Ressen zur Kenntunß. Zogleich unterbreitete zur Allerbochsten Kenntunfunhme der Erzherzog seine Rechnung und das Journal. Der Kaiser gab seine gleich zurück, das Journal sam am 8. November mit dem Handbillet: "Ich überschisse die hier deinen Journal wieder zuruck, so ich gelesen habe. In selben tenchtet das Wort "besteisen" und "sinden" besonders hervor, welche beide zwar einen guten Billen bedeuten aber auch nur unnübe

Wörter sind, wenn man es bloß bei dem guten Willen bewenden läst, ohne daß die Wirlung erfolgt. Anstatt dieser materiellen chronologischen Tagesordnung wird für dich untharer und sur mich zu Besestugung meiner Begrisse von deiner Jähigleit und richtigen Den-fungsart verlästlicher sein, wenn du die von mir empfangenen Instructionspunkte vorninmst und auf selbe nach deiner Lage und Untständen punktweis beantwortest und deine Betrachtungen darüber srei müthigst an Tag legst, welche ganz sieher zu einem Sviegel beines Fortganges und beiner Handlungen dienen werden. Lese dieses dem Colloredo und beiden Obristleutnanten vor, damit sie davon wissen."

Unter Emem fam auch das Journal, weiches Colloredo uber feine Dienitleiftung vorgelegt hatte, berab, jedoch nicht ohne ein biefen höchlich überraschendes höchstes Handschreiben: "Ich ichide Ihnen hier Ihren Journal wieder gurud; Id hate fellen burchgegangen und bin Ihnen fur die babei beobachtete genaue Bermenbung perbunden. Es leuchtet noch immer fowohl aus jelbem als ans allen Handlungen Meines Reifen herver, bag er noch immer unterlaffe. fich jethft zu leiten, von selbst zu denken und einen eigenen überlegten Willen zu haben. Es ideint also fein gedeihlicheres Mittel gu fein, um ihn von biefer Untbatigfeit und Fautheit bes Beiftes, fo in ber Zufunft in die gesahrlichsten Folgen ausarten tonnte, ganglich heraus zu reiffen, als ihn in die Nothwendigleit zu verseben, felbit gu handeln, und ihn auch von Ihrer Leitung, an die er von Rindheit an blindlings gewöhnt ift, envas zu entfernen. In Erreichung biefes nothwendigen Endquedes werden Gie alfo Ihren unernudeten Gleif Dabin jum Befren einschränken, daß Gie theils settener fommen theils weniger Zeit im Tage bei Gelben gubringen, ihn auch öfters ohne Gie, sowohl zu Saufe als beim Ausgeben und in Bejellichaften, ledialid in Begleitung eines ber gwei Obriftlieutenants laffen, bamit er, sich gang überlaffen, in sich auch jeine Leitung zu finden ge zwungen fei. Chenjo uft er auch in allen hanslichen Baublungen, Die jeine Ansgaben und andere mindere Gegenstände betreffen, babin gu vermogen, bag er fich diesfalls felbst enticheide. Gierüber werben Gie and Ihre Gesinnungen mir außern und fich ganglich davon enthalten. Unf Dieje Urt wird bie Erleichterung Ihres michjamen Dienftes mit dem Fortgang des Erzherzogs verbunden. Gie werden fich also von nun an genan barnach richten und Meinem Reffen in Meinem Namen auftragen und zu erfennen gelen, bag alles Dasjenige, mas

Die gwei Obrifitieutenants ibm in feiner Aufführung und Sandlungen ausstellen ober enticheiden werben, von ihm jo zu betrachten ware, als wenn es unmutelbar von Ihnen geschebe. Diese Meine Entichtiegung werden Gie auch beiden Obrijttientenants verzeigen, bamit fie fich ebenfalls barnach verhalten." Colloredo war wie vom Blibe getroffen und litt ichnver; er antwortete erft am nachften Tage. "Guerer Majefint Allerhochsten Befehle find mir beilig; folden pflicht iduldigit nadautommen war und wird ftets mein größtes Beftreben fein, nie jolle ich gegen foldje mit meinem Willen hanteln. Empfind. lich mußte mir fallen, wenn Guere Majejtät bie Untbatigfeit und Fautheit des Weistes des Erzherzogs meiner durch zehn Sahre gehabten Muffid,t gujdreiben tonnten, wenn meine ftete Dbiorge hieran Eduto ware, feinen Geift zu unterbruden Unlag und Gelegenheit gegeben. felben ju handeln, ju wirfen verhindert, fetben blog burch Reiden ober Winte zu leuen und zu juhren gesucht und seinen Willen in erlandten Sachen gehemmet hatte. Allergnadigfter Monarch, Ich fannte nie das Mahfame meines Tienstes, da ich mir bei Antretung besjetben gur Pflicht machte, mich foldem gunglich zu widmen und meine Edulbiafeit nach meinem Gewiffen zu erfüllen. 3ch barf fagen, bag burch dieje gehn Sahre vier Monate Hoff auf des Ergherzogs Beites. auf feine Wejundheit, auf Die Budnug feines Rorpers, Geiftes, welche legtere mehr den Lehrern gustand, und auf jene jeines garten Bergens wad fam, aufmertfam gesehen. 3ch machte bei bem Ermabnen einen Unterschied der Inhre, wo der Ergherzog Rind war, und jener, wo er Jungling zu fein und zu werben aufing, wo theift, Ueberlegung, Machbenten, Ginudit und vorausgesetzte Erinnerungen bei selbem ichen werfen und einen Ginftuft auf ihn haben jollten. Ben lange ber überließ ich ihm, frei seine häuslichen Handlungen und andere fleine Gegenstände zu Lestimmen, seine Unterhaltungen nach seinem Beidmad und Willen eingurichten. 3ch fab nicht einmal von ferne jeme Ausgaben, ift mir auch unbefannt, was und für was er fein tield auslegt und was ihm von selchem erübrigt. Daß ich mich nech bis anhere mehr bei und mit bem Erzherzoge geinnden, ift bloß ge icheben, baß ich selben in Allem zu Leobachten nothwendig glaubte." Man lieft es beutlich aus ben Beilen, wie ichwer bem Collorebo bas Opfer wurde. Doch es mufte fein; ber Maifer bestimmte umgebend; "3d) bin von 3brem Aleif fowie von 3brer guten Gefinnung überwurt, aber auch von ber besten Umme muß man bas Rind abipanen.

weil Eins gegen das Andere durch stete Gewohnheit unwissend sich blindlings und ohne Ueberlegung führen läßt. Ich ersuche Sie also, dassenige, was Ich Ihnen gestern aufgetragen habe, in Ersüllung zu bringen, wodurch Ich hoffe, daß wir Beide zu dem uns vorgesetzten Endzweck besto ehender gesangen werden." Colloredo gab also die Ertlärung, daß er sich nun seltener bei Franz einsinden, aber nie etwas von seinen Pflichten und Schuldigkeiten unterlassen werde. Die Abzutanten hatten, wenn anders wirklich dies ihre Absicht war, wie es saft scheint, mit Ersolg sich bemüht und den Prinzen mehr in ihren Händen.

Wir wiffen, daß Langenau alle Sonntage mit Erzherzog Franz zeinen moralischen Discours" zu machen hatte. Doch biefer Unterricht fand nicht den Beifall Colloredo's. Er vermerkte es übel, daß Langengu au weit in die Schrift führe und Controversen anfange. "Er führt bie verschiedenen Meinungen in Auslegung ber beiligen Schrift por und bleibt nicht bei bem Ziel, so ich wünschte, dem Erzherzog seine Religion lieber zu machen und ihm bie Saupttugenben auszuführen." Deshalb wurde ihm schon am 7. November (1784) gesagt, baf Frang ins Rünftige "nicht bestimmt alle Sonntage Lection halten werbe". Betroffen bat Langenau, zu erklären, ob er etwa in etwas gefehlt: er babe geglaubt, ben Erzherzog auf biefe Urt zu führen, ihn mehr in dem christlichen Unterricht zu befestigen, er würde also zur Moral gegangen fein. Colloredo entgegnete, er hatte ihm feine Urfache gu fagen, der Erzherzog werde ihn allemal bitten laffen. Frang war aber rudfichtsvoll genug, bag er ben ohne fein Buthun gefrantten Lehrer jeden Sonntag bitten ließ, so baß hierin ein Unterschied nicht bemerklich murbe. Langenau brachte nun etwa eine Sittenlehre ober ein Bredigtwert, zumeist "Massillon", mit und hielt barnach ben "moralischen Discours".

"Beide Abjutanten geben Franz noch zu viel nach, besonders Lamberti, so mit ihm scherzet, sich samiliär macht, so ein übles Ende nehmen wird." Uebrigens gaben sich Beide alle Mühe. Sie zeigten ihm "die Detail von einem Regiment", lasen mit ihm das Militärreglement, ließen ihn darüber schriftliche "Anmerkungen" arbeiten, Manöuvres, die sie angaben, zeichnen. Den Colloredo bestriedigte Rollin sehr. Franz hatte für ihn "sehr viel Vertrauen" und folgte seinem Unterricht "mit autem Willen. Fleiß. Ausmerksamkeit".

<sup>1</sup> S. S. u. St.=Nrch.

Weniger stellte Lamberti zusvieden. "Franz hat ihn schon ausgenommen, daß er ihm nicht gewachsen ist." Er sing auch öster von religiosen Zachen zu reden an. Als er einmal bei Tische sehr Vestaire's Geschichte lobte, "widersprach ihm dies Franz". Lamberti hatte auch die üble Gigenschaft, daß er nicht collegial und verschwiegen war. "Chanelos sonn nicht bergen, Alles zu wissen, und scheint sich in Alles zu mischen. Lamberti, muthmaße, nuch ein großer Erzähler fur Lieles sein." Es war denn auch das Wohlwollen der beiden Abjutanten sur einander nur Schein; "Einer ist auf den Andern eisersichtig".

Gie fuchten aber auch ben Pringen "gu bruden". Ihrem Webantenfreis, bejonders bem bes Lamberti, gehort bas folgende über bie Mofen icharfe Schriftstud. Ahnungstos befand fich der Ergherzog am 4. Februar 1785 im Ballhaus, als ihn ber faiferliche Dheim rujen ließ und ihm folgendes "Papier" behändigte:1 "Geit beinahe adt Monaten, als ber Ergherzog Frang fich bier befindet, hat bas unermadete und zwedmäßige Befreben ber vorziglich zu feiner Bildung ihm beigegebenen aveen Generalabjutanten so viel awar gefruchtet, daß im augerlichen Anstand bei ihm eine merkliche Besserung und in dem moralifchen doch ein Schein eines etwas mehreren werfthätigen guten Willens aufgefeimt bat; allein in einem bis in bas 17. Jahr vernachläffigten ohnedies nicht gludlichen Charafter, ber noch durch eine ihm gar nicht angemeffene faliche Leitung in Eigenliebe ernahrt, mit Menntuiffen haufenweise angestopft, zu feiner nutbaren Unwendung derselben angeleitet worden, furg, ber nur hartnadig in seinen falichen Begriffen und flapp in Ergreifung aller Mittel zu berjelben lieberwindung ist, ohne Borwit über das, was ihn belehren und ausbilden konnte, und nur Rebendinge fucht, die ihn unterhalten oder feinem fritigen Weift Stoff geben, laßt fich bie vollkommene Bilbung nicht fo geidmind erreichen.

Er iheuet die Ueberlegung mit sich selbst, er theilt seine Gedanken nicht mit, weit er die Wahrheit zu ersahren scheet und sein guter Wille, ben er mit Wertern und zu Zeiten mit einigen Thaten zu beweisen sich bemüht, nicht jener ist, der eine Folge seiner anerkannten Felter und seines wertehnigen Verlangen zu derselben Besserung sondern nur ein Ausstuchtsmittel ist, um ohne Unannehmtichkeiten und Verdrießlichkeiten denen Predigern auf eine Weile den Mund zu stopfen und, ohne sich Minde zu geben, der Alte verbleiben zu konnen.

<sup>1</sup> Erig-Concept im b & u. Gr-Mrch Geil, I e. Enfvefterfrende 1802.

Bringt man ihn endlich in die Presse oder hat er Furcht, so läßt er seinem Humor vollen Lauf; und dadurch, daß er gesehen hat, wie durch sein Trozen und Schweigen er jene, die ihn umgeben, dahin bringt, daß sie ihn wieder aufzumuntern und gefällig zu machen suchen, bedient er sich dieses Mittels, um seine Gemächlichkeiten nicht zu überwinden, weil er glaubt, daß man besorgt ist, wenn er pfnottet.

Bei fo bewandten Umftanden febe ich bis jest nur ein einziges Mittel, so bei ihm eingreift; es ist zwar bas allerunangenehmste. weil es ben plattesten, materiellsten und unempfindlichsten Charafter eines Menichen vorftellt, nämlich biefes ift: Rurcht und Schen por Berdrieflichkeiten. Diese zwei Sachen und nicht die Urfachen berfelben machen ibn flein, biegfam, von autem Willen fprechen, Berbeikungen geben, und bringen turze Anstrengung bei ihm hervor, ohne jedoch seine falschen Sätze über ben Haufen zu werfen, in welchen Er burch einen übel verftandenen Stoly auf feine Geburt und nicht auf bas. was Er als Mensch ist, beharret und über seine Handlungen in einer Gleichailtigkeit ja sogar in einem Berlangen, ein Sonderling zu scheinen, nicht vor tiefer Ueberlegung und aus etwa überspannten Tugendfagen fondern von feiner üblen Urt und gesellichaftlichen Benehmen, von ber Ungeschicklichkeit seines Rorvers und einer Schuchternbeit und in einer Unverständigkeit feiner Ausbrucke und endlich in verschiebenen Kleinigkeiten und unbedeutenden Nebendingen von Anfang erhalten wird. Diese zwei Mittel, weil nicht Ueberzeugungs-, Nachabmungs- und Belehrungsluft, ja nicht einmal Religionsgrundfate, Beftreben für die Seligfeit, Liebe gur Tugend in philosophischem Unbetracht auch nur wegen ber Bollfommenheit, nicht Chrgeiz, nicht Ruhm, nicht Baterlandsliebe, nicht Rechtschaffenheit und Redlichkeit in Erfüllung feiner Bflicht annoch bei ihm erwedt find, noch burch öfteres Rureben und Gelegenheiten erwecket worden, auch nicht die mindelte Empfinbung in ihm gemacht haben, muffen alfo unnachfichtlich und unerschrocken angewendet werden, bamit bas Meuferliche gebrochen, die Handlungen zweckmäßig erzwungen, die Trägheit und die Hoffnung, durch allerhand Ausflüchte berfelben Ueberwindung ausweichen zu können, ihm benommen und baburch bem Beift endlich bie Belegenheit verschafft werde, felbst auf sich zu benten und zu überzeugen, daß biese außerliche Gewalt, die nicht ohne Berdruß bei seinem Charafter kommen konnte, ju feinem Besten allein ist angewendet worden. Die bei ihm vernachlässigten Jahre und fo langsam aufteimenden mahren Begriffe muffen ihn nicht nach seinem physischen sondern moralischen Alter betrachten machen, namtich als ein Kind von zwolf Jahren, wodurch seine Erziehung nothwendig viel langer wird dauern muffen als wie sonst bei einem andern Jüngling, welches um desto leichter geschehen kann, als nicht die mindeste Ursache vorhanden ist, warum er auch nicht über 21 Jahre bleiben und seine Heirat bis zu seiner völligen Ausbitdung verschoben werden könne, da es dem Hause Desterreich nicht an Succession sehlt, wohl aber dem Staate daran liegt, daß er nur vollsommen ausgebildet erscheine.

Nach diesen Gesichtspuntten mussen also sowohl Graf Colloredo, welcher besonders, was die öffentliche Revräsentation anbelangt, zu besorgen hat, als die zwei General-Lieutenants, welchen die Vildung des Charakters und des änserlichen Anstandes wie auch die Villitärinktruction obliegt, sowie auch der Abbs Diesbach, der durch seine Urziehungsfach erwordenen Kenntnisse dazu angelegt ist und dem die Revetterung der mathematischen und ohnischen Kenntnisse, dann die Formirung des Stits durch Schreiben unter seiner Dietatur obliegt, gemeinschaftlich bewirken, ohne andere Absicht, als das wahre Vester".

Frang gab biefes Papier aljogleich Colloredo zum Lefen und war gang betroffen, "ba Seine Majestat ihm die Fehler und die auf die Beit wenige Besterung zu erkennen geben".

Bei Raiser Zoseph entlud sich ber Unmuth mit der Heftigkeit eines Gewitters, auf das raich heiterer Sonnenschein solgt. Zwar schlug er am Abende des Gewittertages dem Prinzen die Bitte, auf die Redoute zu geben, ab, aber er bestellte ihn doch gleich wieder zu sich, mit ihm die Rirche zu besuchen und zu speisen. Darüber hatte Franz immer "die großte Frende".

Bereits am 27. Januar 1785 schrieb ber Raiser an seinen Bruder, den Großherzog: 1 "Ich habe jür Franz als Leeter und Nevetitor der Mathemank den Abbe Diesbach engagirt, den Du mit dem Ueinen Brown in Florenz gesehen haben wirst." Diesbach, geboren zu Praz, war damals bis Jahre alt. Dem Franz paste diese Acquisition im ersten Augenblicke gar nicht, es werde "ein Aussehen und Neden machen, daß er ein Exissuit". Als ihm daher am Woria Lichtmestage der neue Lehrer vorgestellt wurde, "war er mit ihm etwas embarrassirt, tieß sich auch wenig in Unterredung

<sup>1</sup> Refers II. and Sepreto 1 c. 1 270.

ein." Am 9. Februar begann ber Unterricht. Diesbach sah Franzens Schriften ber Mathematik burch und gab eine Berechnung auf, "so er ganz gut berechnete". Collorebo fand, als er sich bei einer Stunde einfand, daß der neue Lehrer, der eben die Bewegung der Körper behandelte, "sehr klar explicire", er war auch mit Franz sehr zu-frieden, lobte ihn sehr.

Mitte Februar fing Schloifnigg an, bas allgemeine Staatsrecht au lefen. Er gestaltete aber seine Borlefung mehr au einem politischen Discurs, "um ben Erzherzog reben zu machen und zu feben, wie weit er das anzuwenden vermöge, mas er ichon gelernt". Wenn auch Franz anfangs "mehr anhörte als rebete". fo mußte Collorebo balb gestehen, bag bie Dethobe "eben von guten Folgen fei". Befonders als Schloffniga "bie fehr badlige Materie vom Beiratben" erklärte. "lette Frang Fragen und wies fehr viel Borwith". Gleich anregend für ben Bringen mar es, bag Schloifnigg Berordnungen und Batente bes Raifers burchnahm. Frang hielt mit feinem Urtheile nicht zurud. Er hielt fich barüber auf, bag lateinische Wörter unter ben beutschen vorkamen, fand aber auch inhaltlich beisvielsweise am Tolerangpatent allerlei auszustellen. "Sein fritischer Beist vermehrt fich mehr und mehr und macht ihn immer etwas zu tabeln finden." Erzherzog Franz arbeitete thatfächlich fehr viel in diesem Gegenstande. "Seine meifte Reit ift die Ausarbeitung von Schloifnigg." Der preußische Legationsrath und Geheime Rath Jakob Freiherr von Bielfeld († 1770) bat ein berühmtes staatswissenschaftliches Lehraebaube in den drei Banden "Institutions politiques" aufgestellt. Diefen "Pehrbegriff ber Staatstunft" lernte Frang genauest tennen. Noch ift vorhanden ein Band von 483 Seiten: "remarques et commentaires fur les institutiones politiques de Mons. le Bar. be Bielfelb." Der Raifer aab Schloifiniga fogar zu erkennen, "als verlangte er nicht, daß Frang gar zu fehr unterrichtet werbe."

Weniger anregend war Schmidt. Selbst als er auf den Pfaden der Geschichte bis zu den Ursprüngen des Hauses Habsburg vorzgedrungen war und man erwarten durfte, daß Franz diesem Unterrichte mehr Theilnahme widmen werde, bekannte er doch, "so oft man wollte, daß ihm diese Lection sehr zuwider" und man sah ihm die Langweile an. Schmidt versäumte es, durch Aufzeigung des Busammenhanges der Erzählung den Geschehnissen Leben einzuhauchen und gab die losgelösten Theile mit ermüdenden Details. In dem

Banbe "Empire d'Allemagne" wird bie Bahtbulle Rarts IV., Die baje sondamentale de la constitution Germanique, nach ihren 31 Arnteln aussuhrlichst abgehandelt und ben 30 Artifeln ber Capitulation Marts V. ber Rieihe nach eine jo einläßtiche Wurdigung in theil, bag bie Theilnahme erlahmen nußte. Ans einem ftatten Band mit Aufgaben, beren Beautwortung vielfach von Edunibes Sand corrigirt erfcheint, heben wir Folgendes gur Probe and: "hat bas romilde Recht jur Aufffarung und Cultur von Gurova beigetragen?" Man fann nicht leugnen, bag bas romijde Recht viel gur Auf. flarung von Europa beigetragen: Die genaue Bestimmung und Erflarung jo vieler einst duntel und verworren gewesenen Ralle, Die bentlich gemachten Empfindungen ber Billigkeit, endlich die Begunftigung und Sidjerftellung bes Cigenthume.' . Was fur eine Beranberung brechte das romifdje Recht in Unsehung des firchlichen und weltlichen Regiment?" . Es bahnte bem geiftlichen Despotismus ben Weg, ba die Barfte burch felbes Begriffe von einer ungebundenen und unbedingten Dad t befamen. Richt weniger Veranderung machte es in tem weltlichen Regimente, ba es bie Marimen von ber ungebundenen Dadit der Regenten begünftigte, welches nothwendiger Beije bem Gurften angenehm war.' "Belche Beranderungen brachte es in ber Urt, Rirdengeschafte zu behandeln?" "Ge machte, bag man jogar auch gur Echlichtung ber Rirdjengeichafte fich bes romijden Rechts bediente, jo bag man von nun an, anfiatt Alles nach bem Geine des Chriftenthums mit Frieden und Liebe beigulegen, man nun Alles nach ben Formalitäten ber romifchen Brocefferbunng abjuthun juchte, und weil bergleichen Processe einträglicher waren, -(Aufan von Comidt's Sand) wünschte, bag häufige Broceffe nach Hom tommen mechten, jo bag ber Stuhl bes heiligen Petrus jo gu jagen zu einem Gerichtshofe wurde.

Ein dicker Band von 1175 Seiten gibt eine Geschichte bes orientalischen Kaiserthums. Aussührlich wird darin die Frage erörtert, ob es der Kirche oder dem Nachfolger Petrus' untlich sei, ein unabhangiges Futstenthum zu bestigen, ob Pipin das Exarchat mit Recht geschenkt habe: waren die Bewohner des Exarchats in der Lage, sich Birm zu überlassen, wieso übt die römische Kirche über das Exarchat und Rom die ganze Souveränität aus? Sehr wahrscheinlich, beist es, mögen die Papste als Häupter der romischen Kirche bis Besten die Hälfte des 14. Jahrhunderts nur eine dem Kaiser unter-

geordnete Berrichaft gehabt haben. Die Raffer und die Beller hatten fich gegen alle mehrere Unmagungen, welche Die Parfte ba von Beit ju Beit magten, gestraubt. Die Geschichte tonne eine Menge Beweife Diefes Caties reichen. Geit bem Diplom Marls IV. aber, in welchem er gallen erbenflichen Rechten und Anspruiden auf bieje Lander zu Gunften ber Riche entigget", muffe man gugeben, bag bie romifde Rirche zu ber ruhigen, entichieben gang unabhangigen Cberberrichaft berfelben gelangt fei. Der Geidid toid,reiber beruft fich ausbricklich auf das Diplom beim Continuater Baronii, tom. XIV, pag. 1023, und über Diefe gange Grage auf Die Differtation gur L'opque be la Sourerainité bes Pares en Italie par Mr Grancois Cabbathier und fchtieft ben Abschmit mit ben Borten : "Geit biefer Beit (Narle IV.) hat Miemand, ber ber romifden Mirde nicht aus Religionsparreilichkeit abgeneigt, folglich bei bem die Reinigleit ber Absichten nicht verbachtig icheinen mußte, ernftlich bei faltem Geblute aufer ben Umftanden, wo man alles Berbriefliche, Beleidigente aufwarmt, Diefe Souveranitat ber Rirde abgefprochen, fo wenge ale Die Der Strone Franfreichts von dem namlichen Hart überlaffenen Trummer bes grelatifden Beides. Saft alle Couverane von Guropa erfennen. handeln mit dem Cberhaupte berielben Rirche als unt einem Mitfonveran und ehren ihn als einen folden. Biele isten ibm foger Die Converanitat femer Lander garantirt haben. Daber tann Die römische beirche, ebenso wie viele andere Auriten von Europa, den langen und rubigen Bejit, bas Berjahrungerecht, unter bie Grunde und Beweile ibres unalbängigen Gurftentbums getroft anführen. Brunder bie Berjahrung, ber lange Befig, unter ben freien, eingelnen Staaten und Boltern fein ftrerges eigentliches Recht auf bas Befesiene und Heiben ihre Anjpruche, ihre einft gehabten Geredtjame immer unerloschen burch Sabrtaufente geltent, fo lange als fie jelber undt ausbrudlich ober fillichweigend entjagt haben, fo icheint bod, bag bie Wohlfahrt, die Rube, Die Sicherheit ber meh reren in ber großen one einzelnen Bellern und Etaaten gufammen. gesetten Besellichnit ber Denieden es erforbere, bag einzelne Better in bem Jalle eines fehr langen Befiebes ihre einzelnen Rechte auf. geben und bag ber lange und rubog gelaffene Bejit gang ficher als eine fillicaveigende Entjagung ber alteren Aniprudie gelte Alles Diefes aus bem naturlichen Grunde, daß bas Weht ber Metreien bem Wehte ber Wenigen voruniehen fei, baf: ber Begriff einer

langen Beit ohne besondere Bestimmung jedem Meniden überhaupt augeboren fei, dag bie nömliche Ratur, berfelbige Endiweck ber Menfchen, Die offenbare Absicht ber Echopfung mit ihnen fie Alle nicht zu abgesonderten und isolirten Denichen ober Gesellichaften bestimmt habe fondern ju Bliedern bes gangen Beichlechtes, folglich baß aus benietben Pflichten als in jeber burgerlichen Gefellichaft einige eigene Bortheile ber Bohlfahrt ber Mehreren muffen aufgeopfert werben. In biefem Berftande wird die Biltigfeit bes langen rubigen Befetes ratrong humanitatis genannt. Gie fteuert unendlichen Bewegungen, Unruhen, Corgen, Rriegen; fie verfichert Jebem feit langer Reit unbestrittenen Befier feinen Buftand, fie verfpricht ber gangen Belt von biefer Seite Die nämliche Lage und ben erwünschten Frieden, fie entfernt die Schädlichen Schatnraber ber Pratenfionen und bie allgeit eigennütigen Manifestenmacher." Bon ber Raiferin Brene, ben großen Laftern, Die fie aus Berrichjucht gebanfet", und bem Thronrauber Nicephorus redend, fagt er: "Der Buftand bes Reichs bei berlei Auftritten an bem hofe lagt fich leicht vermuthen. Wann ber Sof fich öffentlich fo lafterhaft zeigt, welche Berehrung, welche Juneigung mogen bie Unterthanen fur bie Degenten haben, welche Sitten mag bas Bolf bei folden glangenben Beisvielen gehabt haben und welche Glüdjeligfeit foll man bei einem Botte vermuthen, bei weldem große Beispiele Die Lafter beschunigen eber entichuldigen fonnen?"

Daß übrigens der Erzberzog der Geichichte als solcher noch immer ersolgreiche Bemuhungen widmete, beweist ein Band mit gesichichtlichen Arbeiten, die sich der Erzherzog selbst vorgesteckt hat. Er sagt uns dies in den einleitenden Worten: "Weine selbsteigene Belehrung ist der Hauptzweckt dieses kleinen Werkes gewesen. Ich nahm mir vor, einen Anszug aus alten Reiegen dieses Jahrhunderts, in benen das Haus Desterreichs die Hauptvolle gesvielt, hiemit zu versoisen, um mich mit selben so viel als es mit Beibilfe der in der Welt bereits erschienenen Bacher moglich war, naher besamt zu muchen. Ich wählte die in diesem Jahrhundert ersolzten Reiege als jene, die sowohl zu Ersernung der Ariegsbunft und zu den besten Mustern dienen lennen, als auch, weil durch selbe der osterreichische Staaten teine bestimmte Form: hald besassen sie Lander, die sie wieder altraten, bald erwarben sie Provinzen, die sie

wieder verloren. Nun diese letten Kriege endlich bestimmten ihren Ländern die nunmehrigen Grenzen, die der natürlichen Lage berfelben, wie es fcbeint, die entfernten Brovingen ausgenommen, jum angemeffensten find und folglich eine lange Dauer versprechen, umsomehr, ba die heutige Lage Europas wenig Gelegenheit zu Eroberungen verspricht, zu welchen bie ofterreichischen Staaten, Die erft jett ihre inneren Rrafte zu fühlen anfangen, mit ber Reit gum angemeffenften maren. Ich mablte ben Karlowiber Frieden als ben fchicklichsten zum Anfange, ba burch felben bie Grenzen mit ber Türkei bestimmt und man nur erst bamals eine genaue Schilberung ber Staaten machen fann, Die Defterreich bei Unfang bes 18. Sabrhunderts befag, um nachher zu feben, mas Defterreich in ben langwierigen Rriegen eingebüßt und erobert, und endlich den Unterschieb. ber fich zwischen seinen jetigen und ben bamaligen Ländern befindet." Der siebenjährige Krieg entstand aus bem Miktrauen amischen Defterreich und Breugen. Defterreich fürchtete, ber König von Breuken möchte zu mächtig werben, verband fich alfo mit Rukland und Frankreich und bem katholischen Theil bes Reichs nebst Sachsen. Breufen hatte für sich Großbritannien und bas Uebrige vom Reich."

Mit Erlaubnig bes Raifers begann Erzherzog Frang am 17. Mai (1785) mit der Erlernung bes Geniewesens. Lehrer war ber Garbestab-Auditor und Rittmeister Franz Bourgeois, der vor zwei Jahren ein Broject über die Militar-Angben-Erziehungshäuser ausgearbeitet hatte, bas ben Beifall bes Kaifers gefunden. Er war auch ein tüchtiger Lehrer und ließ Frang fleißig Blane machen. Seit 1. Juni b. J. erhielt Franz burch Major Unterberger auch Unterricht im Artilleriefach. Leopold Unterberger, ber fpatere General-Keldzeugmeister, feit 1774 Brofessor ber Mathematif im Felbartilleriecorps und ein gefeierter Fachschriftsteller, war ein ausgezeichneter Lehrer, ber, "was in natura gezeigt werden tounte", mit seinem Rögling zu besehen nicht fäumte aber auch in seinem Lehren berart fesselte, daß Franz "peinlich aufmerkjam" mar. Lamberti führte ibn überdies ofter in die Reitercaserne, "in welcher er selben Verschiedenes in die Cavallerie Ginschlagendes beobachten machte". Da Franz für die Militärfächer viel zu arbeiten befam, murbe bas Fechten aufgelaffen und ber Meifter mit einem Gratificale von 25 Ducaten abgebantt. Die Tagesordnung war jest folgende. Montag, Mittwoch, Freitag: 1/29-1/210 Uhr

<sup>1</sup> Burgbach, l. c. p. Unterberger.

Major Unterberger, 10—11 Uhr Projessor Schmidt, 11—12 Uhr frei, 12—1 Uhr Militar-Unterricht, 1/23—4 Uhr Abbe Tiesbach, 4—5 Uhr Tauzen. Dienstag, Donnerstag, Samstag: 1/28—1/9 Uhr Reitschufe, 9—10 Uhr bohmische Sprache, 10—11 Uhr Prosessor Schlosbnigg, 11—12 Uhr frei, 12—1 Uhr Militärunterricht, 1/23—1 Uhr Abbe Tiesbach, 4—5 Uhr Major Bourgeois. "Er halt diese Eintheitung genau."

Ter Raiser schien jest mit seinem Nessen mehr zustieden zu sein. Diesem war es besonders auffallend, daß ihn am 19. Mai der Raiser auf Nachmittag begehren ließ; die Lehrer sammt Diesdach hatten mitzusommen. "Dies steute ihn sehr, er rieth hin und her, was ihm dieses Dine konnte verursacht haben, was für eine Unterbaltung der Raiser etwa machen werde. Es könne wohl der Prinzessin zu Chren sein, welche tags zuvor eine Prüfung aus Mathematik gemacht." Sie begaben sich also um 1/2 Uhr alle in den Augarten, um mit der Prinzesse zu diniren. Noch am selben Tage ichrieb der keaiser an seinen Bruder in Florenz: "Heute speist Franz mit der Prinzess im Augarten. Ich habe gestern einer Prüfung, welche die Prinzess and Geometrie gemacht hat, beigewohnt und es ist erstannlich, wie leicht ihr diese abstracte Seche scheint, wahrend die einsachen ihr total eutgehen."

Um 23. Mai hatte fich ber Staifer mit Rannity nach Mantna begeben, "um die bort eintreffenden fieilianischen Majestaten zu überraiden"; am 3. Juli fam er gurud. Frang begrüßte ihn ichen tags juvor entgegenkomment, und obidion unwohl, begab fich ber Raifer wenige Etunden nach der Anfunft bem Reifen guliebe mit ihm in Die Overa, "redete aber nicht viel, hielt fich wenig auf, huftete viel". Um 14. Juli bat Colloredo um die Erlaubnif, fich auf bie Buter feines Baters gu begelen, "dajelbit bie etwas in Berfall gerathene Wirthichaft zu unterfachen, zu Berbefferung Bertehrungen zu treffen, and bas Gejhait ber Ausmessung betreiben ju machen." Der Haffer chilte bas Wesuch augenbliftlich und eigenhandig beantwortet zurid: "Dieje Reife ift befto billiger, als Gie allerdings nothig haben, nach einer fo langen Abwesenheit und übernommenen Gutern felbe in Augenichern zu nehmen. Ich wünsche Ihnen also bagu eine vergnuzte Reife." Alls Celloredo am 1. Cetober gurudtam, fand er ben Eigherzog gewachsen, aber etwas blaß, magerer, bem Wejen

<sup>3 30&#</sup>x27;cph II. und ucopelo 1, c. I. 2-4.

nach nicht geänbert". Der Kaiser aber hatte zu klagen, "daß sich dersselbe so wenig in seinem Aeußern, auch Denkungsart ändern wolle, daß alle Gelegenheit, ihn zu bessern, wenig beitrage". Es war auch für Franz sehr empfindlich, daß der Kaiser, ohne ihn zum Namenstag zu sehen, dem Kurfürsten Erzherzog Maximilian dis Melk entgegenstuhr. Bei der Begrüßung war Franz "wie allemal steif". Zwar besuchten die hohen Brüder den Nessen und blieben einen ganzen Nachmittag bei ihm, auch ließ ihn der Kaiser beim Feuerwerk auf die Galerie. Als er aber da an einem Platz stehen blieb, beklagte sich der Kaiser, daß er so stumm stünde, "so aber ein hartes Besgehren, da er Niemand kennt".

Eine ber beliebtesten Beschäftigungen bes Erzherzogs in freien Augenbliden war Anschauen und Beurtheilung von Kupserstichen. "Franz hat auf einmal die Lust gefaßt (18. Mai 1785), sich Kupserstiche einzuschaffen. Da bei ihm Alles gleich geschehen muß, mußten gleich Kupfer geholt werden." Der Prinz schmückte die Wände seines Zimmers mit schönen Stichen, verausgabte für solche saft über seine Mittel Geld und widmete sich ihrem Studium so einläßlich, daß Colloredo ernstlich rieth, "die Augen zu schonen".

Wir haben hier die ersten Anfabe zu einem Werte Franzens. welches zu feinen Ruhmestiteln gahlt, nämlich feine Bortratfammlung in der t. t. Fibeicommiß-Bibliothet. Cuftos Alvis Karpf macht folgende Angaben:1 "Die Borträtsammlung ist vermuthlich auf Die Bertiefung bes Raifers Franz in Lavaters physiognomische Studien gurudauführen. Die Sammlung gablt über 130 größere Bortratwerte und 80.000 Einzelporträte auf Bapiercartons gespannt, in etwa 800 Bortefeuilles: von Leopold I. allein 167 verschiedene Borträte; 3000 von Gliedern des Hauses Habsburg; 11.600 Staatsmänner; 5000 Dis litärs: 1200 Geschichtschreiber und Geographen; 3600 Dichter, Redner, Sprachforicher; 16.500 firchliche Perfonlichkeiten; 1200 Bhilofophen und Babagogen: 3700 Rünftler und Runftschriftfteller: 900 Componiften, Tontunftler und Musitschriftfteller; 500 Schaufpieler; 1900 Rechtsgelehrte; 1500 Mathematifer und Naturforscher; 3000 Mergte, auch Thierargte, Pharmaceuten, Gartner, Forstwirthe, Technologen, Militärschriftsteller, Schiffsbautechniker und Frauen."

Franz fertigte eigenhändig einen Ratalog, ber in zwei großen Banben, Folio, aufbewahrt wird, in welchem die Fascikel bie Namen

<sup>1</sup> Die t. f. Kamilien-Ribeicommig-Bibliothet. Dicr.

ber betreffenden Gruppe (Papite, Raifer, Rurfurften) bringen und ob Bitber von ihnen vorhanden find. Bahlreiche Cabiers enthalten Die Biographien ber mit einem Portrate vertretenen Berjonlichfeiten. Biele von diefen Lebensbeschreibungen find von Frang selbst verfast und eigenhandig gefchrieben. Diefer Chre find befonders Gelehrte, 3. B. Ilarippa, (Heinrich Cornelins), Comenius theilhaftig geworden, Trangens Biographie des Agrippa gabtt 40 Seiten Octav, halbbruchig. "Dieje biographiiche Etige ift aus Niceron, Memvires pour fervir à l'histoire des hommes illustres (tom. 17, p. 1-32 u. tom. 20, p. 100 sq.) gezogen, ber die beisen folgenden Quellen benntt hat." Rach Aufgahlung berjetben jagt ber erlauchte Biograph: "Ginige haben lebauptet, Marippa habe auch eine Abhandlung zur Begunftigung ber Cheicheibung Beinriche VIII. geschrieben; bas ift aber schlechterbings fatich. 28as Burnet in feiner Geschichte ber englischen Reformation bierüber jagt, ift ebenfalls ungegrundet. Er ergablt, Cramer habe den Agrippa ans einer Reise nach Deutschland fennen gefernt, mit ihn von bem oben angemerkten Galle gesprochen und Agrippa habe Beinrichen, burch seine Grunde uberzeugt, so bestig vertheidigt, daß ihn der Maijer fehr mißhandelt habe und er endlich im Gefängniffe gestorben jei. Die Erzahlung ist von allen Seiten lächerlich, benn Ngrippa ftarb ju Grenoble in voller Freiheit und aus feinen Briefen (E. ben 20. bes 6. Buche fieht man beutlich, bag er nicht einer Gefinnung mit Cramern gewesen fei."

Ichon ein wisenichaftlicher Vetrieb bes Sammelns und Ordnens von Stichen bedaug den Besip einer Libliothek. Die Antage einer siebehen entiprach auch der Neigung des Erzberzogs. "Er hat den twedanken gesast,", heißt es zum 19. Februar 17-5, "sich eine Bibliothek zusammen zu sehen." Und ichon einen Monat später konnte ber Prinz dem Colloredo mit Stelz die Rucher und Karten zeigen, "so er sich erkanft." "Ich Lebalte die Wahl und empfall, selbe steißig zu nuten." Die Ovier, die Franz diesem Zweite brachte, waren nicht germz Ein alter Lelas kestere ihn 13 Ancaten und ein Busson So ff.

Wie Grestreitzes burch Franz von dusen beideidenen Aufangen aus geworden ist, ergibt sich aus Folgendem: ' "Den Grundisol der terierlichen Fideicomuns Bibliothef, die nun 1:10.(un) Bande zahlt, bitden Werte, welche Ersberzog Franz nach Wien mitbrachte und welche aledann janen Studien entsprechend vermehrt warden In seinem

<sup>1</sup> tarpf, 1 c Iller

Testament erhob er seine Privatdibliothet und die damit verbundenen Sammlungen zu einem Primogenitur-Fideicommiß für seine männslichen Nachsommen. Die Kartographie ist vertreten mit 4000 Werken mit mehr als 16.000 Blättern; 130 Atlanten mit 9000 Blättern; barunter wahre Cimelien: 8 Schisserfarten auf 2 Pergamentblättern von Nicol. Florino 1462, Portulon aus 12 Pergamentblättern von Giov. Battista Agnese c. 1548. Der specielle Werth liegt in den vielen Schlachtenplänen und Städten, besonders von Oesterreich-Unsgarn; die italienische Kartographie des 18. Jahrhunderts ist sast vollsständig."

Da sich Franz an guten Bortrag und angenehme Aussprache nicht gewöhnen wollte, insbesonbere eine Unterrebung mit mehreren à propos zu unterbrechen pflegte, mußte er auf Wunsch bes Raifers öfter laut französisch vorlesen. Dabei fand sichs aber immer wieder. "baß er nur balb fertig zu werben trachtete". Wirtsamer scheint es gewesen zu fein, bag er häufiger bie Besellschaft von Rolowrat (oberfter b. ö. Hoffangler). Satfeld (Staatsminister). Raunit (Staatstangler) aufluchen mußte. Der Raifer hoffte von einem Ideenaustausche mit biefen Mannern großen Fortschritt. Der Bring gab fich babei regelmäßig "ganz artig und freundlich", verftand es auch, diefe Perfonlichkeiten für fich zu gewinnen. "Wie er ift, weiß er jeden zu nehmen und zu feinem Biel zu tommen." Als bei Kolowrat einmal die Rede auf die Spitäler und maijons d'invalides in Paris kam, sagte er, es ware beffer, daß dieje Häuser weniger prächtig gebaut, bafür aber die Leute beffer gehalten und mehrere untergebracht würden. Er hielt fich auch fehr auf, als er hörte, bag ber Ronig feines biefer Saufer befuche.

Mit Wohlgefallen beobachtete ber Kaiser, daß sein Nesse, ber bei ben Spaziergängen im Augarten aufangs immer erröthete, wenn er Jemanden ansprach, sich später dort sehr gerne unter vielem Bolke bewegte, "gemeine Soldaten und auch Andere auredete und gerne scherzte."

Für die Prinzessin Clisabeth gewann Franz immer mehr Theilsnahme. Er besuchte sie öfter, "redete und spazierte unter unseren Augen mit selber und empfindet für sie mehr Neigung, Bertrauen und Liebe". Die beiderseitigen Geburtss und Namenstage brachten regelmäßig die Freude, daß Franz bei der Braut speiste. 1784 fragte er Colloredo, was er ihr zum Namenstag für Freude machen könnte. Dieser meinte.

bas jei seine Cache. Frang beschloß also, was charafteristisch genng für ihn ift, "mit etwas Geschmud gepubet", zu ihr zu geben, sich auf Mittag einzuladen. Mehr that er im folgenden Jahre gum Geburtsfeste feiner Braut. Er richtete felbit Berichiedenes qu: fleine Preife mit Treffern (Perfrectiv, Band, cranon, tablett), "als wenn folde unter ben Betteln bes Gludhafens fich gefunden". Gleich fruh ichilte er einen Plumenftrang mit einem geftigten Strumpiband gufammengebunden, auf welchem die Devife: Due faut il faire pour pons complaire? Alle Lehrer hatten Die Gnabe, beim Speifen geladen zu jein. Er hatte fidt jogar "auf Bureben" wieder mit feinem "Gieidmud geputet". Nach Tich wurden die Gludshafenzettel aufgemacht, man fpielte eine Stunde Loterie bu Dauphin. Spiter wurden fleine Epiele geivielet, "bei welchen Diesbach geplaget", besonders ba er einen Luftballen machen wollte, "fo aber fehlgeschlagen". Auch fonft wurden gaweilen fteine Spiele, Lotterien, Gilhouetten, Komödien und Tangunterhaltungen bei ber Pringeffin verauftaltet. Dazu gog man auch tie Freundinnen ber Pringeiffen, Auffftein, Dietrichstein, Clarn, die unverheirathete Tochter Colloredo's, Dann heißt es mohl: "Es wurde schr viel getangt und man war sehr luftig." Einmal legte ber Maijer bem Erzberzoge nabe, ber Pringeffin einige Berfe aus Samlet zu ichreiben. Es überraichte allaemein, baft Elijabeth umgebend mit gleicher Waare erwiderte. 2013 einmal die Rede auf Die Ubren fam, jagte Grang, alle feine Uhren mußten nach feinem Sumor geben. Er richte fie nach feinen Gebanten, giebe fie gurud bei den Lectiones, so ihm lieb, und richte fie bervor bei jenen, fo ihm weniger angenehm. Bon letteren ware Edmidt, von erfteren Eddoifiniog, But Juni 17-5 veranstattete er eine fleine Partie an plaffir auf einer Donaninfel, um bort ber Bringef ein Diner ju geben, gu bem Colloredo, Rollin, Lamberti, Diesbady geladen wurden. Um 12 Uhr ritt er nach bem Saufe gwiichen ben Donaubruden, wo bas Cffen gerichtet ward. Um 1 Uhr fam die Pringeffin, es spielte eine Bande von Wirthebausmufikanten. Frang war über Die Maffen vergnigt, tangte jagar mit ber Brant. Am folgenden Tage aber "rech. nete er nach, was ihn biejes Teit gefostet". Dagegen erfreute bie Brutgeffin ihren Brantigam mit ihrem Bortrat.

Sehr viel, ju fust täglich tam Frang in bieser Zeit ins Theater. Maria Stuart "rührte" ibn, ein anderesmal lachte er nach Gergenstuft und ergablte noch in bem Quartiere von der konischen Biece. Clavier war ihm zu biefer Beit "weber Luft noch Bergnugen". Das Tangen "gefreute Frang nicht", er fagte, "es bles zu thun, weil er sehe, daß es nothwendig". Tennoch tangte er bei ber Pringeffe mitunter, und gmar "nicht übel". Der Maifer berichtete nach Gloreng: 1 "Ich habe Frang tangen gesehen. Er macht bie Gache giemlich gut, ein biechen fteif. Er jundigt ein wenig gegen ben Taft, aber bas wird mit ber Beit ichon fommen." Heber bie Magen freute er fich auf ben Sojball im Gafding 1785, ben erften, den er mitmachte. "Er bachte bei ben Lectionen nicht auf den Ball als alles andere, redete stets von foldem. Man jah, daß er jich auf solden fehr freute, aber bag er boch megen besselben embarraffiret." Beim erften Gintritt war er in ber That "embas embarraffint, suchte fich aber su uberwinden, gewann viel uber fich, tangte, obidion nicht aut beften, jeboch ohne auszuschen; von einem Entree banie zum anbern fuchte er mit allen Unwesenden wechselweis zu iprechen, bemubte fich, höflich, freundlich gegen Alle zu fein." Noch am folgenden Tage rebete er beim Spazierengehen zu Collvrebo "nichts als vom Ball, versicherte, bag er hoffe, noch ein foldies Teft zu haben, wußte fehr gut, wer und welche beifer getangt". Er schiedte auch mit nachstem Poittag Relation nach Florenz, "baß jo etwas in Florenz weder Bifa nicht zu madjen ware". Colloredo fand audy, daß Grang ziemlich gute Figur gemacht batte, "nur will er bas Ernitbaite nicht ablegen". Um 7. Kebruar wahrte bas Ballfest bis brei Uhr. "Der Ergbergog tangte ohne Unterlaß."

In der Reitschule tummelte er sich mit allem Eifer. Einmal ritt er sechs Pserde nach einander "mit Freude"; die absichtlich bereiteten Hindernisse nahm er wacker. Im April 1786 klagte Reitlehrer Weimann dem Colloredo, daß Wegestat für Franz abermals em Pserd bestimmt habe, "so schlecht auf den Fußen". Der Kaiser babe sich auf eine Verstellung gezurnt und gesagt, er mußte Alles reiten und wenn er auch sallen sollte, so werde er schen wieder aussteben. Dester kam der Erbyrinz auch ins Ballhaus, um dort eine Stunde zu spielen, "wobei er Freude hat, sich aber nicht sehr geschickt stellt".

Schon im erften Herbste, ben Franz in Wien zubrachte, nahm ihn ber Raiser fleißig mit auf die Jagd. Er schoß in Ingeradors auf Hinner und Hasen, in Laxenburg Fasanen, jagte im Sivringer Baldl. Die Jagd, "freute, unterhielt" ihn. Doch über seinem Hanpte

<sup>1</sup> v. Mrneth, Bofeph II. und Leopold (20. Januar 1784), l. c. I. 262

ichlugen die Wellen milber Leidenschaft nicht zusammen. Es war etwas Besonderes, wenn er in einer Woche zweimal auf die Jago tam, und obwohl er .. gang mittelmäßig" ichog, trieb er's nicht bis gu Maffenichtächterei. Man fand es anmerkenswerth, daß er einmal fünf Sajen ichoff, wovon er naturlich einen ber Pringeffin ichidte. Wurde etwa gar unter freiem Simmel Mittag gehalten, jo fteigerte bies bie Freude nicht wenig. Daß Frang, um ein guter Wiener ju werden, schon gleids im erften Gebruar seines Bienseins begehrte, nach Mußborf zu fahren, am ben Cieftof zu feben, ift felbstrerstandlich. Auch barin offenbarte er Anlage zu einem Wiener, daß er "fichon lange verlaugte, einen Bugelhupf zu effen"; endlich am 14. April 1786 ließ ihm Colloredo einen folden machen und ichiden. Alle Raifer theilte Frang mit seinen Wienern auch bie Borliebe für Badfijche; man ergablte fich hierüber manche Unefbote. Er muß aber erit frat auf den Weldungd gefommen fein, benn Colloredo merft einmal an, ber Ergherzog fei bei Tijdie guten humors gewesen, habe aber wenig gespeift, "ba Kasttag, er bie Fische nicht liebt und nickts von Mechliveis war".

Franz war ein eifriger Gartler. Er arbeitete "im Belvedergarten", grub, suhrte Erbe zu und erhipte sich, "daß ihm das Wasser nber die Stiene ließ" und Collvredo voll Sorge war, "daß er einmal eine Arantheit besomme". And im Schönbrunnergarten bethätigte er sich und voll Freude zeigte er im October 1785 bem Colloredo "alle Veränderungen im Augarten". Seit dem Mai d. I. muste er anch Plumen in seiner Wohnung und im Fenster haben, "wozu eine von der Prinzesse geschickte Plume den Anlaß gab". Es hatte damit die großte Erle, "wie er in allen seinen Sachen eitig ist". Minder gtucklich war er mit dem Gedanken, den ihm wohrscheintich die Erinnerung an Italien besonders nahelegte, in einem seiner Jummer statt des Diens einen Ramin zu haben. Er schickte wohl um den Wanausseher. Der Kaiser hieß es aber nicht gut und besahl, Alles zu lassen, wie es sei.

Der Wechsel bes Alimas hatte auf Franz keinerlei nachtheiligen Einfluß; er war biese ganze Zeit hindurch gesund Nur seine Jähne Plagten ihn, so daß er sich im Juli 1784 und nach zwei Jahren wieder einen Zahn nehmen lassen mußte.

Anfangs November 1784 und wieder im Mai und im Juli bes folgenden Jahres mußte er bem Maler Lampi (bem Aelteren), ber

seit 1783 in Wien lebte, siben, "jo ihn ibles humors machte", mas nicht unbegreiflich ift, ba es sogar über zwei Stunden währte.

Es ehrt ben Pringen, daß er fich beicheiben verhielt. Bum erften Mamenstag, ben er in Wien feierte, empfing man ihn im Theater mit Ganbeflatichen, "jo ihn fehr embarraffirte". Er baufte zwar, gab aber nicht genng seine Empfindlichkeit zu erkennen. "Er war jedoch biefer Freudenbezeugung nicht gleichgiltig, benn als er aus ber Loge ber Pringeffin in seine gurudfehrte, jagte er: Das Publicum ift wohl aut, daß sie mir eine folde Chre erweisen. Ce hat mich überrafcht: ich erwartete es nicht und biefes fette mich in Berlegenheit." Als ihm ber baprifche Gesandte bei ber Borstellung "ein langes praparirtes Compliment" fagte, machte es ihm "embarras, fo daß er fich nicht finden konnte, ihm gleich zu autworten". Colloredo rieth, fich auf folde Falle zu verfichern. Frang wollte bas Compliment ausrichten, fagte, daß ihm ein solches nicht gebühre, boch Colloredo überwies ihn, daß er fo Unrecht habe. Als ihm bald nachher Hohenwarth einen Brief schrieb, "so voller Echmeichelei und Lob", hielt er sich barüber auf, "fo ihm jedoch innerlich fehr gefallen, benn er liebt die Schmeichter und jene, jo ihn nicht überiehen und wohl ausnehmen".

Der Prinz offenbarte auch bei verschiedenen Anlassen ein gutes Herz. Mit Freuden erzählte er Colloredo, daß er mit Erlaubniß Seiner Majestat der Grasu Starhemberg, seiner Aja, jahrliche 1000 sl. als Gnadengehalt ausgeworsen, ihr auch ein Villet geschrieben habe. Der Obristhosmester merkt im Mai 1785 selbst an: "Der Erzherzog sucht Gelegenheit, etwas Gutes zu thun." Er ersuhr von einem Officier, der zu seinem Regiment beordert wurde aber leinen Kreuzer Geld hatte, und behändigte ihm sogleich 24 Ducaten. Auch dem Colloredo war er stets treu zugethan. Wenn er, was nicht selten geschah, vom Clternhause in Florenz etwa Chocosade und spanische Tranben erhielt, so säumte er nicht, dem Colloredo seinen Tribut zu entrichten.

Auch seine religiösen Pflichten ersüllte Franz mit aller Weihe. Bu seiner Ofterbeicht 1786 merkt Colloredo an: "Es scheint, als ware er mehr als anderemale von diesem großen Werke eingenommen gewesen, zeigte mehr Bersammlung, Bedacht." Zur Communion "erhoben sich nach 8 Uhr Seine Majeftät mit Erzherzog Franz unter Wegleitung der obersten Hosamter, einiger geheimen Rathe, Nammerer, Truchsessen nach der Burgvsarrkreche, wohnten der vom Burg-

pfarrer gehattenen stillen heiligen Wesse bei, empfingen aus dessen Händen die heilige Communion, welche sofort denen anwesenden ohne Rang hinzugetretenen Ministern ze. ertheilt wurde, begaben sich mit dem Hosstat in das Oratorium, der Predigt und dem hohen Unite beizuwehnen. Nach dem um 10 Uhr geendigten Gottesdienst lehrten sie zurück nach der großen Antecamera". Am Frohnleichnamssieste d. I. sahen die Wiener "vor dem sechsspännigen Galawagen des Kaisers den sechsspännigen Staatswagen, in welchem Franz in Oberstens Uniform mit umhangender Toison-Ordenstette obenan und Colloredo unten sahen". In der Riche trat Franz in die Bauk unmittelbar hinter dem Kaiser. Bei der Procession schritten unmittelbar nach dem Benerabili Franz mit der Wachssackel in der Hand und der Kaiser.

Die haftende Ungeduld des Raifers fand immer wieder, daß ber Pring zu wenig und zu wenig raid auf dem gewünschten Wege Fortidritte madje und bie Abjutanten bes Pringen thaten nichts gur Bernhigung bes Herrichers. Diefer gab am 22. Detober Rollin seinen Willen zu erkennen, Frang muffe mehr unter bie Leute geben, fich berauslaffen; er merbe ihm feine Ungufriedenheit zu erkennen geben. Frang war boch erft unter die Leitung feines Cheims gefommen, als fein Ginn ichon ziemlich gesestigt war und von ihm nicht mehr erwartet werden durfte, daß er sich bedingungelos und gang überkefere. Dies forderte aber Jojeph mit Leibenschaft. Er meinte, Frang habe nicht "bie rechten Principes" und bag er bieje nicht alebald und unbedingt aufnahm, betrachtete ber Monarch ale Bereitelung feiner wohlmeinenden Absichten. Gewohnt, wo ein Lieblings. wunsch verlagte, offen in gereigten, tabelerfullten Meußerungen auszubrechen, konnte er auch seine Empfindlichteit gegen ben Reffen nicht bergen, Frang flagte bem Rollin, er tonne gegen ben Raifer fein Bertrauen haben, ba er ihn "fo troden und öfters übel ansehete und tractirte". Es liegt aber auf ber Band, wie leicht unter folden Berhaltniffen eine fonft flare Unichauung ber Tinge getrübt wird und ber an fich bejte Wille burch lebertreibung und lebereilung fehlt. Gben ju ber Stunde, bie gu ber wir Frang in seinem geistigen Entwidlungs. gang gefolgt find, verbichteten fich wieber raich bie Welten bes Unmuthes und entsud fich bie Epannung wieder in einem Gewitter. Der Raifer beschied für ben 4. November Colloredo und bie beiden Abjutanten gum Ergherzog, er werbe tommen, ihm einige Ermah-

<sup>1</sup> Del-Cerem - Prototoll.

nungen zu geben. Nach 11 Uhr erichien ber Raifer, fah fich einigemal im Zimmer herum, fagte, zu den Erzichern fich wendend, wie geht es, juhr aber, ohne die Antwort abzuwarten, gleich in der Mede fort, er febe ichen eine gute Weile zu, beobachte Alles, auch ohne öfters etwas zu fagen. Er muffe aber frei fagen, baft er nicht gufrieden und Beranderung an Frang wahrnehme. Es ware Reit, einmal auf ben Grund zu kommen, so ben Erzherzog aushielte, und zu sehen, ob er von sethst einsehe, was fur ein Austand, daß er jo gurnableibe. Er glaube fich nicht zu ieren, gu fagen, daß eine bloße Pottronnerie in Allem bei Frang fei und ihm in Allem Furchtschein gebe, ihn fürchten mache, wenn er fich muffe unter Leuten finden. Er habe all biefe Beit ben embarras beobachtet, daß er ofters aus Rwang schwige, bag er sich gar feine Dlüge gebe, mit Jemandem ju ipredien, bag aar feine Geele in biefer Maidine, bag er nicht wirfen wolle, fich auf die Leitung bloß verlaße und bag er gar nicht fürdenken wolle, zu was er bestimmt, und fich bie hiezu nothwendigen Cigenschaften beilegen wolle. Er sehe eine blofe Tragheit, Kantheit in Allem, finde ibn in Allem als einen Sonderling, fo fich auf gang besondere Art, ohne etwas zu fein, auszeichnen wolle. Er fei fur Alles, so ihm nen, flein in allem, halte fich blog in Aleinia. feiten auf, fuche in folden Weift. Er las nun eine Schrift bor, in welcher er ihn ichilderte und seine Kehler zeigte, raisonnirte über jeden Bunft mit ben Lehrern, debattirte Alles, jo er jagte. Auch hielt er fich febr auf, baß Frang ju gar nichts Bestimmten und zu nichts eine Freude und Luft zu ichen, in Allem bloß maschinenmäßig zu handeln, nie etwas fur gu benten, gu überlegen, stete in den Echtummer und Schlaf hineinzugeben, in Allem faul, trage zu fein. Er fonne weber fprechen noch ichreiben, gebe fich nicht Mühe, fich beliebt zu machen, zeigte ihm bie Folgen. Der Raifer bielt ihm besonders feine findliche Furcht vor und daß er, was er thue, bloß aus Furcht thue, setzte bei, bag man ihn Alles mit bem Stock in ber Kauft murbe veran zu machen bringen, gab ihm bas Beifriel von anderen jungen Leuten, überzeugte ihn, daß er ja felbst feine Frend und nichts genießen tonne, ja daß er zu fagen feinen Geren haben milfe, er fei ber Meining, daß, wenn er wahr fagen wellte, er lieber mablie, ein Pfaff zu werben als fich Diche zu geben, fich gu feinem Stand zu bitben, trug ihm icherzweise an, Motterpralat zu werben, fiellte ihm vor, wie wenig er sich wurde Chre machen und wie wenig er werde vermogend sein, sich selbst zu führen, zu leiten. Er gab ihm zu erfennen, daß er in ihm genug Geist, Vernunft sinde, aber er wolle sie nicht anwenden, daß ihn nichts reize, ihm gesalle, freue, daß es nothig sei, popular, freundlich zu sein und Alles zu lernen, daß man unglicklich sei, wenn man nicht sich zu beschaftigen, zu unterhalten wisse. Der Raiser sagte wiederholtermalen, mit den Lehrern zufrieden zu sein, er wisse die Bemühungen zu erkennen, sie musten alle zusjammen handeln zu seinem Besten; besahl, daß man Franz sich allein überlassen solle, es sei an ihm, sich alle Chre oder Schande zu machen, die Lehrerr würden Alle außer Schuld und Verantwortung sein.

Colloredo baufte fur Dieje gnabige Erinnerung fur Frang, Diejer aber "blieb Stein, war etwas aufgebracht, anderte Barb, hatte Thranen im Muge". Dun baten ihn bie Lehrer, Die Gnade zu wurdigen, fo Geine Majestat ihm erwiesen, Alles zu seinem Besten beigutragen; fie hofften und wünfchten, baf er fehr von feiner Geite beitragen werbe, er muffe für fein eigenes Beste einstehen, sich nicht so leicht nachgeben, fich Gewalt anthun. Und auch als fich die Mojntanten weggogen, redete Colloredo noch jort. Frang verficherte ihm, er bebanere, Seiner Majeftat nicht Dant gejagt zu haben, aber er hatte nichts finden konnen, er wurde etwas Muhfames hergejagt haben, Er befannte, Geine Majestat zu furchten, weil er wijje, bag er ihm nicht tonne genug thun. Dies gebe ihm noch mehr Embarras. Colleredo fuchte ihm bas auszureben. Seine Majestat wurden leicht ju gewinnen sein und fich befriedigen, wenn Gie nur Anfang gur Besserung seben. Echtiestlich judite Colloredo ihm Trost in geben und ihn aufzurichten.

Als wei Tage später Colloredo um 9 Uhr zum staifer ging, nm ihm die Tantjagung für die dem Erzherzog bezengte große Gnade und die höchste Sorge sur dessen Wohl zu bezeugen, ließ ihn der Wenarch in die Ranzlei kommen und fragte voll Theilnahme: "Nun, was hat er gesagt?" "Ich hosse, all dies wird von bester Wirkung sein; der Erzherzog war getrossen gewesen. Er habe nichts antworten können." "Tas ist ihm zu vergeben. Habe ich etwas zu Starkes, Herbes oder zu Empörendes gesagt?" "Enere Majestat haben Gnade und Ernsthastigsen zusammen genommen und selben als Vater, und zwar als ein gutiger Bater, angeredet, so Alles versuchet, durch Liebe und Ernsthastigken zuwege zu bringen." Er bitte, Greduld zu trogen, er verzweiste nicht, daß sich mit der Hiles auf einmal Vieles andern

werde, bag feine Gigenliebe, Gitelfeit und Chraeis mußten geandert werden, es minie ihm mehr Muth und Herzhaftigleit gemacht werden. benn er fei von verzagtem Charafter. Geine Majefigt wurden mehr als alle Anderen thun tonnen, wenn Gie Ihre Aufriedenheit bei Gelegenheit zeigten. "Gewiß, ich habe nichts über Frang und werbe gang gut fein." Schlieglich bat Colloredo, Seine Majestät möchten öfters mit ihm allein fprechen und machen, bag er zu ihm Bertrauen gewinne. Man habe ihm zu viel gefagt, bag ber Raifer ubet von ihm deute, dies muffe ihm genommen und er vom Widerspiel überzeugt werden. Ich glaube, es ware, um ihn leutseliger zu machen, vortheithaft, wenn er öfters junge Leute fabe und eine fleine Compagnie fonnte Bieles beitragen.' Der Raijer verübelte bies nicht friate nur bei, es musie immer vorgesehen werden, ihn in die große Welt gu führen und ihn zu verhalten, bag er mit Allen ipreche. Er muffe befennen, fich fehr mit Diesbach getäuscht zu haben und verfpredie, Bemanden zu geben, ber Frang "im Style zu uben, mit ihm gu lefen und zu reden habe". Colloredo übergab ein Promemoria, welches das Ansuchen enthielt, ben Erzherzog unter die Rahl ber Frequentanten nach Meuftabt aufzunehmen. Der Raifer erwiederte, "nicht überhaupt bafür geneigt zu fein, es hatte aber für mich eine Musnahme".

Abends kam der ktaiser in die Loge, redete sehr viel mit Franz: dieser autworkete "mehr, aber immer zu wenig". Sehr viel aber sprach er hierauf bei Kolowrat mit dem Bolschafter Moailles bis gegen 1/211 Uhr. Um folgenden Tage machte der Erzherzog beim Kaiser seine Entschuldigung, bei den letzten Ermahnungen nicht geantwortet zu haben. Der Raiser war wieder sehr gnädia.

Theilweise litt auch in dieser Sache ber Pring unter bem Antagonismus der Erzicher. Insbesondere Lamberti war es, der dem Kaiser zuredete, "Franz östers zu drucken". Als er auch jett gleich wieder mit diesem Begehren tam, sagte Colloredo denn doch ent schieden: "Mit Güte mehr!"

In der That war der Raifer gleich wieder gegen den Neffen voll Gnade und Liebe. Er ließ ihn, da er sich etwas unwohl suhlte, die Bigilie und den Jahrtag für Maria Iberesia halten; Nesenberg sagte es an. "Franz war ganz stelz hierüber, war gleich beschäftigt, ob die Hoschargen ihn begleiten wurden." Er lud ihn noch östers ein, eine Tour auf der Bastei zu machen, sohin bei ihm zu sweisen, badi-

nirte ihn wiederholt wegen des Liebens, meinte, daß er viel Leidensichaft bekommen werde, er werde ihn sehr beobachten, auch in jenem Falle sein Mediens sein; er redete ihm dann, wie man zu solcher Leidenschaft kommt, wie man sich von jelcher hinreißen lasse und wie sie zu heilen. Der Kaiser dehnte seine Sorgsalt so weit aus, ihn in Decemberszeit zu mahnen, sich mehr warm zu lleiden, jept zwar unter die Leute zu gehen aber nicht stehen zu bleiben oder mit ihnen zu sprechen. Als sich aber Franz am Stephanstage gleich beim Emtritte in die Stephanslirche verlor und der Clerisei voranging, "badinirte ihn der Kaiser und sagte, ob er sich wolle scheren und ein Pfass werden, was ihn embarrassirte und roth machte."

Am Neujahrstage 1786 begleiteten die Erzieher den Erzherzog zu Seiner Wajestät, "welche ihn allein zu sich ließen, ihn aber lurz aushielt". Begen die Gratulanten, die zu ihm kamen, war der Erzherzog weniger embarrassirt; "doch redet er weniger mit jenen, so nicht Militär und er seltener zu sehen bekommt." Auch nach dem Rirchendienst war er weniger gezwungen, besonders mit den Jutrittsfrauen. Als er nach der Tasel den Kaiser zurück begleitete, reichte ihm dieser einen Avsel, "weit er sich so gut ausgesührt", er solle ihn der Prinzeisin geben. Gleich nach seiner Rücksehr in die Rammer "arbeitete er schon wieder". Dann ging er zur Prinzeisin, "küste ihr aber nicht die Hande, bevor er nicht sah, dass wir sie gesinset". Wenige Augendicke, bevor man sich zu Tisch septe, kam der Raiser, "io mitspeiste, sehr guter Laune war, viel sprach".

Um 11. Januar fuhr ber Raiser mit Erzherzog Franz seiner Schwester Marie Christine und ihrem Gemahl, welche nach Wien lamen, um ben neuen Administrationsplan sur Belgien zu erheben, bis Purtersderf entgegen. Sie war sehr gnädig mit Franz, gab ihm seihs Paar Spismanchetten, "sagte ihm die schönsten Sachen, jedoch gab sie ihm zu versiehen, daßt er sich übel mit seinem Leibe hiete". Alls er eines Tages mit Colloredo bei der Erzherzogin erschien und dort Karl Liechtenstein, Clary, Starbemberg, Wallis traf, "war ihm dieses schun zu viel, sperrte ihm den Minch".

Franz ware ger so gerne einmal auf eine Neboute gegangen. Doch ber Raijer antwortete auch am 23. Januar d. J. "zweidentig". Dies verfimmte. Dem Collorebo gestand ber Pring, er konne kein Bertranen um Raiser haben, "weil er meitens das Widerspiel thut beiten, was ich wolke" Dafür ließ der Raiser von um an zur Unterhaltung bes Ergherzogs Frang und ber Pringeiffin Clifabeth durch ben oberften Rammerer im Foldfing immer brei lleine Sofballe veranftalten, zu welchen mehrere junge Damen und Cavaliere eingelaben wurden. Auch machte ber Raifer feinem Reffen gum guruckgelegten 18. Bahre "fehr anabig und gartlich feine Bunfche". Ja er wendete fich beim Burndgeben vom Cercle noch einmal zu Frang. Er tonne versichert sein, daß er ihm alles Gute anwünsche und hoffe, ihm thatige Broben bievon zu geben. Im 25. Februar erfundigte fich ber Raifer angelegentlich, was Frang im Bimmer mache. Colloredo fonnte bezeingen, daß er seine Arbeiten und Lectionen fertige, übrigens auch gerne tanble, Rupferftiche muftere ic. "Geht er gern gur Pringeffin?" 3ch follte alauben ja, weil er es bes Deftern verlangt." "Allein ba wird auch wieder Rinderei getrieben, Das Absehen Dieser Besuche ist völlig gefehlt, ba ber Cercle zu reden öfters von bester Wirfung." Um Josephatage babinirte Raijer Frang beim Cerele, baff er Malthefer ober deutscher herr werden und Die Braut seinem Bruder Gerdinand cediren muffe. Frang ermiderte, daß Alles an der Gnabe Geiner Maiestät bestehe, daß er aber für fich gegen nichts die Pringeffin vertaufchen wollte. Der Raifer fragte hierauf die Ergherzogin Marie Christine aus, was Franz von ihm dente. Er habe ihm wohl öfters auf einmal mehr gesaat als ihm sein Bater vielleicht jemals gejagt, Es war für den Raifer eine große Lehre und berechtigt, wenn die Erzherzogin jagte, Franz habe ficher Attachement für ihn, erlenne Alles, fo er für ihn thue, allein fie mochte ihn bitten, fagen gu burfen, bag er mit ihm fiete auf gleiche Art Beibe, auch fich menagiren, wenn er etwas ihm erzahtte, und fuchen, die Sachen auf die lindeste Art erfennen zu geben, ba er leiber stets auf bas übelite und bartefte Alles ausleget. Am Grundonnerstag besuchten der Raifer und Frang von 1, 12 ab burch 3 Stunden alle Rirden in ben Borftabten. "Der Staifer bielt fich auf, so wenig Leute fast überall angetroffen zu baben."

Indes erwuchsen für den Raiser aus dem Benehmen des Dies bach neue Sorgen. So viel verheißend dieser mit seinen Verwenen begonnen, so wenig entsprach die Fortsepung. "Die Lection wird mit keinem Ernst und Ansmertsamkeit gehatten, ist eine bloße Tandelei. Diesbach sicht dem Erzherzog stets zu schweicheln und sich seine Wahlgewegenheit zu verdienen." Es geschah daber alsbald, daße Franz den Lehrer ruhig lesen ließ und sich mit ganz Anderem beschaftigte. "Er

verliert alle Achrung ver ihm, bald wird Berachtung folgen." Daß ce jo tam, war Diesbady eigenstes Berfchulben. Er war eine Berfonlichkeit, die fich glüdlich jühlt, Anderen zur Unterhaltung zu dienen. Er legte es baber barang gerabegu an. Bar ber geferenge Mathematiens bei Pringeffin Elijabeth jum Speifen gelaben, mas ziemlich oft geschah, so gefiel er fich in ben findischeiten Epaffen, "Es wurden fleine Spiele gespielt, jo aber bloft abgeben, Diesbach gum Beften zu halten, den beide fehr plagen". Es ift unglaublich, auf welche Rindereien er verfiel, nur um dem fleinen Rreife gum Gelachter gu Dienen, Meberdies war ihm nicht zu trauen Colloredo, ber fich zu thm gegen Frang allerdings , heraus gelaffen" hatte, erfuhr, was ihm gang neu war, er habe Frang "mit Gigenipiegel" verglichen. Der Raifer mußte fich jagen, bag er ba wieder einmal feine glückliche Sand gehabt. Er ließ also Diesbach am 26. Marg wiffen, baß bie Wiffenichaft Mathematit burch lebungen in ber frangofifden Sprache erfest werde. "Diesbach war etwas verwundert, suchte es aber zu Lergen."

Un dem Tage ber Entlassung Dieebadi's jagte ber Raifer bem Cottoredo, Frang folle im frangofischen Etyle genbt werden. Das werde Treger leiften. Der Erzherzog werde von ihm profitiren fonnen, nur folle er diese Lection nicht gleich nach Tisch nehmen. Es wurde bestimmt, bag ber neue Meister taglich tommen jolle. Wegen bes Difficierscharatters, meinte Frang, toune er ibn nicht als Dufit- ober Sprachmeifter behandeln, gebente ihm also halbsahrig 30 Ducaten gu geben. Unter Einem befam Troner auch die Bringefim in Unterricht. Die Otrafin fand ihn aber gleich aufe erfte "jehr boch, itoly"; er habe fich aufgehalten, 100 Ducaten für feine Bemichnug zu befommen, fie werde also bem Maifer vorschlagen, zu Ende des Unterrichtes ihm selbst ein Projent zu geben. Aber auch Colloredo befam ichon in ber erften Lebrstunde feinen guten Cindrud vom Lebrer. Er ließ einen Auf. ian lefen, jo er über ben Etyl gemacht, corrigirte ibn, jagte ibm ringe Megeln, lebte, gleich all bieje Leute es zu machen pflegen." Es mahrte baber gar nicht lange und traurig ftellte Colloredo als Thatfache fest: "Fur Trever hat Frang bie Achtung ichon verloren. Es wurde gu ibm jo Bieles uber benfelben gefprechen, bag er bie Eprady nicht fenne, daß bies folgen mußte, bejenders bei Grang, ber fur Niemand Bertrauen hat." Man verwahrt noch ein Bandchen von Uebungen Frangens in ber frangofolden Sprache. Der erfte

Theil terfelben enthalt Briefe, ber zweite gibt Riegeln gur Bilbung bee Styles.

Ter Unterricht in ter jo schwierigen czechischen Sprache icheint micht von besonderem Ersolg gewesen zu fein. Wenigstens taft sich Collovedo herans: "in der behmischen Stund hat er wenig Fortgang." Ein ziemlich großes Heit enthalt Franzens Arbeiten für biesen Lerngegenstand: Redenkarten, Zeitwörter, Uebungsanfraben.

Bleifig war Frang wie immer; jeben freien Augenblid benurte er. Er ftubirte gu biefer Beit für fich Dremitierna, Plutard (Sanni bal, Millot (Elimens be l'hiftvire be France), Bring Gugen, Die Memoiren tes Marichalls Montecucult und Gullys, Diejer war fein Liebling. Gin giemlich bider Band bietet Lejefruchte baraus mit gepauer Augabe bes Livre und ber Bage ber ausgewarnen Stellen. 3 B. "Die Großmuth und bie Beicheidenheit find in ber That bie wirklichen Reichthümer bes Menichen." (1. VI., p. 342); "Der Friede ift bas große und gemeinsame Intereffe Europas. Die fleineren Butften biefes Welttheiles jollen fich jortwahrend damit beidgaftigen. Die midtigeren Gurften burch bie fanftesten Mittel gum Frieden gu verhalten, Die machtigeren Mürften aber ihrerfeits ben flemeren ben Frieden auferlegen, indem fie ba, wo es nothig wird, bie Partei ber Ednvadjen und Unterdrudten ergreifen, Dies ift ber einzige Bortheil, welchen fie von ihrer lleberlegenheit giehen fennen." (l. XIV., p. 294); "Die Revolutionen in großen Staaten find nicht ein Effect bu hafard on bu caprice bes peuples." (l. III., p. 280). Taglich hatte Grang auch fein Journal ju fdreiben und fast täglich Briefe. Muf Colloredo's Boritellungen, "bag er jo wenig beiligen, Bewegung gu machen und nicht ipagiven gebe", entgegnete ber Pring, "io viel gu arbeiten gu haben".

Um 15. Mai gob der Maiser im Prater ein Fruhstuck und ging nach demselben bei einer Stunde zwischen Prinzessin und Franz, redete stets mit ihnen. Nach dem Theater nahm er ihn zu sich in den Wagen und sie suhren zusammen nach Larenburg. "Bahrend dem Ausenhalt des Allerhächsten Hofes (bis 13. Juni) war taglich siehe um 1, 7 Uhr Spazierrut zur Jagd, um 10 Uhr in der Pfarrfirche die Lectige Meß, um 3 Uhr wurde an zwei Taseln serviet. Um 5 Uhr war gewohnlich Ausgang oder Spaziersahrt in die umliegenden Gegenden. Gegen – Uhr war Spectacle, namlich an Dienstung. Mittwoch und Tonnerstag deutsches Spectacle, Freitage.

Camftags und Conntags Italienische Opera, an Montage Deutsches Singspiel. Nach geendigtem Spectacle mar in bem Gartenhause nur eine Tafel zum Soupe. An Sonntagen war in ber Pfarrfirche ber Gottesbienst um 9 Uhr mit Bredigt und barauf bas hohe Amt, bem Seine Majestät und Seine fonigliche Sobeit ohne öffentlicher Begleitung beimohnten." 1 Es gefiel nun dem Raifer außerordentlich, zu bemerken, daß dem Erzherzog Alles wohl gefalle, ja daß er "völlig munter" wurde. Er suchte ihn benn auch mehr und mehr anzueifern. ftark zu reiten, und war mit ihm sehr gnädig. "Franz wird ganz leutselig, rebet mit Allen." Als ber Raifer ihm gar ben Auftrag gab, die Bafte zu unterhalten, war er gang ftolg, ließ fich aber völlig von Rosenberg leiten, .. welchem er sich fehr anhängt". Es will viel sagen. wenn ber Kaifer am 25. Mai feinem Bruder Leopold fchreibt: 2 "Wir sind in Larenburg. Franz macht bas erstemal, seit er in ber Welt ist. Alles aut. Er ist nicht galant aber höflich, ziemlich gesprächig und scheint sich zu amusiren. Er geht sehr oft die Fürstin besuchen, welche mit Fräulein Chanclos hier ist."

<sup>1</sup> Sof-Cerem .- Prototoll.

<sup>\*</sup> Joseph II. u. Leopold 1. c. II. 22.

## Zweiter Abidnitt.

21. Juni 1786 bis 14. Mary 1788.

Wie Justinian bemerkt, muß ein Gurit in Die Wajfen gesetzt und in den Gesetzen gewaffnet sein. Bei seiner großen Sorliebe fürs Militär forgte Raifer Bojeph guvorderft bafur, daß ber Erbring in die ihm unentbehrlichen Renntuiffe bes Ariegswesens eingefährt werde, Schon im Mary 1786 ließ ber Raifer erfennen, bag er gesonnen fei, Arang zu einem Regiment zu ichicken und später ins Lager zu nehmen. Cinen Monat später bedeutete er Lamberti, Frang jolle auf zwei Monate nach Ungarn, aufangs zu einem Cavallerie-Regiment, bann ind Lager bei Best. Geldmaridiall Lieutepant Ringty folle ibn bebienen, bei Dien Generalmajor Alvingi ihm ein Grenadier Bataillon zeigen. Der Raifer ließ auch gleich für Frang ein Felbbett und Toilette, "gleich bem Allerhochsten" machen und bejahl ihm, Die Landfarte von Ungarn genau zu studiren. Im 3. Mai erhielt Frang eine bom Raffer felbit gearbeitete Inftruction. Der Berricher lieft ibm auf Dieje Reise 3000 Ducaten gablen; Echleiffnigg muffe mitgeben, Benau wird angegeben, wie ber Ergbergog feine Beit im Lager emgutheilen habe, wie bie Reise einzuleiten fei. Schlieftlich bie Ermahnung, wie er bestiffen sein solle, sich Ehre zu machen, wie er jenen, Die man erprobt habe, folgen, auch wijfen folle, einen Unterichied an machen mit jenen, jo ihm schmeichetn, und jenen, die es mit ihm anfrichtia meinen.

Franz reifte am 21. Juni 1786 um 7 Ubr Früh von Wien ab, mit dem Borhaben, alles Merkwirdige augmmerken." Um 1,4 Uhr kam er nach Steinamanger, wo ihn Feldmarschill Lieutenant Graf Kinsky a la tite dreier Cseadronen von Hohenzollern en parade empfing. "Ich fand das Regiment sehr janter und im besten Stand und merke,

<sup>1</sup> Zournal meiner zu meiner Inferact en nach hungaun gemachten Acife 17-66, S. u. Et -Arch.

baft febr viel Steiß und Arbeit in felben ftede; befenders die Abinftirung ift fehr gut und fauber." Der Ergbergeg bezeichnet Stein amanger als geinen giemtich bubichen Ort, Die Ungarn nennen es eine Stadt. Die Saufer find gum Theit noch ftrobbebedt, fie fangen aber id en an, fie mit Biegeln gu beden". Bewohnt murbe er im Zeminar. Stufenweise wurde bem Pringen, angejangen von ber Abrichtung eines Mannes, der gange Dienft lebendig vor Angen gestellt. "Ce rudte ein Jug aus und wurde mir die einzelne Arbeit ber Mannichait gezeigt, worin ich Alles, was ich gelernt hatte, er taunte. Ich begriff, wie notbig und mubfam es jer, Mannichaft und Bierd mit Methode abgurichten, und wie lange es branche, eine Truppe quiammentafeben und wie es nothwendig fei, einzelne zu belehren, che ein Ganges heranstemmt."1 Alls man por ihm broffiensweife exerciren lieft und bieje Divijion vor ibm befilirte, merfte er an: "Wenn die Quantitat ichlechter und mangelhafter Aferde, Die fich leider in einem solchen Regimente besinden, immer gunimmt, so wird es ein Wunder fein, wenn unfere Cavallerie immer in dem eigenen Stand verbleiben wird, in welchem fie fich jebt befindet. Denn obichon ich fem Pjerbefenner bin, so batte ich gewiß bei funfzig Pferde von ben beiden Escabrons anegumuitern gefunden." Der Erzbergog mufte and ben Dienft in allen Etnfen nben. Geine Grercierzettel find noch erhalten.2 In feinem Tagebuche merft er gum 27. Buni an: Deute ging es mir id on viel leichter, da es mir gestern beschwerlich fam, jum eritenmate vor einer Truvve zu reden, fie zu commandiren und ihr envas zu expliciren " Als does geubt war, wurde ihm an einem Buge ein Theil Jugarbeit vorgestellt. "Ich hatte felben commanduen jollen, es gelang mir aber nicht gum besten." Um 18. Juli commandirte er gum erstenmale bas Regiment; "mußte selbst ben Ciercuzettel abfaffen".

Die Beit, welde bas Crercieren überließ, wurde nüplich ausgesullt. Um 15. Inti ichoß er mit Officieren mit Pistelen auf Scheiben, "far unch war es das erstemal, dann ichosen wir auf Ger." Auch in die Mangleiarbeiten wurde ber Pring eingefahrt. Er sah alle Schriften bes Achnungesubrers, die Protofolte des Auditors durch. "Die Schreiberei ber einem Regimente ist erschröcklich, man kann sich

<sup>1</sup> Journal meiner tagliten Urbungen in bem Cavalleriemejen in Ston em Unger. S. S. u. 24 - Brid

<sup>&</sup>quot; Bolage ju meiner ungariften Riche G G. n Gt-Mrd,

leicht einlitden, wie beschwerlich es fei, fie gang im Weld zu beitreiten." Officialish war ber Pring, wenn er auch nur ein weniges für bie Soldaten thun fonnte, und berglich freute er fich, als mehrere Soldaten, welche den siebenjahrigen Ariea mitgemacht, zu ihm kamen, um sich wegen ber Löhnung zu bedauten, Die er ihnen geben ließ. Auch mertte er an, man habe es bei Tijdy ichner jo weit gebrucht, baf ber Bifchof Sols beraeben werde, um auf Roften des Megimentes eine gedectte Reitichnte bauen zu laifen, damit Die Truppen auch im Winter genbt werben fonnten, "welches gewiß fehr vortheilhaft fur ben Tienft mate." Das Militarspital zu Ganfersborf fei aber schlecht und ungefund. "Man glaubt, das Dominifanerflofter werde dazu verwendet werden, denn es joll anjachoben werden, um jo mehr, da pur fünf Geiftlichen in felben wohnen." Schleifnigg hiett bie Lee tionen regelmäßig, behnte fie jogar aufs Dentiche aus, indem er, "um thu int Eml zu üben", mit Frang ben goldenen Epiegel" von Wieland las, ihm überhaupt auch "über den Eint" Bortrage bielt. Der Ergherzog las auch jur fich häufig aus bem allgemeinen Staats recht." Die Domfirche zu Steinamanger ift eine der ichonften im Monigreiche. Dem Beingen fiet aber in berietben febr auf, baff fich Alles noch gang befand, wie vor ben in geiftlichen Cachen ertaifenen Bereidnungen; boch fangt ber hiefige Bijdrof von fetbit an. emige Reformen zu machen". Genau einen Monat lang hatte ber Amenthalt bes Erzherzogs gewährt, als er fich am 22. Inti über Papa, Beszprim und Stublweißenburg - Die Raserne ist nicht allein eng fondern, was fehr ibel ift, jie haben bas Epital im Sons .nach Buba Vest begab. Das Quartier war "bei ben fieben Enrfürsten" zubereitet. Ginen beionderen Gindruck mad te auf ihn bie Teitung Dien, Man tommt auf einem neuen gum Gahren gemach laften jedoch febr gaben Weg in die Reftung und gleich bei bem neuen Ibor ins Edtoft finein. Diejes ift febr groß, barin wel ut nur ber Commandirende, welcher gang bibich bewehnt ift, man bant nun in demielben an einem gang neuen Quartier. Die Ansicht ift magniffique, man entdell bie gange Donan, bas gange Terram bes Lagers und auf der andern Gene Alles bis Waipen, and gegen Die Maigenstadt ift der Blid gang argenehm. Noben dem Elflick ift das Zenghaus. In demielben befindet fich nunnicht Alles für bas Bester Lager nothige Gefding, Beller, bei 16 000 neue Rarabmer und Musfeten, Die Belme und Ruraffe jum Beduring einiger Regimenter

für den Kall eines Türkenkrieges, endlich einige Schauftucke. biefem an ift bas Spital von Esterhagys, welches, wie man fagt, fehr reinlich ist. Die Baufer find gang hubsch, aber ber Aufenthalt in dieser Keftung gleicht einem Kerter. Die Werke sind theils eingefallen, theils broben fie noch Ruin, muffen aber reparirt und erhalten werben, weil sie vielen Saufern zu Grundfesten bienen. Die Stadt wurde auf bem Ede gegen die Baipner Seite, so gegen die Christina Stadt ichaut, zum lettenmale von ben Raiferlichen befturmt und eingenommen. Sier ist auch ein Brunnen von Marmor, auf welchem bie Stadt eine Bilbfaule bem Raifer bauen wollte, als fie zugleich von ihm eine Unabe erhalten wollte, auf welches ein fehr merkwürdiges Handbillet erfolgte. Hier ift auch das Curialhaus, in welchem die verschiedenen Rangleien, die Sale gur Versammlung ber Septempiraltafel zu feben find. Es ift nicht eben zum beften eingetheilt. Die oberen Rimmer find lauter tleine Winkelereien, Die untern bingegen für ihre Größe viel zu niedrig. Im Rameralhaus find Die Registraturen, Archive und Buchhaltereien sehr groß und ordentlich eingerichtet: es arbeiten bier bei 300 Beamte."

Der Zweck bes Aufenthaltes in ber Hauptstadt Ungarns war, das Lagerleben kennen zu lernen, angefangen von der Ginruckung ins Lager. "Diese Menge von Leuten beijammen, Die alle beschäftigt find, und jo ichoner Leute wie ber ungarifden Solbaten, macht ben fcbonften Unblid."1 Der Pring mußte bis zur Untunft bes Raifers in alle Arten und Grabe bes Dienstes eingeführt werben, lernen, was er in ben verschiedenen Chargen zu thun hatte. Anszuge aus bem Erercierreglement machen, militärische Schriften lefen. Große Frende hatte der Bring, als er bei der Musterung alle Leute sah, die im siebenjährigen Krieg gedient, "bie schon anfangen, selten zu werben, ich habe aber ihrer mehrere gefunden, die noch gang diensttauglich find". Um 14. August tam ber Raifer. Er verfaßte felbst ben Erercierzettel, welchen Frang mit dem Degenfeld'ichen Grenadier= bataillon "mit Aufriedenheit Gr. Majeftat und Applause ber gefammten Generalität" ausführte. Der oberfte Rriegsherr gab bem Bringen auch den Ererciergettel für die großen Manover nebst den babei nöthigen Beobachtungen. Zwei Tage nachher besichtigten fie bie Regimenter, Die einzeln manövrirten. "Dieses Schauspiel mar

<sup>1</sup> Journal meiner täglichen militarischen Uebungen in Beft. 1786. ф. ц. St.-Агф.

prächtig anzusehen: Mitten die Infanterie, an ben Flügeln ber zwei Treffen die Cavallerie. Es ift prächtig, 30.000 Mann in ber größten Ordnung und Stille um fich zu seben. Nassau ist schön an Mannichaft und meines Erachtens nach eben bas beste im Exercieren. Württemberg hat seine Sache ganz gut gemacht. Es geschah nur, baß aus einem Diffverständnisse zwei Divisionen links und eine rechts aus ber Fronte in die Flante auflicfen. Der Stabsofficier, ber allein war, wußte fich nicht geschwind zu helfen und rudte gang langfam in die Fronte ein." Am 19. August fing bas große Manover an. "Das Manover war für mich fehr ichon zu fehen, weil es bas erftemal war, daß ich fo ein großes Corps manövriren fah. Es entsprach aber nicht gänglich der Absicht des Manövers und fiel nicht eben zum besten aus, weil man sich gar zu genau an die gegebene Borschrift hielt." Erzherzog Franz besuchte auch die Regimenteschule von Samuel Byulan, "welche fehr fauber ift, die Kinder find wohl genöhrt, aut gefleibet und geschickt in jenem, in welchem sie unterrichtet werden". Das Theater in Ofen fand er ungemein niedrig, "die Logen find fehr groß und niebrig, daß man nicht gelegen hinausschauen fann, die Schauspieler find nicht die besten und, was noch das übelste ift, es ist, weil gang von Holz, wegen entstehender Keuersgefahr gefährlich". Am 18. August besichtigte er mit General Alvinzi Bromontor, "wo ich in mehrere Höhlen hineinfroch, die wie ein Gang ausgehauen und fehr groß find. Bon ber einen fagt man, Bring Engen habe in ihr feinen Schafftall gehabt. In dieser wird jest Saliter gegraben".

Am 23. Angust brach Franz um 3/45 Uhr auf, um über Komorn und Raab sich nach Wien zu begeben. Tags darauf begab sich der Erzherzog nach Lagenburg, wohin der Kaiser mittags von Best aus sam, "um allda die folgenden Tage den Kriegsübungen in dem allda angeordneten Lager beizuwohnen". Am letzten August sam Franz in die Hoshungsreise seines Ressen urtheilte, ersehen wir aus dem Briese, den er am 28. August an den Großherzog richtete: Franz hat sich bei seiner ersten militärischen Uebung ziemlich gut ausgesührt. Er schickt Dir seine Journale. Ich habe ihm gerathen, es zu thun. Es sind die Originale und Du wirst darin seinen Styl

<sup>1</sup> Joseph II. und Leopold, l. c. II. 34.

und seine ziemlich fritische aber rechte Art bes Urtheiles erseben. Er hat Talent, Beift, aber teine Lebhaftigfeit bei Ausführung ber Dinge. Ich bin ficher, bag, wenn man ihn ins Alumnat gabe, er ebenfalls feine theologischen Studien machen wurde, ohne mehr an ben militarischen Beruf zu benten. Bielleicht wird mit bem Alter sein Charafter entschiedener werden, denn er ist noch Kind und für einen jungen Mann ohne ben minbesten Geschmack für ein Beranugen. Weber Jagb noch Reiten, Bromenabe, Theater, Dufit, Gesellschaft zieht ihn sonderlich an. Er ist gewachsen, ohne fett geworden zu fein, er wird ftarfer und musculofer." Frang felbst aber ichrieb am 5. September an Collorebo:1 "Mit viel Bergnugen schreibe ich ihnen heute ein vaar Reilen, um ihnen Nachricht von meiner Reise zu geben und zugleich von ihnen und ihrer Kamilie einige zu empfangen. Dir ift leib, bag ich wegen meiner Beschäftigungen bis jest nicht öfters biefes Vergnügen gehabt habe. ich zähle aber auf ihre Freundschaft für mich, daß sie mir es nicht werben übelgenommen haben. Mich hat es fehr gefreut, so oft ich von ihnen Nachrichten durch Lamberti empfangen. Jest bin ich wieder in meinen Winterquartieren und führe zu Wien mein voriges Leben. Einen Monat habe ich zu Steinamanger, einen zu Best zugebracht. Bei ben militärischen Beschäftigungen, die ich immerzu gehabt habe, habe ich mich boch recht gut unterhalten und bas mertwürdigfte in hungarn gesehen, welches gewiß ein icones Land ist und noch immer besser zu werben verspricht. Was mich zum meisten bei biefer Reise vergnügt, ift, bag es mir icheint, bag Ge. Majtt, mit selber zufrieden find. Aufs Jahr scheint es auch, bag eine größere Campagne werben wird, und biefes zwar in ihrer jegigen Nachbarschaft. 3ch mache mir eine rechte Freude baraus, fie wieder zu sehen und ihnen mundlich alles ausführlich erzählen zu können. Machen fie meine Empfehlungen ich bitte fie ber Gräfin, erhalten sie mir ihre Freundschaft und senn sie überzeigt von jener, mit welcher ich jederzeit verbleiben werde."

Auf die böhmische Reise 1787, welche insbesondere der Befichtigung der Festungen galt, wurde Franz sorgfältig vorbereitet. Unter seinen nachgelassenen Schriften beweist ein ganzer Band Folio seine Studien über bas t. t. Militarspftem und Festungswesen, ein

<sup>1</sup> Faltenhann-Arch.

anderer Band enthält Angaben und Ausammenstellungen aber Merfwürdigkeiten von Böhmen. Am letten Juni tam ber Raifer aus Cherjon jurud und am 1. Juli bin ich von Wien nach gehörter Deffe um 6 Uhr weggefahren und langte um 5 Uhr in Brunn an".2 Brunn fand er recht hubich, "mehr noch wegen ber umliegenden Gegenden als wegen ber Stadt felbit. Die Stadt ift icon beleuchtet. Wenn bie Laternen angezündet werden follen, lautet man bas fogenannte halunkenglöcklein". Schon am erften Tage nach feiner Ankunft ging er mit dem Appellations-Brafibenten Mittrowsfn gum Spielberg in bie Behaltniffe ber Gefangenen. Es find Casematen, bie ziemlich finfter aber fanber find. Die Gefangenen haben Britichen und einen Roben barauf. Wir ftiegen tiefer hinunter zu einem, ber auf lebenslang conbemnirt ift. Er ift auf bem Boben angeschmiebet, mit einem Roben bebeckt, fieht nie bas Tageslicht und befommt nichts als Waffer und Brot. Er ift in einem in ber Cajematte mit Brettern verichlagenen Wintel". Feldzeugmeister Botta zeigte bem Erzherzoge bas Turgfer Lager. Die Sauptfirche ju St. Jatob fand er fehr icon und groß. aber burch bie vielen Rierraten und Altare verfünstelt. "Ueberhaupt fieht man aus ben Kerzelweibern und bergleichen, daß bas Bolt annoch bier nicht febr unterrichtet ift."

Am 4. Juli kam ber Erzherzog nach Olmüß. Alsbald brachten ihm Ingenieur Major Diel und Feldmarschall L. Schröder die Pläne aller Festungswerke und den Plan der preußischen Belagerung 1758. Nachdem diese Pläne durchbesprochen waren, besichtigte der Erzherzog genau die Festung. Schröder erstärte ihm auf der mährischen Karte verschiedene Kriegsmärsche. Im Kloster Hradisch war das Generalsseminarium von Mähren untergebracht. Franz traf dort 157 Seminaristen, darunter mehrere Ordensgeistliche. "Ihre Schlaszimmer sind eng, sollen aber auf den Gang durchgebrochen werden. Die Zöglinge werden gut genährt und gesteidet. Es wäre für 400 Plat, 40 treten eben aus, wosür aber nur 6 kommen." Das Lyceumsgebäude, nicht groß und rein, schien ihm nicht zum vorzüglichsten eingerichtet. "lleberhaupt scheinen die Wissenschaften nicht Olmütz zu ihrem Sitzewählt zu haben, um so mehr als die Anzahl der Schüler von

<sup>1</sup> H. H. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> Journal meiner in Böhmen anno 1787 gemachten Reise. Fol. S. b. u. St.-Arch.

2000 auf 240 herabgefunken ist." Auch die schöne Bibliothek war ihm zu wenig besucht. "Rur 3—4 Schüler kommen lefen."

Um 8. Juli tam Frang in "bie ichone Ebene von Koniggrat". "Die Stadt fieht nur am Wochenmarkttage volfreich aus, fonst ift fie fehr trauria. Die Festung hingegen ist fehr schon, man hat gewiß in ihr Alles angewendet, was Schonheit und Solibität zugleich vermogen." Frang ftudirte wieder querft die Blane und befah bann nach benselben die Festung sehr genau. Er hat auch die böhmischen Restungen besonders beschrieben.1 "Die Festung Königgrat scheint nach feinem Lieblinassinstem gebaut zu fein fondern nach jenem. welches bem Terrain und ber Lage am meisten angemessen ift. Man munichte noch, die Erlaubnif zu baben, einige Redouten zur Bertheibigung bes Arrondirungsbammes erbauen zu fonnen. Der größte Bortheil dieser Festung besteht in der Inundation. Die ganze Festung fann rings umber inunbirt werben, theils burch bie Elbe theils burch die Abler. Die umliegende Gegend ift in verschiedene Reffel abgetheilt, die durch Damme von einander und durch einen Arronbirungsbamm von bem Felde abgesondert sind. Bas bei biefer Inunbation besonders vortrefflich ift, ift bas, daß sie nie vom Feind abgeschnitten werden kann, weil fie tiefer gegen die Festung als wo immer anderwärts ift." Die wenigen freien Angenblide nahmen Lecture militarischer Schriften, ber Unterricht von Schloifiniga und auch Empfänge in Anspruch. Bischof San, "ber ein fehr artiger und würdiger Geiftlicher zu sein scheint", beflagte sich auch über ben geringen Nachwuchs von Geistlichen.

Besonderes Interesse widmete der Prinz natürlicher Weise der Festung, welche Joseph II. an Stelle des Dorses Pleß zum Schutze des Passes von Nachod nach Reinerz bauen ließ. Der Ban war noch nicht vollendet, daher das Studium für Franz um so sehrreicher; er weiste dort vom 16. dis 27. Juli. "Pleß ist eine nach ganz dessonderem System erbaute Festung. Man zankte lange Zeit, ob man Königgrät oder Pleß zu einer Hauptsestung bauen oder eine dersselben vernachlässigen wolle. Endlich sind aus Gnade Seiner Majestät beide zu schönen und großen Festungen erbaut worden. Pleß ist ein Achteck, bessen Seiten aber keine Aehnlichkeit mit einander haben, weil man nicht eine Anhöhe bestimmte, auf welcher man die Festung ersbauen wollte, sondern immer jene, welche am schicklichsten die um-

<sup>1</sup> Anmerfungen über Röniggrat, Bleg, Therefienftabt. Folio. S. G. u. St.-Arch.

liegende Gegend einsehen konnte. Dan mußte fich alfo nach bem Terrain richten, was bas Project biefes Baues fehr erschwerte. Man konnte sich auch nicht viel auf die Inundation steifen, da die Elbe und Mettau, die fich ober ber Festung vereinigen, nicht fehr mafferhältig und ihre Ufer fehr hoch find. Man mußte also bie Festung bermaßen burch ihre eigenen Werte verfertigen, baf fie eine lange Belagerung aushalten konnte. Was zur Solibitat biefer Berte unerhört beiträgt, ift, daß das Terrain gang felfig ift. Um fo größer war aber auch die Arbeit, da man zum Theil die Graben in ben Relsen einschneiben mußte. Ja bas Terrain war bermaßen ungleich. baß man gange Berge in ber Stadt abtragen und fie auf bas Glacis führen mußte, das fo steil war, daß man es nicht rasiren fonnte. Dan mußte alfo Söhlungen ausfüllen und in anderen Orten, wie gegen Roniggrat bin, fleine Sugel rafiren. Dadurch fand man aber vielen Sand zu ben Gebäuben und gute Erbe zur Erhebung ber Larapete. Holz murbe aus ben faiferlichen Baldungen auf ber Elbe geschwemmt, die beste Erbe bei Jaromer gefunden. Rur bie Bruch- und Quadersteine mußten von Stalit herbeigebracht werden, weil der Blefter Reisen, welcher lange der Luft ausgelett ift. gang gerfällt. Durch all diefes ift Bleg eine ber ichonften und prächtigften Festungen unserer Zeit geworben. Sie hat die Geftalt eines Rechtangels, beffen breite Seiten gegen Jaromer und Neuftabt, Die schmale gegen Röniggraß und bas Glatische liegen. Die Seite gegen Renftadt nennt man Front d'Attaque, weil sie ber Feind am leichtesten angreifen könnte: man hat baber bier weit mehr Werke als auf ben anderen Seiten errichtet. Die Minen machen in biefer Festung einen großen Theil ihrer Vertheidigung aus und bienen fehr aut, um dem Freind jeden Angriff zu erschweren." Wohlthuend ift bie Bemerfung des Erzherzogs: "Was mir besonders gefallen, ift, baß man ben besten Arbeitern im Manerwert am Rahltage eine Belohnung von 15 fl. und extra noch eine Kahne ertheilt. Diefer fo wenig toftende Gegenstand gereicht zu einem großen Profit bes Dienstes, ber burch fo fleine Aneiferungen aufs beste beforbert wirb." Frang ftudirte auch die Rangleiarbeiten des Oberft Lauer, "um die Art zu sehen, mit welcher er die Schreiberei in ber Festung führt, welche ein ungemeines Detail und Arbeit erfordert, um jo mehr, da Alles viermal, nämlich für die Buchhalterei, den Hoffriegerath, die Geniedirection und das Archiv geschrieben werden muß".

Mm 27. Juli tradi Franz Schon gleich nach 4 Uhr morgens auf. um aber Biein, "ein großes und butides Stadtel", Jung Bunglau und Leitmerit, wo er am 1. August mit Abbe Diegbach gwammentraf, "ber eben im Durchreisen bie Nacht fich bier auftielt", nech Theresienitadt sich zu begeben. Dort findirte er vorerst bas von 7. R. M. Bellearini über Therefienitadt verfante Memvire und webate wiederholt Mineniprengungen bei, And Diefe Kejinng bot Frang bis ins fleinste fennen gelernt und beschrieben. 1 "Die Lage founte zu Errichtung einer Festung nicht gunftiger sein. Gin ebenes Terrain und zwei große ichiffbare Alufie find zu ihrem Bortheite. Die Testung ift Weister ber Echiffabet. Man hat auch am Ujer gugleich einen fleinen fichten Wald mit Geftenpp gelaffen, um ihn mit Ediacijiditen bejeben in tonnen, was dem Geinde jehr ungelegen fein nung, wie dies auch 1757 die Preußen erfuhren, da fie zu Wasser nichte nach Brag brachten. Die Festung fichert den Uebergang vom redten Elbeufer auf das linke, aber nicht umgelehrt, weil der Beind bas Mintelgebirge beseihen und is biesen Uebergang unmöglich machen tonnte. Die Testung ist and zur Zusuhr der Lebensmittel vortheilbait fitnirt, Die ibr burch die Moldan, Berann, Sagawa, Elbe, Eger aus den frucktbariten Mreifen Bohmens zugesichert wird, zu Lande aber durch die Wege von Dreeden, Teplit."

Aber auch ber vollewirthichaftlichen Seite wendete Franz Anfmertfamleit zu. So entschlupfte ihm die Alage: "Ein wie schoner Fluß die Elbe ift, so wird er boch sehr wenig besahren, da aller Haudet in Sachsen gesperrt ist."

Am 11. August begab sich Franz nach Alt Bunzlau. "Bir sahen lier zuerst die alte Kirche, die von außen sehr wild, von innen aber ganz habsch ist; sie hat auch eine unterirdische Kirche. Man zeigt hier annoch den Trt, wo der seilige Wenzl von seinem Bruder Botestans umgebracht worden, zu sogar noch das Blut dieses Hertigen, welches an die Wand geweitt worden." Um Feste Maria Himmel sahrt kounte Franz die vielen Waltsahrer bewundern. "Sehr groß ift die Menge von Leuten an einem Franentag, die von allen Seiten vorzüglich von Prag und den umliegenden Gegenden zusammenlauft. Hente sind gewiß zu Fuß und Wagen bei 20.000 Menschen da geweisen." Die Noserne keiriedigte ihn gar nicht. "Die Mannichaft

Befdreibung ber Conterrams und ber Gebaude ber bohnnichen Teftungen Aterefenstadt, Plef, Roniggunt 1787, Folio. D. D. u. Et . Arch.

lebt sehr theuer, das Pfund Fleisch kommt auf 51/4, Kreuzer, so daß fünf Mann oft nur ein Pfund haben, Bier sehen sie fast aar nicht. Ru wundern, wie bennoch diese Leute eifrig dienen und ihre Schulbigkeit thun." Tropbem war das Aussichen der Truppen ein porzügliches. "Ich hatte eine große Freude, diese schönen, munteren Leute zu sehen, die fast alle von einem gleichen Schlag find." Franz trat hier als Unterlieutenant ein und wurde im Kurzem Rittmeister. Der 18. August brachte den überraschenden Besuch Colloredo's, der sich eben auf seinen Gütern aufhielt. Franz empfing ihn auf bas Freundlichste, ... und schien wirklich, als hätte selber eine Freude gehabt, mich zu feben. Er erzählte gleich von der Reise seiner Schwester, daß er noch Hoffnung habe, mit Seiner Majestät nach Böhmen zu kommen, daß er gefinnt, die Braut zu begleiten, sohin in die Festungen zu gehen. Ich bemerkte, daß Erzherzog sehr mit mir zu reden wünschte, allein ich wurde keinen Augenblick bei selben gelassen, immer war gleich Lamberti da". Am folgenden Tage wurden nach der Willitärmesse dem Erzherzog durch den Oberst alle Officiere aufgeführt. Er fagte, es freue ihn fehr, mit ihnen bekannt zu werden, fich mit ihnen zu finden, bei ihnen etwas zu erlernen. General Colloredo gab zu verstehen, daß man mit Frang sehr zufrieden, besto weniger aber mit ben beiben Abjutanten, besonders Lamberti. da man wohl merkte, daß er den Erzherzog nicht nach seinem Willen handeln lasse, sehr hoch und stolz handle. Nach Tisch hielt sich ber Erzherzog eine Weile auf, suchte mit Jedem etwas zu reden. "Ich fand ihn sehr höflich und attent gegen Jedermann." Da Colloredo schon am nächsten Tage zeitlich weggeben wollte, verlangte Franz, bag er wenigstens noch bis nach dem Exerciren bleibe, "so ihm zusagen mußte". Frang ritt ichon um 1/26 Uhr mit ben Generalabjutanten auf ben Exercirplat, Colloredo fuhr im Wagen nach und fah, "wie Erzherzog Franz sich hernntummelte".

Täglich hatte Franz auch Vorlesung Schloffnigg, häufig las er an einer "Beschreibung des siebenjährigen Krieges" und regelmäßig "die Pflichten auf morgen". "Wir lasen das vom Feldmarschall Lach vorgeschriebene erste Manöver für das Regiment, in welchem zwei Theile gegeneinander zu stehen kommen. Sie suchen einander, der eine verläßt die Avantgarde allzu sehr, der andere schlägt sie zurück. Dann zieht sich der Geschlagene in Ordnung zurück, nachdem sich seine Avantgarde sormirt und ihm zum Soutien nachgeeilt.

Am 27. Juli brady Franz idjon gleich nach 4 Uhr morgens auf, um uber Itein, "ein großes und hubsches Stadtel", Jung Bunglan und Leitmerit, mo er am 4. Aluguft mit Abbe Dierbadt gwammen. traf, "ber eben im Durchreifen bie Racht fich bier auftielt", nach Therefienstadt fich zu begeben. Dort ftudirte er vorerst bas von 7. 3. M. Pellegrini uber Thereftenstadt verfaßte Memoire und wohnte wiederhalt Mineniprengungen bei. Auch Diefe Fejtung hat Frang bis ins fleinste fennen gelernt und beidrieben. Die Lage tonnte gu Errichtung einer Feftung nicht gunftiger fein. Gin ebenes Terrain und zwei große ichiffbare Gluffe find zu ihrem Bortheile. Die Geftung ift Meifter ber Eduffahrt. Man hat and am Ujer gugleich einen fleinen lichten Wald mit Geftrupp gelaffen, um ihn mit Edrarfichuten bejegen zu fonnen, was dem Weinde jehr ungelegen sein muß, wie bies auch 1757 bie Preufen ersuhren, da sie zu Wasier nichts nach Prag brachten. Die Testung sichert den Uebergang vom red,ten Elbeuser auf das linke, aber nicht umgelehrt, weil der geind bas Mittelgeberge Lesepsen und jo diesen Hebergang unmoglich machen tounte. Die Reitung ift auch zur Bufuhr ber Lebensmittel vortbeilhaft fitnirt, Die ihr burch bie Moldan, Berann, Sagewa, Elbe, Eger aus ben fruchtbarften Mreifen Behmens zugesichert wurd, zu Lande aber burch bie Wege von Dregben, Toplib."

Aber auch ber vollewirtbidraftlichen Seite wendete Franz Auf merbandeit zu So entschupfte ibm die Mtage: "Gin wie schener Fluß die Elbe ist, so nird er bech sehr wenig besahren, da aller Handel in Sachsen gewertt ist."

Am 11. August Legab sich Franz nach Alt Bunglan. "Abir jahen her zueist die alte Kirche, die von ausen schr wild, von innen aber ganz kubich ist; sie hat auch eine unterirdische Kirche. Man zeigt hier annoch den Ert, wo der heitige Wenzt von seinem Bruder Boleclaus ungebracht worden, zu sogar noch das Ulut dieses Heiligen, welches an die Wand gespript worden." Im Teste Maria Himmelsahrt sonnte Franz die vielen Ballfahrer bewundern. "Sehr groß ist die Menge von Leuten an einem Franentag, die von allen Seiten vorzäglich von Praz und den untlegenden Wegenden zusammenlauft. Hrute sund gewiß zu Fuß und Wagen bei 20,000 Menschen da geweien." Die Kaseine bespiedigte ihn gar nicht. "Tie Mannschaft

<sup>1</sup> Befchreibung der Souterrams und der bebaude ber bobmiden Feitungen Iberefrenfiadt, Plefe, Romigraft 1787. Folio. S. S. u. Et-Arch.

febt febr theuer, bae Piand Merich fommt auf 5%, Rrouger, fo bag jung Mann oft nur ein Pfund baben, Bor jeben fie fait gar nicht. Ba muntern, wie bennoch biefe Leute eifrig bienen und ihre Edulbigfeit thun." Tropben war bas Busieben ber Trubpen ein porungliches, "Ich hatte eine großte Frende, diese schienen, munteren Leute ju foben, bie fait alle von einem gloiden Edifan find," Frang trat hier ale Unterficutement ein und wurde in Sturgem Rittmeister, Der 18. Auguit brachte ben überraichenden Beitech Collorebo's, ber fich eben auf feinen Gutern auflieft. Frang empfung ibm auf bas Freundlichite, "und idnen wirftid, als hatte jelber eine Freude gehabt, mich zu ieben. Er erzahlte gleich von der Reif ieiner Edweiter, bag er noch Soffnung habe, nur Cemer Majeftat nach Behmen gu fommen, bag er gefinnt, bie Brant gu begleiten, fel in in die Keitungen ju geben. Ich bemerkte, bag Ergherzeg febr unt mir ju reden wünichte, allein ich wurde feinen Augenbird bei ietben gelaffen, immer war gleich Lamberti ba". Am jolgenden Tage wurden nach der Militarmeije dem Erigerzog burch den Oberft alle Officiere anjaciuhet. Er fagte, ce freue ihn fehr, mit ihnen Lefanut zu werden, fich mit ihnen zu finden, bei ihnen etwas zu erfernen. General Colloreto gab zu versiehen, daß man mit Frang jehr gufrieden, besto weniger aber mit ben beiden Abintanten, besonders Lamberti, ba man wohl mertte, bag er ben Ergherzog nicht nach feinem Wallen trandeln laffe, jehr boch und ftelz handte. Rach Tijch biett fich ber Ergherzog eine Weite auf, fuchte mit Jedem envas zu reden. "3ch fand ibn sehr höflich und attent gegen Jedermann." Da Colloredo ichon am nadften Toge geitlich weggeben wollte, verlangte Grang, baft er wenigiteus noch bis nach dem Geereiren bleite, "fo ihm zufagen mußte". Frang ritt ichon um 1.6 Uhr mit ben Generalabintanten auf den Erereirptat, Goltoredo juhr im Wagen nach und fab, "wie Erzbeigog Frang fich berumtummelte".

Toglich batte Franz auch Borleiung Schloffnigg, banfig las er an einer "Beichreibung bes siebenfahrigen Arieges" und regelwäßig "die Listichten auf morgen". "Wer lasen bas vom Seldmarkbell Lach vorgeschriebene erfie Manover für das Regiment, in welchem zwei Theile gegenemander zu siehen kommen. Die suchen einander, der eine verlaßt die Arantgarde allzu sehr, der andere schlagt sie zurück. Dann zieht sich der Oleichlagene in Dronung zurück, nachdem sich seine Avantgarde sonn ind dem zum Sonwen nachgeselt.

Dieses Manöver ist bestimmt, die Rüplichkeit der Stellung zu drei Mann hoch zu beweisen, da der Geschlagene nur zu zwei Mann hoch gestellt ist, weil er die Avantgarde aus seinem dritten Glied gesnommen und dadurch allzuschwach wird, um dem Andern auf drei Glieder zu widerstehen." Bei so vieler Arbeit gönnen wir Franz das nahezu einzige Vergnügen, daß er ein paarmal im Bunzlauer Walde, "wo man sehr viele Hasen und Rebhühner sindet", jagte, wobei er mit sehr bescheidenem Ersolge "sehr zufrieden" war.

Am 27. August machte sich ber Erzherzog auf die Reise, um nach Bardubit und Kladrub zu kommen. Dort traf er mit Herzog Albert zusammen, der ihm sein Regiment vorführte. "Die Mannschaft ist sehr schon und viel größer als in meinem Regiment." Dies zeigte Franz dem Herzog Albert zu Brandeis. Es wurde "sehr rasch exercirt und mit großer Genauigkeit wurden die vom Feldmarschall Lacy dem Regimente ertheilten Manöver bewirkt". Franz selbst commandirte.

Um 1. September fuhr ber Erzherzog um 6 Uhr in bas kaiserliche Schloß auf bem Brabichin ein. Um folgenden Tage fah er beim Rirchgang im Borbeigeben ben großen Saal, in welchem vormals Die Ronige von Bohmen gefront murben. Die St. Beitsfirche fand er "mit fehr viel Bierraten und Altaren überladen; fie haben nach ber neuen Berordnung Seiner Majestät nur eine, höchstens zwei Messen zugleich, sie predigen sowohl deutsch als bohmisch, und zwar Domherren. Der Kirchen und Alöster gibt es hier sehr eine große Menge, viele berfelben wurden aber nunmehr dem öffentlichen Bohl gewidmet." Der Erzbijchof gab Franz zu Ehren Gesellschaft. "Es waren fünf Zimmer voll recht schöner und artiger Leute, sowohl Damen als Manner, biefe aber meift Militar." Der Erzherzog hatte aud verichiebene Fabrifen besucht, "welche fehr zu machsen anfangen, vorzüglich die Tudy- und Florfabrifen. Nur Schade, daß bas Schleifen ber ichonen bohmischen Steine mehr toftet, als die Steine selbst wert find; sie machen sie auch sehr aut nach und vertaufen sie häufig in der Türkei. An Galanteriewaaren sind sie noch gurud." Im Landhaus verwahrte man alle über 10 Jahre alten Bapiere in ber (Bruft unter der Rirche, \_bie nunmehr aus Mangel an Bersonale in ber größten Unordnung baliegen". Das Arbeitshaus stellte sich in einem fehr schlechten und schmutigen Ruftande bar. "Es sind zu ebener Erde Narren in kleinen Kammern fogar zu breien eingefperrt, welches einen ungemeinen Gefrant macht. Im übrigen Saufe mohnen theils freie Leute, Die ihr Brot nicht verdienen konnen, theils anineign jene Bettler und Spindinben männtichen und weiblichen Geichlechtes, welche alle wegen Mangel an Plat untereinander vermiicht find Gie haben Bett, Gel; und Licht vom haus, Die Arrestanten auch bas Cffen. Gie fpinnen Baumwolle, ber Berbienft gehört ihnen, jedoch durfen fie nicht eher aus dem Haufe geben als bis fie ihre beitimmte Arbeit vollendet haben." Go beichreibt ber Ergherzog bie verichiedenen vijentlichen Anftalten von oben bis unten, im Bangen und im Cingelnen. 3m Ceminar bewunderte er Die Bibliothet. "Das ichonite ift ein Zimmer, welches eine gange Sammlung bohmischer Echriftiteller von ben atteiten Beiten ber enthalt, die fehr merkwürdig ift." In ber Caroling fand er im Theatrum angtomicum 3war zwei Limmer voll Uneden und anatomijden Proparaten, aber noch jehr wenig gegen jeues, was erferderlich ift". Es gefiel ihm, doß "bie Alademie der Wiffenschaften" schon mehrere Werle und Erfindungen ans Tagesticht gegeben. "Neberhanpt ist Diese Unwerfatt gegen andere vorzüglich mit Professeren sehr aut verseben, Die sehr wetteifern, um fie in gutem Stand zu erhalten."

Am 11. September, um <sup>1</sup> 5 Uhr abends, fam der Naiser und hatte die Gnade, auch zu Franz zu kommen. Bon nun an war Franz immer an der Seite seines kaiserlichen Cheims, der ihm Alles und Iedes zeizte, ihn auch nach Pleß "zum Winenerveriment an der Mettan" und nach Koniggrah jührte. "Bir gingen um den ganzen Hauptwall der Festung herum, der gogenwartig die auf die zwei Ravelus, so zu Kasernen bestimmt sind, fertig ist. Die Außenwerte sind nur von den zwei Wasserieten vollendet"

In Brium ging Franz ins Theater. "Da aber sehr wenig Lente in selben waren und die Romödie langweitig geganzen, sam ich um s Uhr nach Hans." Um 20. September machten sich bir hohen Herrn schon um 3.4 Uhr fruh auf die Reise und langten um 3 Uhr im Augarten an. "Nachdem ich allda mit Zeiner Majestat gespeift, lam ich nach Hans und endigte auf diese Art diese fur unch so gludliche Reise, da sie mir zum erstenmale die liebe Enade verschafte. Zeine Majestat zu begleiten,"

Francens Schwester Thereje war unt bem Pringen kinten von Sachien verlett worten. Um 25. September reifte iler ber Bruber nach Wienerich Neuftabt und tags barauf nach Marticifflig eutgegen. Am 27. b. gegen 3 Uhr traf er mit der Braut in Lagenburg ein, wo sie Maria Christine sammt Gemahl und Herzogin Clisabeth von Württemberg begrüßten. Abends war "Spectacle", solgenden Tags Opera. Zwei Tage nachher begab sich der ganze Hof in die Stadt, wo große Festlichkeiten gehalten wurden. Am 10. October führte Franz den ihm freudenreichen Auftrag aus, seine Schwester nach Dresden zu begleiten. Am 22. October schrieb der Kaiser an den Großherzog: 1 "Ich kann Dir die glückliche Kückehr Deines Sohnes melden, der den Austrag der Ueberbringung Deiner Tochter sehr gut gemacht hat."

Franz war noch nicht gefirmt. Er empfing dies heilige Sacrament "nach zweitägigen geistlichen Exercitien und Ablegung einer Generalbeicht" am Stefanitag durch den Cardinal Migazzi.<sup>2</sup> Der Kaiser vertrat Pathenstelle. "Dieser Act geschah in der Hofburgkapelle bei verschlossenen Thüren."<sup>8</sup>

Um Neujahrstage 1788 legte ber mit handbillet vom 12. Rovember 1787 zum oberften Sofmeifter bei Erzherzog Frang ernannte Graf Colloredo bas Jurament im Spiegelzimmer Seiner Majestät ab. Er wurde bann in ber Wohnung bes Erzherzogs bem mannlichen Hofftaate besselben vorgestellt. Dies geschah, weil für Frang endlich Die Zeit ber Erfüllung einer langgehegten hoffnung ba mar. Der Raifer schrieb am 21. November 1786 an feinen Bruder in Florenz, bie Vermählung werbe gleich nach Oftern 1788 stattfinden. Die Neuvermählten wurden nach Morens reifen und fich bort einige Reit aufhalten und bann, ohne eine andere Reise zu machen, nach Wien zurücktehren. "Ich meine, es mare für alle Gure Gohne fehr gut, bas Baterland zu verlaffen, denn je langer man's hinausschiebt, besto mehr werden fie Italiener, was ihnen für ihr Glud und fünftiges Wirten nicht zuträglich ift." Leopold erwiderte am 5. December,5 er schmeichte fich, daß er ber Bermählungsfeier werde beimohnen burfen : die Frau könnte mit Familie in Florenz bleiben. Die politische Lage bedingte eine Abanderung in ber Reitbeftimmung. Joseph melbete am 3. September 1787 bem Brubers und am 30. October biefes Jahres

<sup>1</sup> Joseph II. und Leopold. 1. c. II. 134.

<sup>2 27.</sup> December. l. c. II. 155.

<sup>8</sup> Cardinal Migaggi. 3meite Musgabe 1897. 104.

<sup>4</sup> Rofeph II. und Leopolb. I. c. II. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> l. c. II. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> l. c. II. 116.

ber Czarin, bie Berhaltniffe gur Turfei madnen es nothwendig, Die Beirat Frangens gu beichtennigen, jo bag er nach ber Sodgen in ben Mercy gieben fenne. "Wenn wiellich ber Mrieg ausbricht, fo tounte bie Bermablung ju Renjahr fratifinden, jo bag bie Menpermablien noch zwei bis brei Monate vor bem Ariegogna in fammen leben." \* Auf Die Mattheilung: 3 "Unfer Bruder perioricht mir, hieber zu femmen, um die Che zu feanen; ich bin doven entgudt, weil ich ihn liebe, und es ist mir eine Fesisrende, ihn wieder ju feben", erwiberte Leproto, bas Biertel von ben Truchten bes Cegens, ben er von bem Gurften Clemens empjangen, werbe jur Frang hinreichen. Und bies traf genau gu! Conntag ben 6. Januar 1755 fand um 7 Uhr bie Vermahlung fratt. "Au mehrerer Beleuchtung des Burgplates wurden an den holgernen Barribren ringsberum Pedpjannen aufgenellt; in die Rirdje wurden von den Soifonriers und Rammerthürhütern außer dem appartementsmaßigen Abel nur 500 mit Billeten verfebene Versonen eingelassen. Geine tonictiche Sobeit ber Brantigam ichritt in Militar Oberften Uniform mit bem Toifon. Cowohl die Unopfe des Mleides und huts als auch Degen und Edmallen waren reich mit Brillanten befert." Nach dem Maifer erichien bie Braut "in filberreicher weißer atleidung, fo, wie ber gange But, mit bem prachtigften Geschmud bejett war. Der erg herzogliche obeiste Hosmeister Colleredo bediente fie an der hand und ein Ebelfnabe trug ben Echtepp bes Meides nach. Der Rurfunt von Roln, Ergherzog Marimilian, ipendete unter Liffigen; von Bijchefen bas Socrament." Tags barauf hielt ber Murjurft um 9 Uhr in ber Et. Josepho : Nammer: Rapelle in Gerempart des Raifers aber fonft gang incognito bie Cinjegnungemeffe. "Wehrend berfelten naberten fich bes Erzherzogs und seiner Gemahlin tonigliche Hobeit dreimal dem hohen Alltar und ließen fich auf beffen erften Staffel auf bie roth fammtenen Bolbier nieber, und war nach bem Difertorio, um bie von dem Aurfürsten bargereichte Patena ju fuffen und fofert bas Dojer auf bem Attartijd obgulegen, bann por bem Manns Dei, ba ber Amificit fich umwendend einige Gebete aussprach, endlich am Ende ber Meffe gu Empfangung des biidvoflichen Segens." Der Maifer

<sup>1</sup> Cofeph II. und Rathatina, 1 c. 303

<sup>2 6.</sup> Erptember Joseph II. und Leopold, 1 e II 118

<sup>3 26.</sup> Norember 1, c. II. 143.

<sup>1 17.</sup> December 1. c. II 140.

hatte 600 Ducaten an bas Armeninstitut zur Bertheilung unter bie Urmen gespendet. "Daber heute alle bem Armeninstitut wirklich einverleibten Urmen in ihre Pfarrfirche jur Segenmeffe einberufen murben. um für die Neuvermählten den göttlichen Segen zu erfleben." Abends gab es sowohl im Nationaltheater als in dem Theater beim Kärntnerthor freien Butritt für bas Bublicum, "wobei Seine Majeftat mit den höchsten Herrschaften unter Freudenjubel bes bäufig versammelten Bolkes sich auf eine turze Zeit einfanden. Eben heute um 8 Uhr murben aud bie mit ausnehmenbem Geschmade gang neu hergestellten aroken und fleinen Redoutenfale eröffnet und allba 4000 mit Freibilleten versehene in Domino. Benetianermantl ober fonftig anftanbiger Masque ohne Larven gefleibeten Berfonen beiberlei Geichlechtes eingelassen." Um 9 Uhr erschien ber Raiser mit ben Neuvermählten. Franz und Gemahlin eröffneten ben Ball und paffirten sobann unter ben Masten bie beiben Gale und Gange. Als gegen 10 Uhr bie 24 Tafeln gerichtet waren, "wurde zu bessen Anzeige eine beleuchtete Laterne mit der Aufschrift: Die Speisen sind aufgetragen, durch die Sale getragen". Um 4. Februar veranftaltete Frang vom Schweizerhof aus um 1/23 Uhr nach Schönbrunn eine Birutsch Schlittenfahrt. Aur Ordnung im Fahren wurden die Lose gezogen. Franz und Gemablin batten Dr. 15. Um 7 Uhr fam man gurud. 1

Generalabjutant Rollin überbrachte die fröhliche Kunde nach Florenz. "Die beiden Neuvermählten sind einander augenehm, scheinen zusrieden zu sein und Alles ist sehr schön vorbeigegangen. Ich bin mit Franz sehr zufrieden gewesen. Er hat sich sehr gut in das schwiestige Ceremonielle gesunden." Die Nachricht weckte freudige Theilsnahme. Ferdinand schrieb: "Lampredi schickt zur Heirat ein Epitalasminn. Er war Poet bei deiner Geburt und ist als solcher bei deiner Heburt wieder aufgestanden." Franz erwiderte das Geschenk durch Uebersendung von Medaillen, die zu seiner Heirat waren geprägt worden. Carl versicherte dem Neuvermählten: "Du kannst nicht glauben, liebster Bruder, wie eifrigst ich wünschte, die Bekenntniß unserer jetigen Schwägerin zu machen." Und zum Geburtsseste ließ er sich vernehmen: "Empfange meine Wünsche, Wünsche, welche,

<sup>1</sup> Sof-Cerem .- Brot.

<sup>3</sup> Joseph an Leopold 7. Januar. 1. c. II, 156.

<sup>\* 25.</sup> Januar. D. H. und St.-Arch.

<sup>4 28.</sup> Januar. D. D. und St.-Ard.

<sup>5 1.</sup> Februar. D. D. und St.-Arch.

wenn sie, wie ich hoffe, werden erfüllt werden, dich zum glücklichsten Menschen machen werben, welche dir die öftere Wiederkehr dieses Tages sowohl als eine zahlreiche Nachkommenschaft verschaffen werden."

Leiber war es ber Prinzessin nicht gegönnt, das Slück ber neugeschlossenen She lange zu genießen. Kaum waren die Festlichkeiten allmählich verrauscht und den Neuvermählten einige Tage wohlthätiger Ruhe gegönnt, als infolge der Theilnahme Desterreichs an dem Kriege Ruhlands gegen die Bforte Kranz ins Keld ziehen mußte.

## Dritter Abschnitt.

14. März 1788 bis 20. Februar 1790.

Nur zu balb sollte Franz in die Lage kommen, auch die Schule bes Krieges durchzumachen. Seit dem Beginne seiner Regierung hatte Joseph II. Alles gethan, um das Verhältniß Desterreichs zu Rußland zu einem sehr freundlichen zu gestalten, ja durch genaue Verträge für bestimmte Fälle das Schicksal seiner Monarchie an das des Czarenreiches gebunden. Als nun die Aufreizungen Katharinas II. die Pforte endlich zum Kriege trieben, war für Joseph II. der Casus söderis gegeben und er entschlossen, an dem Kriege gegen die Türkei sich frästigst zu betheiligen und außer dem durch die Verträge sesten Heldzuge nicht nur persönlich beizuwohnen sondern auch den Erzherzog Franz auf den Kriegsschauplatz zu schieden. Nie hatte Desterreich eine so gut ausgerüstete Armee gegen die Pforte aufgestellt; mit sester Zuversicht erwartete sich der Kaiser glänzende Ersolge, mit Ungeduld den Lorbeer des Sieges.

Schon mit Handbillet von 22. September 1787 gab ber Kaiser seinem Nessen ben Oberdirector des Neustädter Militärhauses, Feldmarschall-Lieutenant Grasen Franz Kinsky, an die Seite; er sollte ihm in der Weise dienen, "wie General Ferraris in der Campagne vom Jahre 1778 bei Meinem Herrn Bruder, dem dermaligen Kurfürsten von Köln". Franz selbst fertigte mit seinen Generaladjutanten den Winter über Arbeiten, welche eine nähere Vorbereitung für den Feldzug bildeten, z. B. "Ueber den unterm 22. November 1787 resolvirten Truppenstand", auch saßte er einen "Geldersordernißsaussauf auf ein Jahr" ab, der 33,421.468 fl. als nothwendig heraus brachte, "wovon aber abfällt die dem Militärsond auf den obigen Truppenstand ohnedies zugehende Friedensration von 9,275.912 fl." Unmittelbar vor Beginn des Krieges schrieb er Aussätze über:

<sup>1</sup> Beilage jur Campagne 1788. Folio. S. S. u. St.-Arch.

"Formirung der Hauptarmee, Setzung auf den Kriegsfuß, Ausrustung der Truppen, Verproviantirung, Montour, die Location der Truppen, Schlachtvieh und Geldverpslegung, Schiffsbark, Vermischtes in Anssehung der Sicherung der Grenze, Spitalsvorkehrungen." Einzelnen Rubriken sind mühsam gearbeitete Tabellen beigefügt.

Am 9. Februar 1788 erfolgte die voreilige Kriegserklärung an die Pforte. Wir würden es begreiflich finden, wenn Franz dem Aussbruche des Krieges mit einer gewissen baugen Sorge entgegen geschen hätte. Anders war die Stimmung seiner Brüder. Als die Kunde von der Kriegserklärung Desterreichs nach Florenz kam, schried Carl: "Du kannst glauben, mit welchem Schmerze ich alle Nachrichten von der Armee ersahren, besonders wenn ich nachdenke, daß sich nun die Gelegenheit zu entsernen schient, bald Seiner Majestät dem Kaiser die Aufrichtigkeit dieser Gesinnungen und meinen Diensteiser deweisen zu können. Wenn ich anderseits überdenke, daß Heinrich IV. mit 16 Jahren der Schlacht dei Jarnac beigewohnt hat, so blutet mir gänzlich das Herz." Aehnlich ließ sich Ferdinand vernehmen: "O wie sehr beneide ich dich, dahin zu gehen, und wie gerne hätte ich diese Reise mitgemacht. Du weißt es besser als ich es dir ausdrücken kann."

Frang führte ben Befehl feines taiferlichen Oheims, ein genaues Tagebuch zu führen, punktlich aus." Die Mittheilungen besselben über Land und Leute und die Borfälle bes merkwürdigen Krieges erregen unsere lebhafte Theilnahme. "Den 14. Marg 4 Uhr früh bin ich von Wien aufgebrochen." Gein Leibwagen führte "zwei Trüherl mit Schriften, die zwei Leiblafeien Müller und Johann Mahlfnecht. rudwärts Bettjack mit aller Zugehör". Lamberti und Rollin, welche beim Bermählungsfeste zu Oberften waren befördert worden, begleiteten ihn. Ueber ben Beg merkt er an: "Sobald bas Raaber Comitat anfangt, ift der Weg elend und jum Berfinken und ichon burch wei Jahre nach genauer Aussage nicht reparirt worden." Am 15. d. stand ber Erzherzog schon um 3 Uhr auf. In Dien find an bem Theater, ...in welches die ehemaliae Karmeliterkirche umgewandelt worden, die Ausgange fehr häufig, fo daß vom Gener nichts zu befürchten ist; in 51/. Minuten ist das ganze volle Theater oft ganz leer. Die deutschen Komödien sind jehr gut, von dem Bublico sehr

<sup>1 29.</sup> Februar. S. S. u. St. 21rd.

<sup>2 10.</sup> Mäig. D. D. u. St.-Arch.

<sup>3</sup> Journal ber Campagne von 1788. Folio. 5 Bb. S. B. u. St.-Arch.

beliebt. Das Theater zahlt sich selber aus, und zwar jett besonders, seitdem Seine Majestät ihnen die Einnahmen von den Redouten gestattet. Man zahlt weniger als zu Wien." In der Servitenkirche werde gemäß den kaiserlichen Verordnungen nur alle halbe Stunde und immer nur eine heilige Messe gelesen, auch seien "die Kirchen von allem Aberglauben gereinigt".

Am 20. März tam ber Erzberzog in Futat an. "Ich ftieg im Schloß ab. welches isolirt und gang nahe von ber Donau ift." Tags barauf nahm er einen Befuch bes Majors Czeckonics von Mezöhegpes an, ber ihm versicherte, er habe in seinem Geftüte 12.000 Pferbe und verfüge über 16.000 Schlachtochfen. Man habe mittels Bestechung und Täuschung ber türkischen Mautner eine Menge Ochsen aus ber Moldau und Walachei herbeigeführt, die ohne horner aber besser an Fleisch seien. Hiezu taufe er jett zur Zahlungszeit bei 3000 Stud magere Ochsen, die er mafte, baburch wohlfeiler bekomme und alle theuren Fleischhacker ruinire. Er habe die Bedeckung an Pferben für die ganze Armee schon bis 1789 bereit und an Schlachtvieh bis August. Sehr genau beschreibt Franz die Festung Beterwarbein, "Man schätzt diese Festung nach Luxemburg für die schönfte ber taiferlichen Staaten. Allein zu viel Werter find in felber, die Communication unter selben ift zu eng, endlich ist ber Raum zu tlein für eine Garnison von 9000 Mann, die es erforbert, und für ben dazu gehörigen Broviant auf einige Reit, da der Ort nur bis 84 Bürgerbäuser gablet."

Inzwischen eilten Franz die Briefe der liebenden Gattin aus der Hofburg zu. Die junge Frau war mit ihrer Obersthosmeisterin, der Gräfin Chanclos, und ihren Damen allein zurückgeblieben. Was von nun an in dem Herzen der Verlassenen vorgeht, ist leicht begreislich; die Briefe, die jeht ohne Unterdrechung täglich, manchmal auch zwei an einem Tage, auf einander folgen, die ihr einziger Trost und ihre liebste Beschäftigung sind, geben genau Auskunft darüber. Die haben das Gepräge rückhaltloser Offenheit und ungeschminkter Wahrheit, aus denen auch minder wohlwollend gesinnte Leser die Ueberzeugung schöpfen können, daß auch in den höchsten Kreisen der menschlichen Gesellschaft Tugenden anzutressen sind, welche überall nur seltene Erscheinungen sind. In allen Briesen ist die zärtlichste

<sup>1</sup> Denba, Briefe an Erzherzog Frang von seiner erften Gemahlin. Arch. für öfterr. Gefch. 44. B. 1871. VIII.

Liebe und der Schmerz wegen der Trennung aufs lebhafteste aus gedrückt. Elssabeth schreibt an Franz: "Dein Bogel sint immer auf meiner Brust; ich habe alle mögliche Sorgsalt sür ihn, weil ich weiß, daß du ihn so gern hast. Ich habe sogar alle meine Bögel wo an ders hingethan, damit er durch ihr Beschrei nicht etwa sein Lied verzgessen möchte. Es ist nicht möglich, dich zärtlicher zu lieben, mein Engel, als ich, und ich kann mich gar nicht trösten, daß ich von dir entsernt din. (16. März.) Nichts in der Welt kann mir deinen Versust ersehen, mein Engel, denn du bist mir das liebste auf Erden, auch kann ich mich numoglich trosten, daß ich dich nicht mehr sehe." (20. März.)

Freitags ben 29. Februar um 9 Uhr morgens war ber Maifer von Wien aufgebrochen. Er bereifte zuerft ben ervatisch flavomichen Corbon und fam am 25. Mar; um 10 Uhr im Lager an. "Rach ber Bequartirung ging ich mit jelben burch alle Stallungen, Die ge funden sowohl als franken Pferde gu feben." Alsbald gab ber Maifer bem Großherzog gnadig Nachricht: 2 "Dein Gohn befindet fich vortreiftich ebenso wie ich, obaleich ich auf meiner Reise fürchterliche Bege gefunden habe. Unter meinen Pferden war Eridenie; es find mir 63 guarunde gegangen." Frang frannte ber Raifer gleich feit ein. "Ich schrieb an Extrabirung ber mir von Seiner Majefiat ge gebenen Papiere von 6-12 Uhr, nahm bann von dem neuen Commanbirenden in Arvatien Gurft Rarl Liedzenstein Abidzied, ertrabirte bann wieber bis 1/24 und wieber von 1/26-7 Uhr." Dies war an zwei Tagen nacheinander feine Arbeitserdnung. Um 30. Marg reifte ber Raifer um 3 Uhr in den Banat ab. Frang mußte fich Tais darauf um 5 Uhr auf ben Weg nach Effeg begeben. Der Raifer hatte ihm über Effeg nicht weniger als 20 Fragen mitgegeben, deren jede wieber in Theilfragen fich auftoite. Go lautete bie 20. Frage: "Bie ber Damm bergestellt, ob ber Ginreif groß gewesen, ob bie Bruden joude gemacht, ob die Boidnung binlanglich, ob fie mit Weiben ausgesetzt und verflochten, ob die Erbe gut gestoffen und fich gesett hat, ob die Junndation stark." Am 3. April nach Jutaf guruds gelehrt arbeitete Grang bie verlangten Berichte me reine und geichnete bann mit joldgem Cifer die Gestungswerte von Peterwardein, daß er am 7. April von 6-2 Uhr, "nuter welcher Beit ich nur einen Brief

<sup>1</sup> Wenta, I. c. X. XIII.

<sup>2</sup> Joseph II. und Leopold. 27 Mary, 1 e 11, 173.

schrieb," und nach dem Essen wieder bis 7 Uhr arbeitete. Tags darauf tam Seine Majestät zurück und, nachdem Franz auch in den folgenden Tagen so eifrig Peterwardein behandelt hatte, wurde er nochmals zur genauen Kenntnißnahme dahin geschickt. Ebenso genau inspicirte Franz die Lager zu Neusah und Semlin. Hier wurde er im Hause "reicher Handelsleute, die bis Leipzig handeln" bewohnt und hatte "vom Boden die schönste Aussicht gegen Belgrad hin"; er stieg auch "auf den Berg, wo man schon Belgrad zu sehen anfängt".

Am 18. April traf Erzherzog Franz mit Seiner Majestät in Klenak ein. Dieses ist von Šabac nur durch die Save getrennt. "Wir schauten bei einem Baume auf Sabac, bas einen kleinen Kanonenschuß weit entfernt." Franz beschreibt biese serbische Festung also: "Die Rula, das Schloft, befteht aus einem Biereck, beffen langere Seite gegen die Sau, die kürzere gegen uns. Die Mauer hat auf unserer Seite zwei runde Thurme, gegen die Sau einen fleinen vieredigen Thurm, jeden mit brei Schuficharten. Die Thurme sind mit Holz gebeckt. In ber Sau hatten sie noch 13 Schiffe stehen. Die Rula umfäumt ein trocener Graben, vor diesem ist ein Erdwerk mit hohem Baravet, vor diesem wieder ein Graben, mit Blanken vermacht, so bag man nicht fah, ob troden; vor biefem Bagr bie Borstadt, meist von hölzernen Saufern umfaumt, wie unfere Dorfer; um bie Balanka, welche aus der Stadt besteht. läuft eine Balissade mit Erbaparet herum. In berfelben Moschee und Minaret: gegen 3000 Mann Garnison."

Sabac wurde burch Feuer bezwungen, Franz erhielt durch dasfelbe die Feuertause. Der preußische General und Militärschriftsteller von Clausewis hält das gute Tagebuch einer Belagerung für unterrichtender als "das ganze Chaos der Kriegsgeschichte". Franz hat die Belagerung und Einnahme dieser Festung mit aller Genauigkeit beschrieben. Am Tage nach der Ankunst ritt er mit dem Kaiser näher gegen die Festung. "Bu wundern war, daß, da gestern die Türken geschossen, wo wir viel weiter waren, sie heute, da wir ganz nahe an ihnen waren, nichts dazu sagten". Als Franz eben schrieb, kam ein Officier von Ferdinand mit der Nachricht, die Türken bestiegen ihre Schiffe und kämen herüber. "Wir ritten hinaus dis vor die ersten Tschardaken, wo wir hinter den Bäumen auf sie sahen, aber nichts entdeckten. Wir hörten sie nur ihre Musik machen und sahen einige Reiter und Fußgänger, die Pferde und Vieh trieben, hinein-

geben. Sie hatten ichon bei 23 Saufer in ber Bafanto abgededt. Bei biefer Gelegenheit fab ich unter bem Thurme, wo immer Bemand obiervirt, hart am Baffer bei ber Moidice eine Bacht von ungejahr 30 Mann." Um 1,8 Uhr abends bejah Frang mit bem Maijer Die Schanzarbeiten. "Wir gingen vollig binguf. Indeffen machten fich die Türlen gar nichts baraus, noch weniger schoffen fie einen Stud fchuß, obwort wir ihnen fast für einen Jagerstupen zu nahe waren. Man fah auch die Rula vortrefflich wegen heller Nacht und Bollmond, ber jonje body ber Arbeit ungunftig jein follte. Man herte nur ein heftiges hundegebell und Schlagen, als ob fie an etwas arbeiteten, welches ich gwar vermutbet, bag es die Abtragung ihrer Dadier geweien. Wir faben inbeffen nur bas Wachfener bei ihnen und borten fie um 9 Uhr in bas Gebet ichreien." Endlich gingen Raifer und Erghergog gurud gu ihren Pferden. In ber Medoute bei ben Arbeiten war Alles mit gehöriger Stille vor fich gegangen, nur war bie Ordnung nicht die größte, benn die Leute trugen unrecht ibre Aaschinen, standen bei selben und endlich wollte memand nichts von ben Cachen wiffen, noch mußte man eine Ausfunft zu geben; welches eine Frucht bes ewigen Saffes und Uneinigfeit zwiichen ber Artillerie und Ingenieur zu fein icheint. Endlich war am meisten gesehlt, daß Seine Majefrat fich fo wie ein gemeiner Arbeiter bem Geuer ber Gestung aussetzten".

Um 20. April gab ber Raifer bem Ergherzog schriftlich bie Diepofition für Nachmittag und ben nachsten Morgen. Diesem gemäß begaben fich ber Raifer und ber Erzherzog nach bem Speifen zu bem be frimmten Embarquirungsort, Ein Theil befand fich ichen in den Echiffen, je zu einer Division in einem Edziss, einen großen Theit saben sie noch auf bem Lande, besonders die Cavallerie am Treppelweg rangirt, viele Truppen waren im Bormarich begriffen. "Diefes militariiche Epectacle war jo etwas schones als man sich es nur semale hatte einbilden konnen. Die Menge ber Ediffe, mit Leuten gepfropfet, und Die andern am Ufer, waren prächtig angujeben. Wir eilten zu niehrenmalen auf und ab, um die Truppen zu besellen, die alle sehr munter und luftig waren. Die Avantgarbe bestand aus ben Peterwarbeiner Scharfiduten, Die jomobl als Die Landleute aus Gerbien, Die gu unserem Bortheile bas Gewehr ergriffen, Tags vorber ben 29atd, in welchem die Eruppen landen fellten, auspatrouillirt batten. Auf Die Abantgarbe folgte ein Bataillon Beterwarbeiner, gwei von Gerdinand,

zwei von Johann Balffy, zwei von Niflas Efterhagy, zwei von Thurn. eine Division von Burmfer Hufaren und zwei von Großherzog Toscang Dragonern. Diese bestiegen nach einander die Schiffe, die eines hinter dem andern standen und in gleicher Reit und Distanz eines nach bem andern vom Ufer abstießen. Durch welches sie auch eines nach bem andern in gleicher Beite hintereinander auf dem jenseitigen Ufer zu stehen kamen. Kaum sahen die Türken die Avantgarde überfahren, als sie sogleich vier ober fünf Kanonenschuffe auf unsere Schiffe herausmachten, die aber meift auf halbem Beg in bas Baffer fielen. Rualeich sah man die ganze von der Balanka links liegende Vorstadt in hellem Feuer und Flammen, welches sie selbst angesteckt hatten, um die Palanka von dieser Seite zu demaskiren und besto besser unsere Leute, wenn sie anruden wurben, zu beschießen. Dieser Brand mährte bis in die späte Nacht und verherte die meisten Häuser ber Palanka. Unsere Leute nahmen keine Zelte noch Bagage mit sondern nur Brod auf zwei Tage. Gesammte Bagage blieb auf diesem Ufer, um nach gebauten Bruden nachgeschickt werden zu können. Die Artillerie für die Truppen wurde insgesammt auf Blätten übergeführt, gleichwie drei Laufbrücken mit zwei Bionierscompagnien. Die drei Cavallerie-Divisionen Riclas Esterham und ein Bataillon von Thurn konnten das erstemal nicht gleich überfahren, weil nicht genug Schiffe hiezu vorhanden waren: man nußte also die vorigen abermals gegen bas Baffer gichen, welches bei 11/2, Stunden mahrte, bermaßen baß die letten erst um 10 Uhr an das andere Ufer kamen. Wir ritten um 7 Uhr von hier weg und fahen alle Boften im Walb bei ben Schiffen, die biefe Nacht von Nabasby abgeloft worden, weil Ferdinand übergesett. Hierauf ritten wir durch unsern gewöhnlichen Weg nach Saus, wo wir die Borftadt in Brand fahen. Beim Sineinreiten in Klenak sahen wir die in dieser Nacht zum Batterienbau bestimmte Mannschaft. Um 1/.8 Uhr kamen wir nach Haus, worauf ich soupirte und mich schlafen legte."

Um 21. Upril wurde schon um 3 Uhr aufgestanden. "Zuerst ritten wir noch im Finstern in die zur Beschießung von Sabac bestimmten Batterien, von welchen sich in jedem Boyau eine Pöllerund eine Kanonen-Batterie in der besten Ordnung befanden. Bon hier ritten wir zu dem Embarquirungsort. Die Türken hatten noch nicht geschossen sondern hielten um ihre ganze Kula und Palanka eine Menge Nachtseuer. Als wir an den Embarquirungsort kamen,

fanben wir noch bie übrigen Regimenter, welche beute fruh binaber ju fahren bestimmt maren. Gie maren eben im Ueberfahren begriffen und bestanden aus grei Bataillon von Anton Citerhagn, gwei von Madasby, eine Tivifien von Gregherzog von Tescana und eine Compagme Pienmers mit brei Lanibruden. Wir fetten une in eine Platte, fuhren bei bem linken Epig ber mitten in ber Sau befindlichen fleinen Injel vorbei und landeten unter ber svaenannten Dumacea ober Infel, Die von einem fehr fleinen Arm ber Sau formirt wird. Beil wir hiebei fehr tief hinunter fahren mußten, fo mabrte es bei einer halben Stunde. Auf bem andern Ufer fanden wir bie Truppen, die gestern übergeseht hatten, en Duarre, auf welche Art fie hier bie gange Racht angebracht hatten. Das Quarre frand auf einer großen Wiese mitten im Balb. In der Mitte frand Die Cavallerie und rings berum Die Infanterie mit ihren Ranonen und franischen Reitern. Gie waren Die gange Racht nicht benurnhigt worden. Der Wald war gang burch ein Bataillon Peterwardeiner und die Scharjichupen, Die ihre Poften bis gegen Sabae batten, burdingtt und briebt. Als wir famen, wurden Die spanischen Meiter abgeschickt und jette fich bas gange Quarre burch Brechung in brei Colonnen, wovon die eine ben Bagr und Die Gegend anfier ber Borfradt zu beieben, ben Befehl hatte, Die aweite bas Objervationecorus ausmachen und bie britte ben noch ubrigen Terrain bis gur Cau beseten follte. Bir gingen mit ber erften, Die am weiteften linte ging, wenn man von bort gegen Sabae geht. Inbeijen fingen unfere Rononen aus den Batterien ein erstaunliches Teuer auf Sabac an. Inerit famen wir in den Wath, in welchem ber Weg so eng ift, daß wir reihemweis marichiren mußten. Wir famen auf dieje Weije und durch einen jehr fothigen und morafrigen Weg uber ben Weg von Belgrad und auf eine Brude, Die in fo ichted tem Stand war, baß man Mangels an Laufbruden fie auszubeffern bemuffigt mar, was bei einer Stunde mahrte. Gie blieb dennoch jehr ichlecht, weil man nur in der Gile Brugel barauf werfen tonnte. Der Bach ift fo tief, baft fein Durchwaten ftatthatte. Ben hier ritten wir immerfort durch den Loatd, der hin und wieder Anheben bat und eingegaunt nit, bis zu einer Muble, bie wir rochts ließen. Nach biefem famen wir bald aus bemielben und jahen vor uns die Garten und Gestruppe von Sabat. Der Wald hat felr hole Banme und ift weift id utter. Wegen ber ichtechten Wege brauchten wir brei Stunden jur Paffirung berietben. Wie man ans dem Wald herauskommt, ist wieder ein kleines Wasser, burch welches man wegen ichlechter Brücke leicht burchritt. Bis bie Colonnen gang formirt wurden und heraustamen, ritten Seine Majestät allein vorwärts, die Gegend recognosciren, um fo mehr, als diefer Theil ber Gegend meift hügelig und erhoben ist, bermaßen, daß man den Bayr und die Balanka dominirt. Die Gegend ift meist Wiese, bin und wieder Gestrüpp: nahe an Sabac sind hobe Bäume und eine kleine Anhöhe. Awei Morafte sind auf bieser Seite, einer zwischen zwei Sügeln weit por ber Sau, ben man überall leicht burchreiten tann und ber nicht febr groß ift sondern sich nur einige hundert Schritte vom Balbe pormarts gegen ben linken Flügel ber Balanka zwischen zwei Anhöhen erftrectt, und ein anderer an ber Sau, ben nur eine Erdaunge von felber scheidet und der bis auf bes Bferdes Bauch tief ist, ben man am Brocop nennt. Ueber biefen wurde fogleich eine Laufbrucke geichlagen zur Communication mit ben Truppen, Die bort ihr Lager schlagen follten. Ich blieb in biefer Zwischenzeit unweit vom Bache am Rande bes Balbes bei einem Scharficunenpiquet auf ber Unhohe. Bon hier faben wir auf Sabac, welches auf eine Ranonenschußweite vom Balb entfernt ift. Gerabe vor uns fahen wir einige fleine Anhöhen, hart an Sabac mit Baumen, hinter felben war bie Brandstätte der jungft verbrannten Borftadt mit Garten und weiter hinten ber Banr auf einer Unhöhe, der uns die Rula zu fehen hinderte. Gerade vor uns war die Balanta, welche, wie wir ausnehmen konnten, aus einem ichlechten Erdwert bestand, mit einem vorliegenden Graben. Das Profil schien auch nicht start zu sein. In diesem sah man ihre meisten Baufer. Sie ichoffen aus felben mit brei Ranonen über Land auf bie unfern, vorzüglich aber mit einer, welche fie am Ect in einer Erbenreboute gegen bas innere Land hatten, folang bie Colonnen herauskamen. Unfere Colonne, welche wegen schlechten und weitesten Begs die lette im Debouchiren war, befam am wenigsten. Indeffen verursachten fie feinen Schaben und mußten balb ichweigen. ichoffen auch aus ber Rula auf Seine Majeftat. Nachbem Sie vom Recognosciren gurudtamen, tamen mehrere Ueberläufer gu uns, von welchen wir ersuhren, daß der größte Theil der Türken, die nicht von hier zu Saufe waren, und die Beiber und Kinder der Biefigen por zwei Tagen nach Avornit weggegangen seien und sich nur die hiesigen, annoch bei 1000 Mann, in die Balanka und Kula eingesperrt hatten. Die Landleute maren auch alle meg und alle Bornabte leer. Die Rulg babe einen trodenen Graben, Die Balunte aber nur einen fleinen Baffergraben; fonft wußten fie nichte zu fagen. Wir erwarteten indeffen die Diploirung ber Colonnen, welche, alle fie gang berausgefommen maren, ihre zu Berennung von Sabar befrimmte Politica einnahmen, vermog welcher fie febr gefrent un Die Stadt berumenfieben famen. Debrentbeile maren fie bemarent nes wefen, mit fleinen Courien und unter bem Ranonenfeuer ber Geffennt şu campiren, welches ben Keldmarichall Lacu ein anderes Lager auszumablen entichließen machte. Rebit biefem mar noch ein febe fleines anail Chiervationscorps beitimmt morben; allein Mes mar em Ererrierlager und nicht bem Terrain gemöß. Als Alles berimmen war, rinen wir mit der Avanigarde von Gerdmand binner den finfig bie Den machenden Beterwardeiner Scharfickingen linte auf der Belgrader Beg, und zwar zwiiden mein eingezäumen Biefen gang nabe am Bald. Rechts war der Baur mit Haufern und Garre umermildt. Eie ichonen erft gar nicht sondern ließen und gang nebe ankommen, woraus sie bestig zu severn anfingen. Wir kamen zu einem Bach rechte, welcher um den Bage läufe, Hier murden mit befähnlig mu spei Kanenen redite von une auf den Andoben zu unferer Dedung begleitet. Ale wir aur Brude famen, blieben biefe mit ben smei Bataillonen von Ferdinand beraus und wurde mur eine Compaquie vom Regiment vor uns binein detachin. Bu rinen über eine lange Prügelbrück obne Geländer mit einer Aufenborück aufest durem. meldes fie Lief unbeidaden allaffen banen. Der mitte dann bei emer Burieftunde im Barr, weicher fich anfange in eine Gaffen theilt, die nather ale in eine Hauriause gufammentammen. Die Baufer find alle miferadel, von holle und wiele Schrufen fie wie in unden ungariden Tirfen mit Hiren. Ein paar Hirle fander mir mit heltennen Terraffen vorme aus einebicht dem und eine Genandfeare, we come are emigen Tages bet der Recoungements medicin Saufer abgetrammt marer. Die Gaffen maren alle fe eing baf man tann den Kentanen nedenemander weiter tanner feine maren alle Baufer jen und au. Trimen offen. Man fant auf gemeinen Bausgerättlichten, auf Bat und in einem Saus metrere rückliche Ameie. Wir murden von Semer Marchar megen Enge des Ens harrustus gebin befohen. Die Gaffen gingen immer inkangenformig. Unter Scharfinligen naberten fich imm Thei, febr der Rusa, wohm fich die Gaffe brebbe, Die merften aber verfrochen fich. Die Tieffen fenerten

recht viel mit Kanonen und Musketenkugeln in die Gaise, wovon mehrere neben uns in die Saufer einschlugen. Als wir hinausritten, wurde eben ein Bataillon von Ferdinand in Bapr zu marschiren beordrert, welches wir auf der Brude begegneten. Als die Türken dieses saben, seuerten sie bermassen aus ben zwei hinteren Thurmen ber Rula, wo sie ihre Kanonen auf die Brucke gerichtet hatten, daß die Rugeln uns hart über die Köpfe vorbei flogen. Indeffen, wo sie einmal hinschießen, schießen sie immer hin. Wir stellten uns also links pon ber Brude weiter auf bie Wiefe, hinten am Raune, von wo wir links am Banr einen bem Unschein nach fehr tiefen und breiten Moraft faben. Wir warteten bier, bis Seine Dajeftat beraustamen. Hierauf wurde zur Bestimmung bes Lagers geschritten, was um so nothwendiger war, als die Leute schon seit zwei Tagen nicht ordentlich abgefocht hatten. Der Feldmarschall Lacy steckte es selbst aus. Es wurde in Form eines regulären Quarres um bas Terrain ju benüten gemacht. Auf ber einen Seite machte es Fronte gegen bas Geftrüpp, welches von ber San bis an ben fleinen Moraft lief. Dbichon bas Lager bier nicht gang bem Terrain gemäß mar, weil es nicht bis an die Anhöhen und ben Moraft gang vorwärts lief, fo war diese Aurucksebung nothwendig, um es außer ben Kanonenschuß zu seken. Die Klanke machte es langs ber Unhöhe an bem Moraft bis in den Wald hinein; die Cavallerie hatte es mitten. hinten schloß es sich an ben Wald und ben großen Moraft. Gefammtes Geftrupp in felben ward vor ber Fronte und im Quarre abgehauen, ber hart an selbem liegende Wald lichter gemacht und bas ganze Quarre ringsherum mit spanischen Reitern umgeben. Auf biese Urt mard bas Lager von beiden Moraften in der Flanke gedeckt und befand sich außer bem Kanonenschuß. Diese Arbeit mahrte fast bis abends, weil alle Regimenter wieder zusammen marschirten und die Morafte mit erft zu ichlagenden Laufbrücken paffirt wurden, die man hierauf stehen ließ. Ceine Majestät ritten bann wieber in ben Banr, um wegen felben zu entichließen, was zu thun ware. Es ward beichloffen, Ferbinand ins Lager zu ziehen, ben Davidovich mit den Beterwardeinern herans und um ben Bayr bei ber Nacht zu Beobachtung ber Turfen Posten fassen zu laffen. Ich war herausgeblieben. Wir ritten dann wieberum ins Banr und besahen ben Erbaufwurf, welchen bie vierte Compagnie von Nabasdy, die über dem Procop liegen, zwijchen ber Sau und diefem vor ihren fpanischen Reitern gur Sicherftellung ihres

Lagers gemacht batten. Bon bier ritten wir langs bem Baffer bis gur Blatte, bie uns überführte. Bir hatten ben gangen Tag hindurch nur zwei bleifirte Gemeine, beren einer von einer unfrigen Rugel verwundet worben, obichon fie von dem Augenblick, daß wir im Bahr waren, von unferen Batterien febr wenig geschossen hatten. Dagegen wurden fünf Gefangene gemacht, worunter ein Baar für Christen fich ausgaben, aber gang türkisch angekleibet waren, und einer ein Spion war, ber Baffe in allerhand Sprachen mit fich führte. Die Festung schwieg, sobald wir wieber aus bem Bapr waren. Ueber Nacht blieb am Ed bes Banrs eine Escabron von Großherzog Toscana zu Soutenirung bes Obersten Davidovich, welche aber sobald einrücken sollte als das Bataillon von Kerdinand aus bem Bapr gurud fein wurde, worauf nur Sufaren Biqueten berbleiben follten. Mis wir auf Blätten überfuhren, faben wir am Ufer bie angefangene Schiffsbrude, welche mangels an Brudichiffen noch nicht auf der Hälfte mar aber heute Nachts mit Bontons vollendet werben foll. Im Burndreiten faben wir ben gangen Banr gräßlich brennen. Bon ber Rula machten die Türken einige Ranonenschüffe in das Reuer, hörten aber svaleich wieder auf zu schießen. Um 1/29 Uhr kamen wir nach Haus. Wir speisten sodann, worauf ich mich ichlafen leate.

Den 22. April um 3 Uhr aufgeftanden ging ich zu Seiner Majestät, welche heute abermals Sabac zu besehen ausfuhren. Ich ging bann zu Gug unter ben Zwetschken Baumen und über selbe hinaus, um ben Schaden zu sehen, ben unfere Batterien tags vorher angerichtet hatten. Die Schiffe waren fehr ftart zerlochert und einige derselben ivaar in Grund gebohrt. Die Rulg hatte auch mehrere Ranonenlöcher und waren die zwei Thürme gegen die obere Sau im Dach vorzüglich ftark beschädigt, mehrere Säuser in ber Balanka waren es gleichfalls; jenes vom Aga aber, die Raserne und die Moschee waren mit Ziegeln gebeckt. Weber auf bem Minaret noch irgend wo war jemand zu sehen. Der Banr oder bie Borftadt. welche von ber Balanta um die Rula bis an die Sau ober felber lief, war wegen nicht recht angelegten Feners nicht gang ausgebrannt und blieben noch die meisten Säufer um die Rula und am Baffer unversehrt. Indeffen entzündete sich boch ein Saus um bas anbere. Bon und ward von Anbruch bes Tages bis 10 Uhr ziemlich heftig. jedoch weniger als am vorigen Tag gefeuert. Der Erfolg war auch

nicht groß. Die meiften Bomben fielen bei ber Mofchee in bie Balanta und ein paar in die Rula. Sie gundeten einen Augenblick. Das Keuer wurde aber gleich wieder gelöscht. Man schof auch mit glübenden Rugeln, bie aber auch teine besondere Wirtung hervorbrachten, nur mar bas Echo besonders, wie ein Donnerwetter. Gegen 10 Uhr ließen unsere Batterien nach und man ichog nur alle 1/2 Stunden einmal. Die Türken aber ichoffen aus der Rula mehr als jemals, besonders gegen bas Lager. aber ohne Erfolg. Bei Anton Eszterhagy fiel eine einpfündige Rugel in bas Lager und einem Sufaren wurde ein Pferd auf ber Brude von Banr niebergeschossen. Seine Majestät recognoscirten bas Terrain links von ber Rula. Die Schiffsbrude war febr fruhe icon gang geschlagen und die Menge ber Wagen, die in bas Lager guführen wollten. machte bie größte Verwirrung, so bag bis abends nicht alle Regimenter noch mit Relten versehen waren. Indessen wurden ihnen alle Lebensmittel zugeführt. Ich tam um 9 Uhr von der Tscharbaken nach Haus, schrieb meine Briefe und Journal von gestern, worauf ich biscourirte. Um 1/,2 kamen Seine Majestät nach Haus. Um 2 Uhr ward gespeift. Nach bem Effen tam Feldzeugmeifter Joseph Colloredo zu Seiner Majestät; er hatte mit seinem Zug Cavallerie die Balanta recognoscirt, er tam aber nicht fo nahe an felbe, bag er bie Be-Schaffenheit berselben, vorzüglich bes Grabens, hatte seben können. Much brachte ein Scharfichut bie Nachricht, bag nach einigen Ranonenschüssen 20 berittene Spahis zwischen ben husaren Boften und bem Oberften Colli von ber Festung weggeritten maren. Sie wußten fich jo schnell in den Wald zu retten, daß sie von unseren verfolgenden husaren nicht eingeholt werben konnten. Oberst Colli hatte gestern fruh mit einigen Scharficuten und Sufaren Die Sau übersett und fein Lager ober ber Rula zwischen bem bortigen Moraft und ber Sau hart am Balb genommen, welches er vorne mit spanischen Reitern und einer Bruftwehre von Erbe mit einem vorliegenden Graben in Vertheidigungsftand gesetzt hatte. Das Terrain bis jum Corps, welches eigentlich belagerte, befette er mit ben Sufgren und Scharfichüten, die man ihm beigegeben hatte. Ich gieng wieber jum Baum vor ber Tscharbaken, bei welcher gegenwärtig ein Piquet von Toscana steht gleichwie eines weiter vorne zwischen ben Baumen. Die ihre Bedetten noch weiter gegen die Festung haben. 3ch fah auf die Aula, wo man gleichwie in der Balanka Niemand bemerkte. Nur eine Bahn blieb mehr übrig gegen ben Bapr, in bem einzelne

Hänset noch brannten. Es war wieder Jemand auf dem Minaret und die Türlen machten Munt. Man seuerte von leiner Seine mehr. Ich gieng wieder nach Hans, wo ich des Thersien Colli Truppen auf dem jenseitigen User iah, aber noch ohne Zelte. Um 6 Uhr suhren Seine Majestät mit dem Feldmarschall aus. Ich discourirte mit dem Feldmarschall-Lieutenant Kinsth bis 1,2, woraus ich souvirte und mich schlasen legte."

Am 23. April ging ber Erzbergog um 8 Uhr wieber zu bem Baume vor ber Ticharbale hinaus. "Um gang Sabac war Riemand in sehen gleich wie in der Feitung, ausgenommen Ginigen auf dem Minaret. Sie ichoffen mehreremale aus dem binteren linken Ihurm gegen unfer Lager. Im Bapr braunte es nicht mehr. Am Spite ber Balanka gegen die untere Sau sah ich durch die Häuser zwei große wehende Kahnen gegen unier Lager und ichien es. als ob Leute hinter ielben neben ber Bruftwehre, auf welcher fie steckten, geweien waren. Ich fah gleichfalls gesammte Truppen bes Cherften Colli im Gewehr fteben und alle Rarren und Ranonen eingespannt. Indeffen waren weder die fpanischen Reiter abgeschickt, noch hatte er fein Lager abgeschlagen. Gegen 9 Uhr tam ich nach Saus, las die Zeitungen, worauf Seine Daieftat zu mir tamen, welche gestern abends bie (Begend zu Attagirung der Palanta ausgesehen und mit allen Cheis beichloffen hatten, heute nachts brei Batterien zu Beichieffung berielben auf ben nächstvorliegenden Anhöhen zu erbauen und durch bie Sappeurs einen Uebergang über ben Graben zu machen, gu gleicher Beit als man bas Lager und die Truppen ber Festung nabern murbe. Der Batteriebau foll heute Nachts geichehen. Die Sache ift in fich als eine Schule für Ingenieurs jehr gut, aber gegen 1000 Mann Garnijon und eine Ranone, welche fie in ber Balanka haben, fehr unnüt. Die Geschichte von ben Spahis mar erbichtet. Gie fam baber, weil ein Rafir, ber ein türfischer Spion mar, burch ben Moraft auf Sabac maten wollte, um Nachrichten von uns ben Türken zu hinterbringen. Da die Anderen Diejes faben, feuerten fie auf ihn und verwundeten ihn. Die Türken famen aus der Tejtung heraus, um ihm zu helfen, wurden aber durch unfer Teuer vertrieben und ber Spion gesangen genommen. 3ch ichrieb hierauf Diefes Stud Journal und discourirte bis zum Ejjen. Um 2 Uhr speisten wir mit Seiner Majestät. Nach dem Gijen ging ich zu Lamberti, zu seben, wie er sich befindet. Dann ging ich zum Brückl an der Sau,

mas über ben Morajt allbort geht, und bann eine gute Strede rechts hinauf an ber Cau. Dier waren überall Infanterie-Biquetten ausgestellt und befanden fich die für ben Oberften Celli beftimmten Schiffe. Auf biefer Geite der San find viele einzelne Banme und ein fleiner Morast an Alenat, ben man nicht paviren fann. Auf ber andern Zeite aber ift Alles mit biditen Balbungen bewachsen. 2113 ich nach Saus fam, famen Seine Meieftat zu mir, welcher mir er: jahlte und bie Relation von General Staaber wies, bag ben 22, b. Die Türken aus Belgrad mit 3000 Mann eine Attaque auf ben Bedianier Damm unternommen hatten. Gie haben 18 Ranonen auf bem Brader Berg ju Beichiefung ber Unferen aufgeführt. Sierauf landeten fie auf unferer Geite, Die Schiffe ober bem Saufpit laffend. Die Arbeiter und die Escabron von Rinefn Ublanen retirirten fich ordentlich auf ten Damm, zu beffen Contenirung brei Bataillons bestimmt waren. Die Turken stedten sich in die Straucher, aus welchen sie auf Bin's, bie sich unten ben Damm im Rücken aufgestellt hatten, fenerten. Diese chargitten mit 1, Compagnie auf Die Turfen. Da tiefes aber nichts half, fo wurden die Uhlanen von Lobtowit auf den Damm jum Borruden befehligt und eine Division von D'Alton hinter ihnen. Dieje mußten fie in ben Sträuchern attagniren. Allein nur der Major mit 15 andern fam binein und wurde von den Seinigen verlaffen, welche die Flucht ergriffen. Die Turten verfolgten fic, gleichwie fie ben gwei chargirenben Bataillons in die Alante tamen und fie in Unordnung brachten. Die Uhlanen floben uber ben Damm und warfen die am Ende der Brude jum Soutien stehende Division von D'Alton über ben haufen. Diese alle sammt ben in Unordnung gebrachten Bataillons wollten zugleich über bie Brude, Indeffen fanden die Turken Möglichkeit, über die daneben befindliche und nicht bewachte Schiffbride hinnber und ihnen in ben Ruden gu fommen, was is ein Gebrang auf ber Brude machte, daß die Gefänder und mit jelben zwei gange Buge von D'Alton jammt Dificieren und Allem himunter fielen. Als eine hintenftebende Division von Ginntan Diejes fah, gingen fie unter Comando bes braven Sauptmanns Saletti, ber babei tobt blieb, mit gefalltem Bajonet auf die Türken und brachten bermaffen bie den Uniern in Rufen Gefommenen nach einander um. Dies brachte bie Turken gur Beimirrung, bog fie die Glucht ergriffen und die Unferen couragirt wurden. Dan verfolgte fie aber nicht. Wir hatten bei biefer Mction

111 Tobte und bei 400 Blessirte, keinen Gesangenen sowie wir auch keinen von ihnen haben. Die Türken haben 105 Tobte gelaffen. Rachbem Seine Majestät nach Hause gegangen, ritten wir mit ihm, um das im Bayr ausgekommene Feuer zu sehen. Man sah, daß es von den Türken angestedt war, um die vor den Redouten besindlichen und der Desension der Palanka hinderlichen Häuser wegzubrennen. Um ½9 kamen wir nach Hause; ich soupirte dann und legte mich schlafen.

Den 24. April um 3 Uhr aufgestanden. Um 4 Uhr ritten wir über die Schiffbrude, welche bei neunhundert Schritten lana ift. Mangels an Bruckschiffen mußte ber jenseitige Theil von Bontons gemacht werben, welcher folglich viel enger als ber vorige ausgefallen. bermaken, bag man allbort nur mit einem Bagen paffiren tann. Drüber ber Schiffbrude murbe bas neu angelegte tête be pont beseben, welches sehr groß ist und über ben Procop auf die Anhohe pon felbem hinausgeht. Es war noch nicht gang fertig. Es besteht aus einem Graben und einem eine Rlafter tiefen, gewöhnlich boben Barapet mit vor dem Graben befindlichen spanischen Reitern. Es ift sehr groß angelegt. In selben campirten acht Compagnien von Nabasdy. ein Commando von Joseph Toscana Dragonern und sollte bier bas Berpflegs- und Heumagazin angelegt werben. Die Arbeit war auf Die kurze Beit schon sehr weit gekommen. Ueber bem Procop befand sich eine Pontonsbrücke von vier Pontonen und waren schon die Ginfahrten zu Besteigung bes steilen Ufere jenfeits bes Brocops burchgehends gemacht. Bon hier ritten wir burch bas Lager, in welches man diese Nacht den Cherft Colli paffiren gemacht hatte, weil er fich ohne allen Soutien und gang allein in dem ihm angewiesenen Orte bei einem so steilen User befunden hatte, daß er sich bei entstehender Gefahr nicht hatte alsbald in die Schiffe retten konnen. Dies murbe mit solcher Stille gemacht, daß die Festung nichts davon bemerten konnte. Bon hier ritten wir in die vom tête de vont links, vor dem Lager rechts liegende Redoute, welche diese Nacht in der Absicht aufgeworfen worden war, um von dort ein Bonau gur Umlegung ber Batterien anzufangen. Die Redoute war im Gestrüppe, so baß fie von den Türken nicht beschoffen werden konnte, und gang flein vierectiq. Die anbefohlene Sappe war sowohl wegen entstandener Unordnung unter den Arbeitern als auch wegen morastiger totiger Erbe nicht möglich zustande zu bringen. Bon hier ritten wir zu der vor

der Medoute auf der Unhabe rechts vom fleinen Moraft und links pom Procey, von wo man die Palanfa von Sabac am besten einsehen fann, besindliche Batterie. Diese war gang beute Nachts nach allen Regeln aufgeführt und fertig geworden. Es waren in selber eine Zwoljpfanderin, eine Haubite und mehrere Sechepfunderinnen: eine Division von Anton Geterhagy biente gu Deckung berfelben. Dieje Batterie hatte gleichwie jene über bie Can und die anderen gwei bei Unbruch bes Tages zu senern angefangen. Die Festung id off nur erft, als die Wacht wur Ablesung der in Baur bei den Batterien befindlichen Mannicaft aurudte, ziemlich beitig mit Rauenen. Wir ritten bann ju ber Brude vom Bant und ba fie gemlich bestig von ben zwei linteren Tharmen auf ims in lanoniren anfingen, wurden wir von Seiner Majestat zu ber ober jelben befindlichen halben Cocation von Toscana Pragenern beordert. Die Palanta war von aufen anf eine gewiffe Diftang mit Pianetten Bedetten und größeren Cavallerie Truppen gleichwie bie Borftabte umgeben, um die Eurfen gu verhindern. baft fie uns entwilden tonnten. Zeine Majeftat ritten in Banr und dann rechts auf den Unboben, wo in die Bwetichken Balber die andern zwei Batterien errichtet worden. Man hatte bier nicht Beit, gemig fich einzugraben: die Manonen standen alle beraus auf freier Erbe. Seine Majeftat erponirten fich bier fo ftart, bag neben Geiner ein Artillerift und gwei Bandlauger auf der Stelle von einer Ranonenfugel todt blieben Dan feverte ziemlich ftart und die Turfen ermangelten micht, gum Theil zu antworten. Man fennt ihre Rugeln jogleich, weil sie is schlecht und difforme ausgearbeitet find, daß fie fast heuten anstatt zu pfeisen. Indessen fielen viele von unseren Stingeln ven jemeits ber Gan berüber. Dieje zwei Batterien thaten indes, obichon fie viel naber waren, bei weitem nicht jene Wirfung wie jene am Procop, weil die meisten Mugeln von selben in die Gan fielen. Geine Majefiat ritten aus tem Bapr und befahen ben Plat. in welchem ber Dlerft Colli campirt war. Als er gurnafam, ritten wir Alle ju ber Batterie am Procop, um bie Wirfung berfelben gu beschen. Rem Chei war nicht ba als Joseph Colleredo, denn bie andern waren Atte wongeritten, um aus biefer Batterie fowohl als aus ben andern die Benaur zu traciren, durch welche man gegen ben Graten von Sabae avaneiren jollte. Man fing fie gleich von ber Batterie ju graten an. Ale wir bem Effect ber Batterie gujaben, wurden wir endlich nach langem Echiegen gewahr, daß ein hans in

ber Palanta zu brennen anfing. Durch langes Bitten endlich erhielten wir, bag man ein feftiges Nanonenieuer auf bas Saus zu machte, um bie im Lojdjen begriffene Mannichaft baran zu verhindern. Das Feuer ichien auch wirklich einigemal ausgehen zu wollen, man erhielt aber body burch bas oftmalige gut angebrachte Chiegen, bag fie von ber Arbeit abstehen mußten und in furger Beit bas Reuer jo ftart werbend um fid, griff, bag bie gange Palanta nur ein Gener war, treiches rafend um fich griff und alle Saufer einfturgen machte; jogar Die Mojdice, Minarets, Baber, Die body von Bieget waren, fielen in furger Beit gusammen und alle Pallijaden brannten. Babrend bes Reuers, bachte Geine Majeftat, fei es ber beite Reitpunft ben Rerlen einzuheißen, bie ohnehin fast geroftet waren und vermeinten fie gu attagurren. Gie befdstoffen einige vor der Palanta an ber Gau liegende Baufer oder Majerbofe, Die noch vom Brand ber Borftabt übergeblieben und unbejetzt gewesen, zu ocenviren, weil man fich burch jelbe einen gebedten Weg bahnen fonnte, um gegen bie Palanta ut tommen und wenn nicht anders ben Graben berselben zu sehen. Man vermuthete fogar, fie hatten vielleicht die Balanka verlaffen, weil fie aus berjelben nicht nicht ichoffen. Um biefes zu erhalten, wurde alfogleich Saurtmann Sturm mit breifig Scharfichüten aus tem Bant geholt. Es famen auch eine Compagnie vom Michalorie; ichen Freicorps mit bem Saurtmann Sociolovit, die Reifir und eine Gecabron von Joscana Dragonern nebit zwei Bataillens von Nitlas Esterham, weld e beide letteren fich nur vor die Saufer gwischen bem Procop und ber Gan über bie Briide rechts von ben Batterien gum Soutien fiellten. Auf bieje fanonirten die Türlen aus ber kula bermagen, daß die meisten Rngeln uns bei ber Batterie über ben Ropf flogen. Die Edjarfich üben indeffen besehten die Maierhose und frochen zwischen ben Saufern und Planten, die fie in den Garten, Die gegen Die Balanta waren, einriffen, Lis gegen ben Graben ber Palanta, wo man fogleich bineinzufeuern anfing. Die Türken autworteten aleich mit einem beitigen Mustetenjeuer um die Palanta, ohnerachtet bag fie in Ranch und Alammen ftanden, und zwar icheffen fie befondere ftert aus einer quasi Ticharbaten, die jie am Spit ber Palanta gegen bie Sau hatten. Gie bleffirten emige ber unferen, und gwar unter anderen ben Aurft Poniatowsin, ber fich zu weit in Uniferm per bie Echarf. ichnigen gewagt hatte, burch ben Schenfel mit einer Mustetenfuget. Seine Majefrat, Die vorgeritten waren gu ben Maierhofen, ritten

hierauf wieder zu ber Batterie. Man hielt bier Ariegerath, tanbelte bis 11. Stunde und wollte sogar verhindern zu handeln, so bag fogar ber Rauch bermagen abzunehmen anfing, daß die Türken abfdieulich ans ber Stula beraus fanonirten. Bum Glid fanden unfere Leute Mittel, an ben Pallisaden an ber Can und burch Bretter, welche sie auf die von ben Turken übrig gelassenen Brudenbalken gelegt hatten, auf das Parapet ber Rula zu tommen, wo fie gräßlich zu ichreien anfingen. Diefes ruttelte die eingeschlafenen Rervensufteme unferer Generale, welche Ceine Majeftat ichen lange gum Sanbein anhielt, und Seine Majeftat beichloß die Sache gu pouffiren. Nillas Esterhain avancirte und Oberft Davidovich erhielt ben Beiehl, aus bem Banr Die Palanka zu attaquiren, ingleichen wurden alle Roffi Dazu angetrieben und jum Soutien aus bem Lager hinter Miffas Ceterhagy zwei Bataillons von Johannes Balifn und eins von Anton Coterhagn gestellt. Geine Majestät ritten felbft mit Ritlas Coterham babin. Der Geldzeugmeister Baron Rouvron, der die Raffi und Scharfichugen auf bas Parapet trieb, wagte fich zu weit und erhielt eine Munel durch ben Sut und von einem andern eine Bunde und Contufion auf ber rechten Schulter. Da die Turten noch immer er-Schredlich berausichoffen, ließ man Mitlas Esterhagn en echelon rechts gegen die Maierhofe gieben und nach und nach binein marschiren. Die Turfen, welche wegen bes Teners nicht gerabe gurud fonnten, wehrten fich mit fleinem Bewehr, ba ihre Ranonen in ber Palanfa aleich anianas bemontirt murben. Diefes trieben fie fo lange, bis von bem Bateiffon von Millas Esterham einigemal mit ben Ranonen mit Martatiden hineingeschoffen wurde, was jo ausgab, bag unfere Leute fie langs bem Parapet immer weiter gegen bas Ed am Bahr treiben fonnten, aus weldjem fie fich, besonders aus ben bortigen Ticharbofen, nech lang wehrten, bis unfere Leute bas Thor einichosien, welches sie erschrecklich barrifabirt hatten, und man ihnen am Barapet nach fonnte. Man ichiate in aller Eile um Fajdinen, um ben Graben anzusütten und unseren Uebergang baburch zu erleichtern, Mein die Safdinen waren zu wenige, um einen fo tiefen Graben auszusüllen, und unning, weil unsere Leute, als fie antamen, ichon das Thor ervifnet hatten. Man ichof bie Tichardaten gang gujammen und zwang fie burch immerwahrendes Plenfeln auf ber Gene vom Bane, two Davidovid) gefommen, fid) in die Mula gurudjugieben, was fie immer feuernd thaten. Indelfen verging ber Rauch etwas

und man schickte eilends einige Arbeiter, um geschwind ein Logement in der Balanta zu Behauptung berjelben zu machen. Dies war Alles um Mittag porbei und Geine Majestat ritten über bie Schiffbrude gurud in die an ber Cau befindlichen Batterien, welchen er bie Rula zu beschießen besohlen batte. Bugleich ließ er bie Belagerten burch ben Oberften Davidovich zur Uebergabe auffordern und ihnen jagen, fie faben gar wohl, man habe bie llebermacht in Sanben und falls fie nicht gehorchten, murden fie alle fammt Weib und Rinbern zusammengehauen werben. Bir hörten immerfort plenkeln. Bon ber Batterie fahen wir mit dem Peripectiv, daß fie fich noch burch bas Aga Saus aus der Rula bervorichlichen und auf uns feuerten. 218 wir die Ranonen und Boller auf fie richten liegen, faben wir einen Officier mit einem weißen Tuch und borten Ruf ichlagen. Die Türken steckten gleichfalls eine weiße Kahne auf der Kula aus. Indessen schossen sie doch auf den Officier, den sie aufgesordert hatten, und bleisirten wirklich einen Corporal neben ihm. Indesien tamen einige Mag mit ben Unserigen gujammen. Gie nahmen unseren Officier als Beijel zu fich, behandelten ihn aber jehr höflich. Wir jahen fie mit einander unterreben und hörten brei Ruf ichlagen; wir eilten jogleich gurud. Auf der Brude brachte der Ingenieur Major Fr. be Ligne Seiner Majestät die Nachricht von der Uebergabe, welchen Seine Majestät aljogleich wegen seines unermüblichen Fleiges in biefer Gelegenheit zum Therefien Orbenstritter ernannte.

Wir ritten gleich in die Palanka, welche schon mit unseren Truppen besetzt war, denen die Türken mit einer Compagnie auch ein Thor der Kula geräumt hatten. Sie parlamentirten lang beim Thor der Palanka und wollten nicht einwilligen in die Conditionen, die man ihnen vorgelegt hat, nämlich daß ihre Weiber und der Imam frei sein sollten und man sie dorthin transportiren würde, wo sie es wünschten, die Männer aber alle Kriegsgesangene sein sollten, insolang dis sie nicht gegen unsere Christen und Soldaten ausgelöst würden. Als man ihnen aber Ernst zeigte und sie bedrohte, wenn sie die Capitulation nicht eingingen, zu bestürmen und niederzuhauen, und alle Parapeten mit unseren Leuten besetzt waren, gingen sie diese Bedingnisse ein, äußerten aber den Wunsch, daß bei jeder Familie ein Mann zurückleiden sollte, man jedem Officier sein Sewehr lasse, ihre Weiber mit Bagage und Habschaften nach Zvornik transportirt werden sollten und der Hauptmann Sockolowicz aber nur keine Raizen

fie begleiten mechten. Dan führte fie alfo mit ber Bache wieber ins Ectop. Auf Die Grage, wie ftart fie maren, antworteten fie, es fei bei ihnen nicht Gebrauch, ihre Leute ju gablen, aber fie glandten über 800; fie batten fünf Todte und fieben Bleffirte, die fie gewiß waßten, doch meinten fie, daß Biele mit ben Banfern verbrannt und verichattet worben. Weil in ber Palanka eine rasende Sitte war und noch Alles im Tener, ba alle ihre Gaffen mit holg gerflaftert waren, verjudten wur envos berumzugeben, was aber auch ichter nicht meglich war. Wir blieben also außer bem Thor ber Palanta und warteten noch den lettlichen Entichtuß der Türlen ab, Die ihrem Commandanten, bem Mga, Rapport abstatteten und mit ihm wegen ber Albergab parlamentirten. Die Palanta wurde ber Plünderung übergeben, weil fie gestürmet worden war. In einem Augenblick war fie auch voll Leuten befonbers Raffir und andere Golbatenweiber, die, elichon alles verbrannt worden war, bennoch eine Menge, besonders hornvieh, herausichleppten. Gie fanden auch bin und wieder im Edutt Gewehre, Studjelgeschirr, Topje von Erde und viel Gijen. wert, wovon fie sogar die Ragel heraustrugen, ingleichen viel geidmelienes Metall, aber am meiften Arnigel und Raftel und Steinfals, wovon eine Menge berausgetragen wurde, weil ein Mangel Davon in ber Armee war. Inbeffen war bei biefer Plunberung bie großte Unordnung um jo mehr als alles noch brannte und man überall zugreif, was man finden fonnte, ja joger viele noch auf Sinhner und bergleichen ichaffen, um es zu befommen, welches eine gange Plentlerei machte. Alls wir biefer Unordnung und bem Gewimmel von Menidjen gufaben, tam bie Nadricht, bag bie Turfen Alles eingegangen feien. Man befahl if nen alfo fogleich, was Manner waren abzuziehen, und thre Waffen, Die Officiers ausgenommen, abgulegen. Diefes mabrte eine Weile und machte eine große Unordnung. Man borbirte ben Weg von ber Beuta an, bei welcher fie fid entwaffnen follten, bis jum Thor ber Palanta, wo ein Bataillon von Unten Esterhagn ftand und bie Begleitung, weldjer man befahl, fie auf Tetge zu führen. Es gogen ihrer 605 bermaijen einzeln gu Ruft aus, worunter bie Meiften fehr follecht gelleidet und gerfett und fo wie unfere Leute, ben Turban ausgenommen, angelegt waren. Gie batten aud barunter mehrere Bleffirte und alte blobe Leute. Mit ihnen jog ber Rabi ober herr bes Orts und ber herrichaften, ein Gehn bes Janitscharen Magas, ber ber eingige wohl und fauber gelleibet war, und bei Dit andere, bie fich auch Cfficiers naunten und ihre Petialen und Meffer beibehalten hatten, die fehr ficon find. Tiefes dauerte eine Weite.

Wir gingen alsonn in die feulg, um die noch abrigen Weiber und Bfeilieten gu feben. Wir mußten burch bas Jeuer laufen, um baffen sie gefangen. Gie wir in die Bula folbet tamen, mußten wir noch einen Wallergraben paffiren. Rechts in biefem ift bes Janitifiaren Moon fein Sous und fints ihre gegierne. Mis mir hineinfamen, funden wie ju unferem Erftaunen nach alles ball Türfen, und mar Mies aberemander bis jur Rula voll mit Pforden und Bagen und anderer Bagage. Bir gengen von hier durch ein Ther in bee Rula, welche inwendig febr enn ift und nur ein paar jest algebedte fleme Saufer enthilt. Gie mar gestront voll von Weibern und fendern, Bleffirten und allerfei Leuten, nebit ihrem Sab und Gut, fo bag wenn eine Bombe bier eingefollen mare, es eine gräuliche Wirthibuit angestellt batte. Alle Weiber waren gang vermummt, daß man fie nicht feben tonnte Auf beiben Geiten vom Thore find zwei bilgerne Stiegen, Die Innauf auf Die Mauern ber Mula führen, welche rund herum einen folgernen Mang jur Defenfion hat. Die Mauer ift auf brei Seiten wie bie alten Stadtmauern, gegen bie Sau aber mit Erbe terraifert und mit geflochtenen Edugifgarten. Unter biefer Ceite haben fie auch ihre Cafematten. Dier fanten wir brei bis vier gelatene Stude, welche alle mit pur holzernen Vafetten verfeben find, beren Mitter aber majfw von Erdenholg waren. Gie batten bei jedem einen Richtleul. Gie laben mit einer Labidjaufel, wideln bie Mugeln in wollene Renen und fonen fie jo binein. Ihre leugeln find alle ichlecht und holperig, ingleichen im Moliber magig. Gie maren auch auf Martatiden verfeben, bie aus langen Studeifen bestehen. Wir fanten auch Bomben aber feine Poller. Gie laten nicht mit Branbeln fonbern ichutten gleich bas Pulver in bas Bunbloch. Ihre Glintenpateonen feben wie unfere aus, nur bug fie von grobem Ranenen pulver find und ihre Rugeln entweber langlich ober rund aber noch mit bem Rnaufen baran find, welchen wir abzwiden. Die Läufe berfelben gleich wie ber Butolen find fehr lang, ichiefen burdigebents febe gut und find febr ichen und voll Rierraten. Ihre Tenersteine find vortrefflich. Gie ichiegen mit felben fehr gut. Gie haben auch praifitige bamastenirte Meijer, fo lang wie uniere Gabel, bie fie in ihren Sainben tragen. Wir fanben eine Manone ber Stuta, welche

ip gersprungen war, bag eine Ceite bavon abging. Wir befahen auch die Thurme, beren brei rund find, einer aber gegen bie untere Sau vieredig mar. Sie find alle unten gewolbt. Auf biefem Gewolb stehen die Kanonen unter einem holgernen Dach und jeder Thurm hat brei bis vier Schuficharten berum, welde alle mit lafetirten Ranonen bejest waren. Der Plat ift fo geräumig, bag fie alle gut gurnd. ipicten tonnen. Wir fanden einige, die mehr als breipfundig maren, und alte geladen. Wir faben auch bei felben ihren Ladzeug und eine Menge ungleicher Rugeln. Wir gingen jo um die gange Rula. Sie war febr von unferen Ranonenschuffen beschäbigt, fo bag alle Dadier der Thurme burchbohrt und fogar einige Creneaux eingefallen maren. In dem hintern Thurm gegen die obere Sau hatten fie noch 20 Centner Bulver. Ihre Gewehre, Biftolen, Deffer und fleine Rartufdeln batten fie in ber Denge auf einen Saufen beim Ausgang bes Retranchements ber Rula gujammengelegt. Gie hatten viel berlei Sadjen, welche alle nach ber Sand vom Merario bem Meifibietenden verlauft werden. Bir befamen auch fedgebn Fahne von allerlei Farben, worunter ein paar Janitscharenfahne, Die febr groß, weiß und grun maren. Auf einem war eine Sand und ein Schwert, auf bem anderen waren gwei Bande und zwei Schwerter bargestellt.

Bei ihrem Auszuge fahen wir, wie wenig gleich fie montirt waren, einige ausgenommen, Die gleichjam wie gwei filberne Echaffeln auf ihrer Bruft trugen und brann getleidet waren. Man fagte uns, fie feien die Janitscharen. Gie hatten auch unter fich einen besertirten Grengartilleristen, ben man aber nicht aussindig machen konnte. 2113 tor berausgingen, fanten wir noch das Agahaus voll bewaffneter Leute, wir ließen ihn herausholen. Er fam mit dem Madi oder ihrem Gejegmann, Richter. Beide waren betagte, ehrwürdige Manner, befonders der Aga. Gie hatten gestreifte feibene Aleider und über felbe einen rothen Echlafrod, auf bem Ropf einen grunen und weißen Turban, ber bes Mag ber Janitidiaren war wie man ihn beschrieben findet, ber bes Rabi war wie bie gewohnlichen. Gie rauchten bestandig ihren Tabat, wie auch jene, die ausziehen mußten. Wenige redeten und erhoben ihre Mugen, Die Meisten gogen in einer folgen Tranrigfeit hinaus. Bon ber ritten wir links von der Raferne binaus und unter ber langen Brude burch, welche vom Bour gegen bie Rula mifchen den Saufern juhrt, die noch in den Intervallen zwijchen

ter Palante und ftalz übergelteben. Ge it eine febr ichtechte pas leben der bei der febr tang fe. Da faben mit erft, wie wert es noch vom Gone bis zu der Rule geweien, wiel gle diam ein ganies Thal dazwischen beit der ihne ber und bert an der Aufa verbei und Unge der Son finen, den Ward liebe lassend, der mit Scharffdiesen beiege ift, bis wir zu einer daben toftellten Plette famen, die uns zur Ticharbafe auf allenaf überführte. Wir famen um i. 9 for nach Haus. Gien welten der Raifer und der Ersberung am Id. Arveit bei den pasi Bleifetten auf Befünd, els der Courier aus der Bufornina die Rackricht brackte, die Mussen hätten Befüll befamenen, "fich nicht mehr mit und zu vereimzen "

Die Ereberung von Sabec mar nicht nomichtig wegen ber Unternehmung auf Belgrad Man fatte von Beenien her weniger ju be forgen. Ge follte baber jest Belgrad an die Reihe tommen. Das Samptguartier murbe baber nach Comlin verlegt, wo ber Naufer, Franz und Laci am 26. April um 1.5 Uhr antamen. Der Raifer id rieb it feide an feinen Bruter uber Grangens Baltung bor Satac. "Ber bem Gembe war er nicht anters als wie im Binmer; bas Pfeifen ber Mugeln ließ ifm auch nicht bie Diene verandern."1 Darauf anigielend ichrieb ihm Bruber Gerbenand:" "Bie febr beneite ib bid, lebiter Bruter, wenn ich jo jagen tann, biefer erften wid tigeren Borjallenbeit bes Atrieges beigewohnt zu baben, wie gerne batte ich auch die Rugeln pierien gehort " Auch Lamberti, ben fein Leiden in Baben festbannte, fdrieb:3 "Bergebens batte ich mir ben gangen Binter landurch geschmeichelt, bag ich von ber gu erwartenben Campanne nichts zu verfammen bemuffigt fein werde. Der Berdruft, an biefem Drie aus Langeweile zu verichmachten, wahrend wichtige Worfallenheiten aus ber Annaberung ber feindlichen Armee fich beifen fiejen, wird ohne Bweifel meiner Cur hinderlich jein." Aller auch bie in der Heburg fich vereinfamt fahlende Glifaleich ichrieb und ihre Briefe athmen Schnincht und Liebe. "Wir wiffen gar nichts neues frier; Alles ift tranrig; man rebet nichts anderes ale vom Strieg und man hofft, daß wir bald Trieden haben werden Gott gete ca! Allem jo gern ich es wunichte, jo wenn tann ich mir noch hoffinnig bagu madjen. Ich tann ben Angenblid gar nicht erwarten,

<sup>1 28.</sup> Rivil, Rof. IL u. Brop 1, e II. 177.

<sup>1 12</sup> Mai G. D u Et-Mid.

<sup>1 21.</sup> Mai D. D. n Di-Ard

wo wir une wieder sehen werden. Mein Glick wurd unaussprechtlich sein, dir wieder mundlich zu sagen, wie sehr ich dich liebe, dann werden alle meine Wundhe erreicht sein. Bis dahin kann aber ich nicht anders als traurig und unglücklich sein. Ich bin es auch wirklich, denn ohne dich, wein Engel, kann ich nicht leben. Erhalte mir nur immer deine Zärtlickseit, denn sie ist mir das Schapbarste auf der Welt und sei von der meinigen vollkommen versichert. (16. April.) Wenn ich nicht einen guten Puper vom Raiser gefürchtet hätte, so winde ich es schon taniendmat gewagt haben, zu dir zu kommen, nur um dich wieder zu sehen, mein Engel, denn ver den Türken jurchte ich mich gar nicht im mindesten." (12. Mai.)

Maturlich intereffirte Trang vor Allem Die Errichtung bes Lagers. "Ben ber Tigur bes Lagers fonn man nichts eigentliches fagen, als daß es fich nach bem Maden ber Anliebe von Semlin brebt und barum fehr gut und treden ift. Sunten ift gleich bie Donau, Bor der Fronte baben die Regimenter ihre ipanischen Reiter." Fleibig flieg der Erzhergog gum Chiervatorium binauf, um nach Belgrad binüberanichauen. Es wurde "an Abwehrung der unnüben Buschauer" eine hölgerne Bitte basellft errichtet. Raifer und Ergbergog waren mit ben beiten Soffnmigen nach Cemtin gefommen, Die Cianahme von Belgrad ichien ihnen gesichert. Doch es tam anders. Der Raifer Maate feinem Reffen ichen am 11. Mai aber bie Inaction und ben Bunid jemer Generale, nichts zu thun." Er zeigte Frang feine "angetragenen Marichdieposutonen auf Belgrad in drei Cetennen" und forderte von ben Beneralen bestimmteft, fie follten angeben, wann fie alles Möthige gur Belagerung Lereit hatten. Doch "man legt bem Raifer alles Moglidie gur Unternehmung auf Belgrad in ben Weg Man will fogar feine Ednfiebrude gu Bellegifch ichlagen, weil fie fagen, fie feien gu feler bem Bind ausgefett, jondern gu Gurbol, weit sie bieje vorgeichtagen haben". Die Turten erfannten raich bie Loge ber Dinge und wurden frech. "Fait taglich" belaftigten und glarmirten fie ans ihren Batterien, indem fie wohl gar bis zwanzig Ednitt zu ber Medente liefen, und ichoffen in felbe hinein "unerachtet bem Teuer unierer Manonen aus jelben". Um 12. Mai famen uber taujend Mann aus Belgrad über die Donau. Der Raijer und Arang waren eilig binausgeritten. Als fie wieder gurudfehrten, begegneten fie bem Aeldmarschall Loev, "ber eben im Edritt hinaus-

<sup>1</sup> Deuba 1 e (3. 50.

ritt, um Anftalten zu treffen, wie Alles ichon ruhig war". Der Stabschirung Goepferd meldete Mitte Mai, die Zahl der Aranten in der Armee belaufe sich ichon auf 3715 Mann, täglich wüchsen neue zu.

Ber ben Charafter bes Maifers fennt, wird es Legreiflich finden, bag er fich über dieje Bustande frant argerie. Die Fieberluft verichlimmerte feinen Buftand. Boll Unmuth rafonnirte er gegen Frang am 17. Mai, Die halbverpfuschten Damme hatten ihn bei 600),(NO) fl. gefostet und bas bei Eurdot von den Generalen gang untlos gemachte Stud Arbeit 2100 fl. Am 23. Mai capitulirte ber Raifer. Der auf ben 26. Dai bestimmte Uebergang und bie Unternehmung auf Belgrad feien für gegenwartig ber vielen Bedenflichteiten wegen eingestellt, umjomehr als man burch sichere Rachrichten erfahren, bag fich ber Grofwegir ichon mit 100,000 Mann gu Cophia befinde. "um fich nach Umftanden gegen und eber gegen die Ruffen gu wenden." Der Bechanier Damm fei fo eilhaft angelegt worben, bag er nicht allein einen abschentichen Umweg mache, "jondern und auch in die Lage fett, wenn wir hinüber geben follen, zu Erhaltung unjerer Communication ein weit größeres Terrain einzuschließen, ja fogar ben Debinaberg, welcher mit Defilien und einem Bady burchichmitten ift". Pring Coburg habe einen infamen Brief bes preugifden Ministermms an die Türken aufgejangen, worin es fie gum Mriege anbebe und ihnen Rathe gebe. And biefen und ahnlichen Grunden wolle man abwarten. Doch ichen am nächften Tage offenbarte ber Raifer einen Vorldblag, burch welchen man bie Unternehmung auf Belgrad mit Ausweichung ber meiften Edimierigfeiten insoweit madien konnte, als Die Stadtmauer blodirt, nicht aber belagert werben tonne. Man burje hoffen, fie umjo leichter auszuhungern, wenn man noch por angefommenem Sucenre, ber fich noch an ber Morava befinde, bin ieber fomme, umjomehr als man bann ben Grocfa leicht jouteniren durite, 21m 12 Uhr in ber Racht wurden wir unter grafiligem Teuer. turm aufgeweckt. Wir ritten mit Geiner Majeftat gleich nach Gemtin, wo man febr ftart und licht brennen fab. Wir fanden bort bie gause Infel bon Baufern bem Maffeehaus gegenuter in hellen Alammen, Es war aber fein Waffer gu befommen und die Epripe fo elend, bag fie taum in ben oberen Stod ber Spänfer hinauftrug. In einem Saus, tro um 4000) - 8000 fl. Brantwein und Moisglio war, war es wie in einer Bolle. Der Generalftab, ber in einem der Saufer gewohnt,

hatte bas meifte falvirt, allein einige Dificierspierde find verbrannt und Schriften und Gerätbichaften Bielen in Unordnung gefommen verichleppt und gestohlen worden." Um 2 Uhr fehrten bie höchsten Berrn in ihr Quartier gurud; es waren 20 Baufer abgebrannt, Um 25. Mai erhielt ber Raifer einen febr aunftigen Brief aus Belgrad, von einem griechischen Bijdrof und einigen Unsehnlichen unterzeichnet, welcher die unhaltbare Lage Belgrads genau ichilderte und ju fcmellem Sandeln einlud. "Diefem ohnerachtet und allen gunftigen Ausfichten wurde das Project Seiner Majeftat auch als gefährlich ausgeschlagen und wird nichts auf Belgrad unternommen werben." Unwillen und Schmer; legten bem Raijer ein paar Tage nachber gegenüber Grang bittere Klage in den Mand "über die Unthatigleit gesammter Generale". Da jest die Unternehmung auf Belgrad auf. gegeben, fei bie jerige Lage als jene nach einer verlorenen Schlacht angufeben und jolle man nur allein befensive agiren, folglich an Rettung alles besjenigen benten, was noch ben Türken ausgesett wäre. Bu Sabae wollten Die Generale burchaus leine Brude ichlagen, welche boch zu Soutenirung bes Orts nothwendig, fie wollten fogar alle Blieber auseinander reifen und gejammte Schiffe in Die Poffent fuhren, wo sie noch unficherer und riefirter, verbrannt zu werden, "Wir haben also bie bubide Aussicht", bemerkt Frang, "Sabac und unsere Brude bei Bechania ju verlieren und bermaften die Turfen an verschiedenen Orten uns über den Bals zu sehen, daß mir nicht wiffen werben, wohin laufen." Auch die Fregatte war endlich nach Bielem und Langem gang bewaffnet und recht habsch eingerichtet. "Den einzigen Gehler aber bat fie, bag fie wegen ber Menge ber darauf zu juhrenden Sadjen im Nothfall ichwierig und hart zu bebienen ausfallen wurde." Die fo gang troftlofe Lage brachte bem Staifer ten Erzberzog viel näber. Er ging fleißig mit ihm herum, theilte ihm alle Berkemnmiffe mit und idrieb an ben Bater:1 "Dein Sohn ift immer an meiner Gerte, bat febr aute Saltung und für Die Arriegstunft icharien Blid."

Se weniger Arleit der Krieg machte, besto eifriger arbeitete Franz für sich. Er tas und studierte die sechs Bande von Marsiglus Danubins Pannonico unifens (1726) und besonders einlastlich die Belagerung und Erst.irmung Belgrads durch den Kurfürsten Marumitian von Banern. (11. August bis 6. September 1688). Aber

<sup>1 13.</sup> Wat, Bol 11, u Weep, 1 c. II 178.

auch Mifia an ber Strafe von Belgrad nach Stambul zeichnete er fich genau. Bur Erheiterung las er im Dietionaire d'Anecdotes.

Edlieflich ließ ber Raifer Frang eine Etubienreise an ber Grenze madien, und zwar burdt bas croatifch flavoniiche Grenzaebiet und Creatien Clavonien selbit. Um 27. Mai fdrieb Bojeph II. an ben dortigen Commandanten, den General der Cavallerie Furften Carl Liechtenfrein: 1 "Da bier dermalen nichts Besentliches vorgeben Dürfte, fo will id bieje Beit benuten und meinen Meffen mit bem Reldmarichall Lieutenant Runely und Cherft Rollin eine Tournee an ber Grenze unternehmen laifen, damit er die Lage und Beschaffenbeit Diefer Lander fowohl als die bortigen Teitungen tennen ferne, welches ibm auf immer nütslich fein wird. In Diefer Absicht überichide ich Ihnen jowohl die Liften der Raleidien mit der Ausahl der dazu benothigten Pferbe als die Lifte ber nach ben Tagen ausgemeffenen Maridroute, aus welcher Gie erieben werben, bag feine Abreife von hier auf den 1. Juni seinzesett worden. Da zu tiefer Tournese nur gang leichte Raleichen bestimmt find, jo wird er auch bamit auf ben dortigen Wagen gang leicht fortkommen tonnen. Siernach erfuche ich Gie, die nothigen Anftalten fowohl in ber Banat als Carlftabter Girenze burch bas Generalcommando treffen zu laffen. Gollten bie Umftande, wie 3. B. die Besichtigung eines merkwurdigen Gegenjtandes oder Borfallenheiten, die nicht hier vorausgesehen werden fonnen, in ber Ordnung ber Tege eine Menterung machen, fo werben Gie auch die Unitalten darnach abandern, jedoch mit ber Mudficht, bag mein Reife bas Land und bie hauptgegenstande besselben einsehen kennte. Ich ersuche Gie auch, von unseren vier Reitpferben, die fich meines Wiffens in Betring Leffinden, fogleich den Braun und ben Rappen, jodann den Braun Englander und ben Gudselangichweif uber bie fleine Rapelle zu schiden, damit mein Reffe fie brandjen tonne. Us versteht fid jedoch, bag Gie Ihren Boften nicht verlagen fonnen, um meinen Deffen zu begleiten, ba es genug ift, wenn er von ben Stabsofficiers, bie fich auf ber Strede jener Tournée befinden, die nothigen Ausftinfte erhalt. In den anderen Gegenden, wo nur fleinere Gegenfrande ju feben find, muffen Dienftoder Meitvierde in Bereuschaft fein."

Liechtenstein tam biefe Unfage ungelegen. Er lag bei Dubica bem turlifden Sauptlager mit ungenugenden Streitfraiten gegennber,

<sup>1</sup> Rriego-Mrd. Baco-Mat

Chen fauften die Türfen ihre Anfalle, wollten die liber die Unna geidelauene Boutonbrude nehmen und griffen auch die Cordonapoften an der Wling mit überlegener Macht on. Um felben Tage als Dies geschah, dem 31. Mai, fdirieb Liechtenftein an den Raifer, er habe jogleich die nothigen Bortehrungen getroffen. "Ich unf aber Guer Megicitat unterthänigst onzeigen, daß fich feit vorgestern die Umstände dergestalten geändert laben, daß diese Geenzbereifung vor jebo ohnmöglich nicht anrathen fann, indem gang versichert bin, daß feit vorgestern nachts wenigiens 20,000 Bosniaguen von all zujammen gesammelten Ortichaften mur gegenüber feeben. Geit geftern mittags wurde die Bontonbrude beständig fanonirt, gwar ohne Effect. Sente aber wurde ein Bonton beschädigt und ein Artilleriepferd tobt geschoffen und ich bin geben Augenblid in ber Erwartung, ba bie Unna fo feicht ift, attaquiet ju werden. 3ch nehme mir baber bie Freiheit, ba bie Mede ber jo bewandten Umftanden mit ber allergrößten Gefahr, welder auf feine Urt gefteiert werben fann, verbunden ware, ben Courier mit Dieser unterthanigiten Voritellung guruch gu schiefen und ju bitten, bag foldte, bie fich meine Lage andert, umfomehr verichoben werden mone als ein maladlicher Conbruch grad in der Beit, wo ber Erzheriga an der Grenze ware, em großes unausweichliches Ungluck verursachen konnte," Tody ber Raifer hatte gesprochen und nahm fein Wert nicht gund.

Am 1. Juni brach Franz nach Beiwohnung der hl. Meise um 5 Uhr auf. Lebhast interessirte ihm, was in Sabac seit seiner Besitznal me geschehen. Er sand ""Sabac immer sehr gesahrlich, wenn man nicht darch eine Brucke eine sichere Communication zur Zusuhr nud allem Rothigen macht. Sie ware leicht und sicher sowohl ober halb gleich außer Sabac aber noch erwänschlicher gerade in die Festung himm zu schlogen, um is mehr als eine Redonte am anderen User annalegt wurd, welche zu Technig derselben dienen sonnte". In Mitrowin erhielt Franz einen Barnbries, den er mit Begleitschreiben tem Rosser einschielte. In Vintover sagten die den Cordon bitdenden Truppen, sie katten sehen sehr oft die Türsen gesehen, welche aber noch nicht oft auf sie geschossen sondern beräber ichreien, wir mechten kommen oder sie wurden kald in unser Land einsollen, oder gar nach Hause geben, weil sie nichts mehr zu eisen hätten. Liechtenkein war wegen der Sicherheit des Erzherzogs immer in banger Sorge. Er

<sup>1</sup> Journal magner Grengbraching von 1748 Gel & G. u. 31-Arch

Schichte ibm aus feinem Lager einen Courier entgegen mit ber Bitte. bie Meife nach Dubita um ein paar Tage zu vergogern. Doch Frang ließ fich nicht beirren. Der Commanbierende fchrieb baber am 6. Juni an ben Raifer : "Frang trifft morgen bier ein. 3ch munichte, in einer Loge zu fein, mo ich forgenfrei bemielten Alles, mas zu feben, geinen tonnte. Unterbeffen habe ich alle moglichen Anitalten getroffen, um Geiner Sobeit Beiterreife ju beden." Thatfachlich erhielt Liedtenftein gleichzeitig mit ber Anfanft Frangens die Rachricht, die Turten feien aus ihrem Lager bei Gradiefa aufgebrochen, um nach Türfifch Dubica ju tommen. Es trennte fie glio nur bie Unna von ten Defterreichern. Frang begab fich beshath um 1,12 Uhr nachts zu ber Redoute binauf, wo Liechtenftein fein Observatorium hatte. "Wir faben viele Teuer im Lager, um 3 Uhr fingen die Türken ihr Gebet an, zuerft immer ter Borbeter allein, morauf bas gange Bolf antwertete wie bei einer Litanei. Das Geidrei mar jehr ftart, aber bennoch nicht gar jo ftart, als ob es 20.0000 Mann gewesen maren; es mahrte eine Stunde. Man fonnte bann eine Menge mit Odgen bewannte Wagen jehen, welche große Baume, von vieler Cavallerie begleitet, auf Dubica hinanfichrten. Bir ließen zwei Schuffe auf fie maden. welche fo gut hingingen, bag fie Alles liegen liegen und bavon eilten." Da ber Raifer ben Gurften neuerdings anwies, was moglich gur Bollendung ber Tournde vorzufehren, erwiderte diejer am 10. Juni : "Id muß aufrichtig befennen, bag ich mich recht gludlich fchabe, in Diefem Angenblid von einer mir fo überlegenen Dlacht nicht angegriffen worben ju fein, indem fich in meiner Lage fur ben gludlichen Ausgang nicht hatte hoffen laffen. Ergherzog ift furz uach einem von Novi aus durch tie Tinten puf die Boften geschehenen Angriff bei Novi eingetroffen. 3dr werde beruhigt fein, wenn ich ben Erzherzog nach wollendeter glücklicher Reife hier im Lager jehen werbe." Co beweift ein Gefuhl fur Naturschieht, wenn Frang gang begeiftert uber Sylum anmertee: "Die Sylunipa (Nebenfluß ber Morana) fommt wifdien Relien von Silnin beraus und macht bier ben prachtigiten Walferfall über die Geljen, Die gleichjam einen Sathzirfel machen und über welde fie in die Rorana fturgt. Der Ball ift bei 600 Echint breit und ist einer der ichenften in seiner Alt. Er hat zwei fleinere und einen hoberen Stufen, wovon aber ber großte nicht mehr als 20 Schuh boch ift. Seine Schönheit besieht darin, bag er fab in fehr viele andere theat und jo uber di gleichfam in den Gelien aus

gewaschenen Rinnialen herabstromt. Der Fall ist aber eng und breitet sich unten immer mehr aus. Es stehen auf selbem über 40 Muhlen, die das Wasser treibt. Ober selben auf dem Felsen, wo die Szlunipa herauskemmt, steht das alte Schloß von Szluin. Ueber den Fall sahrt man auf einer Brücke über die Rorana, ober welcher noch einige Muhlen und tteine Wassersille sind."

Bemerfenswerth find Die Anizeichnungen bes Erzheizogs über den Grengdiftrict Gospie, "Das Regiment Stosac hat 40.000) Seclen. Die Leute desfelben fteben gut, obichen bas Land arm ift, weil fie alles nad Bengg anbringen. Allein leider find die Leute wild, handelfuchtig und verlaufen bas Meifte. Man baut ihnen Saufer, allein sie laufen weg und gehen wieder in ihre Klippen. Die Wolle nimmt hier febr auf, ohneraditet bie Biebaucht feit einiger Beit bier unterdruft murbe. Die Balbungen werben fehr vernachtäffigt; fie werben theils burch Anbrennung ber Stamme, theils burch bie Biegen ruinirt, Die bie Landleute in das junge Golg treiben und benen gu ehren fie bie ichonften Stamme auch abhauen. Das Morn ift hier sehr ichen, aber fleiner als jenes im Szluiner und Cguliner Megiment, welches hoch im Strob ut. Man ficht in Diejer Gegend feine Bagen mehr, weil mit tenfelben nicht fortgutommen, fontern lauter Caumpferde. In der Gegend von Gospie find die Leute sehr wild und viele noch Ranber. Gie wohnen meift im Gebirg und verlaffen die ihnen in der Ebene gebauten Sanier, weil fie im Wald mohnen und benjetlen ausbrennen wollen. Dabei find fie fehr fchone Leute." Bon ber Bobe bes hochsten Berges im Bellebit freut fich Frang "ber fchonften Aussicht auf bas vorliegende Meer", ju bem er nach Carlopago funabitieg "Die Jojephinische Straffe von Martitadt nach Bengg, vom regierenden Raufer angelegt," jand ber Ergherzog "fehr prachtig und fo fest mit Eteinen angelegt, ale ware sie gepflastert; sie ift ge madlich auf wei Bagen bren, mit Phramiden als Meilenzeigern."

Im District Finne bildete fich der Erzherzog das Urtheil, daßt die Funner bie anderen Safen, Portore und die Hasen Firiens unterdruchen, um Finne ember zu bringen, "welches doch von der Natur zu leinem Hasen bestummt ist; auch geht es sehr schleckt. Die einzige Zuderraffinerne erhalt nich ben Hasen in gutem Stand". In den leiten Sagen sand der Erzherzog "die hitte rasend".

Am 20. Juni abende langte Frang in Trieft an, wo er vier Tage verblieb. "Ter hafen formert eine natürliche Bucht, welche

rechts durch einen hoben, weit vorgehenden Telfen gedecht wird, auf welchem verne Et. Giovanni di Duino, ein großer Ort mit einem bem Grafen Thurn gehörigen Maftell fteht. Auf biefem fehr weit in bas Meer porragenden Spit find meift bebante Berge und auf felben einzelne Saufer. Unten am Aufe biefes Berges ift die Parjena Sporea, welche für die Schiffe mit verdächtigem Bag bestimmt ift. Der große Molo hat gang bie Sigur eines Ellenbogens und ift febr lang. Wir haben bort alle Alippen und die Benetianer alles bebaute Land. Die Stadt ift voll Leute. Dennoch find fie hier nicht mit Allem verseben und leiden besonders burch bas Berbot ber ansländischen Waaren in den faiferlichen Staaten." In der Darjena fah er "die eben für Seine Majeität auf einer frangofischen Fregatte angefommenen indianischen Seltenheiten, eine Menge Pflanzen im beften Stande, viele fehr hubidie Pogel, mehrere Mien, worunter einen weißen und einen schworzen und einen mit einem Rappel, welcher sehr schon ist; sie haben ein einziges Weibel; zwei sehr schone Bebra, welche llein, weiß und schwarz gestreift sind; sie lassen sich reiten, em Gengft und eine Stute; endlich mehrere ausgeschoppte Schlangen, Arolodile, Maimane, die kleiner als Krokedile aber schlimmer find; sehr schöne Stufen aus ben bourbonischen Infeln; prächtige Urnftalle und mehrere Aleidungen ber Indianer, beren eine aus Baumrinden besenders ichon, jo wie ein unfriger Stoff ift." Frang angerte bas Berlangen, bie Rutter und armirte Schiffe mandvriren ju seben. Da aber die Rutter auf einer Expedition waren, wurden die Manover mit brei armirten Ediffen gemacht.

Ueber Petrinia und Sisse sam der Erzberzog am 28. Imi in Semlin an, "und haben auf diese Weise unsere Reise glücklich voll endet". Nicht weniger als drei Stunden erzählte er von dieser Reise dem Kaiser. Fürst Liechtenstein hatte Grund, am 4. Juli an Seine Majestät zu schreiben: 1 "Ich sehe es sür eine Gnade au, daß Franz den Ciser zur Ersüllung unserer Pflicht bei dem mir anvertrauten Corps demerkt haben. Eurer Majestat hierüber bezeugte Zufriedenheit macht uns wünschen, die gehörigen Kraste zu haben, um thätige Beweise davon geben zu konnen."

Lach hatte gleich bei Beginn bes Rrieges beim Dorie Bechania oberhalb Semlin einen großartigen Damm anlegen laffen, um Surmien

Rriege-Arch. Cab.-Mit.

zu ichützen und ben llebergang ins Türfische zu erleichtern. Während Frangens Tournese arub fich ber Raifer ein." Frang menne, bas gange Detachement beim Bechania Thor habe einen erstaunlichen Profit und jei vielleicht in tiefem Fall bas einzige in feiner Art. "Das Werf, furchte ich, wird vielem Ediaben unterworfen fein, weil die biefige Erde meist aus Cand besteht und nicht zusammenhalt und ist zum Theil ein Augendienst injoweit, als man fehr leicht es besteigen tann, weil man fich leicht darin Fußstapfen macht." Toglich bejah ber Erg bergog die Werte, boch er follte bald eine greite Grenzbereifung antreten. Um 6. Juli fdirieb er an Colleredo: 1 "Weine croatifche Reife hat mir bas größte Bergnngen gemacht. Ich bin wohlauf gurudgetommen und habe Geine Majeftat bei gutem Befinden getroffen, bed mar eine excessive Site feit einer Reihe von Tagen nicht am besten. Uebermorgen trete ich eine langere Reise an nach bem Banat, Transintvanien und Galigien, um gegen Beginn bes Geptembers wieder hier gu fein. Dieje Tour ift fur mich über alles intereffant und läft mich wenigftens glauben, bag man nicht Frieden ichtieße, bag vielmehr biefer Feldzug noch lange bauern wird und Die großen Dverationen erst im September beginnen werden." Da Colloredo einem Difficier, ber aus bem Ariege verlruppelt gurudgetehrt war, 24 Ducaten aus Frangens Caffe hatte geben laffen, fühlte fich ber Ergherzog ihm "jehr verpflichtet" und fügte die ichonen Borte an: "Ich bitte Gie bei gleichen Gelegenheiten über mein Gelb gu verfügen, ba ich ja mehr als ficher bin, bag Gie es aufe Befte verwenden werben. Bemahren Gie mir, ich bitte Gie, Ihre Freundschaft." Der Staijer hatte ichon am 1. Juli an ben banatigchen Truppencommandanten, Geldmaridiall Lieutenant Grafen von Wartereleben, Das Sandbillet herabgegeben: "Die Guite meines Meffen besteht aus fünf Wagen und einer Aurier-Raleich, welches vorausgeht, um die Pierde zu bestellen und find dagu in allem 32 Pierde auf jeder Station erforderlich, nämlich vier Buge gu fedje und zwei Buge gu vier Pferten, Die ich Gie erfuche einftweilen beitellen gu laffen, in ber Reise selbst aber biegenigen Abanderungen gu treffen, Die Gie am beften glauben, bamit mein Reffe Alles gut besehen und fich bie vollkommene Renntnift von ber Lage unferer Grengen beilegen fonne."

<sup>1</sup> Rallenb - Mrd.

Am & Juli brach ber Pring um 5 Uhr nach Pinceava auf. Die Temes jand er voll Edine, "von benen viele ten fiefigen Turfen gehoren und bei Erflarung bes Brieges angehalten wurden. Wiele find Magazineidiffe, benn bie Temes tragt bie größten Eduffe. Die Grenger find bier alle Eigenthamer ihrer Grunte und bearbeiten fie barum auf bas beite. Gener haben fie etwas Mangel an Sanben, weil 4(AB) Mann im Reibe find und viele Arbeiter bei ben Dammen maren. Jeder Grenger zohlt 24 fl. fur bas Jod, welches bem Stanton eine Cinfunit von paprlich 168 000 fl. macht, woren 60,000 nach Wien abgeführt werben und bas Uebrige gur Boftreitung ber Rantoneunkoften bient. Un Getreide haben fie großen Borrath. welden sie, wenn sie es nicht batten nach Arvatien abiebren musien, im Lande mit einem Profit von 5(10),(1010) fl. hatten verlaufen konnen." Bon ba gings über Beiffirdjen nad Molbora. Dajetbit gab es bamals 40 Eduadte und einen Erbftollen. In alle geht man gemachlich horizontal binein, ber tieffte ift 16 Mafter. Gier wird lauter Mupfer gegraben, woven jie jahrlich 4000 Centner berausbringen und einen reinen Gewinn von 40.000 fl. Es leben bier 600 Berg knappen, meift Deutsche und einige Walachen. Bier find vier Schmetzhitten, jede auf vier Dejen. In felbe werden in em jehr ftatles Gener bie Echladen bineingeworfen, jo reinigt fich bas Rupfer vom Steinigen. Rad einer gehörigen Reit wird ber Dien angestochen und auft das geichmolzene Rupfer in ein Loch vor dem Dfeu, bis man einige Unreinigfeit mittemmen fieht. Dann wird bas Loch mit Leine auf einer Stange gestopft und bas Unreine bom Metall, mas oben bleibt, mit Arnden von Hol; weggenommen. Wenn bas Metall falt ift, wird es herausgenommen und kommt in breis bis viererlei Deien. weil fie bier mit der Amalgamation noch nicht befannt find. Dann tommit es, nachdem bie Platten gerichlagen worben, in Studen auf Solzhaufen, wie zwijden fleine Mäuerln. Das Gelz wurd augerundet und ber Edwefel raucht aus dem Metalle aus. Dann fieht es wieder wie Stufen aus und muß erft wieder gereinigt werben, mas aber hier nicht geichieht, jondern es wird nach Alt-Moldova gefahrt, bort in Edhiffe geladen und auf der Donau nach Wien gegogen Bert aber gieht man es log nach Uj Balinfa, labet es bort ab und bringt es mit bent Debjenfuhrwesen bis Opova, um erft bort wieder aufs

Bournal meiner Bleife im Panar, Siebenbargen, Bulomen, Culigien, Ungarn, Jolio D. G. u. Et - Mach

Wasser zu iegen. Die Rauber kommen hieber sehr oft und verrichten hier, wie auch in der ganzen Gegend, den größten Unfug." Bon den Bergwerken um Cravica sprechend sagt der Erherzog: "Was besonders ist, daß alle diese Berge nur gegen Mitternacht Bergwerke haben, und zwar die besten auf ihrem Gipfel. Je tieser man geht, desto ich sehter werden sie."

Bon Mebadia machte man einen Ausflug nach Alt Orfova, wo Frang Die Miffura bejonders aussuhrlich beschreibt. Wir ritten von einer fleinen Palanfa, welche gur Dedung bes Weges bient, febr gab hinunter nach Rajan und fuhren bie Donau binab, welche hier zwijden ben zwei Welfen eine besondere Enge hat, am engiten Drt, unter der Sible vor dem Dubovaer Thal, hat fie 240 Klafter. Es ift nicht zu begreifen, wie diefer fo breite Rluft, ber fo viele Baffer aufnimmt, burdy biejen engen Det burchtaufen tann, ohne einige Locher verausznieben ober Abgrunde, wo fich das Wajfer verliert. Ce ift freitich febr tief, aber in Proportion noch nicht genng. Die Donau hat hier auch jehr viele Heine Birbel. Man fahrt also in einer großen Enge zwischen ben steilsten Mivren uber einen Spit humber, welches ber engite Bag vor ber Beble ift und tommt bann gur Boble. Das gange vorliegende fleine aber lange Terrain ift veridiangt. Unweit bem vorspringenden Gelsen ift eine noch weiter herausgehende Erdzunge, auf welcher eine gang geschloffene Redoute wie eine Baftion fünfedig angelegt ift. Bon ber mittleren Rebonte geht gerate hunguf bis gur Boble eine Maner, welche uber vier Educh Dide hat und den Reind aufhalten fann, weiter gur Boble feitwarts gu tommen. Man fommt noch zu einem aubern Retarbement, welches wie die Baravele unten gemacht ift und auf halbem Berg gegen Die Sohle steht. Es lauft von einem Telfen zum andern und hat mitten borne eine Art fleinen Rebans. Das Bulvermagagin biegu ift febr groß und gang in Relien gehauen. Ben biefem tommt man erft in Die Grotte, welche vorne eme bobe Mauer hat, die fie deelt, und hinter welcher die hinausgebende Stiege fich befindet. Oben vor der Behle ift eine Terraije unt einer biden Maner, von welcher man auf einmal alle Werte übersehen fann. Da Die Sohle oben fehr weit hervorragt und wie ein Dady vorwarts geht, fo ift man fogar hier oben vor ben herunterfaltenden Steinen ficher und fann fich noch wehren. Die Behle ift von innen fehr groß und hoch, ju geht fehr fteil berganf, ift beim Gingang vermauert, finte bat gie eine fleine Nammer mit

einem Beniter und poene zum Cananna ift eine Beine Thave gemacht morden. Im Joneen der grafen Crotte links ift ein großes Magaiin angeleadt werben, redes ein Bachofen und binten befindet fich ein Brunnen, ber aber jest bei trodeven Beiten nur menig Baffer bat. Rechts bat bie Grotte burch tie Muit oben em groies Renfter, jo bait fie gemlich belt ift. Wenn es regnet, jo tropft es beitandig borin und es ift is fencht, ban bas Brot barin idimmelt. Rechte und links find Breidjen fine bie Monnifaft; es ware fait Play auf 1000 Mann, jont find 300 Mann bort und ein Diener. Wenn fie gehorig beieht iit und feinen Mangel an Bulver und Lebersmitteln hat, so wird fie eine frate Dug aufulnaden fein Gie fperet bie Donan pollfommen, wir baben von ber Grette mit einem Meinen Wenchr vollig hingter geicheffen." Sier Gelom Gelomarichall. Bientenant Bartereleben bie Nachricht, beg bie Turfen mit allen Mraften anruften. Der Grofweger maridner idon jo idnell ale moglich von Biffa weg und wolle in Rurgem ffer in ber Waladei fein, er fiabe 100 (nn) -200 (nn) Mann, er gebente bei Oriova eine Brude gu ichlagen. 3m Thate nad, Mehabia gurudreitend poffirte Grang bie Cerna uber eine hülgerne Brude. "Um Ende berfelben linte ift bas Schwefelbab, beren eines in einer Muft im Gelfen, bas antere unter freiem himmet ift und wie ein Baffin aussieht. Diefes foll bas Wirtfamfte bon allen fein. Bon ber Brude rechts tommt man in bas Chinbeibab, weldes bas vornehmite ift. Es befreht aus emem einstödigen Wohngebande mit gang habiden Bimmern, einem ebenerhigen fur niebere Leute und einer Mayelle nebit großen Stallungen und Ednutfen für Bedegafte. Bei biefem Babe find romide Inidreiten, em Beweis, bag bie Romer ichon ben Werth besielben acfannt haben. In fpateren Beiten war Alles verfallen und nicht hieber gu tommen. Ihr gegenwärtiger guter Buftand uft blog allein bas Werk Geiner Magestat. Gie merben jest häufig besucht. Ihre Bergft ift aber. fagt man, fo ftart, bag es entweder ficher heilt oder einen in bas Grab fchidt. Bett ift es voll Soldaten, Die es mit gutem Erfolg brauchen."

Am 16. Juli sah Franz zum erstenmale Naransebes, in dem er noch so Schredliches erleben sollte. "Ein großer Ort mit 800 Sansern, 40(10) Seelen und vielen Watten. Ich stieg in einem ganz guten Wirthehanse ab." In Temeswar besuchte der Erzherzog die vielen tranten Soldaten in den Spitalern. In Mrad studirte er ganz genan die Festung. "Es tohnt der Mahe, von dem Zustem berjelben zu reden, weil es gang bejonders in feiner Urt ift." Un ber Maros drang ber Ergherzog in Siebenburgen ein, besuchte Deva, Sunnad und ben Bullanpaß. Bon ba gings wieber gurud nad Guisg Baros (Boos). "Der Dit hat 300 Saufer und besteht aus Ungarn, Walachen, aber meift Cachjen, Die fich burch ihre Reinlichkeit, Die Weiber burch ihre besondere Tracht auszeichnen." In Rarteburg befah er im Mänghans, in welchem über zwei Millionen Gilbergelb und Goldmungen ausgeihlagen wurden, alle Manipulationen. In hermannstadt ging ber hohe Reifende abends in die Glefellichaft, "welche fehr zahlreich war und aus vielen fehr bubiden Leuten" bestand. "Es waren bei 50 Damen, bon benen bie meiften beutsch, viele auch frangofisch und italienisch sprachen. Das besonderste find hier ihre sonderbaren Trachten, benn einige find ungarifd, andere fudfifch gefleitet, welches gerade fo ift, wie man es in alten Bilbern findet. Jest nimmt allerbings biefe Tracht fehr ab und wird nur von einigen Frauen getragen, welche jedoch ihre Rinder ichon frangofisch geben laffen. Die Tracht ber Maabel ift besonders, benn fie tragen eine vollfommene goldene Krone auf bem Ropfe." Natürlich machte Frang einen Abfteder gum Mothenthurmpaß.

Am 25. Buli idrieb ber Maifer an Fabris, ben Commandanten bes fiebenburgijchen Urmeecorps: "Alle Rachrichten bestätigen, baß ber Großveger mit ber gangen Armee, ba er schon in Riffa war, feinen Marich erft nach Widin genommen habe. Es ift alfo jest ber enticheidende Augenblich, wo er fich zu etwas entichließen nuß. 3ch wünschte, bag mein Reven bie Welegenheit erhielte, einem feindlichen Angriff auf einen der Paffe beiguwohnen, wenn man fich anders eines gludlichen Auszauges für uns versichert halten könnte. Falls fich alfo eine berlei Welegenheit ergibt, werben Gie ihm folche nicht vermeiben madjen." Fabris erwiderte am 29. Juli, bem Tage ber Abreise bes Cribergors nach Rogaras. Bestern war ich in Rincen (am Altifuß) und ba eben bie Madrichten einliefen, bag ber Geind von Argis; aus dahin im Anmarich begriffen fei, so glaubte ich wirtlich, Die angenehme Gelegenheit gefunden zu haben, Geine Sobeit nach der Gefinnung Euerer Majestat einem seindlichen Angriff beiwohnen an laffen, wogn Sochielbe ben geneigtesten Willen und grofte Luft zu haben zeigten. Es war aber nur ein jalicher Marm und vom Beind tam nichte auf eine angemeffene Diftang in Borfchein."1

<sup>1</sup> Arg.- Much. Cab.-Ret.

In Kogaras suchte Franz die Theile ber Festung auf, welche als Spital bienten, ba 223 Kranke waren, meist an Rieber aber auch gegen 40 Bleffirte, worunter zwei fehr fcwer. "Diefe find in bem größten Rimmer beisammen. Sie genießen hier burchgebends einer gefunden Luft und haben gutes Baffer. Ich habe nie tein fo fauberes Spital gesehen." Bon ba gings jum Torzburger Bag und nach Kronftadt. Fabris, ber gewagt hatte, ben Raiser um die Befuanik zu bitten, "ba sich ber Feind naberte", bie Reiseroute, wenn nöthig, abauändern, wagte nicht dies zu thun und fo fam Franz trot ber Gefährlichkeit am 1. August über ben Tomoser Bag binüber. Der Reihe nach erftieg Franz auch bie hoben öftlichen Grenzpässe Siebenbürgens: Bodzavak, Ditoszvak, Gnimesvak, Borgovak, ebenso in St. Miflos ben Uj Biricgt; "auf bem tablen Gipfel man gum beften bie Gegend feben tann". Dberftlieutenant Turati, welcher Frang bis an die Grenze ber Butowing sicheres Beleite gegeben hatte, tam auf seiner Rückfehr eben zurecht zum Kampfe bes 12. August beim Bodzapaß, wo er fiel. Kabris schrieb beshalb an ben Kaiser: "Die Bermissung des Oberftlieutenant Turati, wenn sie sich bestätigen follte. geht mir febr nabe, maken ber Dienst an einem berlei Subjecte febr Bieles verlieren wurde. Er ift nach ber Begleitung bes Erzherzogs von St. Miflos in ber Spörgyö nach Kronftabt eben ju ber Beit retournirt, als eine Attaque bei Bodza unvermeidlich war. Aus Diensteifer und um dem Oberft Schulz in Allem beizustehen, ging er dahin ab."

Genau der kaiserlichen Bestimmung gemäß kam Franz am 9. August über Borgo Prund durch den Rodnapaß in die Bukowina, wo ihn der Commandirende des Corps der Bukowina und Galiziens, Prinz von Sachsen Codurg, empfing. Diesen hatte der Kaiser schon am 1. Juli benachrichtigt, Franz werde "die Unthätigseit, in der sich die Hauptarmee besinde, benußen, die Grenzen und Postirungen des Prinzen in Augenschein zu nehmen." Der Erzherzog möchte auch gerne Jassu und das russische Corps unter Soltikoss sich kennch werden, da er unter fremdem Namen das strengste Incognito beisbehalten wird, Ceremonien (Ausrückungen, Auswartungen) nicht statzsinden, denn die Reise hat keinen andern Zweck als sich Kenntnisse zu sammeln." Die vier Reitpserde für den Kaiser sollten dem Prinzen dienen. Coburg erwiderte: "Für die Reise Seiner Hoheit habe ich

<sup>1</sup> Rr.-Arch. Lacy-Act.

logleich die vorläufigen Unftalten getroffen und mir die Freiheit genommen, die Reife von Suczawa gerabe nach Czernowits einzuleiten. weil an ter baselbitigen offenen Grenze feine Vertheidigungsanstalten gu bemerten find. Sollte bis ju joner Beit meine Stellung fich andern, jo werde die Cinkeitung treffen, bast Seine konigliche Soheit bas Gauge im Ausammenbang übersehen tonne." Geit bem 28. Juni befagerte Die vereinigte ofterreichisch-ruffische Urmee unter Bring Coburg und General Soltifoii die fleine Reitung Chotin. 2m 14. August uberichritt Ergbergog Frang ben Dujefter, um die Belagerungeanstalten an sehen. Mis er die Brahaer Batterien in Angenschein nahm, wurden fammtliche Geschütze brennal gegen die Kestung abgeseuert und bie Ranonate von bort aus erwidert. Dody war bies uichte weniger als bie Genertaufe ber jungen faiferlichen Sobeit."1 "Diefes gange Terrain ift von den unjern und rujfischen Truppen vecupirt. Die ruffide Generalitat campirt zusammen und hat prächtige Belte. Ich fah eines, welches inwendig mit hol; wie eine fpanische Band gemadit war und wie ein Zimmer ausjah, es hatte glajerne Tenfter, Tharen, Tervidge, em fleines Edblafgimmer und bas gange Belt wiegt nicht viel über 100 Bfund. Die Generale leben praching: Solition hat taglish einige 70 Converts bei ber Tajel, er halt 200 und mehr Pferde. Geine Wachtparade besieht aus einer Grenadieremphamie, Die schiensten, großten Leute." In Ramener Bobolel wurde eben Bahtverfammlung gehalten, um die Landboten fur ten Reichetag zu ermählen. "Es wird dabei gewiß wie jederzeit mehrere blutige Ropje abjeten."

Wit hach gesteigertem Interesse betrat Franz den Boden des fur Coiterreich unläugit erworbenen Galiziens. Er sah zu Brody "die gange Stadt voll Juden gepfropst, die sich meist schwarz mit einem tangen Mantel und langem Rock sojt wie die Jesuiten tragen; zehn his zwelf Familien dersellen sind reich, die andern meuft arm. Borhin war diese Nation eine wahre Plage des Boltes, weil sie Alles ver lauft, Alles dem armen Landmanne noch ungeärndnet abgesanft, alle Gdellente und alle Gater saft als Glaubiger unter sich gehabt und geschlächert und gewichert. Sie baben sogar Stolen und Taussteine an vielen Orten eingesperrt gehabt und hat man ihnen dasur zahlen missen. Jeht aber, seitdem man keine Inden mehr leiden dars, welche kein Glewerbe treiben, haben sie viel abgenommen und sind in die gehörigen Schranken zurückzeiecht worden. Indessen sind sie jene,

<sup>1</sup> Migleben, Pring Friedrich Jofias von Coburg. 1859. 1 213.

bie in Galizien und Bolen Alles liefern und von welchen allein man Alles befommen fann." Für Lemberg hatte ber Raifer brei Tage, bis jum 22. August, und folgendes nicht arme Brogramm vorgeschrieben: "Stadt, Theater, Militärfaferne, Militärspital, allgemeines Brovincial» Krankenhaus. Knabenspital und Baisenbaus ber barmbergigen Schwestern, Mauthaebaube, Militarzeughaus, Erjesuitengarten, Ruffisches Bisthum, General-Briefterhäuser, Jablonowsthaarten, Universität, Normal-Schulgebäude, Mädchen-Rormal-Schulgebäude bei den armenischen Rlofterfrauen. Juden-Rormalichule, Dicafterialgebäude, Rafino." Frang führte wie allzeit ben Befchl genau aus. "Bon bem ruffifchen Bisthum aus, welches bas iconfte Gebaube faft in Lemberg ist, sieht man nichts als Kirchen. Borhin waren bier allein 75 mit Klöstern, jest sind ihrer annoch bei 50." Das tatholische Seminar fand er bem Baulichen nach \_aunoch aanz aut. weil erst 57 Priester in selben sind, ba noch Galigien Ueberfluß an Ordensgeistlichen hat, welche die Seelsorge versehen. Sollten sie aber anwachsen musien, so bedürfen sie mahrlich eines neuen Gebäubes." An der Universität lobt er sehr die Bibliothek: "allein es kommen oft nur feche bis fieben, höchftens zwölf lefende Berfonen". Bemertenswerth fei bas anatomische Theatrum mit ber medicinischen und dirurgischen Schule. Doch sei bas eigentliche Theatrum sehr klein und zwischen zwei Fenstern bermaßen gestellt, daß man den Professor faum feben fonne. Die Inftrumente und Braparate feien fauber aber sehr wenige. "Diese Schule wird fast gar nicht besucht, weil bieses Handwerk von den Bolen, beionders von den Edelleuten, als verächtlich angesehen wird: man hat auch beswegen ben Profesior ber Medicin suspendirt." Das Naturaliencabinet sei fehr groß und icon, habe aber noch feine Raften zur Aufstellung der Naturalien, "welche sie von Wien befommen und über beren ichlechte Gattungen fie fich hier fehr beklagen." In ber Normalichule fand Frang 983 Anaben. "Die Lehrmeifter find meift Beiftliche und die Schulen besonders fauber gehalten. Eigenthümlich find hier acht Classen und acht verschiedene Schulen wegen der Verschiedenheit der Sprachen. Die Anaben lernen bier beutsch : lesen, ichreiben und rechnen. Schreiben thun fie besonders aut, und zwar nicht so viel eine verzogene verkünstelte Schrift als eine schöne leferliche Currentschrift. Man lernt ihnen auch alle Gattungen von Zeichnungen; anch find fie hierin schon sehr weit gekommen." Das Kloster der armen Klosterfrauen fand er

elend, nur ebenerdig, und bie grauen bettelarm, jo bag fie faum gum Leben haben. "Gie unterrichten bei 5(8) Madden in ber bentichen Epradje, Edgreiten ic. und ben weiblichen Bandarbeiten; was fie Alles febr aut machen. Die Rinder fommen häufig aus der Stadt hieher und viele find fehr hubid," Die Indenfradt bestehe meift aus ichlechten hoben und ichmutigen Säufern, jange aber bennoch an, veridjonert zu werben. "Die meiften Rinder ber Juben-Mormalichute find annoch febr flein, fernen aber fleiftig und fdreiben ichen gang habich. Das Gelande ift elend und besieht aus brei fleinen Zimmern, mit einer elenden Stiege, übereinander, Die alle fehr femminig find. Ueberhaupt ist fein Drt jo wie Lemberg, wo fur die öffentliche Er giehung gesorgt wird." Im Cafino beobachtete er ben Abel und die höheren Stande. "Es waren einige polniiche Damen ba, welche jehr artig find und viet Beift haben, fie icheinen es in diefem aleichwie an Renntriffen bem männlichen Geschlecht zuvor zu thun, umjemehr, als bie wenigsten Manner je eine Sprache als ihre Muttersprache ternen ober nicht gerne mit anderen Benten umgeben."

Um 24. August verließ ber Ergherzog den Boben Galigiens. Den Gesammteindruck, ben er über biefes Land mitnahm, idiilbern Die Worte: "Das Land überhampt ift eines ber schonften Geiner Majestät und ift eine fehr schone Erweibung. Die Leute und bas Landvoll besonders jangen erft jeht an, zu erfennen, welch große Wohlthaten fie unter unierer Regierung genießen, da fie vorhin C. laven waren und jest freie Menichen find, gludlich und ungeftort leben. Die Mation ift fehr ichen und die Vente find fehr gut und ruhig. Der Abel uft noch sehr gablreich aber vielsach arm und lebt auf dem Lande. Die Manner laffen ihren Lurus in schonen Rleibern, besonders Belgen, Bewehren und Pferben bestehen, Die Franen aber ichauen im Gegenfat gu andern Landern meift febr Schlecht und ichmungig aus. Der große Abel ift meift im stronpolmiden begutert und lebt also bald in unjeren Landern bald in Mronpolen. Er ift größtentheils auf frangofifdem guß gestimmt und viel verfauldet, jo daß man bie meisten Güter in den Sänden der Glaubiger oder Administratoren findet. Die Nation hat noch ihre alte lange Tracht mit Stiefeln, weiten Sojen, jeidenen Unterkleidern und aber jetbe lange Bleider mit vorne beranhangendem Mermelpeli, Belymnten auf dem Ropf und Gabeln."

lleber ben Dutta fam ber Erzherzog nach Eperies, Tolaj, Mistotez nach Szolnot. "Das hiefige Salzamt ift bas fterifte von ber gangen

Gegend. Von der Theiß wird so viel gesagt, daß sie sehr fischreich sei. Allein sie enthält bei weitem nicht die Quantität Fische, welche man vermuthet, indessen werden doch hier viele gesangen, was ich selbst hier versucht."

Am 29. August langte ber Erzbergog in Temesbar an. Er fand ben kaiferlichen Befehl vor, zu bleiben, und wohnte am 31. d. D. in der Kathedralfirche dem Gottesbienste bei. "In derselben wird iett ichon ein Theil bes zu hiefiger Garnifon gehörigen Debles aufbewahrt, bem ungeachtet aber ber Gottesbienst fortgehalten. Es ist ber Befehl gekommen, von hier aus Arab mit allem Erforberlichen zu versehen, was sehr beschwerlich ist, da Arad an gar nichts den minbesten Vorrath hat." Nachmittags besuchte er die Bienenzucht bes bortigen Lanbes-Ingenieurs. Er hat 80 Stöcke in einer eigens bazu gebauten Sutte, welche bis auf 150 und noch mehr Plat hat. Er cultiviert sie auf beutsche Manier, wo man den Stock mittels Untersetung eines andern Korbes, ber leer und mit einem Brette gum Rufchieben verseben ift, abnehmen fann, ohne die Bienen zu tobten. Die Stode bleiben in dieser Sutte Sommer und Winter. Die Derter, wo die Bienen aus ben Stoden ausflieben, find mit besonderen Blechen versehen, in welchen größere ober fleinere und mehrere Deffnungen sind, die man nach Umftanden barnach herumbreht. Durch biese Bleche wird ben Bienen, damit sie besto fleißiger arbeiten, Die Mühe verspart, ihre Thronen selbst zu ermorden, weil man durch Wendung des Bleches eine kleine Deffnung macht, burch welche nur allein die arbeitsamen Bienen hinein können, die Thronen aber beraus bleiben und man fie umbringt. Wenn die Bienen früh schwärmen, laft man fie geben und ftreift fie bann von ben Baumen in einen Korb, wollen fie aber spät schwärmen, fo theilt man, um es zu verhindern, ihren Korb in zwei und sett zwischen diesen zwei Theilen einen leeren Korb ein. Die Bienen, welche feinen leeren Raum leiden können, grbeiten sogleich den Korb voll und vergessen ganglich auf bas Schwärmen. Ein Korb wirft meiftens 24 Pfund Honig und 1 Bfund Wachs ab und trägt einen Thaler."

Während Franzens Abweschneit hatten die Raiserlichen, inse besondere das banatische Corps, eine Reihe von Unfällen erlitten. Wartensleben hatte im Frühjahr bei Wehadia Posto gesaßt und ein paar Bataillons nach Schupanek und Alt-Orsova detachirt. Nachdem der Juli vorübergegangen war, ohne daß bei der Hauptarmee in

Eurmien ober im Banat etwas Bedeutendes vorfiel, fam es om 7. Angujt gur Affaire von Edynpanet, wo bie Bataillone fait gang zugrunde gerichtet wurden und beinahe ihre gange Artillerie vertoren ging Cine Wirkung Diejes Eddlages war ber Rüdzug ber Armee ins Banat, am 12. August. Um 22. August traf fie un Weiftirchen ein. Barteneteben follte Mehadia halten und ichrieb am 17. Anguit an ben Naifer, "baß Gie unbefummert fein mögen". Der getb. maridiall wollte in Die Stangillova Gebirge, weldje man possiren muß, um ins That ber Almas zu fommen, und in ben gangen Bujammenhang biejes Gebrrack feche oder acht Bataillons und einige Divisione Cavallerie feten und biejes burch ben Ueberreft ber Armee von Weiffirden im Ruden beden. "Benn man Meiner von Stancullova und Allybeg war, so batte man für bas flache Banat nicht bas Minbeste zu beforgen." Trepbem ließ fich ber Raifer durch bie Berubte aus Mehabia, bag er fommen und angreifen möge, bewegen, "pleidich zu besehlen, nach Clatina zu marichiren, fo baft ber Besehl am Morgen gegeben und gleich Mittags aufgebrochen werden nußte". Mur Keldmarichalt Brechainville wurde mit ocht Bataillons und vier Divisione Cavallerie gurudaelaffen und erhielt ben Auftrag, ben Stan exclova und den Alabea bei Moldawa zu beieben und auch die Edinge Umglanta bejeht zu halten. Die in 23 Bataillons und 15 Divisions Cavallerie bestehende Sauptarmee jog durch das Maraszowaer That über Lupat und Prebut nach Rarinsebes. In Prebut erreichte den Maifer die Radgricht, daß fich das Corps von Mehadia om 29 Muguft gurudaegogen babe, Joopon Seine Majerität umfomehr betroffen wurden, ba in den vorhergehenden Berichten weder von ber Meglichkeit noch von dem Borhaben eines Midziges Melbung geweien war". Noch Ende Juni hatte Wartensleben an den Raifer Die Melbung gemacht, es fei ennmehr bie Beteranische Sohle auch auf ber Anbobe, in berem Bande fie fich befindet, burd Berghaugungen und Palaplen fo gut gebedt, bag ber Seind fie nicht nehmen tonne. Am 31. August tam fie in die Sande des Zeindes.

Am 1. September um 10 Uhr fam an Franz ber Besehl, "weiter zu geken" und um 1/28 Uhr war er in Narinsebes. "Auf bem gangen Weg sand ich gange Dorsichaften unt ihrer Habe, Wagen und Wieh campiren, welche sich vor ben Turfen fluchteten." Der Naiser hatte sein Hauptanartier im Wirthehaus, Franz stieg in einem Hause gegennber ab. "Tein Schn ift soeben von seiner Newse angesemmen, sehr

gefund und jehr gufrieden mit Allem, was er geichen hat. 3ch lege gewiß zu Deiner Befriedigung ben letten Brief bei, den er mir von Temesvär geschrieben hat, wo ich ihn batte zwei Tage warten fassen, um ficher zu fein, bag ber Weg, ben er zu nehmen hatte, frei fei. Du wirft feben, daß er Gefühle fabig ift und man muß ben Ausbrud berjelben glauben, ba er fein Momobiant ift."1 Das erfte, was Arang am nächiten Tage beigh, war bas Lager binter Raranicbes am linken Ujer ber Temes. Rach jeinem Urtheile war es gut, aber Die Communication Schlecht, benn es fei eine einzige Brude über Die Temes, und gwar fo eng, daß faum gwei Wagen neben einander fahren konnten. Auch bie Verpflegung fei ungenügend, an Zugemuß, Bein und Branntwein ein burchgangiger Mangel. "Auch ift bie Urmee durch Strantheiten unerhort geschwächt, fehr viele Maroben find zuruckgelaffen worden, weil die Urmee zu marichiren nicht gewöhnt ift, jo baft nur 20,000 Mann bier." Die Folge ber Ercianiffe wird bem Urtheile bes Ergherzogs bas Renguiß ber Richtigfeit ausstellen.

Auch der ganze Ablauf der Dinge erfüllte den Prinzen mit Besforgniß. Er argert sich, daß der bei Schupanel "nicht gut auf seiner Hut seiende General" schließlich "über Hals und Kragen" retirirt sei. Den Berlust der Höhle bedauert er sehr. Obzleich der Raiser 1000) Ducaten als Belohnung ausgeseht habe, wenn man die Höhle mit Proviant versehen könnte, sei dies doch nicht möglich gewesen. Die Bertheidiger hätten nur mehr auf drei Tage Lebensmittel und auf vier Stunden Pulver gehabt und sich nicht wehren können wegen der Weattigseit der Lente und wegen der vielen Tedten, die sie hatten. Sogar der Großvezir habe die Helden mit Höstlickleiten uberhauft, ihnen Rasses zu mehrenmalen gegeben, sie bewundert und die Besessigung der Höhle sehr gelobt. "Bon welcher Wichtigkeit der Ber lust dieser Hohle ist, läßt sich leicht denken, weil sehr die Fahrt auf der Vonan den Türken freisteht."

Am 3. September fam der Raiser mit der Armee in Statina an und faßte Posto "hart hinter dem Wartensleben schen Corps zwischen dem Illova und Sadova Bach". Franz schried aus Illova am 8. September an Colloredo: "Mir ist es auf allen meinen Reisen gut gegangen und besinde ich mich in vollster Gesundheit bei der Armee. Nur das Besinden Seiner Majestät ist sehr benurnligend und wiewohl er sich jeht besier besucket, sage ich ihnen im Ver-

<sup>\*</sup> Joseph an Scopold, 2 Gept. 1 e 11 198

trauen, bag man befurchtet, feine bestandigen Breitbeflemmungen waren bie Borganger einer Wasserfiecht. Im ubrigen wissen wir nichts Menes, nur baß unfere Soche gar nicht nach unferem Wunsche geht." 1

Einige Tage nach der Anfanft der Armee bei Ilova sam der Feind in fearken Hansen und besetzte die Höhen "jenseits des Armenisch-bach" und errichtete Batterien. In dieser schon kritischen Lage, erzahlt Franz, tras am 15. Zeptember von Feldmarichall-Lieutenaut Arechain-ville, der bei Weisturchen stand, "die hochst unangenehme Nachricht" ein, daß der am Alubeg (bei Moldova) gestandene Major Prelly sich wegen einiger Tichaiten, die herausgesommen, und 600 Mann, die gelandet, von seiner Position, der man unr durch einen engen Frusteig von hinten zukommen sonnte, ohne einen Schuß zu thun, mit seinem Bataislon zuruchgezogen habe. Auch General Aspremont habe sich auf diese Nachricht bin zurückgezogen und dadurch sei er (Brechainville) gezwungen worden, seine seite Position am Schneeberg und die von Stanezislova zu verlassen, um nicht abgeschnitten zu werden. Er sabe sich also die Weisturchen zurückgezogen, auf dem Schneeberg sei schon ein kleines kurtisches Infanterielager.

Dieje Nachrichten gwangen gum Rudgug, weil jest ber Groß: vegir freie Sand hatte, in bas Bonat eingubrechen. Der Raifer berief um 12 Uhr bie Chejs ber verichiedenen Departements, Reldzeugmeister und Generale der Cavallerie zu einem Striegerath. In dem felben wurde der Brief Brechamville's vorgelejen und bie Frage gestellt, ob man die Türken bieje Racht attaguiren und bann retiriren ober fich gleich retiriren jolle. Alle Generale waren gegen bie Attaque und stimmten ebenso einstimmig bafur, man muffe noch einen nabern Bericht von Brechainville abwarten, che retirirt wurde, Am 17. Gep. tember entbedte man einen Weg, auf welchem bie Turten von bem Berg, auf welchem fie fich eingebettet hatten, binter Gabova "leicht in ', Etunden bei unferer Armee fein, ja fogar fie feitwarte laffen und hinter ihr in ben Nanat embrechen fonnten". Dennoch wollte man am Abende diefes Tages gegen die Turten marichiren und fie attagniren. Da aber bie Depositionen noch nicht alle sertig waren und man lieber annoch Nachrichten von Brechainville zu empfangen wünschte, wurde bie Attaque auf ben nadften Tag verschoben. 3uzwischen tanamirten bie Türlen von ihrem Lager hinter Sabova mit elf Gabnen Injanterie und von bem "fprigen Berg" und von bem

<sup>1</sup> Jattenb - Ard.

Meinen Quare berg auf Wartenolegen. "ihn Tobten und Barfioten finten nir beute in bem bei freifenen Warten-leben Corre 20." biang flemlaut meett Gran; ant: "Mus ber auf beute abende porgeid lagenon Metanne wird nichts, word in einem oriern abente von ben Generalen Lie 10 Ule gehaltenen Reiegerath bie Unmonlidfeit berieben gefunden wurde. Go murbe alfo mieber beidloffen, ju bleiben, bis Rad richen von Bredainigle famen, um bie Turfen aufzuhalten und ibnen Beit verlieren zu mad en, da fich obnehin die uble Sahresseit nabert, welde Diefe Gebiege unmegiam macht." Frang war ungludlich: "Es fehlt uns an Energie und ber Unmuth berricht in atlen unjeren Generalen und Cibeieren." Brechainville lieft aber nichts mehr von fich boren; es id eint, bag bie Briefe aufgefangen worden feien. Munmehr ift am meiten qu wuniden, bag wer feier verbleiben und bie Tuefen unifpalten feinem. Denn bei ubler und falter Bitterung werden fu, die feine Belte haben, nicht aubhalten tonnen." Ueber bie bamalige miff lidje Lage ber Dinge unterrichtet uns ein Schreiben Grangens vom 18, September an Cottorebo:1 Boit fei Dant lefinde uch unch bis in diefer Etunde wohl, aber die Gefandheit unieres boben Gerrn leupruhigt uns aufe aufferfte, incheienders weil er Alles mitmachen well, als ier er vollitandig geinnd Gie werden mir verzeilen, bag ich nicht fruher geantwortet linde; allein wir stehen fast acht Tage ichon ben Turten gegennber, die uns täglich mit mehreren Augreifen bennruhigen und unfor Lager beichiefen. Ich glanbe, baft wir fie Dieje Racht angreisen werden, um bann rubig gu fein. Ich muniche mur, baft ber liebe Gatt unfere Baffen fegnen mege und baft mir imitande find, die Reinde nach Gebiehr guruckguichtagen."

Um 19. September vormittags brachte ein Jahnrich die Nachricht, die Turlen sein schon Lei Weistlichen, Brechainvalle ist bis Bersec; zurn tgedrangt, ja die Inten hatten ichen das Thal der Naraj zwa leicht; eine andere Rachricht tautete, der Erosweite campire bei Schnernel und von da bis Alt Oriova sei Alles voll von gelten. Allends um 6 Uhr fam auf den Perg hinter Sadova eine ganze Menge anzichnticher Turlen zu Pierd mit weißen Turbanen, "welche den Berg leichten und uns anzahen Unter ihnen sah man den bieigen Pasida Die Begletung war großer als die gewohnliche, welches uns fait vermuthen machte, es sei der Scrailest oder der Großweite. Um 3 Uhr nachts fam Furnt Neuft zurüch, den man zu

<sup>1</sup> Gallenb . Mrch.

Brechainville abgeschicht." Er bestatigte, bag Brechainville in Weiß, firchen sei.

Marinfebes

Deshalb warb am 20. September "auf einmal" beichloffen, fich auch aus ber festen Position von Alleva, "welche die lette war, um ben Geind in ben Gebirgen zu erhalten", gurudgugiehen. Es murbe ber Befehl ertheilt, gejammte ichwere Bagage um 5 Uhr abgifdiden, mit bem Beltalbredjen aber erft nad bem Bapfenftreid; ju warten, damit die Türken es nicht jo leicht gewahren follten. Es wurde auch ein Courier an Fabris geschickt, "weil diese Bewegung burch Entblofung bes eifernen Theres für Giebenburgen von der größten Wichtigleit war." Der Raifer gab jetbit eine Difrosition heraus, "wie die Armee aus bem Lager bei Illova in jenes von Raranjebes maridiren und wie fich alles Deffen, was an Artitlerie Refort, Berpflegevorrathen, Bagage und Anderem veranszugehen hat, nach ben verichiedenen Zeitpunften zu entledigen fein wurd und wie endlich bie Urmee Diejem Allen zu folgen hat. Die Proviantwagen ber Regimenter, die Bagage, bas Edflochtvich, die Traiteurs, Marketender und alle Sandelsteute jowohl von der Armee als von dem Corps der Meierve muffen Buntt 5 Uhr regimenterweis unsehtbar bei Beraumvertung ber Megimentscommanbanten aus bem Lager abfahren und auf zwei Wegen gegen Raranfebes gurindgeben. Bei ichmerfter Berantwortung und unaust leiblicher Strafe barf weber ein Proviant. Raffe Bagage noch andere Bagen guruchbleiben, vielweniger unterwege zwijden Marinjebes und Illova aubalten ober gar auffahren, sondern, wie Alles von Ort und Stelle aus bem Lager abgeschren ift, muß and weiter Alles nicht eber halten, bis nicht die Colonne, die auf Die Posifitrage geht, ober Raxiniches, und jene, die rechts von der Postirrafe fortract, auf ber Brude in Maransches Die Temes passirt bat. Mit bem Retrateichuß wird bas Refervegeichut inwohl bei ber Armee als beim Corps be Reierve aufgepropt, angespannt und mit foldem auch gleich abgejahren. Die Belter werben gur nämlichen Beit als die jeamiden Meiter abgeschlagen werben, Die Tragthiere and gleich mit Bettern und Reibreguissten beladen und weggeschieft. Sobald die frimiden Reiterwagen und die Tragifiere maridirt find, iert fich bie Armee in Bewegung. Die worlf Befiliers Baraillone, Die im Quarie das gesammte erfte Treffen fermiren, umichiren in weei Colonnen bermaffen ab, bag bas Quares mit ber rechten Geiten. flante gegen den Zeind verwarts auf alle falle forunt werden fenne.

Die Areibre Garbe madt bas Gerps be Rieferve einerseits und anderseits ber General ber Cavallerie Graf Kinsty mit den sieben Grenadere, den übrigen vier Fissiliers Bataillous und ben fanf Cavallerie Regimentern von der Armee. Sehr gut wäre es, alle Freieorpiften unter einem ichidiamen Vorwand schon stuh morgens voraus zu schiefen, dadurch wurde man der Verratherei vorbeugen, wenn etwa einige verbäcktige Leute mitmiter wären."

"Um 5 Ubr war bei uns", erzahlt Franz, "ichen Alles zum Absahren bereit, als man auf emmal gegen 1/26 ein Lanffeuer sehr ftark mit kleinem Gewehr und bazwiichen heitige Ranonenichusse hörte; so daß man eine Attaque vermuthete. Wir ritten geschwinde binand, allein vs war bei den Turken nichts als ein sehr starker Ranch über ihrem Lager zu sehen; sie senerten auch nicht mehr auf unsere Wartenslebische Position. Man berichtete also dem Kaiser, es sei nichts als ein türkisches Freudensuuer gewesen, da ein Lauffeuer vom rechten zum linten Flugel geschossen wurde, etwa sei es wegen der Aufunft des Großvezirs ins Lager geschehen, andere meinten, man habe ihnen die Nachricht von unserem Abzuge hinterbracht.

Um 1/25 Uhr wurde der Retraiteschuß gegeben, weil Alles schen ganz sinster war und man uns vom türkischen Lager nicht mehr sehen konnte. Alsbald wurden die Zelte abgeschlagen und die spanischen Neiter abgeschickt. Die Zelte kamen sammt den Ressell auf die Pack pserde, welche theils vor der Colonne theils neben ihr zu marschiren kamen, und die spanischen Neiter auf die eigens dazu bestimmten Fuhrwesenwagen, welche meist voraus sahren sollten.

Die Armee blieb bei zwei Stunden auf bem Plap, bis die gejammte Bagage sich in Bewegung geseht hatte, umsomehr, als mehrere Disciers Bagagen, Handpierde und dergleichen noch ba gebtieben waren, weil der Beschl, daß die Bagage um 5 Uhr aufbrechen sollte, erst um 6 Uhr gesommen war.

Die Armee marschirte in zwei Colonnen burch bie nämlichen Wege ab, beren sie sich im Heranmarsche bedient batte. Nebst biesen zwei Colonnen war noch die Arcieregarbe, welche an diesem Tag aus der ganzen Cavallerie und elf Bataillonen Infanterie bestand. Bei der zweiten (rechten) Colonne machten die steben Grenadierbataillone die Arcieregarde und bei der ersten (linken) Colonne wurde sie von Foldmarschall-Lieutenant Wartensleben bestritten.

Damit die Turten nicht jo leicht unsern Rudmarich bemerken sollten, wurden die Sujaren-Patrouillen zurückgelassen, welche wie gewohnlich den Ranon von Sadova und von ,dem Schluft! partroulliren sollten. Dann waren im Rayon von Sadova zur Aufstaltung der Defertion überall Jägerpiqueten. hinter diesen war nichts mehr, nur einige Karassiers waren zu Unterhaltung des Feuers bestimmt.

Nachdem Jeldmarschall Lieutenant Wartensleben glücklich von seiner Position sammt allen kanonen herantergekommen, septe man sich um 10 Uhr mit den gesammten Truppen in Marsch. Die Türken schossen zwei Bomben herüber, deren eine zersprang, bevor sie auf den Boden kam, die andere aber auf die Wartenslebische Position ichtug.

Die Truppen marschirten ausangs gang ftill, allein etwas unordentlich und ohne ihre Abtheilungen zu behalten. Die Packpferde und spanischen Neiterwagen wurden bald eingeholt und marschirten neben der Colonne, wo alle Angenblicke Packe heruntersieten und hinauf gemacht werden mußten. Dadurch blieben sie so weit zurud, daß sie vollig an die Arcieregande famen.

Die Cavallerie, welche bie Arrieregarbe machte, marichirte in Colonne nach. Drüber ber Mova, Die man über eine Briide (bie greife Colonne nämlicht paffiren follte, hatte die Arciercgarde fich formiren follen und bort ben Beind erwarten. Allein bieies mare viel zu lang gewesen und da man unr geschwind vom Beind weggutommen wünschte. um von ihm nicht allzusehr versolgt zu werden, jo wurde nur sortgumarichiren besohlen. Manm aber war man Diefes Defile paffirt, fo wurden unfere Beditten und gurudgelaffenen Patronillen von ben Turten attaquirt. Diejes brachte, man weiß noch bis jest nicht wie, einen großen Schrecken unter Die Buiaren und Dragoner von Quirttemberg, welche gleich umfehrten und in der Unordnung mit abidientidem Geidrei Die Infanterieccionne fozujagen attaquirten und man versteht es bis jeht noch nicht wie, vielleicht mit walachijchen Spitbuben und mit bem Freicorps vermischt, mit Biftolen auf unsere Leute fenerten. Gie brangen jo febr weit vor, und gwar bis gu Seiner Mojestat, ber in einer Malesche mitten in ber Colonne fuhr, ben fie auch umringten und um ibn feuerten. Gie fdrien auch ,Gala. bermagen, daß unjere Infanterie ficher glaubte, es wären Türken und auf fie einzeln gu feuern aufingen, fo bag bie gange erfte Colonne

in Unordnung gerieth und in bas Teuer fam. Zu großem Glink ging ber größte Theil ber Schießerei in die Luft, sonst würde gewiß die Bahl ber Tobten und Verwundeten sehr groß sein. Die Regimenter Durlach und Teren famen zuerst in die Unordnung und liesen alle ganz auseinander, so daß sie sich überall zerstreuten und viele in bas Gebirg bie und da zersprengt wurden und überall pleufelten.

Die Verwirrung sam dann zu einem Bataillon von Nadasdu, bann zu Gyulay und Naroly, wo auch Niemand, unerachtet dem immerwährenden Schreien der Officiere mit "Halt- zu erhalten war sondern Alles davon lief. Die Truppe warf Tornister und Sack und Pack weg. Die Packsnechte sowie die dabei commandirte Mannschaft schnitten Alle ihre Päcke von den Pserden ab, setzen sich mit ihren Gewehren auf die Pferde, seuerten und ritten davon. Die spanischen Neiterwagen gingen durch, raderten Leute, sielen zu vier die sauf übereinander, so daß Alles in Stücke ging und sie sperrten den Weg. Viele schnitten gar die Pferde von den Wagen ab, so ebenfalls die Officiersknechte von den Wagen ihrer Herrn, siesen die meisten Handpierde der Officiere sausen und ritten allein davon, so daß die Truppe und sast alle Officiere in der Nacht um ihre ganze Wagage kamen.

Seine Majestat, verlassen von ihrer ganzen Juite, die meist zusammengesnirzt war, ritten in dieser Verwirrung über die im Weg besindliche Bagage in der größten Eile zu Alvinczu, welches Sie zu erhalten glaubten, dann zu Sam. Gnulan. Unerachtet aber die Leute Ihn faunten, ja sogar bei Seinem Namen nannten, war es unmöglich, die Truppe zu erhalten. Die Officiers theilten Schläge herum aus, allein die Leute schoffen auf sie oder hieben nach ihnen dermaßen, daß Feldmarschalt Lacy zu seiner eigenen Selbstrettung gezwungen worden, einen Mann zu erschiefen.

Seine Majoität ritten in dieser Berwirrung ganz allein glücklich fort bis Karansebes, wo Sie die dort stehende Cavallerie Division vorrücken ließen, um die Flücktlinge aufzuhalten, welche sich auch gegen Tag wieder in Ordnung brachten, umsomehr als Stein, Lattermann und Nick. Geterhazh vodentlich geblieben waren und ihre Quarre für sich sormirt hatten, auf welche die Flüchtlinge zwar auch schossen, aber ihnen teinen großen Schaden verubten. B. le Lente wurden bei dieser Golenne niedergeritten und beichabigt.

Ich befand nuch bei der zweiten Colonne und eben bei Rabaedy vor ben Grenadieren, vor welchen Brentano, Gum. Einelag und

Mittas Exterhagy marfchierten. Als bei ber andern Colonne bas Renern aufing, jo bachte man nicht anders, als die Turfen famen vom Berge herunter und überfieten uniere Colonne. Wer wurden m diejer Meinung umiomehr bestarft, als wir in ter anderen Colonne mit Ranonen ichiesen horten, welche die Artilleristen in der Bermirrung in ihren Abibeitungen toogebrannt hatten, wodurch auch brei Mann von Alvinegy todt blieben. Die gerftreuten Aluchtlinge famen gerade auf und gelaufen, fonnten aber nicht gang auf ben Alintenichufe zu uns fommen, weil bie Temes bampifden mar. Mis wir dies borten, wollte ich zu den Grenadieren grend eilen, allein ba wurde ebenfalls von den unordentlichen Leuten ftark gefeuert. Wir wollten nun bie Tite ber Colonne gewinnen, allein ba befamen wir bas Teuer von einer Division von Paffas Coterham, welche ebenfalls von ber Cavallerie geworfen wurde. Wir faben aljo fein anderes Mittel mehr, als ein Quarre zu formiren, umfomehr als die Truppe ichon ein Genurre und Gesunfe aufing, feine Abiheilung in ber Ordnung war, bas Bataillen Brentano Gad und Pad wegwarf und gegen bie Unboben rechts bavon lief.

Wir liesten atjogleich die Abtheilungen formiren, halten und Duarres machen. Ich sperrte mich in jenes von Nabasdn; Sam. Grulan formirte auch eines und die Grenadiere eine Flanke. Zu Brentano schieften wir den Hauptmann Bernatti vom Generalstab, welcher sie aushielt und auch so gut möglich ein Quarre formirte.

Wir beschlen gleich stillichweizen und nicht zu schießen, weil wir durch einen von der andern Colonne gesommenen Cisieier ersuhren, daß es meist unsere Leute waren, die so senen. Wir maschierten mit diesem Charré ganz langsam vorwärts und auf die Anhohen rechts hunaui, wo wir noch so weit vormarichierten, bis wir in einige Schluchten kamen. Sier hielten wir. Ta ritten nehrere Leute von den Hügeln herad im Gestrände gegen unser Onarre, in welches sie hineinschossen und uns zwei Plann auf der Stelle niederschossen. Sie waren traun, also entweder Turken oder berütene Walachen vom Freicorvs. Es ruhrte sich aber Niemand und deshald sichketen wir nur die Windunksen Schuten mit Vernatti hinaus, worauf sie ohne weitere sich wegmadten. Hatten wir uns mit dem Prentamischen und Sam. Inntanischen Quarre vereinigt und ein großes sormirt. Da wir nicht nehr schaesen horten, ließen wir dem Feldmarschall Lientenaut Browne, der sich bei der

Grenobiercolonne befant, ben Vorgang ter Cache meiben, ber uns an-

Wir marichierten von ben Anhohen hinunter und formirten abermals die Colonne vor ben Grenadieren; ein Gleiches that Brentano.

Wir passirten bierauf ein kleines Stück Hehlweg, in welchem mehrere spanische Reiterwagen umgeworsen lagen. Hier holte und Sam. Ghulay ein, welches wir vormaschieren ließen. Dann kamen wir an einen Ort, wo die Wartenelebische und undere Golonne sich begegneten, die Wartenelebische aber zum Theil vor der unseigen theils kanter derselben marschierte. Der Marsch ging ganz ordentlich; nur daß die tote gar zu geschwind vorzing und die Hinteren besionders die ungarischen Grenadiere nicht nachsolgen konnten, innner von hunten worwarts halt von der ganzen Golonne zugleich gesichrien wurde und sie alle Augenblick stockte. Den ganzen Weg sanden wir mit Packen von Zelten, Reiseln, zerbrochenen spanischen Meitern, Disieiersbagagen ohne Pferde, sogar Gewehre, Säbel, Musketen und Trommeln besäet.

Man horte noch einigemal pleuteln mit lleinem Gewehr bei ber ersten Colonne, was aber immer gleich wieder aufhörte. Die Cavallerie war kann ganz aus dem Lager gekommen, als diese Pleukelei aufing. Die Türken rucken zu Pferd und zu Fuß eine halbe Stunde nach. Bei 600 an der Zahl attaquirten sie aufangs unsere Cavallerie, welche sie mit einer Division zweimal zurückrieb.

Als es Tag wurde, ward auf einmal von der Areierengarte verwarts zu halten besohlen und man horte sehr stark plenkeln. Sine Weite stand man soll, als aber das Geptenkel zu stark wurde, ward auf einmal die Celonne zum Rechts umkehren besehigt und die noch bei dem Duarre übrige viele Bagage und Packpierte in der Eile vorgeschickt, damit sie die weitere Netraite nicht hindern sollten. Wir waren beilaufig auf eine halbe Sunde von Karansebes, wo wir außer dem Ort rings herum Husaren Borposten und zu Sontenieung derselben eine Division jahen. Als wir diese Division zurückgehen sahen, ritten wir auch nach Karansebes, um zu erfahren, was mit Seiner Majestat geschehen, von dessen Schiedsal wir nichts waßten. Wir ritten durch Karansebes, wo die zweite Celonne paissiren sollte. Wir sinden in dem Orte eine Division Husaren, welche im Galoppe ritt, und eine Menge besossener Fabrweienstnechte, Infanterie auf Pachpierden mit Gewehren. Sie plünderten alle Hauser und seuerten

auf einauber. Alle Thuren winden aufgesprengt, alles Ginte, was noch ba war, auf bie Gaffe geworfen, Truben wurden anfgeiprenat und allerlei verschättet, bas Meifte aber wegnetragen. 3ch ritt burch ben Dit, ber ein fehr langes Desile macht, als hinter mir wieder eine Truppe im Galopp fam; ich nußte also mitreiten. Go famen wir bis ju der langen Brude uber die Temes, von welcher ber Weg auf die Hugel hinauf geht, auf welchen die Position gewosen. 2113 ich gur Brude fam, fand ich eben Cam. O'melan's, welches bie Brude paffirte, nebst biesem aber nech eine Gecabron von Württemberg und mehrere bobe Beujuhren, welche umgeworfen batten oder nicht fort fonnten. Die gange Brude war jo gepfrepft voll, bag es ein wahres Which ift, bag fie nicht eingebrochen. Als ich auf die Anbobe binaufgefemmen, jand ich unfere Truppen berumfteben, regimenterweis. Sie hatten fich nichts weniger als in eine Ordnung gestellt jondern richteten fich nur gujammen. Geine Majeitat fand ich bier immitten bes Quarro's. Alls aber unfere Arcieregarde ftort ju fanoniren anjing und man bacte, es fei Noth an Mann, ward an eine Stellung unjerer Truppen gebacht. Das gange Wartenslebijche Corpe, welches ben naheren Weg genommen, jand fich auch bier. Wurttemberg frand unerbentlich an ber Temes und ritt gid gad herum, fo daß fie nicht einmal eine Rallirung herausbringen fonnten. Als fie ordentlich waren, stellten fie fich an die Temes. Budem ftand eine Menge fanverer Bagage, fpanischer Meitertvagen, Odben berwarts der Temes und meist auf dem Weg und Lugos und Niemand wollte bon einer geborigen Stellung wiffen, wed General Bechenter gu fpat babin gefemmen mar und es faum Alles gesehen hatte.

Dieses Attles sah so schenftlich aus, daß man sicher eine ganztiche Derwite erwarten konnte, wenn nicht absobatd der Sache abgeholsen wurde. Seine Majestat nahmen sich gleich der Sache an und brachten die Armee in Quarres oblonges.

Indesien hatte die Arcierogarde, welche von den Turfen, über 1000) an der Zahl, sowohl zu Pferd als zu Juß attaquirt wurde, twei Quarre's von der Infanterie sormat zum Sontien der Cavallerie. So jogen sie sich bis vor Narinsebes zurück. Im hartnäcksten Kampse wurden endlich die Turfen aus Marinsebes, in das sie immer wieder eindrangen, vertrieben. Um 2 Uhr war Alles ruhig und fam die Nachricht, die Turfen hatten sich gegen Illeva zurückgezogen. So ward die durch eine Consusion unverweidliche Deroute durch

einen guten Mukzug zum Theil erfeht oder vielmehr ben weiteren bojen Folgen berielben Einhalt gethau.

Ven der Cavallerie haben wir in kellem bei 100 Mann verloren und mehrere von der Insanterie, Biele aber werden vermißt, worunter Durlach allein 300 hat, auch mehrere Disciere. Kanenen haben unsere Lente 14 im Stich gelasien ohne Propen, wovon Stein allein Gzurückgebracht; ebenso waren verloren alle Wartenslebischen spanischen Reiter und sast alle Zelte der Armee und Ressell, so das bei vielen Regimentern gar keine vorhanden waren, bei anderen 5—6 per Compagnie. Alle Discierebagagen und Pserde, welche noch bei der Colonne gewesen, sind verlassen und meist verleren. Im Ganzen betragt der Verlust an Zelten 3000, an Packpseiden 300. Die Leute tonnten also heute nicht ablochen und verhalien sich so gut als möglich. Von den Türlen mögen gegen 1000 Mann in Allem gesblieben sein.

Noch an diesem Nachmittage wurde Veschl gegeben, abends um !! Uhr von hier wegzumarschieren. Es wurden um 7 Uhr die Zelte abgebrochen und um !! Uhr ruckte Alles aus. Da aber Feldmarschall-Lieutenant Wartensteben vorstellte, daß seine Trupve sehr ermudet und abgemattet sei und noch viele Wessure da seien, die man aus Mangel an Wagen nicht sortbrüngen lönne, so wurde erst um 11 Uhr abmarschiert. Zum Unglude erhob sich eben ein surchtbarer Sturm und am ganzen Marich dauerte das Donnerwetter mit sehr starten Blipen. Morgens kam man nach Sakul, wo Lager geschlagen und Rasttag achalten wurde."

Gemaß dem Willen des Naisers führte Franz ein eigenes Buch, in welches er alle Beschle des obersten Kriegsheren eintrug! Nach demjelben war am 20. September die Parela: St. Adolphus und Wessprim, am solgenden Tage lautete sie: St. Paulus und Tublin. Um 22. September erließ der Raiser strengen Beschl: "Seine Mosestin haben mit eigenen Augen die große zügelloügseit ihrer Truppen, die wider alle Suberdination und militarische Pflicht laust, wahrgenommen und sehen sich bemussigt, sämmtlichen Regimentern hiemit Ihre großte Unzusrredenheit befanzt machen zu lassen. Da Seine Masestät außerdem wahrgenommen baben, daß Lente aus Besbeit, Leichtsinn und üblen Absüchen bei einer Bertheitigung ihr Gewehr ruchwarts lesichesen.

<sup>1</sup> Franzeits Willis protofell vom 1. Mai bis 16. November 1780. Rogb Arch Feld Met.

als ob sie vom Feind rudwärts angesallen und verfolgt wurden, welches nur aus der Ursache geschieht, daß Alles in Berwirrung tommen und sie um jo ungehinderter in den Dorsern ranben und stehlen lönnten, so besehlen Seine Majestät ausdrücklich, daß selche von ihren Lisieiers auf der Stelle entweder durchbohnt oder niedergeschossen werden sollen. Dersenige Lisieier, welcher dies nicht auf der Stelle befolgt, joll als ein Unwürdiger seiner Charge entsept und vom Regiment abgeschaft werden."

Der Raifer war wie vernichtet. Schon am 20. September hören wir von ihm die Klage, er sei der unglücklichste aller Menschen, indem er phosizist und moralisch die ärghen Qualen erdulde. Er wolle lieber unter dem nächstbesten Baume sterbon. Mach den Schrecken der auf diesen Tag solgenden Unglucksnacht aber schrieb er an den Großberzog: Ach din unglücklich fur den Rest meines Lebens und das Opfer von Ereignissen, für welche ich nicht kann und die ohne mein Berschulden eingetreten sind."

Franz schrieb unter dem frischen Eindrucke der Ereignisse dieser Schreckensnacht an Colloredo: 3 "Gott sei Dank besinde ich mich zum Staumen wohl trop der kalten und unbestandigen Zeit, die wur geshabt haben. Das Besinden Zeiner Majestat ist nicht immer dasselbe; bald sichlt er sich erleichtert, vald gedrückt. Man hat alles mögliche gethan, ihn zur Schonung seiner Gesundheit und Person zu bewegen; dach will er in dieser Sache nichts heren. Die werden leider alle Geschichten gehört haben, die wir hatten, denn eine Unglucksbotichzit ersahrt man nur zu bald. Alles das tragt dazu bei, die Gesundheit unseres Herrn zu verschlummern, der so viel Grund hat traurig und medergeschlagen zu sein. In diesem Moment sind wir sehr ruhig und die Türken zeigen sich nur besweiten von weitem."

Die Schrecken ber Nacht von Karanfebes theilten fich auch bem Herzen der jungen Gemallin bes Erzherzogs mit. Sie ichreibt ihm am 1. Detober: "Ja, theurer Gatte, ich habe viel Schreckliches uber ben Rachung erzahlen gebort und weiß auch, daß der Raifer und Du babei auf das Uenserste gesahrdet waret. Ich schaudere noch immer, wennt ich daran bente, und taglich bante ich meinem Schopfer, daß er Euch aus dieser Lage glacklich beireit hat; aber selbst bas gewohnt

<sup>1</sup> Bojoph an Leopold Micon 50 Geptember 1 c. II. 1.65

<sup>2 26.</sup> Ceptember 1, c. II 199,

<sup>3</sup> Jallenh - Urs

mir fur bie Aufunft feinerlei Troft und ich bin baber in fortwährender Unruhe, die mir ben Schlaf ranbt. Allemal, wenn ich die Thure neben meinem Echtafarmache bifnen bore, glaube ich, baft Du eintrittst, weil ich jo gewohnt war. Dich von bort hereinkammen gu jehen, und unwillfurlich wende ich jedesmal raich den Kopf, obwohl mir mein Berg jagt, baf Du es nicht bift. 3d bin Dir, mein Berg, ichr bantbar für bie Pelze, Die Du mir jum Geidient machit. Gie verursachen mir große Freude, wie Alles, was von Dir tommt, und fei versichert, ich werbe sie um fo lieber benüten." Und zwei Jage ipater flagt fie: "Zwei Tage ohne Radfricht! Du fannst Dir vorftellen, wie ich barüber unter den obwaltenden Berhältuiffen beunruhigt bin. Ich weiß in ber That nicht, was ich bavon halten foll, und habe nicht einen Augenblick Rube; mir ist immer, als wenn vielleicht irgend etwas vorgefallen ware." Doch biefe Gorge war unbegründet. "Gott fei Dant befinde ich mich wunderbar und habe ich jest vollkommen Muße, mich von ben Unitrengungen zu erholen, bie wir wahrend acht Tage gehabt baben. Denn wir ftanden zwei Wochen dem Teinde gegen über, jozujagen, ohne zu wijfen, wo er ift. Er befindet fich noch immer in jemer alten Stellung und bemucht fich, und in Rube gu laffen. Dit ber Gefundheit Seiner Majestät geht es feit ein paar Tagen viel beffer. Wir haben ihn überredet, nach Lugos zu gehen und bort zu bleiben. Gie werden ichon die glickliche Radgricht von der Einnahme von Chotin acbort haben, welche fur ben Reft unieres Zeldzuges von ber größten Bebeutung ift, ber, wie ich hoffe, fo viel als möglich aut machen wird."

Um 7. October befahl ber Kaiser eine Recognoseirung ber seindlichen Stellung. Allein so weit war es getommen, daß es hiezu nicht kam. Franz merkt sich an: "Unsere gewöhnliche Langkamkeit konnte nichts unternehmen. Man sand sur nothwendiger, sich noch mehr der Sache zu versichern." Da aber die Türken mit dem nahenden Winter das Banat ganz räumten, bezog auch die kaiserliche Armee die Winterquartiere zu Semtin, wohn sie am 12. October ausbrach. Die langste Zeit konnte sich der Raiser mit Lacu wegen Anlage der Winterquartiere nicht einigen. Er kam aber auch in einer weit wichtigeren Sache mit seinem Feldmarschalt in Wideripruch. In diesen Tagen sing im engsten Areise des Hauptquartiers "von den auf das nächste Jahr zu nehmenden Kriegeoperationen" die Riede au, wobei

<sup>1</sup> Min Collorebo 6. Citeler Gallenh. Arch

beionders erwogen murbe, ob man Belarad wirtlich belagern ober bas ichene Broject ausfuhren folle, Belgrad nur mit einigen Truppen ju maeliren und mit ber gangen Macht in Bosnien zu agiren, Lach ubergab am 30. Detober einen Plan, welcher bie Dislocation ber Truppen und auch ichen die Allerhochite Rejolution enthielt. Doch Frang war damit gar nicht einverstanden. "Unmoglich fann ich mich in mehreren Bunten mit ber Meinung bes Geldmarichall Lientenants Lacu, welcher ben Resolutionsentwurf verjagt hat, vereinigen. An ben Grengen werden bie Truppen fo bicht eingelegt, daß unr feche Bataillone dienstfrei find. Die erftaunliche Menge Detachements, Die Entjernung einzelner Bataillone von ihren Megimentern ift bem mahren Geifte bes Dienites allerdings guvider und ichablich. Um Attles diejes zu bewertstelligen, find bei ber erstaunlichen Berinichung und Berftrenung viele Mariche und Untojten erjorderlich." Anch ber Raifer hatte bas Berberbliche bes ungludjeligen Dedungesofteme auf einer Grenglinie von nabegn 200 Meilen, an welchem Lach eigen fünnig festhalten wollte, zu erlennen Gelegenheit genng befommen. Deshalb ließ er London, ber ihm erft unlängit Dubica und Novi 3. Cetoberg erobert hatte, fommen, um fich mit ihm auf eine gulunftige Compagnie zu besprechen" und legte aufangs Rovember ilbit mehrere Plane vor. Rad bem erften war Eroberung von Belgrad "die erite Hauptaction", ber zweite Blan fette bas Borruden und thatige Cingreifen ber Ruffen vorans. In biefem Galle werde Literreich den Bringen Coburg und Fabris nach bem Banat geben, mit Diefem Corps die Ausgange von Mehadia und ber Illmis ftart bejegen, bei Gemlin ein Obervationgeorps laffen, indeffen aber mit ber gangen Macht nach Bosnien raden, die Belagerung Mihars pornehmen, zugleich mit dem gangen Cordon die Unna vorrüden und alle die fleinen Schlöffer bloquiren, welche nach ber Ginnahme Bibard ohnehin fallen mußten, nach ber Ginnahme Bihars tounte man, wenn die Waffer ffein find, auf Banjalufa achen und vielleicht auch auf Travnik, julest endlich konnte man noch im Herlite eiwas auf Belgrad unternehmen. Wenn aber bie Ruffen nichts thaten, mußte man blog in ber Defenfine verbleiben.

Es ift von großem Anteresse, ju bemerken, wie sich Franz zu biefen "Planen" stellt. Bei Betrachtung bes ersten Planes wirst er sich die Frage auf, ob die Einnahme von Belgrad für bas Haus

<sup>1</sup> Beilage gur Compaque 17-v. 2 B. S. D. u. Et.-Utrh

mir fite bie Bufanit feinerlei Troit und ich bin baber in jortmabrender Unrube, Die mir ben Edglaf raubt. Allemal, wenn ich die Thare neben meinem Echtaigemade bifnen bire, glaube ich, bag Du emtritift, weil id fo gewohnt mar, Dich von bort hereinfommen gu sehen, und unwillturlich wende ich jedesmal raich ben Ropi, chwohl mir mem Berg fagt, baf Dit es nicht bift. 3ch bin Dir, mein Berg fehr bantbar fur bie Belge, bie Du mir jum Gefdent madit. Gie verurfachen mir große Freude, wie Alles, was ven Dir fommt, und fei verfichert, ich werbe fie um jo lieber benuten." Und gwei Tage spater flagt fie; "Brei Toge ohne Nachricht! Du fannst Dir vorftellen, wie ich barüber unter ben obwaltenden Berhaltuiffen bennrubigt bin. Ich weiß in ber That nicht, was ich baven halten jell, und babe nicht einen Augenblid Rube; mir ift immer, als wenn vielleicht irgend etwas vorgefallen mare." Dody biefe Gorge war unbegrundet, "Gett fei Cant befinde id mid munderbar und habe id jest vollkommen Muge, mid von ben Anstrengungen zu erhelen, die wir wahrend adie Tage gehalt haben. Denn wir franden zwei Bochen bem Geinde gegen. über, jogujagen, ohne zu wissen, wo er ift. Er Lefindet fich noch immer in femer alten Stellung und bemuht fich, und in Rube gu laffen. Dit ber Gefundheit Ceiner Majeftat geht es feit ein paar Tagen viel leffer. Wir haben ihn überredet, nach Lugos zu gehen und bort zu bleiben. Gie werben icon die gludliche Nachricht von der Einnahme von Cheun gehert haben, welche fur ben Rest unieres Geldzuges von ber großten Bedeutung ift, der, wie id hoffe, fo viel als möglich gut machen mirb."

Am 7. Cetober besahl ber Kaiser eine Recognoseirung ber seindlichen Stellung. Allein so weit war es gekommen, daß es hiezu nicht kam. Franz mertt sich an: "Unsere gewohnliche Langsamkeit konnte nichts unternehmen. Man fand sür nochwendiger, sich noch mehr der Sache zu versichern." Da aber die Türken mit dem nabenden Winter das Banat ganz rammten, bezog auch die kaskerliche Armee die Winterquartiere zu Semlin, wohin sie am 12. October ausbrach. Die kangste Zeit konnte sich der Maiser mit Lacy wegen Anlage der Winterquartiere nicht einigen. Er kam aler auch in einer weit wichtigeren Sache mit seinem Feldmarschall in Widerspruch. In diesen Tagen sing im engiten Areise des Hauptauartiers "von den auf das nachste Jahr zu vehmenden Kriegeoperationen" die Nede an, wobei

<sup>3</sup> Un Celleribo & Cotober Jattenh.-21r.fr

befonders erwogen wurde, ob man Befarad wirftich befagern ober das ichone Project ausführen folle, Belgrad nur mit einigen Truppen zu mastiren und mit ber gangen Macht in Bosnien zu gairen, Lagn übergab am 30. Detober einen Plan, welcher bie Dislocation ber Truppen und auch ichon die Allerhochste Resolution enthielt. Doch Franz war damit gar nicht enwerstanden. "Unmoglich fann ich mich in mehreren Punten mit ber Meinung des Seldmarichall-Lientenants Lacu, welcher ben Resolutionsentwurg verjaßt hat, vereinigen. An ben Grengen werben bie Truppen fo bicht eingelegt, baf nur fechs Mataillone Dienstfrei find. Die erstaunliche Menge Detachements, Die Entfernung einzelner Bataillone von ihren Megimentern ift bent wahren Geifie des Dieustes atlerdings zuwider und ichablich. Um Alles bieles zu bewertstelligen, find bei ber erstaunlichen Berfrickung und Berftremung viele Mariche und Untoften erforderlich." Anch ber Raifer hatte bas Berberlliche bes ungludseligen Dedungsspijtems auf einer Grenglinie von nahezu 2001 Meilen, an welchem Lacy eigenfinnig jesthalten wollte, zu erfennen Gelegenheit genug befommen. Derhalb ließ er Loudon, ber ihm erft untangft Dubica und Plovi (3. October) erobert hatte, tommen, um fich mit ihm auf eine gulunitige Compagnie zu besprechen" und legte aufangs November felbst mehrere Plane vor. Nach bem ersten war Eroberung von Belgrad "die erite hamptaction", ber zweite Blan fette bas Borruden und thatige Gingreifen ber Ruffen poraus. In tiefem Salle werde Dierreich ben Pringen Coburg und Fabris nach bem Banat gieben, mit biejem Corps bie Ausgange von Mehadia und ber Alma's fratt beseten, bei Semlin ein Observationscorps fassen, indeffen aber mit ber gangen Macht nach Boenien rucken, Die Belagerung Bihars vernehmen, zugleich mit dem ganzen Cordon die Unna vorrieben und alle Die fleinen Schloffer blogniren, welche nach ber Cinnahme Bihars obnehm fellen mifften, nach ber Cinnahme Bhars tounte man, wenn bie Baffer flein find, auf Banjalufa gehen und vielleicht auch auf Travnik, zulest endlich konnte man noch im Berbite etwas auf Belgrad unternehmen. Wenn aber bie Ruffen nichts thaten, mußte man bloß in ber Defensive verbleiben.

Es ist von großem Intereise, zu bemerken, wie sich Franz zu bwien "Planen" stellt." Bei Betrachtung bes ersten Planes wirft er sich die Frage auf, ob die Cinnabme von Belgrad für bas Hans

i Pellage gar Compamie 1789, 2 2. B. G. u. Et. Urd

mir auch die Freiheit genommen, dir eine von den Mittelmeerkandern zu ichieten." Franz erwidert die Ueberraschung der Ueberschiefung von Thee, "zwei von den besten Gutungen, die man in Livorno sendet", mit gedörrten Früchten. Doch, o Jammer, sie kamen verderbt an! "Sie waren sammt einigen Robaltstusen im namlichen Berschlag eingepackt. Dieser machte sich während der Reise los, wurde durch das viele Schützeln des Wagens zu Stand, der in die Früchte drang. Da bei demselben viel Arsenium ist, hat er sie vergiftet."

Franz war während des Feldzuges, auf dem so Viele trankt wurden, stets der besten Gesundheit. Da er kam gestärkt zurück. Graf Hohenwarth schrieb an ihn: 2 "Alle Rachrichten versichern und, daß Eure konigliche Hoheit eine merkliche Gesundheit und entschiedene Leiberkrafte aus dem letzten Feldzuge mit sich gebracht haben. Der gütige Himmel erhalte sie Ihnen." Die Gesundheit hielt auch an, eine Erkrankung war schnell vorübergegangen. Der Maiser schreibt 1789 an den Bruder in Florenz: 3 "Tein Sohn besindet sich vortressisch. Das Fieder hat ihn verlassen und er wird Sonntag sagar auf den Rall gehen."

Dagegen wurde Frang burch Leiden ihm lieber Leidenben in Mitleidenschaft gezogen. Die Trauerlunde vom Ableben seines mutterlichen Grofvaters, des Rönigs Marl III. von Spanien, wecte in jeinem Gerzen ein ichmersliches Echo. "Geftern abends ift Die fo unerwartete als traurige Nachricht vom Tobe bes Ronigs von Spanien angekommen. 3ch war jehr zufrieden über ben erften Cindrud, ben fie auf Frang gemacht hat. Er war fehr gefühlvoll und beunruhigt über ben Rummer, ben feine Mutter empfinden werde." Bald barauf beflagte Frang ben Tob ber Frau seines Mjo: "Gie konnen verfichert fein, mein lieber Graf, baß ich Ihren gerechten kummer theile, gleich ats ware er ber meinige. Id hoffe, baft Sie beffen ebenfo gewift fein werden, als wie über bie Freundichaft, die ich Ihnen gewidmet habe. Gie find jehr religios und nur die Religion allein fann Gie tröften über ben Berluft, ben Gie eben erlitten haben. Wenn ich Ihnen diesen Schmerz ertragen helfen und zu einigem Trofte fein fonnte, haben Gie es nur ju fagen; ich werde glüdlich fein, es thun

<sup>1 25.</sup> Januar 1784, 5 S. u. Gt.-Arch.

<sup>\* 16.</sup> Christmonats 1788, S. G. u St.-Arch.

<sup>\* 18.</sup> Aebruar 30f. II. u. Leop. 1. c II. 226.

<sup>4</sup> Jojoph II. an Leepold, I. Januar 1789 1 c. II 217

gu tonnen. Bewahren Gie mir immer Ihre alte Freundichaft und jeien Sie von ter meinigen überzengt, welche ich Ihnen aus so vielen Grunden fcutte. Meine Frau, Die ben lebhafteften Untheil an bem Unglade nimmt, das Gie betroffen bat, beauftragt mich, Ihnen ihre Gejuhte jum Ausbrude zu bringen. Echonen Gie Ihre Gefundheit und vertrauen Gie mir fur bas Leben."1 Der Staifer war am 5. December (1756) mit bem Reune ichweren Giechthums aus bem Relbe bes Bricges nach Wien gurndgefommen. Roch am Diterfountag 1789 wohnte er mit Frang und Gemahlin im großen Softapellen Cratorium der Predigt und bem Gochamte bei. Bier Tage ivater wurde er "wegen Suften und Mutipeien, ans Borficht, baß foldie Rudfalle fich oftere aufern tonnten, und aus Andachtstrieb auf eigenes allerhochfies Bertangen um 10 Uhr vormittags mit dem fil. Abendmahl öffentlich verseben."2 Dem Canctiffimum, welches ber Burgpiarrer trug, folgten unmittelbar Frang und feine Fran je mit einer Wachsfatel. Um 19. Mai begob fich ber Raifer nach Lagenburg gur Erholung. Frang hatte für feinen "gweiten Bater" die innigfte Theilnahme. "Ide wollte allein nach Lagenburg gehen. Aber bein Gohn und seine Gemablin baben mit folder Liebenswürdigfeit fich angeboten, mich borthin zu begleiten, bag ich es ihnen nicht abichlagen tonnte."3 Um 28. Mai übersiedelten Frang und Gemablin "mit einem fleinen Sofftaategefolge" balin. Dod gur Frebnleichnameprozeffion tamen fie am 11. Jani nach Bien. "Im erzherzoglichen Campagne Leibmagen jagen obenan beibe konigliche Hoheiten, untenan bie oberfte Sofmeifterin Grafin von Chanclos." Bei ber Procession fam gleich nach Ergherzog Frang "bie Fran Ergherzogin mit einer Badjefatel in der Sand und von dem oberften Dojmeifter Grafen Collorcho an ber Sand bedienet."4

Auf dem Kriegsichauplape war der Teind nber Winter zwar ruhig, aber viele Beschwertickleit hatte man mit der Verpflegung und der Beschaffung des Brennholtes für die Truppen, da schon Ende November die Schiffsahrt auf der Donau unmöglich geworden war. Da im Fruhling der Raifer nicht ins Feld zieben konnte, erhielt Feldmarschall Graf Habit den Oberbesehl. Ende April traf er bei

<sup>1 7.</sup> Mpril. 17\*9. Pallenb - Mrd.

<sup>1</sup> fof-Cerem - Brot.

<sup>1</sup> Un verpold. 30. April 1789 l. c 11. 241.

<sup>.</sup> Sof-Cerem . Prot.

der Urmee zu Intal ein. Er hatte sich mit der vorlanfigen Disposition der Unternehmung auf Belgrad beschäftigt und theilte sie schon "in Geheim allen zeuen unt, die zu deren Ausssührung mitzuwirken oder vielmehr Borbereitungen dazu zu machen hatten", als am 2. August an ihn das kaiserliche Handbillet gelangte, das ihn des Commandos entholy, da er am 10. Inti in eine sehr gesährtiche Krantheit versfallen war, die ihm für den austrengenden Dienst nicht mehr die nothigen Kräste tieß. "Bei vorhabender Unternehmung auf Belgrad, bei den täglichen und noch mehr nächtlichen Fatiauen, bei der nassen katten Herbstizeit und bei der Nothwendigkeit, alsdann zu campiren, werden Sie alles dieses ohne Glesahr nicht aushalten können".

Das Amt suchte jeht ben Mann. Er war nicht schwer zu finden, alle Welt nannte ja London, aber er war fdmer zu bewegen, aus ber Band feines lieben Freundes Sabit ben Commandoftab zu nehmen. Kur den Raifer war aber die Lehre aus dem bisherigen Berlaufe bes Brieges nicht vergeblich gewesen, er blieb fest und schrieb am 4. August: "Wit nicht geringer Verwunderung und Leidwejen habe ich Ihr Schreiben vom 1. August burch ben Cabeten Jantovick erhalten, worm Gie die Urfachen, die ich Ihnen wegen ber geschwächten Leibesund Gentesfräfte bes Telbmarichall Sabit angegeben, welche mir feine Buradberujung von der Armee nothwendig machen, bezweifeln, Daruber hatten Gie meinen Worten glauben tonnen und hat es bei bem Berantaften fein Bewenden. Daß Gie mit Ihrer Gefundheit nicht zufrieden und neuerliche Unfalle bei berannahender fenchter Bitterung besorgen, ist mir sehr leid, boch will ich ven der Gnade Gottes bas Beffere verhoffen und daß er Ihnen die Starte geben wird, um biefe jo wichtige Unternehmung und Belagerung von Belgrad augufangen, aud jum großten Muten bes Staats und ju Kronung Ihrer glorreichen Laufbahn zu endigen." Um 14. August traf der neue, den Turfen fo furditbare Oberbeschlshaber in Gemilm ein und begab fich alsbald ins Sanptanartier nach Weiffirden, London ware vom Unfange an mehr fur den zweiten der ebgenannten Plane gewesen. Er ließ baber, wie Frang anmerkt, am 18. August Briegerath balten. Loudon begann die Berathung "mit einer Darftellung fehr unwortheilhafter Begriffe, Die er fich seitst von einer Unternehmung auf Belgrad madje, und febr großer Gefabren, in welche Die Armee und die Monardie dadurch gerathen fennte." Es wurde ein

<sup>1</sup> Rey Med Land- Ret

hochiverwegnes Unternehmen fem, nach Beigrad geben zu wollen, zu dem er nicht einrathen fonne noch werde und wont unt ein positiver Allerhodgier Befehl ihn bringen würde. Alle Generale iprachen einfranmig wider dieje Unternehmung, ben einzigen Getomarichall Lieutenant Browne ausgenommen, welcher, ohne eine Urfache anzugeben, fich einzig und allein außerte, man folle es thun, weil es ber Wille Geiner Mageirat fei. Der Geldmarschall autwortete, man muffe Urfachen geben, denn mare es ber Wille Seiner Majeftat, wurde er ber allererfte fein, bimibergnachen. Die Generale ichienen allen Ernftes es barauf abgesehen zu haben, bie Urmee verfaulen zu laifen. Gie fanten, wie Frang anmerkt, im Mriegerathe; Die außerfte Schwache ber Armee, Die Kranfheiten, welche fie auf 30.000 Mann herabiehten, ber Mangel an Beit ju Borbereitungen, Die Schwäche des Schiffegemaments und Mangel an Bemanning besselben, Die hohen Waiser, welche ver binderten, eine Brude gu ichtagen, Die fpate Jahreszeit, Die Tierten im Banat, die Gefahr, mit wenig Truppen fich zwischen einer ebenfo starten Garnifon als uniere Armee und einem von mehr Seiten fommen formenden Succurs gu befinden, bas seien Beweggrande genug, um die Sache zu unterlaffen. Die Berdrangung bes Geindes im Banat und die Vorrickung in ber Walachei tounten mehr zur Ehre und gum Bortheil ber faijerlichen Waffen gereichen. Mit biefen Betrachtungen wurde Therit Siller von ten Warasdinern noch am 18. Angust an Seine Majefigt abgefantt.

Der Kaiser lag in Larenburg frank darnieder. Man lieft seine Antwort vom 28. August nicht ohne Rührung und den Wunsch, das des Kaisers Wunsch ersällt werden moge. "Ich habe durch den Obersten Haller Ihr wichtiges Schreiben vom 18. August gestern nachmittags ubersommen und mit selbem auch, obwoll ich beulogerig tin, persontuch gesprochen. Richts Uelleres, nichts Unglichlicheres kunne schne nicht für den Staat ersolgen, als wenn in dieser Campaque nichts geschahe. Sein Ansehen, senes der gangen Armee würde vertleinert, die Fennde des Staats ordentlich augereigt, ihm ausu grecien, und seine Frennde von ihm abwondig gemächt, ohne zu rechnen, dass feine Hospinung zum Frieden dadurch erzielt, so viele Menschen nur durch strantbeiten aufgerieben, Millionen verworsen und die Menschie sewohl in ihrem ausgerieben Ansehen als an innerlieben Arasten berabgesept werden wurde. Geschehen wird und tann nichts als undebenende Klemizseiten, wenn wir nicht wsichtige

vergehen, den Teind in seinem Land ausuchen oder ihn nottigen, um eine ihm schätbare Feitung nicht zu verlieren, das Neußerste zu wagen und es auf eine Schlacht ankommen zu lassen." Der klaiser sührt überzengende Gründe sur eine Unternehmung gegen Belgrad ins Feld und sährt dann in dem Schreiben sort: "Alles dieses macht also die Unternehmung nicht allein erwunschlich sendern unentbehrlich nothwendig als die einzige, die zu macken ernbrigt. Da Sie einen positiven Auftrag dazu von mir verlangen, so kann ich Ihnen keinen andern geben als die Saw zu überseten, offensive zu agiren und Belgrad wo möglich zu belagern. Das Uebrige überlasse ich vellkommen Ihrer Cinssicht und bekannten Ersahrung.

Wein Neven wird in den ersten Tagen Septembers in Semtin ankommen, um den Operationen der Armec, welche über die San seinen wird, sediglich als Volontaire zu seiner Velehrung beiwohnen zu können. Wie leid es mir ist, daß meine zerrüttete Gesundheit mich ganz in die Unmöglichkeit setzt, mich selbst zu Ihnen zu verfügen und mit Ihnen Sorge und Muhe zu theisen, kann ich Ihnen nicht genugsam beschreiben. Ich din wirklich schon den neunten Tag bettlägerig, ohne einen Augenblich aufzustehen wegen der an mir gemachten Operationen und weiß noch nicht, wie lang es noch dauern wird; obwohl Alles so gut als moglich geht und ich ohne Fieder din. Fest somme ich auf den wichtigsten Punkt, nämtich Sie instandig und nachdrücklich zu ersuchen, Ihre Gesundheit nach Möglichteit zu schonen und dieses Wert zum größten Nutzen des Staats und Ihrent noch weiteren Ruhme glücklich aussinhren zu konnen."

Richt sobald erhielt, am 28. August, der Feldmarschall bas Schreiben des Raisers, als er im Rriegsrath erflatte, "dies sei so viel wie ein Befehl", und die Truppen gegen Opva und von da an die Save in Bewegung sette.

Da also der Raiser bestimmtest die Eroberung von Belgrad beabsichtigte, wollte er "die glanzende und interessante Gelegenheit, Franz zu unterrichten", nicht versaumen und besahl ihm, "sich zum Einrucken bereit zu machen". Franz benachrichtigte hieven Colloredo von Laxenburg aus am 7. August: "Zeine Majestät verspürt seit drei Wochen nicht die geringste Unpästichteut, er nimmt an Starke und Leibesumfanz zu. Meine Fran besindet sich vollkommen wohl. Was und betrifft, so könnte es nur und texiser geben; ich genieße

<sup>1</sup> Rig - Nr.b. Caen-Net.



Vienna apud Arlaria Societ

lach bem Supferfliche in ber i. n. it. Samilieu-Sidelcommif-Bibliothek.

die ichonen Tage jo viel wie unglich. Ich habe den Auftrag, am 19. Angust von bier zur Armee abzugeben und an der Belagerung Belgrade theilgunehmen, wohl eines ber intereffanteften Ercianific. Boranegejeht, daß wir die Stadt einnehmen, werde ich Ihnen schöne Beutesachen bringen. Wir find ohne alle Nachrichten, nur daß ber Pring Coburg die Türken angreifen wird, die in ber Rahl von 20.000 Mann bei Abidind fichen; ich hoffe mit dem besten Erfola. Die Unruben in Frankreich und die unerhörten Graufamkeiten, Die fich bort vollziehen, geben und ben meiften Gefprächeftoff. Leiber befurchte ich, daß uniere Niederlande barunter werden zu leiben baben; ein Glad, bag wir in Deutschland find, wo Alles ruhig vor fich geht." 1 Doch tam es nicht sobald zur Abreise. Den Grund bavon gibt Grang in einem neuen Edpreiben an Collorebo an: " , Gie werden erstaunt sein, zu seben, daß ich noch in Larenburg bin, allein meine-Abreije hat fich bis mor gen verzogert, ba Zeine Majeftat fich zwei mal wegen einer Giftel operiren laffen mußte. Die Operation ift eine ber glutlichsten gewesen und er befindet fich jest jehr wehl, mit Ausnahme ber Unbequemlichkeit im Bette liegen zu muffen. Meine Fran, welche fich Ihnen empfehlen läßt, befindet sich wohl. Was mich betrifft, jo geht ce mir fehr gut. Ich fchreibe Ihnen auf einer Anjel, da wir die startsten Regenguise haben und alle Bache biefe Nacht jo ftart ausgetreten find, daß unfer ganger Garten und unfere Rüchen unter Waffer stehen und selbst vor bem Saufe das Baffer bis jum Bauch reicht. Man mußte alle Pierde und Wagen entfernen und wir bangen für unfer Diner. Bielleicht bag bieburch meine Abreife nochmals verzögert wird. Die Wien und Donau find derart ausgetreten, daß ich zweifte bis Raab fommen zu fonnen. Ich befürchtete ichen einmal gang ber bleiben gu muffen, ba bas Unternehmen gegen Belgrad nicht ftatthaben follte. Aber nach dem ansbrudlichen Befehl Zeiner Majestat muß man boch baran geben. Der arme Maridiall Loudon befindet fich jo übel, bag man zweifelt, ob er lange bieje Anitrengungen wird mitmachen fennen. Stannen werden Gie baruber, bag Manfredini mit Erlaubniß Zeiner Majeftat Lei der Armee ift. 3d habe Auftrag ihn mit Pferden, Belten und allem Rothwendigen zu verjorgen." Unmittelbar ver Frangens Abreife idnieb ber Mager an London, bag er feinen Reifen gu femem

<sup>&#</sup>x27; Rallenb - Mrc.

<sup>2 26.</sup> Niguft Galtenh - 21tch

größeren Meister geben könne als zu "jeinem Gideon". Um ben Zweit bestie besser zu erreichen, gab der Raiser dem Prinzen den Sbristlieutenant und Ingenieur Bourgeois zur Zeite. London belobt "dessen unermüdeten Giser und Thatigseit, die er dis zu seiner Erstrankung ganz freiwillig in der Tranchee bewiesen". Er habe die Arbeit mit vieler Einsicht und gutem Rath betrieben und überhaupt sehr nühliche Dienste geleistet. Der Feldmarschalt bat daher um seine Ernennung zum Oberst. Bon Franzens beiden Generaladzutauten Lamberti und Rollin sagt London, sie hatten sich des Postens, den sie besteideten, vollkommen würdig gezeigt, so daß er nicht unterlassen könne, sie Zeiner Majestät sortdauernder Huld und Guade zu emvischlen.

So fehr fich Frang fehnte und frente, an Loudon's Geite an ber Belagerung Belgrads theilzunehmen, fo fdpver mußte ihm ber 216. ichied von feiner geliebten Gemablin fallen. Gie fah ja, wie ber Raifer ichon am 6. Juli nach Floreng melbete, ber Erfullung guter Soffnung entgegen und war über Frangens Abgang gur Armee gang untrofflich. Denn allerdings war ihre Umgebung bemuht, ihr ben Edmers ber Trennung vom Bemable zu erleichtern, auch ber Mager hatte viel Ausmerksamkeit für sie. Aber ber Raifer ist tranklich, ungebulbig, faßt die Unannehmlichfeiten und Beangftigungen feiner Schwägerin als "Grimaffen" auf und antwortet eines Tages auf ihre Alaze über Arangens Abwesenheit, Die gegen besieres Boisen, ja gegen bes Raijers ausbrütliches Beriprechen, immer wieder binaus verfängert werbe. trecten: "Ja, bas geht nicht anders, wenn ber Mann Militar ift." 1 Gie gesteht ihrem Gemahl, daß fie nicht ohne Beftemmung aum Maufer fich begebe" Ihre Briefe haben baber einen fehr elegischen Ton. Der eiste ift geschrieben an jenem 27. August, an bem fich Frang nach Wien begab, "zwei Etunden nach beiner Abreile". " "D, beiter Engel, ich liebe bich über Alles, fann nicht mehr leben ofme did, benn du haft did jo liebenswürdig in meinen Mugen gemacht, bor, von dir entfernt, ich unmoglich zufrieden und glicklich sein fann Mein Berg ichlägt gewaltig und bies allein für meinen lieben Frang D was leide ich ichon nur von dem Gedanten, bich wieder abreifen m feben! 3ch glaube, mem Berg wird es nicht ertragen; mehr fann ich barnber nicht jagen, denn meine Angen find ichen voll Waffer.

<sup>1</sup> Cislo an Arana I. Morembre, Weinfo an Gub, Arana L. c. 246.
2 Books, Arana I. o. IX

Glott gebe, bag bu immer bich meiner ernneist, sowie ich nie auf horen werde zu sein bis in ben Tod beine gärtlichste Frau Clifabeth."

Bon Wien reifte Erzherzog Franz am 28. Angust um 5 Uhr fruh ab. In Raab sah er, "baß die Feldsrüchte heuer sehr schlecht ausgesallen und werden sie kaum die ihnen vorgeschriebenen 130.000 Weben Futter liesern können; sie behelsen sich indessen wiel mit stukuruz." In der Rathebrale interessirte ihn lebhast das alte zerichossene Thor, welches von der kürtischen Belagerung her hier ausbewahrt wurde.

Am 31. August um 1. 9 Uhr abends in Peterwardein angelangt erfuhr der Erzberzog, London sei in Semlin, die Armee werde von Weihfirchen am G. September dahin kommen. Die Unternehmung auf Belgrad sei beichlossen, alles Geschint und häusige Borrathe seien dahin abgesuhrt worden. Die Zahl der Kranken sei in der Amee so start, daß 700 Mann in zwei Tagen ertrankten und in den Spitalern sein Platz mehr sei. Um nachsten Tage besichtigte Franz die auf die Schrife gebrachten "Verbereitungen zur Belagerung Velgrade": zwei große Schisse mit Minenes Kethdursten; drei große Schisse mit Kehnblarren bis oben angesutt; mehrere Schisse mit den ichönsten Pallisaden; mehrere Flösse mit Helagskämmen, Paulitzen, sehr großen Womben und vielen Steinkörben; "in Peterwardein allein sind 12 000 Faichinen und 6000 Schanztörbe gestochten worden"; zwels Schisse mit Kannenen und Lavetten und anderem Artisleriezugeher. "Wan sinder undt mehr genug Löggen, die Kranken zu transportiren."

Am 4. September trai Franz um 138 Uhr morgens in Semtin em. "Die San ist derart hach, daß sie saüt gleich hach mit den San spripen oft. Die Türken mandviren beständig sort, und zwar dermassen, daß sie ihre Rugeln bis muten in Semtin hineinjagen." Aus dem Bedjamer Observatorum sah er London, der zur Recognos errung Belgrade mit einer Infanteriedivision mit zwei Kanonen bis ans Ende des Bechanier Dammes ins teleftrupp gegangen, nachbem er es ganz durch die Hujaren gereinigt hatte. Alls er bald dirauf den Beinch des Feldmarschalls empfing, eilte er ihm frendigst entzegen und grußte ihn mit den Werten: "Gier bin ich, lieber Lendon Ih ersuche Sie, daß Sie memer bei vielegenbeiten nicht schonen." Sehr beängützend sur die Heeresteitung war es, daß

<sup>1</sup> Mints, Wenefe, 1 c. 262

<sup>3</sup> Brament Jonen if ber Campagne von 1789 Get & G. n St-Mrg.

bei ber übermäßigen Site" bie Krantheit ftets zunahm. 200 Mann liegen in ben Baraten, die man nicht transportiren tann." Inswiichen erhielt Franz freundliche Briefe ans Morenz. Erzberzog Carl gestand ibm: 1 "Wie gerne ware ich bei ber Belagerung von Belarad" und Bruder Ferdinand empfahl ihm in einem Schreiben, am selben Tage ausgestellt, besonders ben Manfredini:2 "Du fennft ihn fo aut wie ich. Bir find ihm Alle jo viel ichuldig für feine Freund-Schaft, unüberwindliche Geduld und ben Gifer zu unferem Beften, daß er feine Minute außeracht läßt. Es wird bart sein, einen andern an feiner Stelle zu finden, ber mehr gearbeitet, mehr gelitten und weniger Freiheit genoffen als er, um Alles beizutragen, was uns nur zu unserem fünftigen glucklichen und redlichen Leben bringen fann, Reine Gelegenheit, auch bie minbeste, welche zu biesem Endzweck führen kann, vernachlässigte er, seine Rathe sind die bescheidensten und bie vernünftigften, furz man tann fich gang in feinen Sanden laffen und man ift ficher, eine gute Figur bei ber Welt und ein gufriebenes Leben zu führen. Gin folder Mann ift eine mabre Gnade bes himmels, selten wird man eine Bereinigung von so vielen ichonen Gigenichaften finden."

Am 10. September übersetten die erften Truppen die Save und folgenden Tags brachten fie die Brude herüber fertig. Franz tam ans jenseitige Ufer zum erftenmale am 12. September um 3 Uhr, wo er fich an Loudon's Seite auf ben Dedinaberg begab. Der Felbmariciall erklärte bem Erzhergog umftanblich feinen Angriffsplan; Franz follte den erften Kanonenschuß abfenern.3 "Alls Loudon jah, daß die Türken die ihnen so günstige Position des Dedina nicht behaupten kounten und so die Schwäche ihrer Garnison verrathen war. wurde die gange Armee herüber beordert, welche in zwei Colonnen um 4 Uhr auf ben Berg fam. Man fonnte die langfte Beile im (Beneralftab sich über das Ausstecken des Lagers nicht einigen. Endlich wurde es bestimmt und die gange Crete bes Debinaberges mit mehreren Quarres Infanterie und der Cavallerie dazwischen couron= niret. In die Pring Engenischen Linien wurden Scharfichüten sowie auch 60 von ihnen in die Ziganka vorgeschickt. Mein Zelt wurde am linken Flügel zwischen ber Cavallerie auf bem Dedinaberg auf-

<sup>1 3.</sup> Ceptember. D. D. u. St.-Ard).

<sup>&#</sup>x27; &. Q. u. St.-Arch.

<sup>\*</sup> v. Janto, Loudon's Leben. 1869. 436.

geschlagen. Abends ging ich noch, die Batterie zu sehen, welche uns voriges Jahr auf dem Bechanierdamm immer so sehr bennruhigt batte. Sie ist bei einem großen Baum am halben Dedina und besteht nur aus einem Graben mit mehreren hohen Erdhausen vor demielben, hinter welchem die Turken müssen mit Clevation heraus gricksossen haben. Am Fuße des Dedina sind Ueberbleibsel einer alten wie de pont von Prinz Eugens Zeiten."

Am 13. und 16. September machte Franz die gesahrlichen Recognoseirungen mit, welche Loudon rings um die Borstadte unter nahm. Sie wurden ausgedehnt bis an das linke Donaunser, "wo Prinz Eugen die Bruden hatte" und ven da längs der Eugenischen Linie bis an die Hauptstraße nach Belgrad von Groeka sort, von da auf die weitern Anhohen auswärts derselben, um die Gegend zu bessichtigen, damit auf den Fall, wenn Abdi Pascha sich dahin setze, das Terrain, um einen Angriff auf selben zu unternehmen, ichen befannt sei.

Nachdem am 14. September die Nacht hindurch eine Mette ganz um Belgrad berum gezogen worden war, "um ihnen allen Ausgang zu veriperren und unsere Communicationen zu sichern", branchte es am 15. September lange Zeit, bis sür die noch übrigen sechs Quarri's und die Cavallerie ein Lager ausgesteckt wurde, das aber bann den Belgradern "eines der schonsten Amphilheater" prasentiete. "Ich nahm mem Lager nachmittag auf dem Braciar ober dem Napon, in welchem das Hamptquartier ist, wo ich die schönste Anssicht habe."

Am 16. September nahm Lendon die zweite große Necognosseirung vor, der Franz beiwohnte. "Um 1/28 Uhr wurde der Weg durch das That des Wieferdug Baches genommen und dann über den Bergrüssenrechts von diesem That hinauf. Das That, welches am Dedina taujt, theils mit Feldern theils mit Wiefen bedant ist und viele Straucher hat, theilt sich oben in drei Schluchten. Die eine ist sehr stem, eing und tief und geht gegen den Dedina rechts hinein. Sie vit ganz mit Usald verwachsen und mitten in selber lauft ein Bach. Die mittlete Schlucht gelt eines weiter rechts in das Gebirg hinein, ist nuch ganz mit Wald bewachsen und sehr tief Auf dem Rieden twis hen duschen tweisen durch zwei Schluchten ritten wur auf die Verge kinauf, welche oben mein mit Westrüppe und Wald verwachsen sind. Wer ruten auf dem Bergrüssen links werter und kamen in einen dichten

<sup>\*</sup> Beilagen jur Compagne p. 1789. S. G. u St. Mr.6.

polit, or milden min olir, secretar in the man, mil foreformen time. Lit with alic in the color Educit timenter und tau en nach Cometraft, ein grofes turfides Dorf, boll verfrancier Coufer und berteiterter fineren, in entiffen bas linfrage uber manneled fit, pon be auf ben fe giren, febr leben, fabten Aberg and Configutinopolitance Den und Alles au alericion. Befamen bann jum Deri Bedinia und bann qui ben Brager bepauf " Munten idjeiel liebiller on ben Ravier: "Rach meiner am 16. Ger tember unternammenen Mecognoccirung, welder Eriberien Grant lenochute, um eine Pelicion ausmunitten, wo ich tem antenmenten Emiat entgegengelen und mit ibm idlagen fennte, babe ich beute wieder bie gerumliegente Bogend befichtigt. Id finde jedoch, daß ich mich olimal in weit von weiner Communication entfornen will te und baburd bem Reind mir Gelegenheit geben wurde, bag er tur mit einer etwas überlegenen Cavallerie viel Unerdnung im Richen machen fenne. Id werbe also auf meiner erften Idee belarren und beweit Untunft in ber Linie emparten, Die ich zu bem Ende auch ausleifern laufe." Min 20. Gertember ichrieb Frang gans bem Lager" an Collerebo:1 "Bergeiben Gie, baff id Ibnen is fpat nach meinem Ubergang uber bie Gave idreibe; es hat bas feine Urfache in ben Leit Indigen Weilf aften, mit benen mir bis gu biefer Stunde umgeben find. Gott fei Dant geht es mir gut, mur bag unfere Leute in Menge ertranfen bis auf Bepferd, unferen Mesculap, bem es fifr je limm geht. Alle Chejs unserer Abileilung sind betilägerig, außer bem alten Maridiall London, welchen ber himmel uns erhalt, troy oller Anfteengung und Gefahren, beven er fich ansieht. Das Wetter ift ichr unbestandig und falt, besonders morgens. Wir empfinden ties noch mehr als bie anderen, da wir auf einem fehr hohen Berge lagern. Bir greifen jett nech bie Boritabte an, bie febr ausgebebut find und wo bie Turfen fich ftaunenewerth vertheibigen. Ich mar gestern un Laufgraben, wo fie febr frart fcoffen. Dieje Racht batten war eine grundliche Berwirrung unter unjeren Truppen, Die zur Badie am Laufgraben franden und auf einander ichoffen, um ben Jahrestag bes famoien Ridguges von Illova in Crinvermig gu bringen. Doch wurde biefen Morgen die Ordnung vollkommen wieder hergeitellt. Wir erwarten einen Guernes von außen; aber bis gu biefer Etunde will er sich minner noch nicht nabern."

<sup>&</sup>quot; Tallenh - S. c.s.

Wie paterlich beforgt ber Raifer war, daß Frang aus bem Feld zuge all ben Gewinn für seine Renntnisse giebe, den bieser ihm gu vermitteln vermochte, erseben wir aus seinem Billet an Feldmarichall Pellegrini, ben Generalbirector bes Geniewejens: " Dwohl ich bie Rabigleit und Cifer bes Obriftlieutenant Bonrgeois fur ben Dienft Tenne und ihm diesfalls alle Gerechtigkeit leifte, geht nieme Gefinnung gleichwehl nicht babin, baf er wie andere Ingenieurs Difficiere bei ben Belggerungegebeiten angestellt werben foll, mithin ihm ein Tevar tement jugetheilt werbe, sondern ba ich denselben dem Erzherzoge in ber Abficht beigegeben babe, bamit er ihm von allem bem, was bei Diejer Belagerung in Sinficht auf bas Geniefach vorgeht, Die echten Begriffe beibringe, fur fich fetbit aber auch die Gelegenheit erlange, seine Meuntuisse zu erweitern, jo werben Gie ihm sediglich von allem dem, was hierinfalls vorgefehrt werben wird, die Ginficht im Mangen und in allen jeinen Theilen nehmen laffen." Am 26. September nachmittags schoffen bie Türfen ihre Ranonen um bie gange Geitung herum ab, "als ob fie ein Te Deum halten wollten." Um 28. Geptember traf Loudon "Die genaueren Tippositionen jum Sturm auf Die Borftabt". Da aber Die Radgricht fam, Abbi Paicha befinde fich ichon in Reela, zwei Tagmariche von Belgrad, ließ Loudon ben Sturm ber Stadt abichaffen Grang machte hieven fogleich bem Collorebo Meldung. "Gott fei Dant befinde ich mich bis zu biefer Stunde erstauntich gut. Wir hatten vier bis funf Tage stremenden Regen und eine außerordentliche Kälte, jo bag alle unfere Abege bedenlos geworden find. Doch ift es zum Glad seit brei Tagen wieder ichon. Wir haben eine Angahl von Kranfen. Rollin ift in Semlin an Fieber und Erbrechen erfrault. Gestern baben wir Bourgeois fieberfrauf borthin geschuft, alle meine Rode, Stallmeister und Stallfnechte sind frant, unter meiner Gorbe, Die eins 36 Mann besteht, gibt es 15 Mrante fammt ihrem Dificier. Ich hoffe indeffen, daß biefe Mrant beiten bald ein Ende nehmen werden. Dieje Regentage haben außerordentlich unfere Betagerung gehennnt. Man hatte biefen Morgen Die Borftadte feiermen follen; aber Die Rachricht, bag Abdi Bafcha mit Entjag une drei Tagmariche von bier fteht und gegen uns mat : ichirt, bat uns gebindert und wir ruften uns, ibm entgegen zu geben und ibn an Schlagen. 3th hoffe den besten Erfelg von biefer Er-

<sup>1</sup> Berenborf, 23. Beptember Rege - Rrb

peditien." Doch tam noch am ielben Tage die Nachricht vom entjcheidenden Siege des Prinzen von Coburg uber den Großvezir bei Martinischtse. "Diese gute Nachricht senecte so sehr den Feldmarschall au, daß er sogleich in die Batterie ging und den Sturm auf mergen besahl." Er ließ von sechs bis sieben Uhr aus allen Nanchen und Morsern unausgesett senern, "was zugleich den Bortheit hatte, daß sich die Türsen gleichsam unmerklich auf die morgen fruh geschehende Nanonade gewohnten und nicht bachten, daß sie der Verbete eines Sturmes sei."

Um 30. Geptember fenerten bie Belagerer von 7 Uhr an aus 43 Gefchützen gegen die Palfisaben, um Ceffmungen zu machen, und jo mansgeseht, "bag Belgrad gang von einem ichwarzen Rauch ver finftert wurde. Mach zwei Stunden naberten fich die Colonnen ben Ballisaben. Die erfte und zweite Coloure drangen burch einze von ben Rauonen gemachte Deffmungen ein, biefelben wurden fogleich er weitert und bie Colonnen marichirten ein. Da aber febr gefenert wurde und ber Widerstand hartnachig war, beieten fie bie Batterien, bie Türken flehen ver ihnen. Run wurde das Gatterhor eröffnet, durch welches die Sufaren, Arbeiter mit Faschinen und Edjanglorben eindrangen, um gleich bie Gaffen gegen bie Teftung zu barrieadiren. Bis wir binein an bie außerften Saufer tamen, thaten bie Eurten feinen Edung, in ber Burcht, auf ihre eigenen Leute, bie ftoben, gu fchiefen. Bir benützten die Gelegenheit, bejetzten die anfterften Sanier und bie einzelnen Gassen mit unieren Trurven, bie fich verschangten, und mit Manonen. Da man mit Nartatischen nachsenerte, blieben viele Türlen auf ber Coplanade. Alls bie zwei anderen Colonnen nach rudten, batten sie viel mehr Noth von den in den Glassen und Sänjern fich wehrenden Turfen, wovon fie mehrere mit bem Bajonnett niedermachten. Die Turken wehrten fich verzweiselt, Lis man fie niederftod). Die Truppen traditen es bis 11 Uhr mit ihrer Bravour fo weit, baft ber gange Bergraden befest war. Auch bie gwei Colonnen famen jo an die angerften Saufer und offneten das Conftantmopoli taner Thor. Wir erbenteten elf Ranonen, einen Covinndigen Poller und eine Menge Sabnen, befonders viel Hornvich, Edjafe und einige ichleckte Pferde. Wir verloren 200 Monn. Die Ermpron waren burd ten Einem ermadet. Abends famen 2000 Arbeiter babun, um Die nothigen Logemente und Werte gur Giderheit ber in ben Bor-

<sup>·</sup> Callente - 1.r.4

fradten befindlichen Truppen auzulegen. Uniere Truppen jewohl als ihre Aufuhrer haben beute die großten Proben ihrer Tapjerkeit an den Tag gelegt. Die Turken waren perjonell brav, ermangelten aber der Anleitung und wurden bald aus der Feitung gebracht. Der ausvrucende Stand der Unfrigen war 47.532 Mann."

Am 2. Detober beiah Franz die erbenteten Kanenen. Sie bestanden aus drei ganz guten russischen Kanenen und einer sasserlichen sechepfandigen von Kaiser Ferdinands Zeiten, "welche sehr ichen verziert ist". Die auf die Aussterung zur llebergabe einlangende Antwort "schmalte sehr uber die arglistige Art, mit welcher wir Alles vollbracht, ohne es dem Pascha zehn Tage vorber anzufundigen. Das bemussige ihn, sich dis auss Aeuserste zu wehren." Franz wunderte sich, "daß die Tranches so nahe an der Stadt, daß man sast sein Besipiel einer solchen Betagerung hat und man nunmehr nicht mehr anders als unt sappe pleine surgeben kann".

Am 4. Deteber machten Loudon und Franz mit allen Generalen und Stabsofficieren einen Necognoscirungeritt, "damit sie sich mit bem Terrain befannt machen sollen, im Falle Athr Paicha temmen würde, weil man erst bei seiner Antunkt die Tipositionen zum Angriffe wird auf Drt und Stelle machen fonnen".

"Im 6. Detober um 9 Uhr tam endlich ein Tierfe mit einem Briefe, in welchem bie Belagerten um 14tagige Bebentzeit baten. Loudon bewilligte eine fechsjtundige, nach welcher fie auf feine Capitulatien mehr zu hoffen haben murben. Jage barauf ichickte um 11 Uhr ber Paicha einen Brief, daß man capituliren welle. Da es ber Wille Gottes gewesen, daß Belgrad in feine Bande verfalle, moge ibnen Louden ben freien Abzug mit Weibern und Rindern gestatten. Der Reldmarfdjall verlangte Weifeln, mit welchen zugleich bie Artifel der Capitulation ausgemacht werden fonnten. Nachmittags um 3 Uhr tam in ber That ber tiga ber Saniffgaren mit gwei Begleitern, bem Rati und dem Rriegecommiffar. Gie wurden ins hanptquartier ge fabet, wo fie mit bem Dolumider Eurmer rebeten. Gie traufen Raffee. Der Mga batte einen icht großen, grunen und weißen Durtan. Der Edweiber nahm ein langes Papier beraus, auf welchem Die Artifel der Capitulation ftanden, und einen turfolden Edpreibgena und ichrieb auf feiner Sand mit einer Feber von Echilf noch einige Conditiones. Eie regen fich dann aus und wuiden fich alle Glieber. Hierauf machten fie ihr Gebet, indem fie fich gegen Anfgang wandten,

mehrnele inderknisen und erdlich gant auf den Beden profernaren. Dies wiederleiten sie poeimal, beim toptenmale ichanten sie in ihre Gode, als ob is em Gebetluch kanten, subren endlich mit den Hackt wurde bestindig an der Gapitulation fortgearbeitet. Die Turken tonnichten nach Milla zu kommen, wir wollten sie nach Leiona brungen. Da die Toputation versicherte, dies gede uber ibre Boll macht, ging ein Abgeerdneter um 1 Uhr nachts in die Festung Man sagte ihm, in der Festung seien 40.000 Teelen, 10.000 Bassensabige, man habe 400 – 500 kanonen und auf zwölf Jahre Butver,

Am Morgen bes 8. Detober murben endlich bie Bedingmille fertiggestellt. Radmittags ritt ich in Belgrad ein. Bor ben Boritabten jand ich ichen eine Menge Juben und Maufleute, mein Gem liner, welche ficher famen, um ju handeln. Die Borftabte, ja jogar bas Glacis bis an bie Contrescarpe, waren voll Leuten. 3ch ging jun Confrantmevoler Ther bis an Die Ballfiade. Diejer Theil war gang von ben Türfen verfaffen und lag Alles voll Cand- und Well faten und einer Menge Langen, beren einige einen langen Gad mit Brandreng angebunden hatten. Der Graben ift breit; Die Werte find mit großen Edjangforben besetzt und alle Edjugicharten mit Manonen Bor ber Reifung waren eine Menge Tierfen, welche uns Maffee ver tauften, ber aber ichtecht ift. Gie hatten auch sonft eine Dienne Rwielad, Sturbiff, Honig, Gerathickaften, Die zu ihrem Lebensunter balt bienten, eine Menge Bagage, Teppiche u. f. w. in einer folden Unordanna um sich siegen, daß man fich saum herumbewegen formte. Im Graben fah man eine Menge Pferbe ber Epahis, Bagagemagen, Odffen und Echaje, febendige und todie untereinander, jo bag auch bier die großte Unordnung herrichte. Um 6 Uhr rucken vier Grenadier regimenter auf bie Coplanade und ichtugen bott ihr Lager auf Auch Die brei furfichen Geißeln wurden gurudgefuhrt, mit ibnen Dolmerich Stermer, welcher eift um ! Uhr mit den Echtuffeln beranstommen tennte, weit alle Thore barricabirt und bie Brinken von den Bomben zerichessen waren. Bur Emmde, noch um I Ubr nachte, wurde General Micbed an ben Raifer mit ber unterwichneten Capitalation abaeichiett. Doch forberten bie Imten alebald ihre Echluffet unnd unter bem Borwande, fie hatten vergeffen, alle Elere in effnen.

Den 9 Deteber ritt ich, ba bie Inten vorlangt botten, eine Immbe nach Genrenausgung anszuziehen, balen. Die There waten

nicht nicht gerfinet. Man stellte zu jedem Ihore eine Division Grena biere, die Cavallerie auf die Coplanabe. Das Nicolettische Bataillon wurde bestimmt, nach Eröffnung des Constantinopolitaner Ihores in die Festung einzurücken und die Türken nach Bedürsnis herauszudrängen. Uns den Wallen der Festungsmauer sah man die Janitscharen sienen.

Nach langem Verlangen fam endlich ber Thor Mag in einem grauen ichenen Pelze mit feinem großen weißgrünen Turban. Endlich bradite er einige Eclaven mit elenden holgernen Schaufeln und fleinen eifernen Werfzeugen beraus, welche bie Erde und Steine hinter bem Thor nach einer halben Stunde wegbrachten, benn feiner ber Turfen artenet etwas. Weil die Turken gar nichts machen wollten, wurden uniere Zimmerleute herbeigeholt, welche die zericheffene Brücke gangbar machten. Es danorte bei einer Stunde, bis Alles jertig war. Als bas geichehen, befahlen bie Mga ben Abiheilungen ber Gpabis, fich zu fammeln, was fie jehr ungern befolgten, weil fie unferen Leuten eine Menge fehr guten Rauchtabat und Zwieback fehr thener vertaniten. Zu ben Janiticharen fam ebenfalls ein Aga, um ihnen zu lejehlen, bag fie fich fammeln follten. Gie folgten aber gar nicht ober nur wie es ihnen gelegen war, fo bag er graufam auf fie herumichtug und man flar jab, wie bei biejen Leuten gar feine Gubordination sei. Nachdem jo endlich Alles zusammengetrieben war, tam ein Man mit 31 unjerigen Deferteurs und Gefangenen, welche over alle clend gehalten waren; sie hatten um ihr eigenes Geld nur ein vellig getbes Brot voll Aleien und Etroh befemmen.

Es legann der Auszug. Juerft kam der Janitzcharen-Aga mit feinem Stab zu Fußt. Es solgten der Aga von der ersten Dies und ein Acharich, der Koch, Männer mit Ressell, Wassierträger, eine Janiticharenvoche, der große gelbe und rothe Janitzcharensahn mit einem Aga und die gemeinen Janitzcharen, welche durch kleine Abhue in ihre Orten eingetheilt und sehr ungleich start waren. Unter ihnen waren auch viele schön getleidete Maustente mit Pelzen, welche in den Festungen sich in die Orten emichteiben lassen, um genisse Wortechte in genießen Nach seder Orte waren einige berittene Janiicharen, welche von der Psorte Lieber gesandt sind, und die Pachpierte. Die Art zu packen und die Korbe, welche die Türken dazu haben, sind vorzählich.

Nach einen 1000 Janitischaren folgte ein Spalu mit einer großen Sabre, biefem ein Uga zu Pierte und über 200 Spalus Diefe baben

meist jehone Pseide, sind selbst in allertei schone Seide gelleidet, kaben rothe Stiesel, große Tuchmantel, an denen man sie tennt, reiche Wassen und Turbane mit Gold und Silber gestickt. Jeder hatte vier Pistolen, Sabel, Messer, Gewehr und eine bei zehn Schuh lange Lanze. Die Spahis sind meutens sehr schone und markige Leute. Bu sedem gehoren sinf dis sechs Packpferde und mehrere Sclaven, gleichwie Zaumpferde und bewassnete Unterthanen vom Landvolle, zu Fuße, welche ihnen solgen. Sie sind wie Chelleute anzuleben; ihr Jug war der läugste und schonfte.

Dann famen wieder Janitscharen mit einem sehr reich gekleideten Aga, ber einen Commandostab in der Hand trug.

Es solgten bei 1000 bewaffnete Servianer Unterthanen, meist zerrissen, wieder eine Janitscharen Orta und eine Menge Spalies mit sehr vielen Packpserden und Bagage, darunter viele Bosniasen mit schönen Pserden. Sie unterscheiden sich durch eine schwarze Mune oder einen schwarzeuth gestreiften Turban. Run tamen Ochsenwagen mit Bagage, Achmed Essendi, der Testerdar (Schapmeister), sehr schon getleidet mit einer Menge Schaven und Bagage. Endlich tamen noch sehr viele Spahis und Janiticharen mit Bagage unordentlich beraus.

Der Zug währte von 11 bis 4 Uhr.

Nach ihrer Ansjage selbst kann man die Garnison auf 12.000 streitbare Männer anschlagen; es sind meistens sehr schwie, anschnliche, wenig alte Leute, so daß man sieht, daß sie sich bloß der Unord mung willen, welche zwischen ihnen herrschte, zur Nebergabe gezwungen sahen. Mehrere Bleisirte ließen sich aus der Festung schleppen; bei 1500 Mann, die sich nicht mehr ruhren komten, blieben zuruck. 1200 waren an Todten. Es zog auch ein Terwisch ganz weiß gestleidet mit einer Priesterhande, wie die Göpendiener gemalen werden, heraus; auch Assaten, die mit Pseilen schwische, deren wir wirklich einen gesunden. Die Weider und Rinder verblieben alle in den Kasematten und Hausern. Es wird noch mehrere Tage brand en, die man sie wird ganz herausbringen konnen.

Ter Paicha iaß die ganze Zeit mit den Vornehmeren unter dem Thor und ließ die Garnson bestieren. Er verlieb auch in der Zestung. Ein sehr großer ichoner Mann, prachtig gesteidet, rosensarb, mit dem jehensien Velz, seine Waisen waren emailliet und sehr jeden, sein Turban roth unt einem sehr ichonen gestickten Inchel umgeben. Er sprach nichts Wenn man ihn bestagte, antwertete ein anderer fur ihn, und man raufte in seiner Gegenwart, so daß tie Leute sich herumschlugen und er sich selber einen Stock geben ließ, um unter sie zu schlagen. Er gilt als schwacher Mann, was leicht ertlärlich, da ihn Abdi Pascha von seinem Bedienten zum Pascha erhoben. Er verlangte anch nach Missa zu ihm. Die Inreen flagen, er sei bestandig bei den Weibern in den Rasematten gestecket und habe sie sogar an einem Ausfall gehindert.

Am 10. Detober in ber Frühe gingen alle Weiber (bei 200kt) und Rinder (2000) harenweis beraus. Cinige Weiber waren gang Schon; Die noch Jungfrauen waren, gingen blogen Gefichtes, Die übrigen vermummt. Gie hatten burchgehends lange, weiße, ichmubige Meider pon Tuch in allerlei Karben, Die ausfahen wie Mantel mit Mermeln. Nachmittage gogen bie Legiften, Gleiftlichen und Rabis ans, bei 200n), Der Paicha ichickte bem geldmarichall einen schonen Schimmel mit einem pappelgrunen, goldgestidten Benge. 3dy ritt in die Festung beim Conftantinopler Thor hinein. Um die Stanonen liegen Bulverfäffer, eine Menge Munition von allerlei staliber, auch Bomben in ber größten Unordnung herum, fo bag man augenscheinlich fieht, bag fie ohne alle Betrachtung auf bas Calibre bie nachitbefte Munition, fogar Bomben, aus ben Ranonen herausschoffen. Die vielen Marren, tie ich geiehen, waren alle ruffiich; ruffische Ranonen fah ich aber pur drei. Die Teitung selbit sieht gegenwärtig gang erbärmlich aus. Alles liegt voll Ziegel, Steine, Holy, Bagege, tobte Hörper, Mas. Bombenfugeln, Gijemverf und allerhand Beugs, welches gum Theile noch brennt. Das Gange ift in einem Buftande, baft man begreift, es fonne feine Garnijon mehr aushalten, weil fein Ort mehr ficher ift. Man fieht wirklich nur mehr Spuren ber Gebande, weldze abgebraunt und zusammengeschoffen werden find. Das Paichahans ift jo zujammengeschoffen, bah jo zu lagen feine Epur mehr bavon eri ftirt. Und bie Rafernen und Moideen find zusammengeichoffen. Man tann toum gehen in der Keitung und wird ba viel zu reimgen haben. Die Parapete find gerriffen, die Mauern gerfebrt. In ber Wafferstadt fand ich neben Mimitionen und Probemvagen bleffirte und tobte Türfen. In bem Proviantmagagin waren meift Strante und Meffirte. Sie hotten an Proviant nichts als noch etwas Preiebad, welches wir vor 50 Jahren bei Uebergabe ber Teitung bagelaffen. Mis ich gum Thore fam, titt eben ber Paidja mit feiner gangen Begleitung in bas Lager beraus. Ich bejah ihr Lager, welches fie an der Donan und in den dort abgebraunten Häufern bis an das Bufferthor der Borstadt hatten. Merkwürdiger Weise war teine der Tschaifen mit Nanonen ausgerüstet. Erst als man drohte, die ganze Capitulation ungiltig zu machen, entdeckten sie, daß sie dieselben vergraben, und man fand sie auch wirklich.

Am 11. October wurde um 9 Uhr Te Deum gehalten. Der Paicha mit seinem Gefolge speite beim Feldmarschall. Sie speiten ganz allein. Ihr Effen bestand in einer Menge Mehlspeisen und Backwert, mehreren Obstsorten, Schöpsensleisch und Geflügel mit Reis. Sie aßen mit den händen und alles durcheinander. Indes aßen sie dech sehr wenig und währte ihre Tasel kaum eine Viertelstunde. Nach der Tasel setzen sie sich an der Wand herum. Es kam ein Bedienter, welcher ihnen kniend die Hände und den Bart wusch, worauf sie dem Pascha die Hände kusten."

Um 12. October besah Franz das Lager der Türken. "Sie lagen ortenweise herum. Jeder hat mittels Teppichen seinen Harem, der voll Weiber und Rinder ist, abgegrenzt; Bagage und Bieh sind herum. Das Zelt des Pascha ist offen, so daß man ihn sehen kann. Er sitzt mitten auf einem sehr niedrigen schönen Petster und trinkt meut Rassee. Hinter seinem Zelt ist ein nech größeres, in welchem sein Harem ist. Dann ging ich in die Festung hinein, in der nam Stock Centuer Pulver zusammensammelte. Ueberall wurde gereinigt, theilweise brannte es noch; Ochsen schleppten Leser heraus."

Un biesen Tage langte im Hauptquartier die Rachricht vom Siege Hohenlohes und in Wien durch Alebed die Arendenbetickaft vom Falle Belgrads ein Großer Jabel. Auch Chiabeth erhielt zu ihrer nicht geringen Verlegenheit ihren Antheil daran, denn sie wurde bei einer Ruchfahrt in die Burg vom Graben bis zur Bellaria von einer dichten Vollzmenge mit steudigem Jurus begleitet. Tie Eroberung Belgrads hatte für Etijabeth auch die Vedentung der Rückfunft ihres geliebten Gemahls. Run aber ersuhr sie unt großer Bestätzung, daß diese bisher sestgehaltene Anordnung nicht mehr gelte, da der Raiser auch auf der Petagerung von Erseva bestehe und Franz auch diese Unternehmung nutzumachen babe "Ach brenne vollig vor Ungeduiet, dah wiederzussehen, um dir zu fagen, wie sehr ich dich liebe. Zwar empindet es mein Herz weit besser, als ich es sagen kannt indessen glande mach beitandig denne allerzantlickste Kreundin und Franz Etijabeth "!

<sup>1 2 ..</sup> bb. Bireie 1 m 262

Um 14. Ceteber fruh fliegen auf ein Signal die erften türlischen Ediffe, 150 an ber Bahl, unter Bebedung ab, zwei Tage fpater ichante Ergherzog Frang die Festung Gemendria au, Die eben über geben worden war. Die Leute flagten burchgehende uber ben Gutton, ber fich ihrer nicht annehme und nber Abbi Pajdja, ber fie nur ausfange. Die Feitung tann nicht gebrancht werben und ideint noch ein Wert der Fanftrechtszeiten zu fein, obidon fie einige ben Momern suidreiben." An bieiem Tage langte and ber Brief bes Raifers ein, in dem er, vorzuglich auf Anfuchen des Furften Raunit, auf einen Berind auf Dijova ober Borrudang in Die Walachei brang. Loudon antwortete aber, bei biefer Sahreszeit fei weber bas eine noch Das andere moglich, ohne fich einem großen Schaden, Berlufte oder einer Edbande auszusepen, was er ohne austrudtichen Bejehl nicht thun wolle. Frang wurde ju jemer Freude vom Ravier beauftragt, dem Manfredini felbst bas Tiplom des Generalmajors zu überreichen. Mis Grang am 20. October Die Wafferstadt besuchte, fant er "bie Gange und Gewölbe des Provianthauses von oben bis unten mit 40,000 Centner Bwiebad vollgepfropft, welches noch bie vom Sultan bei ber Cinnahme Belgrods vor 50 Jahren gegebene Detirung ift. Us ift and Mangel an Luft gang verschindet, wird bei den Genstern hinabgeworfen, dermagen, daß gange Saufen, fo hoch wie das Gebande felbft, auf der Gaffe liegen. Man hat es gum Gebrand ber Schweine fuitanbo verfauft."

Um 25. October, an dem London, da das Ende des Jeldzuges nahe, dem statier einen Plan wegen Beziehung der Winterauartiere einschiedte, tangte durch Feldmarschall Lieutenant Alebeck der Löunsch des Kaisers an, zur Erhaltung eines besseren Friedens Oriova zu bestagern. Der Feldmarschall beschloß, die Sache zu unternehmen, es möge auf die Borstellung an Seine Majestat was immer sur eine Antwert kommen. Er wolle mit den beiden Feldmarschällen am 27. d. nach Orsova ausbrechen. Doch kam am Mergen dieses Tages der Courier mit dem kniertichen Bescht, wenn die Unternehmung auf Orsova unmöglich ware, von selber ganz abzusiehen und die vorgeschtlagenen Winterauartiere zu besuchen. Jur selben Zeit langte vom Feldmarschall Lieutenant Warteneteben die Antwort des Pascha von Orsova auf seine Anssorberung zur Uebergabe ein. Es sei ein Schickstalt des Uriopes gewesen, dass Betgrad sich so bald ergeben state, er deute aber, sich rechtschassen zu wehren, unsamehr

als die Uebergabe nicht von ihm sondern von seinem Bezir ab bange.

Min 30. Detober, 7 Uhr, begaben fich Loudon und Grang auf ben Weg nach Orjova. Er wurde genommen über Panesova, Anbin. Diefer Ort ift gang ruinirt und verbrannt. Die Leute aber haben fich bis auf einige Alte, die von den Turfen voriges Sahr gufammen gehauen worben find, hier eingefunden. Wie alle Bewohner biefer Gegend find fie gang verarmt und haben ihr Bieh verloren. Die Deutidien, welche Betreibe vergraben, find am übelften baran, weil es ihnen von ben Raigen, Die am ersten gurudgefommen, ausgegraben worden und fie es auf ihre eigenen Gelber angebaut baben." Beififirchen war bis auf die walachischen Saufer und die fatholischen Rirchen gan; abgebrannt. Bon Dehabia ftanben nur bie Dlauern. Die Reftung Orfova liegt auf einer laugen Jufel. Gie nimmt genau bie gange Juset ein. Im Gangen hatten fie bie Teitung in elendem Ruftande, so bag fie nunmehr, da man nicht feuert, erstauntich viel repariren. Gie machen Minfit und ichiegen nur guweilen einzeln mit Dorvelhaden hernber. Die Keitung ist indes von innen vortrefitich. man fann fanoniren und bombarbiren, ohne daß es wirft, weil fie fich in ihre Najematten verfriechen und fich nicht seben laffen. Man wied bemuffigt fem, wenn die Edjiffe ankommen, es auf einen Eturm autommen zu taffen." In ber Racht auf ben 3. November riefen die Türken um 1 Uhr heruber, warum wir, ungeachtet sie uns einen Baffenftillftand angetragen, fortarbeiteten, fie murben ichiefen, wenn man nicht fogleich aufhorte. Gie jollen nur ichiefen, war bie Untwort, was fie auch thaten, worauf die Arbeiter vom walachijdiillhrischen Regiment die Rlucht erariffen, während bie anderen fortarbeiteten. Loudon ließ fogleich von allen Batterien durch brei Stunden jenern. Dem Feldmarichall fam die Unternehmung auf Driova immer beichwerlich vor und um fo trauriger, als man von selber nur mit größter Echande alfteben tann. Die Unternehmung ift schon sehr beschwerlich wegen der Zahredzeit sowie wegen der Lage bes Lagers und ber Batterien auf einem Berge, wo man jest bei fdionem Wetter faum binauffommen fann. Dagn fommt ber Mangel an Lebensmitteln und die Barte ber Bujuhr burch bas Mehadiathat, indem die Wege bei mindestem Regen grundlos werden. Dijorg von diefem Wer befchiefen, ift nicht leicht moglich, gumal als an bem Drie, wo man am Aufie bes Alhon am leichteften eine Breichebatterie anbringen fonnte, berfetbe gang fteil ift. Sturmen wird auch hart jein wegen bes Mangels an Schiffen und wegen ber Winde. Und ohne Sturm erhalt man nichts, als bag man Saufer verbrennt."

In den folgenden Tagen recognoscirte Franz die Gegend; genan ichrieb er auch nieder, was er bemerkenswerth fand. Da der Feldmarschall einsah, daß bei diesen Zeiten an eine wirkliche Belagerung nicht zu denken sei, auch die Mittel hiezu nicht vorhanden seien, gab er am 5. November eine Disposition heraus, um die Belagerung in eine Blockiung zu verwandeln und während der etwanoch 14 Tage guten Wetters die Festung zu kanoniren und zu bombardiren, um die Häuser abzubrennen und die Vertheidiger in Kasematten zu zwingen, wo ihnen vielleicht der Gedaule an Uebergabe kane.

Um 14. November unternahm Erzherzog Franz einen Ausstug nach bem eben von General Fabris genommenen türtischen Madovo, wo er über Nacht verblieb. "Es sommen bereits alle Einwohner wieder hieher zuräck. Sie sind mit uns sehr zufrieden und können uns nicht genng ihre Frende und Ersenntlichkeit beweisen, daß wir sie von den Türken bestreit haben. Wir haben hier nunmehr eine Wackerei und ein Mehlmagazin in dem griechtichen Aloster angelegt. Wie aber die Truppen hier über Winter werden bleiben können, ist hart zu begreisen. Für die kurkische Armee ist dies unstreitig einer der beiten Sammelplätze immer gewesen wegen Wasser, Uebersluß an Rann und weit hier mehrere Wege gegen das Banat durch das Geling gleichwie gegen Siebenbürgen ausgehen."

Nicht sebald war Erzherzog Franz von Drjova wiemwarts ab gereist, als schon tags darauf, den 23. November, Loudon vom "Lager auf dem Alpon" über den Erzherzog folgende Einzabe an Seine Wazestät machte: "Ich erfühne mich in diesen ehrerbietigsten Jeilen, Eurer Majestät hochiter Gnade Ihren durchtauchtigsten Neisen, Erzherzog Franz sonigliche Hoheit, als Krieger zu empsehlen und um das Chrenzeichen, welches der Tavserseit vorbehalten ist, sur Seine küngliche Hoheit allernuterthänigit zu Litten.

Ich weiß, daß die Erzherzoge von Desterreich Feldheren von Geburt, tapier von Geburt und von Geburt Großtreuze des militarischen Ordens sind. Nach zwei ranhen Jeldzügen, die Seine königliche Hoheit gemacht hat, ist also gar nicht zu zweiseln, daß Eure Majestat ben Erzherzog ohnehin damit beehren würden. Aber, vergeben Euer Majestat die Kuspiesie eines alten, unter Ihren Waiesen

ergrauten Soldaten, ich wünsche und bari Gure Maiefrat allerunterthanigst bitten, Seiner toniglichen Hobeit Diejes Chrenzeichen nicht im Geringften als ein Borrecht Ihrer Geburt sondern als eine verdiente Belohnung Ihrer Tapferkeit zu geben, weil ich Gurer Majestat verfichern und betheuern fann, daß Seine fonigliche Sobeit nicht bloß jene Tapferfeit, ju der Ihre Geburt Gie verpflichtet, bewiesen fondern Gefahren gesucht, fie mit immer beiterm und frohlichem Geficht bestanden, den Soldaten burch Beispiel und Worte ermuntert und badurch far Ew. Maieftat Dienft unenblich viel Gutes gewirft haben." Allein ber Raifer, ber bamals bem Pringen von Coburg und bem Telbmarichall Grafen Pellegrini bas Großfrenz biefes Orbens und Loubon die Brillanten zu bemielben gab, gab auf Loudon's Cingabe am 1. December leere Antwort: "Wit vielem Bergnigen babe ich Diesenigen guten Rengnisse gelesen, Die Gie meinem Reffen beileren und bin Ihnen bafür recht verbunden." Die barauffolgende Mit theilung von ber Beforderung der anempfohlenen Verfonlichkeiten schließt der Monard, mit den Worten: "Alle übrige belobte Individuen habe ich als eine menichenfreundliche Handlung Ihrerjeits betrachtet." Als bann am 22. December ber Ordenstangter Gurft Raunit Die Antrage Loudon's und Die Bitte Loudon's fur Eribergog Frang auch seinerseits empsehlend unterbreitete, Schrieb Joseph eigenbandig auf bas Schreiben: "Id, bin ihnen vor bieje erinnerung verbunden; mein Reffe ist nicht in bem Kall gewesen, durch eine Versonliche handlung fich den orden zu verdienen, ubrigens wird er felben vielleicht nicht sehr lang auf andere arth zu übertommen zuzmvarthen haben." An der That wurde Frang erft nach dem Tode seines faiserlichen Dheime, am 19. December 1790, jum Groftreng Dieles Ordens ernannt.

Am 24. November um 2 Uhr war Ctisabeth so glücktich, sich der Rückehr ihres Gemahls zu freuen. Still sahen sie nun gluckticher Erfullung freudiger Hossfinung entgegen. Ctisabeth, der man noch am 8 October hatte zur Aber lassen missen, war ieht vollkommen gesund. Carl schrieb am 24. December an Franz: "ich hosse, daß du schon in dem Augenblicke, wo ich dies schreibe, Bater sein wirst"," und der Kaver meldet am 4. Februar 1719 bem Großberzog:

<sup>1</sup> Roseph an Leopald 1, c. 11 279

<sup>2 8 8.</sup> u 21 Mich

<sup>2</sup> Joseph an recepció I c. II. 315

"Das prachtvolle Beichent Deiner theuren Gattin an Die Ergbergogin, enthaltend bie gange Ausstattung fur bas Rind, ift geitern im besten Buitand angelommen. Alle Leute bewundern es und ich bitte, ihr meinen Dauf bafur auszudruden." Doch ber von Frang pochenden Bergens erwartete Tag fündigte fich bufter genug an Sametag ben 13 Gebruar wird ber Raifer "wegen immer gunehmenden gefährlichen Arantheitsungfanden auf eigenes Berlangen verseben, wobei Ergherzogin Etwabeth wegen ber boben Edwangeridiaft nicht begleiteten"; Montog (15. Februar) empfangt er bie lette Dehtung "auf eigenes Berfangen"; Dienftog (16. Februar) gibt ber todifrante Raifer (5) Punfte, berab, "welche sowohl bas, was während ber Mieterkunft ale auch bei bem Taufacte felbst vorzugeben habe." beitimmen; Mittwoch (17. Februar) "fangen bie Gebärschmerzen frich morgens um 5 Uhr an und baher wird um 6 Uhr bas hochwürdige Altarejacrament in ber Sofburapfarrfirche aufgejicht, allwo von ben Geiftlichen bie Bettstunden bis nachts um 8 Uhr und bann ein Gegen gehalten werben. Es wurden gleich fruh morgens bie Merste berufen und alte Vorfehrungen zur Entbindung getroffen. Allein Die Wehen wurden ftets idmerglicher und idnoachten bie Gran Ergherzogin auf bas Menfierfte, ohne bag fie bes Rindes genesen fennte, Endlich erfolgte bie Entbindung mit einer mohlgestalten Erghergogin um 1 ,9 Uhr alends. Aber Die burchlandstigfte Gebarerin ward von den ertittenen Geburtsichmergen jo jehr entfraftet, bag man fur ihre Erhaltung Bejorgniffe ichopite und biefes war leiber nicht obne Grund. Gie wurde immer idmaader und befam bes Morgens am 18. b. einen Aufall von Budungen, unter bem fie um 146 Uhr frieh ben Geift angab." Die arme, wirllich bedauernswürdige Fran hatte von ihrer nur gweigahrigen Che nicht weniger ats etf Monate getrennt und ferne von ihrem beifgeliebten Fraug gubringen millen.

Raifer Joseph, der selbst im Sterben lag, wurde durch ben Tod Chiabette, bie er sur Franz erwählt und so sorgsaltig erzogen hatte, in tiesst erschnttert. "Als Zeine Majestät hievon Nachricht erhielten, besahten Sie, daß die Tause der Eriherzogin in den sur sie vordereiteten Jimmern ganz in der Stille von dem Hobburgpfarrer vorgenommen werde, die Tauspathenitelle von der Oberschosmeisterin Erassin von Ehnnelos im Namen der Großberzogin vertreten und die Namen Andevica, Francisca, Elisabetha beigelegt werden sollten." Demgemäß wurde das Rind um 10 Ulbr getaust, mur vertrat steut der eikrantten

Chanclos Die Kammerfran Durieur Die Pathenftelle." Das Leidjenbegangniff, befahl der Raifer, folle auf die Art und Weife wie 1763 Lei seiner Gemahlin Nabella gehalten werben. Dan wollte dies jo verstehen, daß Erenterirung und eine breitägige Erposition in Der Sofburgpfarrfirche anguordnen jeien, was bei Sjabella nur barum unterlaffen worden fei, weil fie an ben Blattern gestorben war. "Allein Seine Majestat besahlen bath hierauf mundlich, bag ber bobe Leichnam weber erenterirt noch einbalfamirt und schon ben 19. früh in der Sofburgpfarrfirche ausgesetzt, bann aber tage barauf, als ben 20. b., abends, von ber Burg aus nach ber Stannginerfriche im Sof. leichenwagen gefuhrt, ohne wie sonft gewöhnlich bei ber Rapuziner-Pforte aufgebahrt, weder mit dem reichen Bartuch, Infignien und Wappen behangen und ohne in einem fleinen Areise unter ber ge hörigen öffentlichen Begleitung in die bosige Rirche getragen sondern gerade aus bem Leidjenwagen, ber gur Napuginer Sauptfirdenthur ju fahren bat, erhoben und jo, wie die Garge an und für fich fein. auf in der Nirche in der Deitte stehende mit einem schwarzen Gold ftoff bebedte Buhne gebracht, alba gleich bie Ginsegnung vorgenommen und endlich in die Gruft beigesetzt werden solle."1 Doch noch mar Stifabeth nicht beigesett worden, fie lag noch aufgebahrt in ber Burgtapelle, als ber Raifer ihr Samftag, ben 20). Februar, um 11.6 Uhr früh, im Tobe nachfelate.

So stand Franz zwischen zwei Särgen und um sein Herzstritten sich der Schmerz um die Gattin, die er später noch als seine "Geliebte" bezeichnete, und der Schmerz um den Naiser, den er auf dem Monumente, das er ihm daulbar errichtete, seinen "zweiten Vater" nennt. Ein dem Augenblicke entsprechender Ausdruck ties gefühlter Theilnahme sind die Worte, die ihm Tante Christine am 23. Februar schrieb:" "Mein liebster Resse. Im tebhasten Mitgesubte mit Ihrem Schmerze sehlen mir die Ausdrück, Ihnen zu sagen, wie ich ihn theite. Die Hand Gottes hat Sie in Ihren jungen Jahren mit schwerem stummer heimzesucht. Welches Opser, das er von Ihnen verlanzt, ein so sußes Gut, welches Sie so glücklich gemacht lätte, zerstort und diese liebenswürdige Gesellschaft auf eine so niederschmetternde Art sich entrissen zu sehen. Ich sollte Sie trosen, ich kann es nicht; ich kann nur im Gedanken meine Thränen mit den

<sup>1</sup> Sof-Cerem. - Trot.

<sup>2 5 5.</sup> u 21 - Mrb.

Ihrigen vereinigen. Der Bertuft ift zu groß, es gibt in Diejem Augenblide nichts, was ihn mindern fonnte, als die Religion, und felbit biefe, welche Trofterin fie auch fei, gerftort nicht ben Schmerg jondern beschränft ihn auf Gegenstände unserer Betribnif selbit. Wie viel hat nicht fie, die wie bellagen, erdufden muffen, und jest ift he gludlich gum Lohne fur ihre Tugenden! Gie wird nicht aufhoren ben Emigen zu bitten, ihrem Gemabl, ber ihr jo lieb war, Stärfe, Mraft und Troft gu geben, Die ihm nothwendig find. In Diesem Mugenblide wollte ich in Ihrer Nabe weilen, wenn ich hoffen tounte, Ihnen migtich zu fein ober wenigfiens mit Ihnen zu weinen. Gie tonnen aber Ihr Berg troften in bem Echofie einer Geele, Die Gie beibe gartlich geliebt hat. Welche Reife, welche Anfunft für Ihren gartlichen Bater. Wie field er gang anderes, als mas ihn fenft erwartet batte, seinen Colm in ben tiefen Abgrund bes Schmerges getaucht. Er wird Ahren Schmerz theilen, Laffen Sie fich von Ihren Ettern mit findlicher Billigfeit berubigen. Fast mochte ich behaupten, baß bie Boriebung, beren Wege unerforichlich find, Ihnen Diefe fleine Troitung, Die freilich in feinem Bergleiche fieht zur Große Ihres Berluftes, gelaffen hat." Nicht minter berglich ift, was Bruber Carl fdwieb: 1 "Erlanbe, liebster Bruber, baft ich an beinen gerechten Schmergen wegen des Berluftes beiner jo wurdigen und jo tugendhaften Gemahtin theilnehme. Der Gebante eines gludticheren Lebens, zu welchem gewiß eine so tugendhafte Bringeffin gelommen ift, ber, daß die Borficht fie dadurch vielleicht großeren Trutfalen entzogen hat, endlich bie Religion trofte bich in biefen Schmerzen fowohl als in benen, fo bu ieber ben Tob bes Maifers ohne Ameifel fublen wirft. Die Antunft unferes Baters wird bid, noch mehr beruhigen und endlich die Hoffnung, uns bald wieder zu jehen, noch mehr aufmuntern."

<sup>1</sup> Aria, 26. Februar D. S u Et-Arch

## Die Zeit Knifer Leopolde II.

Wiederholt bat der toditrante Kaiser Zoseph II. seinen Bruder, den Großherzog, aufgesordert, eilig nach Wien zu kommen. "Ich beichwore Dich, mein theurer Bruder, dei Teiner Freundschaft für mich und bei Teiner Pflicht gegen die Staaten, welche Tir gehören werden und die das Erbtheil unserer Wäter wie Teiner kinder bitden, seht aber rascher Hilfe bedürsen, Tich so schnell als nur immer möglich hieher zu begeben." Für den Großherzog war diese Reise auch darum ein großes Tyser, weil er fürchtete, bei der allgemeinen Misstimmung als Mitregent für immer seinen guten Ruf wie das Vertrauen der Sose und des Publicums zu verlieren." Indes sonnte er wegen Unwohlseins insolge der Gemüthsaufregung ohnehin nicht rechtzeitig abreisen, schiefte aber an Franz einen Mann des Vertrauens mit detail- lirter Instruction sur olle moglichen Wälle.

Aber auch der sterbende Raiser gab seinem Ressen Jolgendes ats seine Willensmeinung befannt: "Da Ich nun außer Stand din, die Geschäfte sortzusuhren, so will Ich Ihm die Unterschrift aller Berträge und Poten in solang hiemit austragen, die sich entweder Meine Geinndheitsamstände bessern oder der Großberzog und Meinem Tode was anders versugt. Bis dahin hat Er sich zu unterschreiben unt dem Besiah: "wegen Unpästichteit Seiner Masseität des Kaisers" oder nach Meinem Tode: "in Abwesenheit Weines Heren Baters". Nachdem Er aber noch seine Kenntniß von Geschaften hat und Sich bei Ledzeiten Seines Herrn Baters alleidings davon enthalten muß, so wel Er nicht von Ihm dazu berechtigt wird, so hat Er in allen intändichen Angelegenheiten Sich den mehreren Stimmen des Staate rathes zu sugen und die darnach entworsene Resolution mit Weobach

<sup>1 6.</sup> Gebruar, Beieph II und Leaveld 1. c. II. 316,

<sup>\*</sup> An Christine, 18. Februar. Bei Wilf: Leopold und Maria Chronine. Ihr Briefwallel 1867, 192.

<sup>1</sup> Leopold on Chaffine, 7, Sefruar 1. e. 91.

<sup>4 3</sup>mitration bes Rackers an rich. S. S. und 21 - dr.&

tung ber oben unterstrichenen Beifabes zu unteridreiben, welche alsdamt auch Graf Savieldt zu contrafiquiren hat. Auf eben biefe Mrt werben in auswärtigen Staatsgeichaften, in ben Angelegenheiten von Riebertand und in Hoffachen von hoherem Belang Die Rejoln tionen nach ber Meinung ber Conferens entworfen, von bem Ereherzen, infoweit es die auswärtigen und niederländischen, dann die italienischen Geschäfte betrifft, von Gurft Starbemberg hingegen in ben Soffachen contresignirt. Gin Gleiches geichieht nach bem fcmit lidien Gutadzten bes Feldmaridiall Laen in Ansehung aller Militarien und ber Correspondeng mit ben Generalen, wornach ber Ergbergog Die eingeschriebenen Resolutionen und Briefe, wie oben geseat worden. zu unterfertigen bat. Dem Feldmarschall Lacy trage 3ch unter einem die Contrasiamerung biefer Stude auf. Der Ergbergog wird Sich baker alle Tage unansbleiblich um 11 Uhr und um 6 Uhr Nachmutag in Meme geleime Cabinetelanglei fowie in Die baran ftoficube Staaterathefanglei verjugen, um bie fertigen Stude zu unterschreiben und zu expediren, bamit nichts liegen bleibe." Demgemaß bat Frant "gleich nach dem Ableben des Nachers das Nabinet, wo der Nacier unt bem Rabinetsjeeretär sonst gearbeitet hat, selbst an allen Ein gangethüren nut seinem eigenen Infiegt versiegelt" und an die Sofftellen bas Barbbillet abgeben laffen: "Bei erfolgtem hochitbetrabten Tedesfall Ceiner Mojestal Des Maifers, meines allergnadiaften Gerrn und Cheims, und da Seine Majeftat ber Ronig und Ihronfolger in ben gefammten Ertfonigreichen und Landern mein innigft gelielter Berr Bater noch nicht allhier angelangt ift, fo finde ich mich in Die Nothwendigkeit verfett, Ihnen mit Gegenwärtigem ben Unitrag anachen in laffen, bag, um in ben Gleichaften feine Etechnya ju ver urfachen fondern selbige in dem nothigen Gang zu erhalten. Gie Alles jenes, mas immer bei ber Ihnen biebero anvertranten Soffielle vor tommt, providerio modo ani die bishero beitandene Urt ununter Procen fortinhren und leiten, auch biernach die Ihnen untergeord neten Stellen und Beborben ampeifen jollen."

Der Großherzog bestellte zu Jlorenz eine Regentschaft und machte sich am 3. März auf ben Weg nach Wien, nur von Generalmajor Monicebini begleitet. Leopold war insolge der langightigen Abwesenheit seinem Baterlande sait fremb geworden und die Stimmung wegen der Lage der Dinge war eine so gedruckte, daß ein seierlicher Empfang weder gewunicht noch veranstaltet wurde. Am G. Marz

reiste Frang um 6 Uhr morgens mit Colloredo ab. um bem Bater bis Rlagenfurt entgegenzueilen, und Freitags, ben 12. Marz, tam König Leopold, der Erbe fo Schöner Königreiche und Länder, um 10 Uhr nachts in ber Burg auf ber Bellaria an, von ben vier oberften Sofamtern und ben brei Gard-Capitaines begrugt und in die Bohnsimmer begleitet, wo er sich mit seiner Begleitung "bis gegen 12 Uhr nachts unterredete". Konia Leovold fühlte fich auf ber Sobe feiner Stellung recht vereinsamt; er hatte immer im Rreise feiner Familie bas ichonfte Glud gefühlt und fast ununterbrochen sich besielben zu erfreuen gehabt. Dit aller Macht erwachte baber jest bie Gebnfucht nach der Unwesenheit der lieben Theuren. Doch erfolgte bie Uebersebung ber Kamilie nur allmälig. Ruerft tamen am 13. Mai abends bie vier alteren Erzherzoge Ferdinand, Carl, Leopold, Joseph, von ihren Oberhofmeistern und bem Gefolge begleitet. Zwei Tage por ber Ankunft ber Brüber war Frang um 5 Uhr früh abgereift, feiner Mutter und den drei Erzbergoginen bis Rlagenfurt entgegen. Sonntag. ben 16. Mai, begab sich König Leopold nach Larenburg, . wo gegen Mittagszeit die Königin, Franz und die Erzberzoginnen Maria Anna. Maria Clementing und Maria Amalia im erwünschten Wohlsein eintrafen". Rach ber Tafel begaben sich bie höchsten Berrschaften nach Schönbrunn und famen abends "unter freudigem Jubelgeschrei bes häufig versammelten Bolfes in ber hofburg an". Donnerstag ben 20. Mai trafen die kleinen Erzherzoge Anton, Johann, Rainer, Ludwig und Rudolf im besten Wohlsein ein. Da am 19. Juni auch noch Erzherzogin Therese mit ihrem Gemahl, bem Bergog Anton von Sachsen, zum Besuche fam und in ber Burg bewohnt murbe,1 fo hatte Leopold die Freude, alle seine 14 Rinder um sich zu sehen. Die Hofburg, lange Reit wie ausgestorben, war wieder belebt von blühenden Kindern, die stillen Gänge widerhallten vom Jubel der Freude.

Die Augenblide im Kreise seiner Familie waren für ben König Lichtblide, sonst hüllten ihn von allen Seiten die Wolfen schwerer Sorgen und Kümmernisse ein. Franz konnte über seine Zwischenregierung genaue Rechenschaft geben, denn er hatte "über die bis zur Ankunft Seiner jetzt regierenden Majestät behandleten Geschäfte" sorgfältig Buch geführt. Den Zustand, in dem der neue Herrscher die Monarchie antraf, beschreibt er in seinen vertrauslichen Briefen an

<sup>1</sup> Sof-Cerem .- Brot.

seine Schwester Christine. "Du fannst nicht glauben, wie sehr meine Merven ergriffen sind. Ich soll die Regierung antreten und bieses Chaos entwirren." Ich leide nicht von der Reise sondern von dem traurigen Zustande und der Lage des Staates und der Verwirrung, die in allen Ländern herrscht." Die Angelegenheiten sind noch alle in größter Verwirrung. Die Provinzen sind alle in Gahrung. Alle Welt, Provinzen, Banern, Städte, Abelssamitien, Kausseute, Lijchöfe, Geistliche, Monche verlangen Rechte und Freiheiten. Deute dich jest in meine Rothlage und habe Mitteid mit mir."

Der Monardy beurtheitte bie Lage feineswegs ichlimmer als fie mar; im Guboften ber Rricg mit ben Turken, Belgien in offener Merclution, Ungarn zum Loeidblogen Lereit, Galizien im Begriffe abgefallen, Alles ungufrieden, die Raffen leer, Preugen in voller Briegsbereitichaft. Arneth, ber Die Begiehungen Defterreichs zu Preugen in biefer Reit genau fennt, ichreibt: 4 "Wie schon seit einem balben Sahrhundert unausgesett geschen war, gingen auch jett wieder von Preufen Butriguen ber geführlichsten Urt gegen Defterreich aus. Um fur fich felbit eine beträchtliche Gebietsvergrößerung zu erlangen, ben Raffer aber empfindlich zu bennthigen, machte Preufen ber Pforte gegenüber fich anheifdig, im Frühighre 1700 von Bolen unterfrüht Defierreich mit Krieg zu übergiehen." Bon Allem, was Leopold ins Muge faffen konnte, mar also bas Berhaltnis zu Preufen bas Wichtigfte; ichen an sich, denn alle Tage fonnte es zu einer Explosion an ben Grengen fommen, burd welche ber Rrieg eröffnet worben ware, aber auch bechalb, weil es bei feiner Erhebung auf den tagerlichen Thron boch vor Altem auf die Einwilligung des Ronigs von Prengen als bes machtigiten unter ben Eurfürsten ankam. Leopold fachte alfo ver Allem mit Preugen ein leidliches Berhaltniß berguftellen. Die L'age det Staates nothigte ihn bagu. Erzherzog Frang hat an ben Wandlungen ber Berhandlungen, Die gum Reichenbacher Uebereintommen jufrten, ben lebhafteften Antheil genommen und fich "Cinige Beitrage gur Megetiation in Reichenbach" guiammengeschrieben. Gie geben ein treues Bilb ber Stimmungen im engiten Regierungefreife.

Wolf, Leopold und Marie Chriftine 1. e 116.

<sup>2 15</sup> Mary, Leopold und Marie Chriftine 1 e 119.

<sup>4 31.</sup> Jung Leopeld und Marie Chrifinge 1 c 160 .

<sup>.</sup> Joseph IL und Leareld, 3hr Brichmedfel, 1872. I. B. LX.

on Rante, Die beutiden Mutte und ber Guefterb. 1873 II 174.

<sup>4 6. 6</sup> u. Ct - Mrt.

Einest Darseillung gemas, ist die der Abnig talb nach immem Weserrungsanrine an den Worig von Verufen selbst einen iehr besieden Beis, ein fan be Membere Weise, ein fan be Membere Weise, ein fan der Membere Weise Weise Mach kanner Liede fam der Ken zu heichten Untworzichreiben Obto. 15. Abril und ein Beise von Heiselben, welche alle Berüherungen ber Fraundschaft geben aber nathgebrungenerweit der Aberahen von Gereiches Feldzuges weruchzugeben ober Galuien bis auf der Teil dieriete des Burgier wuruchzugeben ober Galuien bis auf der Teil dierietes des Burgier wuruchzugeben grant Verifen Die und und Thorn besiegen werde. In beiben Fallen gerantize es die Riederlande und Korstellung ber Rule in benfelten.

Benig Leopold fielt personlich am 26, Mrgil mit Starbembera, Meienberg, ben Geldmarihalten Londen und gebenal, mit Spielmann, Calmbach und Frang Confereng. Go wurde bas Geideit in fede Paulte empetheilt und beichloffen. Geine Mageitat moge eigenbandig ein febr I ilidies pid is bedeutendes Edweiben an ben genin ergeben und es tait einem fargen Memoire begleiten laffen, Bu ber Frage, ob man inftante fet, Arieg gu fabren, auch wenn Breufen feine Wobification in feiner Alternative wolle, temerkt Grang: "Diefes ift fur ummöglich lenzejen, es gelricht bem Stante an Geld, bem bie Ginangen fürd gleich wie bie Unterthauen ruinigt. Es gebricht an Leuten und bie Composition ber Ermee ut in allen ibren Theilen jo ichtecht, bait man fich nicht viel veriprechen tonn, gumalen ba die Mittel jehlen. um emige Berbesserung baran vorzunehmen. Niffert man einen Rrieg, so vertiert man bie Riederlande auf allezeit und uniere Finanzen baburd ihren Credit, welcher fonft gegen Frankreich ungemein gewinnen weitte " In biefem Ginne gab Grang fein Botum ab Ueberbies ließ Relbmarichall Loubon gu Ente ber Conferenz eine lange gergliederte Echrift vorleien, in welcher er Die Unmoglichkeit in allen Theilen grigte, einen jo harten Rrieg von zwei Geiten gu fabren. Dody Rannit wellte von einer Radmiebigfeit gegen Prengen nichts teiffen und erbat fogar feine Entlaffung. Der Ronig ichiefte gu bem greifen Staatsfangler ben Ergbergog Grant, bem es and gelang, benfelben gur Burudnabme bes Temiffionsgeluches zu bewegen. Unf ein

<sup>1</sup> Bergt. A Beer, gur Gefchichte ber Politit Leopolds II. in: Leopold II. Frang II und Catforing Ihre Correspondeng 1874 18 ff

<sup>2 27</sup> Marst. Joseph II., reopele II und Causig. In Briefingthel von

siemlich unbestimmtes Edreiben Renig Leopolds fam vom Renige in Breugen eine eigenbandige febr hoftiche Antwort. Er hoffe, feine Antrage wurden gang weht annehmbar fein, er fehe ein, bag man die Antwort Ruflands und Gnalands abwarten muffe, bann wüniche er ater sobald moglich eine flare ansdrückliche Antwort, um nicht in ben Gill gesett zu werben, bag feiner Wünfche fur ben Frieden un geachtet er in weit in der Mignee mit feinen Millirten gefommen ware und bann ben Ariog fuhren muffe. Er wünsche nur, daß Defterreich feine weiteren Teindseligfeiten gegen die Enten ausube und gleichsam einen Waffenfüllstand mit ihnen halte. Der Honig bielt beshalb am 21 Mai Confereng, in ber Ablaffung eines hoflichen Schreibens beichloffen murbe. Da aber am Tage nach ber Conferenz ein Brief bes Murfurften von Sachsen fam, bag ber Monig von Preusen nur einen sehr geringen Theil Galiziens verlange, wurde Die Conferenz nochmals zusammengerusen und Brief und Memoire an den Renig von Preufen "noch viel höflicher" finlifirt. Am 15. Juni fam vom Mönig von Prenfien ein fehr freundliches Schreiben. Er verlange gur Entschädigung für die Republik Poten nur einen fehr fleinen Theil Baligiens, über welchen man auch mit ihm berunterhandeln tonnte. Dieje friedlichen Gefinnungen, welche einen naturliden Antag zu Unterhandlungen geben, und bagu unfer Unvermögen, Urieg ju führen, machten, bag wir mit Frenden biefe Gelegenbeit ergriffen, um die Friedensantrage gu maden." Es wurde, weit fach ber Monig fammt Bergberg in Schleffen befand, zu ihm ber geheime Staatereferendar Spielmann geschieft, um die Unterhand. lungen zu ereifnen. Er fam am 5. Luguft gurud, nachdem er die Friedensbedingniffe unterschrieben, "baf wir auf dem ftatus quo aute bellum im engften Berftande beharren, und gwar um fein Dorf mehr bogehren follen, indem fur jedes Dorf, was wir gegen die Turken befommen jellten, wir immer einen Theil von Schlessen an Brausen abtreten mußten." Frang fest noch ergeugend bei : "Spielmann hat mir gejagt, daß aufangs feine Regotiotionen auf bem beiten Weg gewesen waren, ohngeachtet er mit einem fo ichfauen Mann wie Herzberg zu thum gebabt habe. Indeffen feien jederzeit drei Parteien gewesen, deren eine aus bem herzog von Braunianveig, Mullendorif und ihrem Anbange bestehe, bie berglich ben Frieden wunfchten. Die grecite bilde ber Bichoffemerber, ber anbere Abjutant bes Minige, Wellner und ibre Clique, welche ausdrudlich auf den Mrieg brangen, tiona te bardy fillen ben blang bon fenner Malere e, melde ar ale britte Gene mit fent t und bie ihren im Bene fiebe, we toernen Comen ; bie boite fei bie gorter Gerebonis und ber Mir fter, welde etemielle ben Gefreen, alee mit eineren fur ben Munig febr porte. beinen Michigete von manifern. Er fabe ben Gerefern iben bes mounth l'ar une Unterent mang des Acietens colorade, als Bereters fur fich ben groften Geffer madte und uns ben groften Eduben unfligte. Um feine Sage mebr zu jeugen, lieft er Buchebmi and Wolen fommen, welder aber nang feiner Erwartung jumber was und nicher bin Refeden gegenfpere. Er brang ber bem Nopine : fit nur burch fentern bradte es jo weit, bag bem allemeinen Gerebe rad nicht allein Geraberg in bie Ungnabe verfallen ift fonbern Min defint, wie man jant, bevielben Stelle belleiben ielle. Geriberg be-Conte fid) auch bitterlich uber fein Unvermogen. Die Note wegen bes Briedens Mufflands mit ber Pforte wurde beim Momge gleich tine alles lebrige uber ben haufen geworfen, bermafen, daß mit ums nunmehr in einer beionbern Berlegenleit finten. Denn idlieft Muifand nicht Frieden und begehrt es von uns bas alliancematiere Contingent, jo wiffen war nicht, was wir machen follen, um uns . nicht in neue Sandel ju verwickeln." Rody trufte Spielmann ju inion, ber Meggrenn; febe wie ein preufischer Geracant aus, fei febr ungegogen, grob und icharf, fogar gegen feinen Bater. Luchefim's ganger Saß gegen biefen Sof fei perfonlich; er foll von Raifer Jojech nbet behandelt worden fein. Uebrigens freute fich Grang bes Friedens, ber auch alle beimliden Unterhandlungen mit Ungarn abgeschnitten zu haben ideine "Indeffen ift body ficher, daß Ungarn beim Ronige in Edyonwalde gewesen find. Auch war Major Hompeich, ein Ungar, ber her ichtecht befannt ift, leitundig bei ihm. Er ichemt dert als Mefebent gebient gu haben. Er war jo unverschamt, mit unieren Courieren in Reichenbach fich in gebeime Unterredungen emlaffen ga wollen, fie nach Elemvalbe einzulaben und ihnen Prafente ich iden 311 mollen "

Franz sellte sur bas kauftige Eberhundt eines großen Staates geleldet werden. Es empfahl sich daher, ihn in das Gleschaftsleben besselben emzuindren, ihm diese Art von Thatigken zur Herzenssache, zur Urbenden Gewehnheit zu machen. Dieser Forderung des Arbenszweckes kim der Bunsch des Baters wie Franzens Neigung zur Atbentjamkent entzegen. Schon am 16 Juli 1790 richtete ber Nauser

folgendes Sandbillet an ten interinnftischen Softriegerathe Brafibenten, Grafen Gerbmand Tige: "Um meinen drei Gerren Gohnen, den Ergbergegen Frang, Carl und Leopold die Gelegenheit zu verschaffen, fich von dem Gang ber Geschafte mehrere Renutniffe erwerben gu tonnen, ift mein Bille, daßt funftighin wechselweis einer von biejen brei Ergherzogen an ben bei ihrer unterstehenden Stelle ausgesepten gewöhnlid en Rathetagen gur anbergumten Stunde ericheine und bem abzuhaltenden Rath lediglich und zu feiner eigenen Belehrung bei wohne, ohne im Mindesten in bie Beichafte felbst einen Ginfluf baben zu tonnen, und sollten fie etwa burch was immer fur einen Bufall bavon abgehalten fein, fo wird ce, um den Lauf ber Weichafte nicht zu hemmen, jedesmal vorher angezeigt werden." Es fei bemerft, daß Dieje Bestimmung pur auf Frang Unwendung litt, ba feine beiden Bruder ihr Lebensberuf in furger Beit von Wen abrief. Frang aber wohnte ben Situmaen gewissenhaft bei und fertigte fich jedesmal einen Musqua ans dem Protofoll an. Alls er einmal verhindert war, einer Sipung auguwohnen, ichrieb er jogleich an Tige (14. December): "Baten Gie die Gefalligfeit, mir die Protofollen ber feit ben 7. De cember abgehaltenen hoffriegeräthlichen Rathefigungen mitzutheilen, weil ich bas Bergnugen nicht haben tonnte, benenfelben beizmvohnen. Gie werben mich baburdy recht fehr verbinden." Und ba bies gefchehen, erwiderte er am 21. December: "Ich dante Ihnen fur bas mir überichidte Protefoll von 11. d. M. auf bas verbindlichste und jende es Ihnen hiemit gurud mit bem Ersuchen, bei Welegenheit mir somohl von biefem als von nachselgenden Ratheseisionen, welchen ich beigurvohnen verhindert fein werbe, Die Elendjus mitzutheilen." 1

Der Staaterath sollte nach seiner Idee "Mittelpunft aller Staatsthatigkeit", das Centrum sein, von welchem Alles mit einem Pticke uberschaut werden konnte. Es war für Franzens staatsmännische Ansbitzung von großer Bedeutung, daß er im Staatsrathe als regelmäsiger Stellvertreter des Maisers sungirte. Anderseits erlangte der Erbyrinz Einflußt auf die Regierung, indem er nicht einfach bloß mit votirte sendern die Geschäste durch ihn "ihre Tentung erhalten sollten". Das Gine wie das Andere bestimmte das Handicken, welches der Raiser am 9. Angust 1740 an den Staatsroths Prösidenten Graßen von Hages tricktete. Nach demielben hatte Franz die Staatsgeichäfte nicht sowohl zu besorgen als vielmehr sie nur Tenjenigen

<sup>1</sup> St. 9 .- Mrcb.

guguweisen, welche seiner Ansicht nach am meisten berusen waren, sich damit zu besassen. Franz wehnte sosin auch den meisten Sigungen des Staatsrathes bei und Hapfeldt beeilte sich, vom Maiser die Ertanburg zu erbitten, nun, wo Erzherzog Franz die staatsrathlicken Algenden seiner selbstandigen Beurtheilung unterziehe, auch die Borträge und Protofolle in geheimen Credit und Finanzsachen, welche bis dahin Hapfeldt allein zur Emsicht erhalten hatte, dem Prinzen mittheilen zu durfen. Man ermist leicht, wie sehr sich durch das Studium dieser Vorträge Franzens Ersahrung in den Staatszeichäften erweitern mußte.

Das große Schaufpiel, bas Franfreich zu biefer Beit bot, mar an fich geeignet, Die lebhafteste Theilnahme eines jedes Gebildeten gu erregen. Dem Frang wurde ber Berfolg Diefer Greigniffe auch Bergensfache, benn die Nonigin war feines Baters Edwefter. Allenthalben wurde die Erniedrigung und Berabwürdigung ber Monigsgewalt als Edilufiglied ber gesellichgestlichen Entwicklung gepriesen und gur Nachahmung empfohlen, was Frang, ben Erboringen jo ichoner Mönig. reiche und Lander, nicht gleichgiltig laffen konnte. Er machte fich aljo fleißig Auszuge aus ben Mimfterialberichten und wichtigen brief. lichen Mittheilungen, benen er mitunter charafteriftische Bemerkungen beifett.2 Bum 30. Buni (1790) merft er fich au: "Graf Meren berichtet, bas Unniversaire der Revolution lasse die abentheuerlichiten Folgen erwarten. Die Bemüther feien fehr gespannt, fie wollten ben Nonia abs dann wieder einsetzen und endlich zum Raifer ausrufen. Die Lage ber fremben Botichafter werde immer fritischer. Dbgleich sie von den Verfügungen wegen der Bappen, Livrien und aller Unterscheibungezeichen ausgenommen find, jo sunde ihnen bod vom Bebel, ber fie nicht immer von den Einheimischen unterscheiden konne, manche Berungfimpfung bevor." 10. Juli: "Graf Metternich beridget, aus Baris tamen verlägliche Radprichten, daß die Mitglieder ber Nationalversammlung fich verichiebener Wege und Emmars tebienten, ihre ichwarmerischen Freiheitsgrundjähe auch in andern Stanten zu verbreiten." (16. Juli): "Weren berichtet, bas Nationalfest fei in großer Didnung und Rube vor fich gegangen. Um 12. b. M. wurden alle fremden Minister vom Maire de Paris und ber jederirten Berjammlung avertirt, bag für fie und bie Fremben,

bod-Bibermann, Der ufterr. Staaterath, 1879 021 f

<sup>\*</sup> Berichte von auswartigen Gofen. 2 Bo. Gol. D. S. u. Et -Mid.

welche sie mitbringen würden, in dem Champ be-Mars ein gedeckter Ort in der Galerie des Hofes vorbehalten fei, falls fie der Ceremonie beiwohnen wollten. Auf dies hin waren sie entichloffen, nicht zu ericheinen. Da aber ber Monig bezeugte, bag er bas Corps biplomatique gerne fabe, jo crichienen fie. Um fie vor den Grobheiten Des Bolfs ficher ju ftellen, erhielten fie jur Bebedung ihrer Bagen ie einen Garten zu Bierb. Sonit war ber Gebrauch ber Bagen an Diefem Tage allgemein unterfagt." (11. August): "In einem Ertraichreiben bes Grafen Meren vom 30. Juli wird gejagt, er habe von bem Rönig einen Beschl an die Grenz Commandanten angesucht, daß allenfalls die ofterreichischen Truppen ben Durchzug über bas zwischen ber Proving Luremburg und ben aufrührerischen Riederlanden liegende frangofoche Gebiet freihaben tonnten. Der Monig habe willfahrig eine jolche Weisung an die Commandanten von Met und Givet hinaus. gegeben. Doch ein Schreiben bes Derartement bes Arbennes an bie Nationalversammlung habe große Bennruhigung hervorgebracht. Dies Alles, was gerade ber Allian; mit Frankreich widerspricht, scheint eine verbergene Triebieder gewirft zu haben, die uber furz oder lang aus Tagesticht tommen wird."

Nicht sobald war Glifabeth aus dem Leben geschieben, als man für Grang eine neue Beirat stiftete. Frang felbst fagte fpater, feine erfte Frau habe ihm fein Dheim Raifer Joseph, Die gweite fein Bater gegeben." Wir erinnern und übrigens, bag Tante Chriftine ichon auf Maria Therefia, die Tochter Maria Carolinas von Reapel, als Brant fur Frang hingewiesen hatte." Diefer Bunich ging jest in Crifillung. Unter einem wurde Ergherzog Ferdinand mit einer Schweiter ber Braut und ihr Bruber mit einer Eduvefter Grangens verlobt. Da aber Erbpring Frang im August 1790 nicht unbedenklich ertrantte, fuhren am 21. August ber Monig und ber Erzherzog Leovold ber Brant entgegen. Diefer ichrieb an Frang von Giume aus, wo die Begegnung stattfand: "Dem Stonig von Meapel habe ich beinen Brief überreicht, ber ibn mit vielem Bergnugen empfangen hat. Id hoffe, das nämliche mit der stönigin und euren Brauten heute abends zu machen. Ich werbe morgen ober übermorgen mit ber Poft bir von beiner Brant reben tonnen, wie bu mir es gefagt haft. B. E: Da ich mid obligirt habe, dir Rechenschaft von beiner

<sup>1</sup> Carol Bidter, Dentwurd, ed. F. Wolf, 1514. II. 121.

<sup>2 25. 1. 60.</sup> 

Braut zu geben, jo muß ich bir als ein ehrlicher Merl versichern. baß fie recht hubich und recht manirlich ift, baß fie bir recht febr gefallen wird und daß ich bir und uns Allen Glud wunsche. Das Porträt, mas bu von ihr haft, idmut nicht viel gleich, Reine Gilhouette habe ich nicht machen fonnen. Soviel fann ich bir fagen, bag bir beine Braut attachirt ist und dich aftimirt. Trane auf mich, ich fage es dir, nicht um dir zu schmeicheln, sondern bloß aus jester Uebergenaung, bag fie bir recht fehr gefallen wird. Meinem Bater gefällt fie auch gar fehr."" Bon Cilli aus ichreibt Leopold: "3d habe gestern abende bie Gilhoueten von euren Brauten machen laffen. welche recht aut gleichjehen. Wir befommen fie aber erft in Wien." Dieustag den 7. September um 10 Uhr fuhr ber Brautigam mit ber Rönigin, Werdinand und Maria Clementing nach Brud ber Brant entgegen. Diefe erfreute fich von der erften Begegnung an feines größten Beifalls.4 Um 15. September langten alle hoben Berricaften in der Burg an und Sonntags ben 19. September nahm Cardinal Migazi bie breifache Einsegnung in der Augustinerfirche vor. Die Bruntentsaltung war babei eine gang außerorbentliche.

Nach ber Ausschnung mit Preußen zu Reichenbach konnte est nicht sehten, daß Leopold zum Kaiser gewählt wurde. Die Aronung zu Frankfurt hat Franz beschrieben. König Leopold und seine Gemahlin machten sich mit ihren Sohnen Leopold und Carl schon am 23. September auf den Weg. Tags darauf solzte ihnen Franz. "Am 24. September 1790 um 1/27 Uhr trat ich in Gesellschaft des Königs und der Königin von Neapel, des Großherzogs von Toscana, seiner und meiner Fran die Reise an." Linz und der freundliche Empfang der Bewohner "machten den besten Cindrud". Von da gings über Straubing, Nürnberg, Neuburg, Nördlingen nach Mergentheim. "Die Stadt ist hübsch groß, hat einen schönen Platz mitten, ist sauber gebalten und hat lauter gute stockhohe Hauser, in den Gassen lauft Wasser. Um Ende des Ortes ist das großmerkerliche Schloß, welches prachtig ist. Es sormirt ein großes Liereck von mehreren Häusern, die Zimmer sind gut eingerichtet. Es sind hier ein Statt-

<sup>1 14</sup> Mug & C. u. Et-Ard.

<sup>2 31.</sup> Aug v & u Et.-Arch

<sup>1 4</sup> Gest o ir u. Et -Mrd.

<sup>&#</sup>x27; Bolf, Leop. H. u. Chrift. 3hr Beiefm, 1. c. 201

<sup>&#</sup>x27; Die Soffriche ju Et Maguftin 1884, 71.

Beffreitung ber Rafe nach Grantfurt, & S. u. Ct-Mr.b.

halter, die Ordenstanzleien, die Ordensnovizen. Der Orden hat 104 Nitter, jahrlich 700.000 fl. Ginkunfte, abgezogen die Ausgaben 300.000 fl. Er halt hier eine blaue und gelbe Infanterie-Compagnie, die sehr schwalkerie, und einige Mann Garde von der Cavallerie. Zu Nezbach, einem Mainzichen Ort, fanden wir die von Nürnberg nach Frankfurt gehenden Neicheinsignien. Sie waren in Nüftwagen von Holz mit dem Nürnberger Wappen auf selben. In zwei Wagen jaßen die Teputirten des Nurnberger Magistrates; die Neiterei der Stadt Nürnberg begleitete den Zug."

Um 3. Detober in Krantfurt angefommen begaben fich bie boben Bertschaften guerft in Die Et. Bartholomaustirche. Lints vom Soch. altar ift ber gang gelbenzengene Thron bes Raifers, mitten in ber Rirde ein rothiammtener Echemel bes Aurfursten von Trier, rechts fur Roln, links an ber Band fur Maing. Rechts vom Sochaftare geht man in ein fleines, fehr enges Bimmer, welches man bas Conclave nennt. hier ift ein Altar mit Leuchtern, zu beffen Linter ein Thron für ben Raifer, rechts an ber Band bie Geffel für bie Rurfursten. Es ift aber jo eng, bag biefe taum brin fiten tonnen. In Diefem Conclave wird gewählt und beschwort ber Maifer Die Cavitus lation. Der Romer ift ein Heiner ungeftaltener Blat, an felben meift alte Saujer und eine große Rirche. Auf bem Plat ift ein Springbrunnen, rechts bavon ein holgernes Saus, in welchem ber Dibs gebraten wird. Der Momer felbit ift ein Sans mit fünf Tenftern, wovon gwei fehr tief berabgeben und einen Balton haben, Die Stiege und ber Cingang find altgothich. Der Cael im Momer ift Hein. febr alt, gang ichwarz, auf alten Bufto gemalen mit Rifchen und einer hotzernen Gaterie ober dem Eingang fur bie Buschauer. Bwischen bie Genfier tommt bes Maifere Thron und Tafel. Wir wohnten auf dem Rogmartt, die Wohnung besteht aus gehn an einander ftofienden Burgerhaufern und ift fehr eng. Unfer Bater ging nach tem Soups in bas Korfibaus, eine batbe Stunde von Frantfurt, ichtafen. Es find über 200 (un) Meniden jugegen, Frangojen allein 10.000. Alle Beluftigungen, Sagarbipiele, brei Theater, Balle; Alles ift erlaubt. Alles wimmelt und ift luftig. Bon Nachen ift fogar bie Erbe in einem vieripännigen Wagen bergeführt worben, auf welcher ber Maifer bei ber Mrenung fteht."

Der 9. October wat der Mronnngstag. "Das gange war prächtig, mur baft fich alle Leute auf ben Raifer binaufbrangten, um bie Cere-

monie zu sehen. Als der Raiser in den Römer zog, machte bas Bolt die größte Berwirrung, indem man das Tuch abschnitt, auf welchem der Kaiser geht, weil sie einen Aberglauben darauf haben. Sie rißen Garden zusammen, welche auf das Bolt schlugen. Indessen ist Alles mit dem wenigsten Unglud und der besten Ordnung vor sich gegangen."

Am 17. October um 8 Uhr früh ging die Kaisersamilie weg "ohne alle Geremonie, da der König von Neapel die Fledenkrankheit bekommen", über Afchassendurg nach Würzburg. "Keine so prächtige Residenz ist nie gesehen worden." Als Franz dies niederschrieb, konnte er nicht ahnen, daß sein Begleiter, der Großherzog, in nicht allzu serner Jukunft diese Residenz erhalten werde. Bei dem Gettesdienste hielt der Domprobst und Weihbischof "eine sehr gute Nede über einen guten Fürsten." Am 23. October um ½ 1 Uhr langte man in Wien an.

Mm 28. Janner 1790 ftellte Joseph II. Die ungarijche Berfaffung wieder her, am 18. Februar wurde die ungarische Brone fammt ben Reichstleinobien aus ber Sofichatfammer übernommen und am 21. Nebruar in Dien, mit unbeschreiblichem Rubel bearuft. 1 während in ber Sojburg ber Leidmam Josephs II. auf dem Trauergerufte ansachtellt mar. Gein Nachfolger ichrieb alebald einen Reichstag aus gur Rronung und Berathung alles beifen, was die Reichswohl. fahrt forbere und die Nation burch Liebe mit ihm verbinden fanne. Go ficher trug Leopold barauf an, fich alebald in Dfen fronen gu taffen, daß er auch feinen Sohn Gerdinand einlud, mit ben Brudern nad Wien zu tommen. Bang beglüdt schrieb biefer am 14. Avril an Frang 2: "Diich frent es fehr, bei ber ungarifden Aronung mich einfinden zu tonnen und diese so respectable Nation tennen zu fernen." Much die Ungarn hatten gewünscht, daß Leopold in Frankfurt als bereits gefronter Ungartonig ericheine. Allein "wegen ber nicht allzu gunftigen frandischen Situngen zu Dien" ließ fich diese Absicht nicht erreichen. Endlich am 2. Angust erschienen Die Deputirten ber hungarifden Lanbstände, um Seine Majeftat zur gronung einzuladen. Gie hatten auch bei Frang Audieng und es machte guten Cinbrud, bag er am 22. August, ba bie ungarischen Deputirten bei Sof ipeisten, "unvermuthet mahrend ber Tafel tam und fich mit ein und

<sup>1</sup> Martath, Meuere Geschichte ber Magnaren. 1853. 1. 119

<sup>1 9. 6.</sup> u 21 . Mrd

andern Deputirten besprach." Es wurde ausgemacht, die Mönigskrönung solle sich an die Kanserkrönung auschließen aber in Proßburg sein, "theils um die Transvortlosten zu verringern, theils weil der spaten Jahreszeit wegen die Reise nach Den unbequem sein würde".

Dienstag 9. November begaben sich ber Kaiser, Franz und Ferdinand mit Gemahlinen, Carl, Leopold und Joseph nach Schloshof, wohin nachmittags die sicilischen Majestaten solgten. Franz sand Schloshof, nach dem besten Geschward eingerichtet." Rach dem Cisen suhr man nach Niederweiden, "welches eine schwie Fasanerie enthält, die aber durch die Ueberschwemmung 1788 sehr viel gelitten hat." Der Raiser blieb in Schloshof, während seine Sohne sich abends nach Presidung begaben und im Ormeschdischen Hause abstiegen. Am solgenden Tage sah Franz den Emzug seines Baters vom Hause der alten Feldmarschallin Palfin an. "Im Saale des Primas sand sich eine Menge Lente geistlichen und weltlichen Standes in größter Pracht."

Um 11. November wurde Abends "in ben Ständen und überall mit Gifer an ber Bahl meines Bruders (Leopold) gum Palatin aearbeitet. Allein ba viele Comitats Beamten absolut ben Bejehl hatten, ju protestiren, fo brauchte es noch viele Mahe bis in Die Racht, fie ju persuadiren. Geine Majestät erflärten burch ben Bersonal, fie wurden meinen Bruder gerne als Palatin annehmen, wenn fie ihm bejonders vor Eröffnung ber Candidation acclamirten." Um 12. Do. vember wurde Leopold einstimmig gum Palatin gewählt. 2113 tags darauf bie Reprasentation auf bas Allerhochite Reseript vom 21. Geptember vorgelesen werbe, "wurden bie Geiftlichen über ben im Re feripte ausgelassenen Bunft, daß bie Ratholiten allein zu ben Hemtern fahig feien, außerft bigig, fo bag fie mit ben Anderen fast zu raufen anfingen, wurden aber fogleich zum Stillschweigen gebracht. Dieje Berfammlungen find mettwurdig, aber fo unordentlich, daß es nicht mahren fann. Beber redet wie er will und oft scherzen mehrere anjammen, um es einer bem anderen abzugewinnen, fo baft feine Ordnung vorhanden ift und man taum Stillichweigen imponiren fann. Peter Balogh und Munafin find biejenigen, welche am flarften und befren discuriren, auch ber Judex Curiae und der Berfonal reben vortrefflich. Johann Balify rebet erstaunlich icharf. Beternitie

<sup>1</sup> Journal über die Aronung meines Baters. G. B. u St-Ard.

redet erschrecklich und ist ein großer Lärmer. Der Primas stiftet immer den Frieden."

Am Namenstage bes Mönigs fand bie Aronung ftatt. Franz nahm am Ginzug zu Pferde theil. "Auf den Arönungshügel ritt ber bewig in Galopp hinauf, zog das Schwert des hi. Stephanus und gab vier Streiche in Gestalt eines Breuges."

Um 18. November machte Frang mit feiner Frau und feinen Brübern Gerdinand und Carl einen Ausflug nad, Malada, einem Schloffe bes Ranglers Carl Palffy, und am 20. December nach Holie, wo die Porzellanfabrit und ber große Schüttlaften für 180.000 Megen Betreibe besichtigt murben. "Im Ententeich werden oft bei 20.000 in einem Berbfte gefangen." Anch ber Biberteich und der Fajangarten erregten lebhaftes Intereffe. Auf ber Jagd im Enbeler Revier wurden geschoffen: 705 Safen, 485 Kafanen, 112 Rebhühner; im Ropichaner Revier belief fich bie Jagdbeute auf 996 Safen, 94 Fafanen, 78 Rebhühner. Um 22. Rovember begab fich Frang mit bem Ronig von Reapel "über ben ichonften Damm" nach Goding, abends nach Keldsberg ins Echlof bes Gürften Alois bon Liechtenstein, wo die Strafe mit Pedypfannen und Gadeln beleuchtet war. Es war eine ungeheure Menge Kasanen und Aleb hühner, auch Hajen und Frichse so viele, baß man nicht genug Schiegen tonnte. Wir jagten, bis es Racht wurde." In Gelbeberg war eigens in ber gebedten Reitschule eine Reboute eingerichtet worden, wohin von Wien und Brunn jum Feste eine Menge Leute gefommen waren. "Bir tangten einige Zeit." In der offenen Reitschule faben die Damen dem Tournire aus ber Wohnung bes Bringen Gugen gu, "welche merlwürdig ift; besonders weil ein Raliner mit lauter Spiegeln ift".

Nach wirklich viel vergnügten Tagen traf Franz am 27. November 1/al Uhr in Wien ein.

Leopolb hatte burch sein kluges und seites Auftreten den Ausgleich mit Ungarn in das richtige Geleise gebracht. Allein, wenn der Sturm, der die See dis in die Tiesen ausgeregt hat, bereits vorüber ist, beruhigt sich die See nicht alsogleich. So hatte insbesondere der Palatin noch manche harte und jaure Arbeit, bevor die staatsrechtliche Stellung Ungars flargestellt war. Franz rieth seinem Bruder, dem Palatin, der über seine schwierige Lage auf dem Landtage flagte: "Rede mit den Ablegaten ehrlich und von der Leber

weg." Er fellst prafibirte ber Conferenz, welche am 24. December in Gegenwart bes Erzherzogs Patinus "in hungarifden Angelegenheiten" gu Wien abgehalten wurde und galt bei ben Ungarn viel. Der Palatin Schreibt am 12. Februar 1791 an ihn !: "Da ich von beiner Freundschaft versichert bin, fo ftelle ich mich als ein ehrlicher Merl unter beine Stügel und fürchte mich vor nichts. 3ch tann bir auch ohne Edmeidielei verfidjern, bag man bir hier febr attachirt ift, bag man anertennt, was du fur bas Land gethan haft und auf did vertraut, bag du ce in juftis et licitis fouteniren wirft." Es waren baber nicht Worte ohne Inhalt, wenn ber Suder Euriae Rarl Graf Bidm bei ber Aronung Frangens zum Ronige von Ilugarn begeistert hervorhob, wie viel die Ration fich versprechen burfe von einem Abnige, ber ichon als Arondring die machtigfte Stute ber ungarifden Nation gegen alle Widersacher gewesen, bem Ungarn gumeift bie Wieberherstellung ber Reichsconftitution gu verbanten habe".

Um 3. Februar 1791 machte Franz mit den sieilischen Wajestäten "eine Besuckabstattung beim Palatin" in Presburg und am 13. Marz begab er sich mit seinem Vater dahin. "Haben dort nach Mittag den Landtag aufgelassen." Der Palatin begleitete den Later nach Wien und von da, noch am 14. März nachmittags, nach Florenz, wo Ferdmand als Greßherzeg installirt werden sollte. Dieser war ichon am Worgen tieses Tages mit seiner Gemahlm, den sieilischen Majestaten und Bruder Carl von Wien abgereist. Bon Laidach aus schrieb er an Franz, die Reise sei sehr angenehm, er habe zum erstenmale in seinem Leben eine Nacht verloren und keinen Unterschied verspurt als daß er die solgende beiser geschlasen. Der Later sei besonders gnädig und von gutem Humor. "Ich hätte gewünscht, daß du mitgeweien warest; du hättest gewiß gelacht, weil auf allen Posten wir Pserde und Pospillous austreiben musten, von denen einige erst nach langem Negoriiren einzespannt haben."

Fur die Zeit seiner Abwesenheit übertrug ber Raiser die Leitung sammtlicher Regierungsgeschafte an Frang. Ans ber ausführlichen Instruction heben wir berver: "Er expediet alle Geldafte mit ber

<sup>1 &</sup>amp; & 11. Et -Mrd).

<sup>9</sup> b. & u. St - Arch.

<sup>\*</sup> Befelle Zeiner Majount mahrend Dero Abwesenheit in Italien. 1791.

Klausel: In Abwesenheit Seiner Majestate. [7.4: Die standischen Begehren von Galizien, Bebenen sollen auszearbeitet werden und konnen indessen bie Tepntirten nach Sans gehen. Bis zur Wiederkunft der Stände sollen ihre Petita beim Staatsrath eirentiren und Seiner Mozestat bei ihrer Räckunst übergeben werden. (11..: Auf die Wiener Garnson soll man Dbackt geben, weil Unerdnungen bei selber vorsgehen besonders wegen Mangel und Thenerung der Tebensemittel. 13.: Zeiner Majestät sollen seine unnugen Schriften und Paviere nachzeichicht werden. Der Erzherzog wird die Teissenes mit den Deputurten seitzigen, die Listen der heiligen Woche machen, die Tamen fur die Audienzen an Ihre Majestät verweisen."

Gegenüber Grundiagen ber jungiten Bergangenheit, welche fromme Stiftungen und ihr Bermogen formlich als recht- und berrentes betrachteten, mußte ce wohlthuend berühren, bag ber Erberm: Gebanten bes Mechtes vijenbarte. Die geiftliche und Stiftungehof: commission wird sorgältigst barüber zu wachen haben, womit bas Stammwermogen ber milden Stiftmagen unverlett erhalten werde." (6. Mair, Roch entidiedener ift, mas ber Bringregent am 18, Mary an die Hoffangtei herabgab: "Da ich gum Grundjage angenommen habe, bei allen wie immer Mamen führenden Stiftungen ben Willen bes Stiftere genau in Erfüllung brungen zu laffen, jo bat auch bie Manglei in ihren biesfolligen Enticheibungen Diefem Grundjat gebergeit getren gu bleiben und barauf gu feben, daß, was ber Wille bes Enftere nur auf feudirende Jugend und auf Ansftattung managettijder Tochter gewibmet bat, bei biefer Familienstiftung nicht auch gum Theil auf Benfionirung managettijder Wittven verwendet werde." Ills Bojroth Greiner auf Bestätigung ber Bahl ber Achtiffin im weltlichen Damenftift zu Dehlfrerg antrug, gab Grang am 13. April Die Erlebigung; "Ich will meine Bestätigung ertheilen, jedoch bat bie Umftaltung ber in ber Frage stehenden Frauenklofter in weltliche Damenftifte, febald fie fich nicht freiwillig dagu versteben ober felbst barum litten, ju unterbleiben." Als bann faum eine Woche fpater bie vorderofterreichischen Provinzen, schwäbisch Desierreich und Breisgau um Belaffung ber fünf Franeultofter: Banterethal, Wachmenthal, Walblirch, Beiligfrengthal, Urfpringen baten, tonnte ber Erbpring am 22. April resolviren: "Diejen Deputirten ift ber Bejcheid gu ertheiten, daß ich bem biesfülligen frandischen Gesuche wirktich guvorgefommen." Der fruhere Abt von Et. Plaften wollte das 18. Sahr als Grenze um Ablemna ber Ordensprofen genehmigt seben. Toch Frang fand, es habe bei bem von der geiftlichen Sofcommiffion von 24 auf 21 Nahre herabgeminderten Bugeständniß "zu bewenden". (18. Mary). Als aber die Gemeinde Et. Wolfgang in Oberofterreich um Gestattung ber Ballfahrt ansuchte und bie geiftliche Sofcommis fion auf bas Meferat von Haas antrug, Die Gemeinte fei "lediglich abunveijen", fand bies Frang teineswegs aut. (14. April): "Den Bemeinden, welche berlei ans ber Fremde hereinfommende Ballfahrts: processionen einlauten und einbeten zu burfen, die Erlaubnif anfuchen, tann folde, wenn andere über bie biebfälligen Berbote in Begiehring auf die eigenen Unterthanen genan gehalten wird, allerbinge ertheilt werben." Man traut feinen Angen faum, wenn man in einem Acte lieft, wie von Connenfels allerunterthänigft vorträgt, ben Mendicanten unter gewiffen Borndten bie Cammlung wieder zu gestatten, und wenn man bie von Frang am 10. April beigeichriebene Erledigung findet: "Es ift ficher, wenn bie Laft, Die Bettel: mondje zu ernahren, auf ben Unterthan gewätzt wird, jo befreit man bavon den Religionsjond. Da aber Diejes Mittel ben ohnehin gefrankten Unterthanen noch mehr beschweren wurde und man von rinmal zum Besten angenommenen Grundjagen ohne außerster Roth nicht abachen joll, so fann ich den von der Commission gemachten Boridilag nicht begnehmigen und hat es von der Sammlungserlaubniß ganglich abzutommen, wohl aber ift auf andere Mittel zu benten, wie bem Religionefond ohne Rachtheil ter Unterthanen aufgeholfen werden fonnte." Die Sprache ließ an Deutlichfeit nichts zu wunjchen übrig. Dennoch murbe von Connenfels namens ber geiftlichen Sofcommission neuerdings bittlich, bag doch in Tirol den Mendicanten Die unter ber Sand bennoch fortbauernte Cammlung gur Erleichterung bes Religionsjonds gnabigit gestattet werde". Die Bute fand am 14. Mai ihre Erledigung: "Der hier angetragenen Ausnahme bes Landes Turel von ber allgemein einzustellenden Sammtung ber Bettelmondie fann feineswegs ftattgegeben werben und hat es baber bei ber jungfthin gefdiepften Entichliefung ju verbleiben."1 Der Erb. pring ichrieb hiernber ichon am 9. April an ben Bater: "Bon ber Manglei ift bente ein Emrathen gefommen, bei ber Ungutanglichleit bes Meligionefonds bie Mendicanten abermal betteln gu laffen. 3ch habe aber diefes als eine befannte Bebruckung bes Untertbans fcon

<sup>2</sup> Mich b Min b 3nn

abaeichaffte Uebel neuerdings einzuführen nicht zugelassen und sie auf eine bessere Bermaltung bes Religionsfonds, um biefes zu vermeiben, angewiesen. Ich muniche nur, hierin ben Absichten Guerer Maiestät entsprochen zu haben." "Ift volltommen recht geschehen". Franz gab feine Erledigungen überraschend schnell, meift schon tags nach Einlauf bes Bortrages. Dennoch ließ er nicht bas Geringfte unbemängelt, wenn es ihm ungerechtfertigt ichien. Bei Erledigung bes Prototolls ber Hoftanglei vom 29. April fand er es auffallend, bag bem irlänbischen Seelsorger Dielly eine Gehaltsverbesserung von jährlich 100 fl. angewiesen worden, ba boch bei bermaligen Umständen bes Religionsfonds fo manchem burftigen eigenen National-Seelforger eine abnliche Silfe verjagt werben muffe. "Es hat mir baber bie geiftliche Hofcommiffion über biefen Gegenftand einen eigenen Bortrag zu erstatten und barin auch ben Gehalt, welchen ber irländische Seelsorger Otelln bezieht, aufzuführen, wie bann bergleichen Behaltsmehrungen burch bas Brotofoll in Wichtigerem mit rothem Nummer bezeichnet aufgeführt werben follen, indem fie meine Ungenehmigung erforbern." Eine andere Sprache hatte ber Erzherzog, wenn ihm eine Forberung nicht gang billig ichien. Das Wiener Metropolitancapitel bat um Aurückführung ber Domicholasterie zu ihrer ursprünglichen Stiftung. Frang wies am 16. Dai bie geiftliche Sofcommission an: "Sie wird nur für fich felbft per mobum confilii bem Scholaftiter und Schuloberauffeber zu ertennen geben, bag er, um die Runeigung und das Bertrauen des Domcavitels, dem er zugetheilt ift, zu gewinnen, gut thun würde, den Chor sonderheitlich an Sonn- und Keiertagen, soviel es seine Berufsgeschäfte zulassen, zu besuchen."\*

Wir haben erwähnt, daß Hakfeldt am 8. August 1790 vom Kaiser die Erlaubniß erbeten hat, "alle Stücke, so in das Creditund Finanzwesen einschlagen, dem Erzherzog Franz ad notandum vorlegen zu dürsen". Die Finanzlage war übrigens so traurig, daß sich der Kaiser am 12. August d. I. bestimmt sühlte, die Grasen Hakseldt und Zinzendorf zu Vorschlägen aufzusordern, wie sie zu verbessern wäre. Da zeigte sich, daß der Militärauswand die vornehmste Ursache der sinanziellen Zerrüttung sei. Der Kaiser ordnete daher am 17. Hornung 1791 eine Zusammentretung des Conferenzministers (Hakseldt), des Obersten Kanzlers (Kolowrat), des

<sup>1</sup> Б. Б. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> Arch. d. Min. d. Inn.

Poffammerprofibenten (Chotel), bes hoffriegerathlichen Interim-Profibenten (Tige) und mehrerer hofrathe an. Die Zusammentretungen follten unter Starbembera's Borfit bei Erghergog Grang frattfinden, awobei bie Gelbsummen, jo ber Spoffriegerath bereits abgeftoffen, und von ben noch zu tilgen habenden Schulden genau zu erheben und Mir auch die Mittel porgulegen find, wie die rückständigen gahlungen an berichtigen". Auf bieje Weise gelangte man endlich doch zu einem flaren Bilbe von ber fingngiellen Lage bes Staates. Und wurde ein gwijchen ben Finangen und bem Soffriegerath lange tobenber ärgerlicher Streit über eine bebeutende Getdleistung, in welchem biefer jogar criminaliter Unterjudung verlangt hatte, beigelegt. Die Unterfudung unterblieb, zweil die Ginangen gu bem Begehren bes Soffriegeratbes full geschwiegen und Geine faijerliche Sobeit nebft ben Conferenzministers nichts zu einer Untersuchung geeignet gefunden haben". Der Ueberichtag fur bie Campagne wurde für das laufende Jahr auf 48 Millionen gesett. "Welches umjo beionderer ift", bemertt Trang, als ber gange fiebenjahrige Mrieg nur 57 Millionen getoftet hat." Dieje 48 Millienen gebachte man zu beden mit 25 Mil. lionen aus bem Laufenben, zweif Millienen in ber Cameraleaffe, brei Millionen in der Staateidulbencasse, acht Millionen welle man aus Holland verldwifen. Traurig fett ber Erbpring bei: "Allein auf bas lunftige Rahr ift nichts mehr vorhanden, welches um fo trauriger ift, als zit vermuthen fieht, baß, wenn der Mrieg anfängt, man gewiß nicht eine jondern mehrere Campagnen hindurch zu thun haben wird." Molowrat ichlage verschiedene Zwangsmittel vor, "um ber Noth und bem Ruin bes Staates zu steuern", namlich: Wezwungene Parleben, die auf die Proringen ausgeschrieben und vertheilt werden fellten; in Papier gu bezahlen, besonders die großeren Gagen; Lieferungen auszuschreiben; bas Gilber allen wegnehmen und in Die Mung abliefern; Die großen Contracte benn Softriegerath in Papier gablen; Die Auftundigung ber Copitalien unter Privaten fiftiren. "Diefe Mittel find aber tromdalich, abionderlich jest, auszuweichen".3 Frang effenbarte alfo in biefen fo fcppierigen Dingen eine achtens. werthe Gelbständigfeit des Urtheils.

Um 8. Marg wurde eine neue Commission gebitdet "zu genauer Untersuchung und Prufung ber in ben wichtigeren Zweigen ber

<sup>3</sup> Soffammer-Rich

Finangen und in Unsehung bes Commerces gegenwartig beitebenden Grundiage". Die Conferengen fanden unter Frangene Borfit ftatt. Frang war also reichtich in ber Lage, sich über ben Staatehaushalt gu unterrichten und gur Gidgerstellung ber Silfemittel, beren bas Reich bedurfte, um gu bestehen, mitzuwirfen. Dag er bie Gelegen heit benützte und bas eine wie bas andere leiftete, erichen wir aus Nachrichten, Die er feinem Bater gab. Go ichreibt er ihm am 6. Mai : "Mit ber Lignibirung ber Rechnungen bes Soffriegerathes geht es fehr langfam und umfo ichlechter als felber nur Echulben macht und bas ihm von ben Ginangen gegebene Geto ju andern Absichten verwendet als es bestimmt worden, dermassen, daß ich leider besurchte. man werbe noch lang nicht berauefommen, und es fcheint, als ob man im Truben fischen wolle. Indeffen werbe ich nicht ermangeln. ce immerjort mit allem Gifer gu betreiben." ,Ift mit Scharje gu betreiben und zu ohnben.' Die Redientammer ftellte im Bratiminare fur 1791 bas unbededte Erforbernif auf 26,292.118 fl. 12 fr. Da ber Erbpring bies am 20. Dai bem Bater berichtet, fett er bei: -Welches eine febr traurige Aussicht ift und uns beigeiten auf eine beifere Bermaltung ber Tinangen fürzubenten und fogleich Mittel gu ergreifen zwingt, um gegenwärtiges lebel gu fteuern. Saufeldt idlagt vor, gleich neue Schulden zu machen, die Rejerveraffe und die Caffen vorrathe zu nehmen, die Ereditseaffe zu eröffnen und einige Banco. gettel zu verlaufen. Da ich aber alle bieje Mittel ohne vorherige genaue Reuntniß ber Lage Enerer Majestät nie zu unterlegen wagen wurde, fo habe ich bas Gange mittels Billet dem Grafen von Chotel um feine Bohlmeinung mitgetheilt".

Als Joseph II. den Religionsjonds gründete, gab er die bun digsten Versprechungen, daß nicht das Geringste davon zu anderen als firchlichen Zwecken sollte verwendet werden. Allein die Güter wurden durch die Organe des Staates durchschnittlich schlecht ver waltet, so daß sie nur ein geringes Erträgniß abwarsen. Franzschrieb an den Bater am 10. April: "In Ansehung des Religions sonds geht die Sache immer ichlechter. Graf Rolowrat sagte nur, man sinde nicht einmal das Sinlangliche, um der gegenwartigen Erforderniß zu stenern. Ich nehme mir also die Freiheit, in dieser so wichtigen Materie, wo der Staat den Religionssond, den er unter seiner Obserge gehabt, so zusagen verschlendert und verthan hat, eine Inframmentretung und Conferenz vernönstiger Mönner zu kalten, um

wenigstens für die Zufunft dem Uebel zuvorzusommen, ohne bas Cigenthum Jemandes zu franken".

Gine ber Arafte, welche die große Bewegung in Frantreich bewirften, war die entiebliche Theuerung, indem ein Brotlaib ben gangen Taglobn eines Arbeiters fostete. Das mar ein beachtens. werther Fingerzeig, rechtzeitig vorzusorgen. Der Maifer befahl eine Commission in Wohlfeitheitsfachen an. Gie follte Borichlage machen, an ichlenniger Abhilfe vieler Mangel." Die Mitglieder waren: Oberft Rangler Graf Rolowrat, Bicelangler Breft, Sofrath Greiner als Referent, Staaterath Eger. Die Bufammentretungen wurden bei Brang gehalten; Die erfte am 7. Januar 1791.2 Man fuchte Die Mittel aufzufinden, "wie bas Brot wohlfeiler und zugleich gewichtiger werden tonne." Man tam überein, obngeachtet ber Magiftrat jich bieje Cacle nicht fehr angelegen fein laffe, fo tonne man ihn bennoch nicht ausschließen, ba er die fleineren Umitande naber fenne, nur ware das Referat dem Wagner, als einem fachverftandigen Manne, an geben. Unter ben Befinmmungen gur Abhilfe findet fich ber Befd.luft, es follten zwei Diehl- und Brotbeidaner aufgestellt werben, jeber mit 300) fl., bamit man in ber Qualität bes Mehles nicht betrogen werden tonne. Die Bader gewannen jest beim Muth Mundfemmel 39 ft., beim Muth Ripfel (9) fl. Diefer Gewinn fei ubermagig, man muffe und fonne ihn ohne Bedenken um ein paar Gulden berabieben. Um 15. Dai berichtet Frang an ben Raufer: "Wit der Wohlseitheit auf dem Markt will es bier noch nicht aang geben, weil die Landleute, an die Gemächlickleit gewohnt, ihre Waren ohnehin gleich anbringen zu tonnen, größtentheils nicht auf ben Markt hereinfommen wollen." Der Raifer rejolvirte: Die Gache wird nie recht gegen tonnen, fo lange man mit lauter Prajeriptionen por sich geben wird. Benn fich die Parifer Gischweiber ben Ronig aus Berjailles holten und ichrien, man werde jest Brot im Ueberfluß haben, benn fie brachten ben Bader nach Baris, jo hatte auch Frang bem Bater zu melben (27. Dai): "Seute früh verfammelten fich in ber Burg bei 7001 Fratichtweiber, um mich zu erwarten. Da ich es aber erfahren und bei einem andern Gingang in die Burg gefommen, fo gingen fie gang ruhig nach haus." Doch tonnte Frang

<sup>1</sup> D. D. u. Et -Mr.h.

Bonferengen in inlandithen Angelegenheiten pro anno 1791. G. C. u. Ct.-Arch

bald nachher berichten: "In Anjehung der Wohlseitheitsanstelten geht bie Sache freilich vor sich, aber sehr langsam, weil man hier keine rechten Ideen von der Art, es zu erhalten, hat; indeß sind doch einige Rubriten u. a. das Mehl herabgesept worden." "Diesem wird noch jederzeit abzuhelsen gesucht werden."

In idier endloje und unerquisliche Berhandlungen fah fich Grang wegen ber Berforgung Biens mit Gleifch verwidelt. Bahrend bes lepten Turlentrieges fehlte es megen bes großen Bebarfes bes Seeres in Wien an Meijd, Da übernahm ber Soffricasrath die Siderstellung eines entsprechenden Auftriebes fur bie Saurtstabt, gu bestimmten Preisen, überließ aber balb bas Geichaft gang bem Chrift Czectonics. Hin flagten die Aleijcher wegen der von der Megie "nicht hinlanglich beichenben Schlachtviehlieferung" und uberbies machte Lacy am 16. Januar 1791 an ben Raifer eine Borftellung, baß ber gemeine Mann mit seiner Lehnung bei der Theuerung nicht leben tonne. "Gein Mittageffen fteht mit bemienigen, mas bie Platur gur Gattigung forbert, nicht im Berholtniß." Ge fei nicht thunlich, daß er von feiner Löhnung mehr auf die Menage wende, denn dem Gemeinen Rufilier, ber 3 fr. in bie Hoft gebe, blieben von feinen 5 fr. nicht nicht als zwei übrig, die er auf Bafde und was fonft zur Meinlichkeit erforderlich, nothig habe, ohne an Getrante oder fonft etwas zu benten. Der Cavallerift, ber 41's fr. in bie Stoft lege, behalte nur 21, fr. fur feine anderweitigen Erforderniffe übrig und habe noch bas Pferdbeschlagen zu bestreiten. Die Silfe batte aber nicht zu bestehen "in einer hoberen Löhnung, weder in einer Bulage, weil biejes fich nicht fo leicht wieder aufheben laft", fondern barin, baß bas Acrarium bem Golbaten bas Aleisch bas Pfund um fi fr. verschaffe, mithin badjenige, um was es soust im Preis hoher fieht, bem Aleiichhauer erfett, bis basfelbe im allaenteinen Berfauf auf 5 fr. herabfallt. Wie ich vernommen habe, fo foll der Obrift Czectonics sich erboten haben, für die Garnison in Wien bas Tleisch um 5 1/2, tr. pro Pfund zu verschaffen, bas Aerar hatte aljo nur je 1/. tr. bem Czecfonies zu verguten." Der Raifer fette eine eigene Commission ein. Burft Starhemberg (Obrijihofmeister), Rojenberg (Obriftam. merer, Geldmarschaft Laen, Avlowrat (Oberfier Mangler), Bingendorf (Brafibent ber Gofrechnungsfammer), Feldmarfdiall-Lieutenant Begid)wit, von Bolga (Sofrath bei ber Softammer, waren die Mitglieder; Bobm war Gecretar, Ergherzog Frang fubrte ben Berfig. Bur

Confereng vom 22. hornung 1791 mertt fich Grang an, Obrift Greetonics verlaufe nach Muswegen bas Bieh mit vielem Berlufte. Obichon ber Contract fei, daß er auf jeche Jahre Bien mit Bieh zu bestimmtem Preise versorgen werde, cellare er jeht ftatt 1000 nur 750 Ochsen liefern gut fonnen. Er begehre 200,000 fl. Borfchug. Es tommt alfo barauf an, fort zu verlieren, indem fouft bie Stadt Wien aufliegen wurde." Da die Manglei verlangte, man muffe ben Soffriegerath verhalten, bag er ben Contract halte und ben Aleischadern von 14 gu 14 Tagen ihr Erfordernig vermittele, wurde ber Soffricagrath endlich biefer Laft mude und faßte ben Beichluß: "Bon ber Gleischlieferung wird ber hoftriegerath enthoben, bergestalt, bag bie Lieferung bes Obrift Czeclonies fur Wien und bas Land bis Ende Juni bauert. Er befommt vom 9. Marg bis S. April 270,000 fl. Borfdjuß und vom 9. April bis Ende Juni 170,000 fl., die er bejonders in Berrednung bringt, auch insoweit ein Berluft fich biebei ergabe, biefer bejonders vergutet wird." Frang fdrieb gu biefem Bunft bes Confereng-Brotofolle bto 11. Marg 1791 jolgende Refolution: "Um bei bermaliger Berhandlung mit ben Reifchbauern und ba ich einer Erhöhung ber Sabung bergeit ftatt ju geben nicht geneigt bin, um fich nicht etwa bie Bande auf allgulange Beit gu binden, ben von Geiten bes Meraru erlittenen Echaben jum Theil bereinbringen zu konnen, fo wird gwar die bohmifch ofterreidjische Softanglei mittels ber nieberöfterreichischen Regierung nach Mogliditeit trachten, bag bie Fleifdhauer auch mit Gingestehung einiger mafiger Begunftigungen vermoget werben, fich ber Boriebung bes Bublicums nach ber ihrem Sandwerte antlebenden Berbindtichfeit bermal zu unterziehen, immer aber wird es rathlich jein, mit ihnen auf feine langere Beit als etwa auf ein Jahr biesfalls abzuschließen. um in der Golge freie Bande gu behalten und bei wohlfeilerem Bieb. anfaufe und ergiebiger Gutterung an feine fo laftigen Bebingungen, ale fie gegenwärtig vorzuschreiben fich berausnehmen, gehalten gu fein. Der Boffriegerath wird bie Ginleitung zu treffen haben, damit, jo wie bisher bem Obrift Gzectonics Geldvorichuffe gum Bieheinfanf haben gemacht werben muffen, solche funftig ben Regimentern gu gleichem Ende geleiftet und berjenige Berluft, ben bas Militar-Merarinm bei bem theurer herbeigeschaften als ausgehachten Bich bieber gu ertragen gehabt, ebenfalls berbeigenemmen werbe, um ben Truppen, jo lange fie noch im Beibe fteben, das Bjund Bleifch wie

Lether um 4 fc. abgurerfen. Uelrigens genehmige ich, mas lier wroen der Gortistung ber Obreit Greifenige iden Gieferung bis Ente Puni, teren Mijdlug und Gerbeilaffung ber Rinamien in Titgung bes fiebei ernadienen Edultenftantes in Untrag tommt." MUrin es bauerte nicht lange und Grang mußte feinem Bater am 20. Marg berichten: "In Arfebung ber Uebernahme bes Stenifes burch bie Bleifthauer find wir bis jett in einer betrübten Mage. Gie begehren 260 (not) fl., oder bag man ihnen ben Breid nicht bestimme, mollen von Bollen, Accifen ze frei fein." Und wieder am 10. April: "Die Rleifdebauer find nicht auf anftandige Bedingniffe berabiubringen. To baf; man ihnen bie Lieferung für die Stadt überfaffen tonnte. Bie wollen eine Berftredung von 400.000 fl. und gugleich burch brei Babre bas Biurd Aleifch um 7 fr. anthauen, ob ter Breis fonft fteige ober falle, welches nicht geceptabel ift. Man mirb bemuffint fein, tie Regie von Czedonics wenigitens noch ein Jahr fortgufahren Endlich am 18. Mai berichtet Grang bem Raifer: "3ch habe bie Protofolle babin rejolvirt, bag man Czerfonies an feinen Contract verhalten, nebitdem aber für ten Odifen 2 fl. Aufillag nachtaffen und Redem die Befnanift bes Auftriebes gestatten folle."

Der Raifer hatte auf bie Alagen der Commanbirenden bem Beilriegerath Lejohlen, fur ben Colbaten bas Pfund Rinbfleiich um 5 fr. aushaden gu laffen. Es folle entweder dem Gleifdhauer eine Berautung ober tas Aleifch vom Merar geliefert werden, Grang fuchte ben Bater von biefer Bestimmung abzubringen. "Gure Majeftat werben nicht ungnabig ausnehmen, daß ich bei Ueberschickung ber mitgehenben Edriften, welche wegen Berabjepung des Gleifches far bie gemeinen Solbaten feit vier Monaten gewedfelt worden find, gegenwärtige Bemerkungen beignftigen mich unterfange. Die Aufmertfamleit, mit welcher ich gebachte Schriften gelejen habe, verleitet mich hiezu, besonders ba ich barin wahrgenommen habe, daß mehr wider als fur Sochidero Willensmeinung gefdrieben worden. Der Soffriegerath felant nur folche Mittel vor, welche viel Beit und nambafte Anticipation erfordern, beren guter Erfolg bennoch ungewiß und bie Manipulationeart allerlei Comierigfeiten mit bem Civil und veridiedenen Unterichleifen ausgesett fein wurde. 3.6 zweiste baber, bag Eure Majestat biejen Entwurf ohne Emighrantung gu begnehmigen geruben werben." Der Antrag, brei Pfund fur fieben

<sup>1</sup> Strat - Mech

Mann zu passiren, tonne auf etwas weniger herabgesent werben und bas Pfund Nindfleisch für is fr. sei fein übertrieben hoher Preis, es werbe in Wien sein 32 Jahren so bezahlt. Man möge also lieber täglich pro Nopf 3, fr. Zulage verwilligen. Der Raifer resolvirte Franzens Antrage gemaß und bekannte offen: "Ich gehe bavon ab."1

Der Rame bes Raifers Frang wird häufig mit ber Ginrichtung eines Polizeiftaates unfreundlich in Berbindung gebracht. Die Berbaltniffe, bejonders die Borgange in Frantreich, liegen es ichon bem Raifer Leopold als rathjam ericheinen, auf eine Neuordnung ber Polizei bebacht zu fein. Er enthob am 11. Marg 1791 ben Grafen Bergen von ber Boligeileitung, bob auch die von ihm geführte Boligei-Oberaufiidt in ben fammtlichen gandern auf und ubergab fie ben Landeediefs; Die Polizeileitung der Refibeng vereinigte er mit ber Regierung. Allein Die Neubildung gebieh nicht sonderlich raich. Frang hatte bem Bater am 25 Mai gu berichten : "Die neue Polizeieinrichtung werde ich mit noch mehr Eifer als bisher betreiben, zumals als man fich jehr langfam bagn antagt. Heberhaupt ift bie Polizei febr ichtecht verjeben, weil man Alles aus Ganft ober Miggunft leitens ihrer Direction unternimmt und einsichtsvolle, unpartheilische Leute von biefem Weichaft entfernt halt. Go ift es g. B. mit bent Spoffecretar Schilling. Diefer war bei ber geheimen Polizei als Projedial Hoffecretar, ift nunmehr als Hoffecretar zur Regierung gefommen und fann als folder bafelbft taum gebraucht werben, weil es wider ben Charafter emes Soffeeretars ift, bei der Regierung gn bienen. Wenn Eure Majeftat geruben wollten, ihn gum Regierungerath mit feinem bermaligen Soffeeretargehalt zu ernennen, ja wurde Curer Majestat Dienst beforbert, bas Merar mit feiner neuen Auslage beichwert und man gewinnt einen Mann von geprafter Treue und befannter Ginficht." "Wegen Echilling tann ein formlidier Bortrag gemacht werben. Die Polizeifachen find icharf gu betreiben." Die neue Politeieinrichtung hatte manches Gute. Allein ber niederviterreichische Regierungsprafibent Graf von Sauer hob jemerzeit (10), Juni 1792) in einer Rota an Frang hervor, fie habe eine Wendung genommen, welde mache, baf ein bei ben gegenwärtigen Umftonben wichtiger Theil bes Dienstes beinahe gar nicht in Ausubung gebracht werden tonne; fo fei bas Anzeigewesen gang

<sup>1 6 6.</sup> u. Dt - Mrch.

<sup>1 5 &</sup>amp; u Et.- Mrch.

permobilityt, bie Muff de über bie Fremten werte nicht mit genuge iomer Muimertomtert auteilter und in bem, was einemtlich ber nafrom Trans to it, mand make an a finite man of the land and being urb bernoch fer bielleidt fem gefenunft gemein, in meldem blife Grapfigebe ein is geieres Mug und eine raftlebere Therieben erforders ficeten. Go gang ungebilegt blieb auch in biefer beit ber gemen bes Gebeimb erftes feinebregs. Um 17. Mai 1701 gab Grang an Bauer tes Geneidenten berab: Dan hat Geiner Dajeftat, Meinem Derrn Bater, forndret, bag fich trele verbaltene Meniden bier in Bien ouifielten. Go Ciberielle hat mir alfo bejolien, Gie ga beiranen, ab Minen amine berlet Leute befannt find, und Gie gu erfuchen, burd vorideires Hadieben, jeboch obne Aufichen zu verurfachen, birnber ju maden, und falle Ignen einige bereits belannt maren ober eift befonnt wurden, Mir bie Magrige boraber ju maden." 1 Dem Woter berichtete Frang am 25. Dai: "Die beiden getauften Jucen Arenftem und Edjonfeld find allerdinge, wie Gare Majeitat bie Grabe gehabt, es mir ju fagen, ihres geheimen Einverftanbniffes wegen gefahrlid;. Da aber, wie es icheint, Graf Gauer ihnen, befonders letterem, geneint ift, weswegen ich fo viele Plage gehabt, is muß ich burd andere Ranale auf fie Chacht gelen laffen."

Der Gall Arnstein, auf welchen fich Frang bier Legiebt, mar nach fement eigenen Bericht an ben Raber vom 21. April folgender: "Dem jubijden Bangnier Arnftein wurden auf bem Graben febr ljestige Editage ausgetheilt, sodajs er gu Boben jant. Der verwegene Berbrecher ließ neben feinem Ovier einen Bettel, er habe biefur bon einem Gir. Dl. 50 Dufaten erhalten. Arnitein folle fich nicht mehr außer Saus Widen laufen sonit werde er ihm auch noch Arm und Bem entzwei fchlagen " Die Regierung habe in einem Bortrag angetragen, fie wolle in bie Beitung druden laffen, Armbein werde für bie Angeige bes Thaters 1000 ft. geben, und bie Regierung veriprede bem Thater Impuritat, wenn er ben anzeigte, ber ihm ben Auftrag gegeben. "Ich gab bierauf ber Regierung ben Beiehl, feincewegt weber auf memen noch ibren Ramen bie Recompenie noch bie Impunitat gu verspreden. Ihre Pflicht fei es, burch andere Mutel und bestandig auf bie Rube und Gicherheit im Staate gu forgen und die Storer gu bestrafen. 3ch tonnte ihren Borichtag nicht gestatten, jumale ale fie baburch bie Privatradje gu unterftuben

<sup>1</sup> Ctanth Met.

fcheine. Dem Arnftein ftebe es ohnehin frei, eine Recompense gu versprechen. Chnacacitet ich aber bem Gr. Sauer ausbrudlich verboten, weber eine Belohnung noch Impunitat in ben Beitungen ver fprechen zu laffen, fo geschah es boch in ber geftrigen vonseite bes Maggirates. 3dy verwies hieruber ben Graf Caner, die bobmijdje Manglei und bie oberfte Guftigftelle auf bas icharfite." 3fr gang recht geschehen. Um 15. Mai ergangte Frang feinen Bericht, Graf Cauer und die bohmiche Ranglei batten fich gereinigt und gefagt. nichts gewußt zu haben. "Welches ich ihnen auch verwies, indem ihnen berlei Rundmachungen boch befannt fein follten." Bon ber oberiten Juftigftelle fei eine grobe und unanftandige Beantwortung bes Bejehles getommen, in ber fie auf die Impunitat bes Thaters drangen, wenn er fich felbst anzeigte. "Ich bin aber darauf beharrt und habe ihnen befohlen, die Revocation ausdrücklich am Mittwoch in die Beitung zu feben, und habe ihnen zugleich die Grobheit ihrer Borftellung verwiejen." Run gab die oberfte Instigftelle flein bei. "Mit Edvonung berfelben habe ich bie vorgelegte Revocation arprobiert !."

Cardmal Miggagi fagte in einer feiner vielen Borftellungen an Den Maufer, es fei eine befannte Cache, baft man fich in Der jofephinifchen Beit in Erlanbung verdächtiger Bucher einer allerdings nach: giebigen Leichtigfeit, bingegen in Beurtheilung guter für Die Religion und bie Rechtsertigung ihrer Diener und Ceremonien itreitenber Budger ber außersten Strenge gebraucht habe." Dem Ergbergog Arang erichien es aber als ein auch fraatlich gefahrliches Unternehmen. Die Begierden aufzureigen und bie Leibenschaften zu ermuthigen. Er Schrieb am 25. Mai an ben Bater: "Die Zeitungen, beren wirflich viele ichtechte und fur Dieje Beit unichidiame Grundfate enthalten. werde ich fogleich einem genauen und versicherten Manne gur Cenfur ubergeben laffen, ba berlei Schriften einen großen Cinfluß auf Die Denfungeart des Bolles haben." ,Gin geicheidter Cenjor und eine idjarfe Cenfur über bie Zeitungeblatter ift nothwendig ' Doch ließ fid dies nicht fo leicht bewertstelligen. Frang melbete am 31. Dai bem Raifer: "Bon Gr. Ganer habe ich erfahren, bag auf Beitungen und verschiedene gebruckte Mlatter gar feine Cenfur exiftire. Da Cw. Mojeftat bejohlen, auf felbe ein phachtfames Muge gu tragen, jo habe ich dem Ge, Rotowrat mittels Billet anbesohlen, fie ber Cenjur

<sup>1</sup> Chatth - Mrd.

<sup>2</sup> Mirgagi, gweite Ausgabe 1897, 841.

gu unterwerfen." 1 Das gnaeiggene Bandidreiben lautet: "Da ich vernommen, daß die fleineren Beitungsblatter ber Cenjur nicht vorgelegt werden, jo werden Gie bejorgt fein, daß biejes tanftig bei biefen Mattern fowie bei ber Wiener Beitung beobachtet merbe." Wir glanben nicht zu irren, wenn wir bas Sanbbillet bes Maifers vom 27. Juli an Rolowrat nicht nur dem Geifte fondern auch bem Buchstaben nach auf Frang guruchführen. "Die jewigen bebenflichen und fritischen Umftande machen es zur unbedingten Rothwendigfeit, auf alle heraustommenden Schriften, Brojduren, Beitungeblatter und uberhaupt auf Alles, mas im Drud erscheint ober auch aus Anslanden in Meine Erblanter gum Berlaufe geschidt wird, jo verberbliche, ichabliche zu nichte bann die Phantafie nicht richtig beurtheilender Robie erhivende Principien und Marimen enthalten und vertheidigen, die bermatigen frangofischen Begebenheiten und Revolutronen auf eine angligliche Art ergablen, empfehlen ober gar gur Nachahmung auffordern, ben erniten Bedacht zu nehmen. Gie werben beswegen der in Budjer und Cenfurfachen aufgestellten Commission ben eruftgemeijenen Beiehl ertheilen, auf alle bergleichen Edmiften, Reitungen ein besonderes Angenmert zu werfen, in teren Cenjurirung auf das allerstrengste vorzugeben und nichts zum Drud zu befordern ober gum Bertauf zu erlauben, was bas minbejte Unftonige, Aweidentige enthalten fonnte."

Leicht begreifticher Weise zeitigte die Besorgnis, daß die Umwälzung in Frankreich sich auch auf andere Lander erstreden konnte,
eine Furcht und erweckte das Streben, die Borbedingungen selchen Umsturges hindanzuhalten. Dies beweisen auch Stellen in Schreiben Franzens an den Bater: "Die Leute des franzosilichen Botichafters betragen sich ungebührlich und racsonniren mit einer besonderen ihrer Landesdenkangsart angemessenen Freiheit in den Wirtshäusern. Man wird die Sache untersichen und dann dem Botschafter auftragen. Ordnung unter seinen Leuten zu halten." "It recht geschehen." "Die Sachen wegen der neuen hier bereits sabrieirten Stecke, die Wassen enthalten, werde ich sogleich durch die Polizei untersinchen und den Verkauf, als der allgemeinen Ruse und Ordnung widrig, einstellen lassen." (25. Mai). Wer bei einem Lenachbarten Bolke das Schlimme aussuch ein und dabeim zur Nachahmung vorstellen

<sup>1</sup> h. h. und Et.-Arch

<sup>2</sup> Statth - Mr.6

wurde, ber ware ein Teind feines Baterlandes. Frang war ber Meinung, daß Pflicht und Alugheit ber Megiernng gebieten, bie Sodinchtung vor bem Reinen und Soben unzweidentig bargulegen. Er idrieb an ben Bater: "Auf der Landitrage wollen fie eine frangefijche Momebie und gwar die Acteurs aus Frankreich tommen taffen. Dies ift aber als unnug und ben Umftanben nicht angemeffen verboten worden. (20), Marg. 3d habe beute (7. Mai: Graf Saner aufgetragen, auf die Borftadttheater und die Sittlichfeit ber bajelbit aufgeiührten Spettateln mehr Dbacht zu geben, beren viele Die jetigen schädlichen Freiheitsgrundsabe enthalten." . 3ft recht gefd,eben.' Anderfeits fei von Graf Ugarte ein Borichtag eingelaufen, "ju Renovirung bes Theaters und Wiebereinführung ber Balleten." Diefes wird warten bis gu meiner Burndfunft." Dag Frang in Diefer Beziehung auch nach ber Rüdlehr feines Bater auf beffen Berfugungen Ginfluß genommen habe, erfieht man 3, B. baraus, daß er in bem schriftlichen Hustrage bes Raifers an ben Grafen Caner (20. August 1791), ein Theaterstuid burch einen bewährten Cenfor prufen und untersuchen gn laffen, ob es nichts Anftoffiges enthalte und ohne Unftand tonne aufgeführt werben, die Borte bes Titels beifchrieb: "ber Freiheitsichwindel." In der That gab Regierunge Hath von Sigelin, ber feit 1770 bie Theatercenfur ubte. \* bas Urtheil ab, die Aufführung werde beffer unterbleiben, weil bas Still "wegen bes ichleppenben Predigertons geschaffen fei, Die Bufeber im Theater gabuen zu maden, und eine gange Ration beleidige." 3

Alls Tojeph II. das allgemeine Aransensvital stiftete, wurden Iweckermögen, welche allein der Aransenslege dienten, "ohne weiters auf das neue allgemeine Aransenhaus übertragen", Anstalten, welche neben der Aransenpslege noch anderweitige Humanitatspslege zu be sorgen hatten, wurden verhalten, "an das allgemeine Aransenhaus einen sihrlichen Beitrag zu leisten". Es muß aussallen, daß in der so jungen Anstalt sich numittelbar nach dem Tode ihres Stisters so große Unordnungen zeigten. Um so nicht gereicht es Franz zur Chre, daß er sich mit warmer Theilnahme, und es ist dies eine seiner ersten

<sup>1</sup> S. D. und Ct - Arc.

<sup>\*</sup> C. Gloffn, pie Weldlichte ber Wiener Theaterenfur, 1896, 55.

<sup>&</sup>quot; Ctatthalt. Ardie.

<sup>\*</sup> Etarger, Die Meuordnung bes Waner offentlichen Reantenhauswefend in ben Babren 1891 und 1892. Bahrbuch ber Abener f. f. Kranfenanftalten. It XXII.

felbitundig gegebenen Reistutionen, jum Soile und Trofte bor Mranfen" thatig erwies. Er beidieb bie undereiterreichiide Regierung. welche jur Bebrdung ber Auslagen einen gemlich weiten Weg ju geben fich anichidte, am 19. Mar; alfo: "Da es bier um einen für bie leibende Menicht eit bodot wichtigen Gegenstand zu thun ift, welcher bie geschwindeste Bilfe burch eine verlagliche und genaue Erhebung ber obwaltenten Gebredjen und ber fogleich auf ber Stelle einzuleitenden nott wendigen Abhilfemattel fordert, jo veriebe ich mich ju ben befannten menichenfreundlichen Gefinnungen bes fr. v. Mrejeld, baft er zu beito mehrerer Anforderung Diefes Gleichafts ftate ber hier in Antrag gebrachten Regierungscommission sellst in Logo mit Jugiehung jener Indwidaen, Die er bagu nothig findet und moruber ibm die freie Answahl zusteht, eine Untersuchung vornehmen werde. Siebei wird vornehmlich ber Schuldenftand bes Allgemeinen Spitals verläßlich und genan zu erheben, ben ebwaltenben Gebrechen und was für Abhilfemittel bagegen zu ergreifen, forgialtig nad zuipieren und besonders barauf bas Augenmerk zu richten sein, damit inrderjamst bie Beilung-Direction von jener bes ofonomischen Raches atgesondert werde. Bon dem Regultat Diefer Untersuchung, bann was jum Beffen bes Inftitute und ber Menichheit jogleich auf ber Stelle poracfehrt worden und in ber Rolae noch weiters in veranlaffen nothig fein butfte, gewartige ich fobann feiner Beit ben weiteren Bortrag." 1 Men 24. Marg verftanbigte Frang hiervon ben fanferlichen Bater. Betreifs bes allgemeinen Epitals bin ich bemuffict gewesen, eine Rejolution gu geben, ba es ganglich banterottiert ift, und ihm burd bas Bruberichaftevermögen aufheifen jedoch mittels einer Commission zugleich auf die nothigen Mittel fürdenten zu laffen. um ber weiter einreißenden Umwirtichaft gut fienern." 2 Bwei Tage spater rejolvierte ber Ergherzog eine allerunterihänigste Mota awegen bem Alegang bei bem allgemeinen Mrantenbaus" aljo: "Die Unwirtschaft bei bem allgemeinen Spital, welche nun offenbar am Tage liegt, wurde vielleicht nie fo weit gefommen fein, wenn man fich wenigstens von Monat zu Monat über Empfange und Ausgaben. über bie Activa und Paffwa und ben effectiven Caffenftand bie Ans weise batte vorlegen lassen, wo man jodann bei Wahrnehmung emiger Unwirtichaft oder bei Stockung ber Cinfluffe die nethigen Magregeln

<sup>!</sup> Mrd. b. Min. b Jun.

<sup>1</sup> S. S. u. 21.- 21rd.

zu rechter Beit noch hatte ergreifen tonnen. Ingwijden ba bas Uebel schon geschehen ift, so erubrigt gegenwartig nichts anderes, als baß man einerseits ben ausgewiesenen Echnternftond pr. 81,000 fl. fogleich tilge und biege fann eingerathenermaßen bas Bruderichafisvermogen verwendet werden. Andrerfeits aber muß bas Angenmert barauf gerichtet werden, für die Rufunft folde ftandhafte Mittel fürgufehren, bamit babei unangenehmen weiteren Greigniffen mit befto mehrerer Gicherheit vorgebogen werbe. Da Letteres nur baburch om verlautichiten erzielt werben fann, wenn man burch eine genane unparteiniche Untersuchung in jedem Gache Die Gebrechen burch Rachfragen und Auboren verschiedener Parteien und vielleicht ein und anderer Mraufen ielbit grundlich zu erheben und fodann nach Erfenntnis ber Webrechen die bienjamen Abhiljsmittel zu bestimmen beflijfen fein wird, jo wird ber Hoffangter Gr. v. Mresel Die biesiallige Localunterfudung nach Meiner bereits zu erfennen gegebenen Gefinnung cheftens vorzunehmen fich angetegen fein laffen, jeboch biefer Unterfuchung feine Spitalmedices jondern einen oder gween Medicos, die in Cadien gang unbefangen find, nebft einigen Budibalterei Individuen beigieben. Die Anibebung des Giechen-Sanfes in bem Baderhansel hat bis zur Anfunft Seiner Majeftat zu unterbleiben, wo bann Die Hofftelle einen eigenen Bortrag zu erstatten haben wird. " 1 Benig fpater fal fich Frang in ber Lage, bem Raifer über einen fonderbaren Borfall im Spital zu berichten. Es feien bort jedigig Personen auf einmal rajend geworben. Man habe alle Medicamente burchjucht, und es fei die Borficht angegebnet worden, jedermann ben Gingang ins Laboratorium zu verbieten." Als die Regierung bas Ergelnis ber von Frang bejohlenen Untersuchung vorlegte, erledigte biefer bie Cinqube am 14. April: "Es dient inforveit gur beruhigenden Radricht, baß biefer unaugenehme Zufall auf bie armen Kranten, bie von biefem Decocto genommen, und beren Bahl boch immer hatte angezeigt werden follen, für ihre weitere Lebenezeit feine ublen Rolaen befürchten laffe. Ingwiichen wird ber Oberbirection und burch biefe bem ihr unterstebenden Spitalperional Die grenafte Objuft und Ansmertfamfeit einzusel arfen fein, bamit bergleichen traurige Begebenheiten fich nicht oftere ereignen mogen, burd welche jene Claffe bes Bullici, Die gu ihrer Beilung feinen anderen Influchteort als bas Spital bat, fcon

<sup>1</sup> Arth. b. Men b. Jun.

<sup>2 8. &</sup>amp; n. Ct Ard.

vor dem Eintritt in dasselbe in allgemeine Furcht, Schroken und Mismuth gesetzt wird." Gleich darnach trug die geistliche Koseom-mission an, das der bürgerliche Apotheler Franz Bayer mit der Bitte um Ueberlassung der Meducamentenlieserung ins allgemeine Spiral indessen zur Geduld zu verweisen sei. Franz gab am 18. April die Antwert: "Ich genehmige insoweit das Ginrathen der Commission, dass jedoch, da die möglichst wohlseite zugleich aber gute Anschaffung der Medicamenten einer der wichtigsten Artisel in Absieht auf die angewendete Spitalwirtschafts-Verbesserung ausmacht, Lierin ohne Rücksicht auf Versonen ledigtich jenes, was dem Institut am besten auf Rechnung kommt, den Aussichlag zu geben hat."

Much Die Berhältniffe im Berjagamte machten Frang Unmmer. Der Raijer batte ichen am 26. Januer 1791 ber Guftungs Soicommiffien ben Auftrag gegeben, unverzuglich anzuzeigen, ob jene unginstigen Umstande, die ein Anonymus inbezug auf den Got von Edwanenfließ anzeigte und die besonders eine ungetrene und unrichtige Gebarung mit verichiebenen Gefallegelbern gum Gegenstand batten. ben bei bem Berfahamte angestellten Got v. Schwanenfließ betrafen, Da ber Bericht iber Gebür lang ausblieb, rif Frang ber Gebuld faben. Er fdrieb am 23. April an Nolowrat: "Da Die anverlangte Ausfunft noch nicht eritattet worden ift, fo wird die Ranglei bareb Sorge tragen, womit biejer Anordnung ein Genuge geleiftet, jefort Die eigentliche Beschaffenheit und in wieweit dieje anonmusiche Angeige gegründet fei, des Madntens durch einen eigenen ausjuhrlichen Vortrag porgelegt werbe."2 Doch bamit hatte es lange Wege. Ginen Ginblid in die unbehotjene Edmerfalligkeit bes Borgebens gewährt Frangens Bericht an ben Bater vom 15 Mai: "Mit ber Untersuchung im Berjagamte geht es jehr langjam und unordentlich. Da ein großer Theil des Personals zu mir über die Partheiliddeit der Commission Hagen tommen ift, fo ift fie von ber Megierung jusvendirt worden."3

Mit Freude und großen Hoffnungen fah man wieder die so lang unterbrochenen Standeversammlungen tagen. Es in flar, daß im engsten Regierungsfreise über die Zugestandnisse an die Stande und das Ausmaß derselben genaue Berathungen gepflogen wurden. Franz hat denselben beigewohnt und sich, was ihm wichtig ichien, auf-

<sup>1</sup> Mrch. b. Min. b Jun.

<sup>2</sup> Nech, b Min b Inn

<sup>3 6.</sup> h u. Ct - Urch

geschrieben. Wenerangelegenheiten gehaltenen Conferenz, in der auch über das Begehren der oberoßerreichischen Stände, alsozleich die Consumationstage auszubeben und dasur die Tranksteuer einzusühren, abgehandelt wurde, die Bemerkung: "Der Rechnungskammerpräsident und Hoirath von Spielmann war mit mir der Meinung, daß dieses ohne sehr reikliche Neberlegung nicht zu unternehmen und solglich dermalen von der Tranksteuer im Patent seine Meldung zu thun wäre; denn erstens haben sie diesen Antrag nur obenhin gemacht, ohne den Neuhen dieser Neuerung zu beweisen, es scheint also ein bloser Verssuch zu seitens ist sebe neue Auslage odios." Franz präsidirte auch der Conserva, welche am 14. Januar 1791 über die Vorstellung des niederosterreichischen Prakatenstandes abgehalten wurde und weitgehende Zugestandnisse gemacht hat.

Doch bei weitem febwieriger gestalteten fich bie Unterhandlungen ber Regierung mit ben Abordnungen ber Stande, welche von ber Megierung gierig Die alten Rechte mit Binjen gurudverlangten, fich aber unter einander engherzig gegen einander abichloffen. Dieje Berhandlungen machten Frang mabrend ber Abwesenheit seines Baters viel Sorge und Nummer. Um 24. Marg berichtet er bem Bater; "Id batte 204 Audienzen, unter welchen beionders viele öfterreichijdge Bauern maren, Die uber ihre Berrichaften flagen. Die farutbuerischen und ferrischen haben fich zu Guerer Majeftat nicht zu tommen getrant, weil man bafelbit ansgestrent, Guere Majeftat hetten es berboten." Unwillig erwiderte der Mailer: "Es wird zu unterfuchen fein, wer und burd wen ift ausgestreut worden, bag ben Bauern nicht erlaubt fei, an und ju recurriren, um es ahnden gu fonnen; ob es burch Mreisamter geicheben fei ober nicht. Bei bem oft febr unflaren und hartnaligen Streite ber Meinnugen war es febr ichwer, auch nur einen Schritt auf ber Bahn ber Berftandigung weiter gu fommen. "In Anschung der Unterthanen tonnen jie wegen Reluirung ber Robot mit ben Berrichaften in einigen Theilen Desterreichs und Bohmens nicht übereins tommen. Da bie Berrichaften vermöge allerhöchster Resolution bezu nicht konnen gezwungen werden und man alle Mittel ichon ergrufen bat, um fie and einander zu bringen, fo wird man es ihnen nun ja wehl abertaffen. Gie werben aber felbit

<sup>2</sup> Conferenzen in inl adulften und ausgindaften Geld, üben. 1700 und 1701. S. w. at. 2rch

bann gewiß bitten tommen um Silje von Zeiten ber Regierung." (15. Plai.) Diejer Artifel ift fehr important. Man fann billigermaßen feinen von beiben Theilen bagu gwingen; alle mogliden Mittel angumenden, um fie dagu mit ihrem eigenen Intereffe gu persundiren. wäre wohl nüglich." "Begen ber überfrannten Forderungen der Olrigfeiten gegen ihre Unterthanen bemicht man fich freilich, Die Obrigfeiten burch Borftellung ihres eigenen Intereffes bavon abzubringen: allein es ift umjonit, wie Enere Majeftat es aus bem Beilpiel ber Rärnthner jehen werden, wo bie wenigen Deputirten in Wien bas gange Land wider fich haben, welches über ihre Begehren murrt." Die überspannten Forderungen werben noch jo weit fommen, daß ich befürchte, noch zu ftarferen Mitteln greifen gu muffen, um Diejenigen Sachen zu verhindern, welche gewiß daraus entfpringen werben. Als tehrreiches Beifpiel fuhrt Grang in biefem Berichte vom 22. Juni an: "In Soffein ift noch immer die Cache ber Unterthanen nicht abgethan. Ich habe die 14 Mann, welche bie Bertfchaft eingesperrt hat, befreien laffen, bamit fie bie Commersaat be forgen, auch ließ ich fie zur Robot verhalten, bis bie Gerechtigfeit ber Cache ausgemacht ift. Sollten bie Bauern bei ber Robet gu icharf verhalten werben, jo muß ihnen bann ber Schaben von ber Herrichaft erfest werben." "Bit recht geicheben.

Als die karntnerischen Deputirten gegen die kaiserlichen Weselble Einstreuungen machten und die Rachhausreise verzögerten, gab Franz am 22. Juni 1791 an die Kanzlei den Besehl: Den karnthnerischen ständischen Deputirten wird zu bedeuten sein, daß bei der denselben bestend bekannten Ausliegenheit der ständischen Casse jenen, die sich aus eigenem Willen und Wohlgesallen noch tanger hier aushalten wollten, vom Tage des neuerlichen Intimati einige Taggelder aus der ständischen Cassa umso weniger passirt werden konnten, als Ich ohnehin niemals zugeben würde, daß zu den diessalligen bereits ausgelausenen Toputationsauslagen die Casse der unterthänigen Contribuenten mit irgend einem Beitrag in das Mitteiden gezogen werde, massen dieselben insolge der au sie gethauen Patentalzusickerung vielmehr eine Ueberhebung und Erleichterung in den sieselben zu erwarten haben."

<sup>1</sup> Arch. b. Peinift b. 3nn.

Die Krainer Stände hatten am 27. Juli 1790 eine aussinhrliche "Tentschrift" an Raiser Leopold gerichtet, in der sie Wiederherstellung ihrer seit Maria Theresias Herrichaft gehabten Rechte und politischen Macht verlangten. Diese Winsche und Beichwerden wurden in reisliche Erwägung gezogen. Wohlwollend zeigte sich Franz: er berichtete am 12. Ihrit 1701 dem Bater: "Heute ist die Session wegen des Organisationeplanes der frainerischen Stände bei mir gehalten worden. Ich kann nicht anders sagen, als daß sie in ihrem Begehren sehr billig und vernünftig sind." Das laiserliche Patent vom 28. Juni wurde denn auch allen billigen Winschen gerecht.

Wenn Ungarn bei Leopolds Regierungsautritte "einem austretenden Gewässer" glich, das die Tämme durchreißt und nach allen Seiten mit großem Schwalle hervorbricht, so war jeht Beruhigung eingetreten. "In Ungarn geht Alles gut, nur sieht man aus den Intercepten den alsichentichen Parteigent des Leopold Palsso, der weniger Ruhe gibt als jemals." (17. Marg.)

Bon bem Angenblide an, ba Frang als Pringregent Die erfte Entjeheidung jelbständig fallte, fühlte er fich als Guter ber Wahrheit und bes Rechtes, Dies zeigt fich charafteristisch in einem an fich unbedeutenden Kalle. Die Anwendung bes Luftballons zu Luftsahrten war bamale neu und wenn ein Ballon steigen follte, jo war es ein Auffeben erregendes Creignis, Grang berichtete am 29. Dai bem Bater: "Nachmittags 4 Uhr follte Blauchard fliegen. Er fullte burch vier Stunden, tonnte aber ben Ballon nicht vollbringen. Man ließ seine Sitte mit Cavallerie umrmaen und ihn in einem Truppe Infanterie weginhren, jo daß nicht bie geringfte Unordnung entstand und taum gebiffen wurde," Tage barauf fragte die Regierung an, ob Plandward noch "flieben" folle. "Ich beschieb es babin, ba er nur Die Leute betrogen und man ihm nicht begehlen tonne zu flichen, weil es ware, als ob man ihm gur Genugthung fur feine Un gefduflichleit far bas Bublicum auftruge, fich ben Sals gu brechen," folle man ihm lieber feine Edulben aus bem eingenommenen Gelbe begahlen und ihn unt einem Bioticum über bie Grenze fdiden. Bit gang recht geicheben, indem Diejer gefahrliche Menich auch gefahrliche Principia in allen Genren graubert." Doch Graf Gauer fant für gut, Blanchard einzusverren. Dies empfand Frang als ungerecht.

<sup>1</sup> M. Dimin, Cefc Araire 1876, IV 235, f

<sup>\*</sup> S. D u. Et. Arch

fertigt und ließ jolgendes Sandbillet abgeben (9. Juni': "Lieber Graf Sauer. Bei Empfang biefes werben Sie allfogleich ben Blan chard feines Arreftes entlassen, jedoch aber wegen jemer Aludit ein obachtsames Aug auf ihn haben. Da biefer Mann von Ihnen selbst keines Vergebens beichutbigt wird, so wird Gie Ihr eigenes Gewissen von zu harter Begegnung gegen ihn gewiß nicht lossprechen. Gie werden Mir die Befolgung biefes Meines Befehles alligateich berichten." Cauer war ichmer getroffen. Er verficherte, bag er "mit reifer Ueberlegung und Billigfeit" gehandelt, nur Geiner feniglichen Soheit befannte Gerechtigfeiteliebe habe ben Schmerz megen bes Borwurfes zu großer Strenge gemildert. Blauchard fei des ichlechteften Leumundes, schreibe in beutiche Beitungen verläumberisch, bas Bullicum habe fich für genoret gehalten und Unruhe gemacht. Dem un glüdlichen Luftfahrer wurde Gennathnung. Frang ichrieb am 20. Juni an Saner: "Seine Majestat Mein Berr Bater haben befohlen, dem Manchard feine Luftreise sobald möglich vornehmen zu laffen. Gie werben aljo bie Gute haben, alles zu veranfialten, bamit, es moge unn ber Berinch gelingen ober nicht, feine Unordnung geichebe." Die Stadt St. Bolten beichwerte fich wiber die bem Sabrifanten Reinte gestattete Durchbrechung ber Stadtmauer, Frang rejolvirte am 30. Mary ben Bortrag ber Stanglei : "Die angetragene Abweifung des Magistrates findet nicht statt. Ueberhaupt aber ift nicht gut ge fchehen, daß man gegen die Bürgerschaft diesfalls mit Zwang vorgehen und fie in bem Genug ihres Eigenthums franten will. Reinte hat baber, wenn ihm an diesem Communicationsgang so viel gelegen ift, diesfalls mit bem Magistrate bas freiwillige Berständnis und Uebereinkommen gleichwohl felbst zu treffen "2 Der Grogbandter Frang von Natory bat um Befriedigung feines nambaften Mudftandes für Medicamentenlieferungen an die Armee für 1790. Frang wies die Soffammer an, Natory zur Rettung feines Credits chembalichst flagtes gu stellen. "leberhaupt aber wird Mir ber eigentliche Stand ber Finangen bemnachst vorzulegen sein, bamit 3.6 Wich über bie angemeffenen Mittel bestimme, burch welche ben unentlebrlichen Uns gaben bes Staates bie Bebedung verichafit werde." Als ber Erg bergeg ben Bortrag ber Hoffammer vom 19. April beurtheilte, machte er gu Rummer 325 Die Bemerfung: "Die Mammer wird gemein-

<sup>1</sup> Arch. b. Minift b. Inn

<sup>2</sup> Mrdy. b. Minift. b. Jun.

Schaftlich mit ber bohmijch-ofterreichichen Rauglei überlegen und Mir bas Gintachten erstatten, ob es bei ber bestehenden Borichrift, bag Unterthanen, wenn fie gur Bearbeitung ihrer Urbariafgrunde gufter ihren Wehnort fahren und einen Landichraufen vaffiren, Die Wegmauth bezahlen mussen, noch fortan zu belassen oder nicht vielmehr als bem Alderban nadnheitig aufgubeben fei," Den Svirathen von Dornjeld und Baron Majdnip wurde Zurudgabe ihres in Erbpacht genommenen Gutes Zedannel an Die Cameraladministration aufgetragen. Frang bestimmte (6. Mai), die Ranglei habe dem Gubernio fogleich die Weifung zu geben, die Ausfuhrung des Beiehles fofort eingustellen, "und follen überhaupt auch in Unsehung ber übrigen Befiter folder Staatsanter feine voreiligen gewaltigen Schritte gemacht sondern bas Amt bes Fisci jo gehandelt werden, wie es bie Anordnungen und Gejebe, Dronung, Recht und Billigfeit forbert." Ba ben Melbanijdien Diftricten mußte bas ofterreidigide Militar gum zweitenmale eine Rriegesteuer eintreiben. Frang idrieb hiernber an Die Soffanglei (27. Mai): "Un ber getroffenen Unftalt gu Berhatung bes Aufliegens ber Truppen ift gang recht geschehen und muß aller. bings ber fur bie unterbliebene zweite Raturallieferung verwendete Betrag nach ber billigften Repartition auf Die Landesinsaffen mit ber zwar bei Ariegsansichreibungen im Teindeslande nicht gänglich zu vermeidenden Echarje und Ernit einzubringen möglichst getrachtet, jedech aber auch nicht überspannter Zwang angewendet werden, um mit Befeitigung aller Menidenliebe gerabem bas Ummbaliche gu ferdern."1 Auf den Antrag, bas Derf Et. Peter, welches um Lougablung von boppelter Etragenrobot bat, "gur Gebuld" gu weifen, antwortete Grang (5. April): "Ich genehmige bas Ginrathen ber Ranglei. Bebody muß, che noch bie eigene Stragenregie ihren Unjang nehmen wird, von nun an ber Bedacht genommen werden, Die Unterthanen auf eine oder die andere Art von biefer unbilligen bop. polten Maft zu überheben." Die Rudjengartner erbaten Aufhebung bes alla minuta Berichteiffes ihrer Baaren. Der Pringregent beidfieb am 13. Mai bie Ranglei: "Taran geschieht gwar gang recht, bag auf Die Befolgung ber neuen Marttordnung im Gangen genommen genan gehalten werde, nur muß jelde, um nicht burch ben gaben Uebertrut von der verigen Fracheit zu dem außersten Zwange gerade bei ber gemiten Claffe ber Producenten und ihrer Ablofer eine widrige

<sup>1</sup> Softam - Mich.

Senjation zu erwirfen, nach und nach zu bewirfen getrachtet und nicht mit allgu vieler Strenge burchgefett werben." Ingleiden fand ber Ergherzog die Bitte ber burgerlichen Wirthe in Wien um Ginichraufung bes Ausichankes in bem t. f. Familienhaus auf Die eigen er zeugten Weine gang gerechtiertigt (19. Juni): "Die Familien-Gaterdirection hat sich mit alleinigem Borbehalt bes Aleinverkauses ihres cigenen Weinproducts bon nun an für alle Beit bes Ausschankes erfaufter Weine zu enthalten und hievon fowohl die Direction als and die beidiwerbeführenden Birthe in gehörigem Bege und gwar erftere mit dem Beijate zu verständigen, daß fie ben allenfallfigen Borrath bievon entweder ben burgerlichen Wirthen gur Ablojung um bie eigenen Roften anbieten ober folden in andern Wegen, jedoch nicht anders als all' in groffo hintangeben folle."1 Das Les ber Urmen zu verbeifern, betrachtete Grang feinesmens als eine ber Staates gewalt fremde Aufgabe. Als die lange Penfionslifte des Tabatsgefalls. Personals vorgelegt wurde, hob er heraus (3. Juni); "Der Wittib Presin ift thre dermatige Provision per taglish neun Breuzer auf zehn Rreuger zu erhöben und ben brei unmändigen Rindern bis zu Erreichung bes vorichriftsmäßigen Alters die Provision von taglich zwei Arenzer fur jedes abaureidien." 3

Unmittelbar nach ber Eroberung Belgrade hatte Bruder Gerdinand an Frang geschrieben: "Best find genng Grundpjagte auf unserer Seite, um auf felben einen glorreichen und banerhaften Frieden banen zu konnen. Wir hatten ihn gan; dem mit Lorbeern uberhingten Gelbmarichall Loudon zu danfen." Diefer tam am 24. December gn Wien an, wo er die unglicklichen Ereignisse in den Riederlanden und Die gefährlichen Absichten ber Preußen und Polen ersuhr. Er fand auch fchen einen Bertheilungsplan ber gangen Kriegemacht ausgearbeitet, was gegen Preußen und Volen verwendet werden jolle, und was gegen die Turken. Loudon gab nun ben Rath, auf der Stelle ben Waffenstillstand auf ein Jahr, ber ihm angeboten worden war, abzuschließen und ihn mit der großten Beschlennigung dem Großvegir guguichicen. Doch ging "mit vielen politischen Bweifeln" viel Beit verloren und erft viel fpater murde "mit viel Wurde und Ceremonien" bas gethan, was auf so einfache Art bamats hatte geschehen tonnen. Der lette Borichlag, welchen Gelbmarichall Louton in ben inrliften

<sup>1 21</sup>r.h. d. Min b 3nn

<sup>2</sup> Softam -21r.b.

Mricagangelegenheiten unterlegte, war vom 4. Januar 1790, wie Orjova zu erobern fei. Feldmarichall Wallis wollte ichon bie Zujammenjepung einer Gloßbatterie verantaffen, als er ben Bejehl von Geiner Majefiat erhielt, Die gange Probe einzustellen, indem erft ein General oder Stabenfficier vom Geniecorps nach Orfova murde abgeschickt werden, um ein Belagerungsproject zu entwerfen. "Der Geldmarichall Loubon ftarb, ohne zu wiffen, warum bieje Beranlaffung gefchehen fei."1 Biele Beit ging noch babin bis gur Abichtiefung bes Friedens. Mit bem Mai 1791 lief ber Waffenfiillftand ab. Aber es geschah weber im Gelbe noch im Friedenscongreffe ju Entova etwas von Bedentung. Boll Unwillen macht fich Frang ju einem Berichte Thuguts uber die Lage die Anmertung: "Die Armee des Pringen Coburg hat fich gang entig bis brei Meilen von Butareft gurudgezogen, ohne baft fich ein Turt feben laffen. Alles beweift, daß die Armee des Grofvegirs nicht geruftet sei und ber Friede schon weit vorwärts gefommen ober gar geschlossen wure, wenn man bie Campagne mit vereinigten Rraften in ber Galite Mai eroffnet hatte." Endlich am 29. Juni fonnte Frang bem Bater fcpreiben : "In ber Racht um 12 Uhr expedirte ich ben umgarischen Garbiften mit brei Expeditionen der Staatstanglei, beren eine fich den Bejehl gur Mb. ichtiefung bes Friedens erlittet."2

Maiser Joseph hat in einem Schreiben an seine Schwester Marie Christine die franzosische und die niederlandische Revolution mit einem Rausche verglichen und kemerkt: 3 "Es ist nur der Unterschied, daß der franzesische Rausch vom Chamvagner kommt; er ist rasch aber seicht und vergeht schnell, wahrend jener der Brahanter vom Bier kommt, er ist langwierig und hartnackg." Herin hat sich aber der Raiser denn doch geiert. Dem beharrlichen Streben seines kaiserlichen Bruders gelang es bald, die Gemither zu beruhigen. Am 10. Tecember 17:00 huldigten ihm die Bettreter der Landschaften im Haag, Cardinal Frankenberg bielt seierlichen Tanksettesdienst sat Weendigung der Wirren und Rucktehr der geseplichen Ordnung. Am 4. Fannar 1701 tras Graf Mercy d'Argenteau in Brussel ein, er sollte die Nation verschnen. Viele beriefen sich jest auf ihre gute Gesinnung und auf ihre Opier sur das Hans Cesterreich. Unter diesen that sich auch der

<sup>1</sup> Rrigh- Mrdy, La. m. Mit.

<sup>1</sup> S. D. u. El. Rret.

<sup>1</sup> Wolf, Marie Chriftine. 1863. IL 19.

Cardinal hervor. Franz berichtet am 15. März seinem Bater: "Graf Cobengl brachte mir abends einen Brief vom Carbinal Frankenberg an ihn, in welchem er einen Brief an Gure Majestät begleitet. Er beklagt sich, daß Graf Mercy von ihm wie von dem Brinzen be Brimberghe abgeforbert habe, bag, um ben Stephansorben gu tragen und die Burbe eines geheimen Rathes zu befleiben, er ein neues Jurament ablegen folle, indem er den Insurgenten geschworen. In bem Brief an Eure Majestät entschuldigt er fich, baß fein Kall nicht jenem bes Pringen be Brimberghe gleich fei, indem biefer freiwillig seine Chrenzeichen abgelegt, er es aber auf Befehl bes Souvernements mit größtem Wiberwillen gethan, ba fie ihm äußerst wert gemefen. Er entichulbigt fich, bag er ben Insurgenten geschworen, indem er in die Nothwendigkeit versett worden und er vielleicht burch eine übel placirte Widersetlichkeit mehr geschadet als genütt haben murbe. Die Ablegung best neuen Auraments murbe für ibn aukerst fchimpflich fein. Er legt bei ben Brief von Mercy an ihn und feine Antwort, die nichts weniger als unanständig ist und worin er die ibm von Mercy freigelaffene birecte Bermenbung an Gure Majeftat erwählt."1 Belgien war in zwei feindliche Lager getheilt. Die feubalclericale Bartei wollte ben alten Auftand ber Dinge aufrecht erhalten. Sie murbe von bem Abvocaten Benri van ber Root geleitet. Der Abvocat de Bond war das Haupt der constitutionellen Bartei, welche auf die Ginführung zeitgemäßer Reformen brang, aber boch die Erhaltung ber Stände in ihren Unterschieden wünschte und nur eine gleichmäßige Bertretung aller Claffen ber Befellichaft in ben Ständepersammlungen anstrebte.2 Bei Wiederherstellung ber öfterreichischen herrschaft tam es immerhin bie und ba gu Awiespalt und Streit. Die ftändischen Körperschaften wollten nicht nur ihren Antheil an ber gesetzgebenden Macht sondern auch mitregieren. Und als Merch mehrere Mitglieder berfelben, Die fich zu weit mahrend des Aufftandes porgewagt hatten, ausschloß, schickten sie jogar Abordnungen nach Wien, um Mage zu führen und ihre Rechte hervorzuheben. Die ichier endlosen und unfruchtbaren Berhandlungen mit benselben fielen Frang gu. Um 17. Marg schrieb er an ben Bater: "Die Devutierten von Bennegau reichten mir ihre Rlagepuntte ein. Gie icheinen nicht weggeben zu wollen. bis fie einen Bescheib hierauf bekommen

<sup>1</sup> S. S. u. St.-Arch.

<sup>2</sup> v. Beigberg, l. c. I. n. 106 ff.

haben." Der Ravier reinfwierte: "Es ware gut, bie Depunierten, wenn fie die Antwort von hier befommen haben, zu permadiren, nach Saufe ju gehen," Einen Monat spater berichtet Braug: "Die Deputierten von hennegan haben viel Unluft befonders darüber gezeigt, baff Menerungen feit ihrer Abreife vorgegangen, daß men fie ohne einen Troft ober in etwas ibren Buniden willighet zu haben, abidide, daß Graf Meren ihnen die von Eurer Majestat beim Antritt Ihrer Megierung gegebenen Berbeigungen und die Ammeine felbst nicht halte, and made nach ibeer verivodienen Conjutation vorache. Ich verwies fie in Allem an Gir. Mercy als ben alleinigen Ranal, an Eure Mejejtat ju gehen, ließ fie ihre Behler ertennen, Die Rothwendigkeit, mit Echarfe bei ihnen drein zu geben, da fie mit ihren Insulten nicht aufhörten, aber Eure Majejtat bielten getren 3hr Beriprechen, thaten Alles gum Wohl Ihrer Unterthanen, nur musie man auch ihnen rathen, wie bie Ungarn mit Bertrauen und geraber Art zu handeln." (19. April). Bit recht geichehen'. Ueberhaupt bernhigten fich die bis in die Tiefen aufgeregten Genruther nur langfam. "In Rieberland geben bie Gadien nicht jo gut, als es zu wünichen ware. In den Städten laufen ichledite Merle zusammen, insultiren die Wachen, schreien Wive van ber Root, Die Magistrate wollen sich nicht versammeln. Freilich ist unn besehlen worden, mit Echarte drein ju gehen und feine Injulte ju leiben. Da geht es aber wieber ju weit, man ftraft viele Leute mit Prugel und bal. arbitrarifch, ohne, wie es zu wanichen ware, fie durch ihre eigenen Magiftrate zu bestrafen. Auch fehlt es bafelbit an Geld. Meren treibt ungemein, daf; bie Ergherzogin und ber Bergog bineingeben." (27. Marg ) Prengen und Golland waren mit den Aufstandiiden in genauer Berbindung gestanden, aber injolge ber Reichenbacher Abmadungen bavon guruchgetreten, beierauf begieht fich in Frangens Berichte vom 29. Marg die Stelle: "Etaatsreferendar Spielmann bat mir bente gemelbet, es jeien Berichte aus Mieberland gefonemen, baft bie gwei Magagine ber Brabanter im Gollandischen noch immer existiren; man fordere fie freitich ab, allein fie wollten jie nicht bergeben und ba man es zu publicieren gedroht, hatten die Preufen es verbeten, weburch man augenscheinlich fieht, bag Preufen affen biefen Unfing unterstutt."

<sup>1</sup> Nrendt, Die bertant, Nevolut en in Raumer, faft. Tafchenbuch, 1843. 23.1 ff.

<sup>2 0.</sup> D u. 31. Mit.

Mann läft fich bie Broge bes Gehlers überbliden, ben die Pringen und ber Godiabel Frankreichts begiengen, als fie Frankreich verließen, fich von ber Mation losigaten und an fremden Sofen unt Solfe warben, um mit Baffengewalt bas alte Franfreich wieder herzu fiellen. Gie raumten in ihrem Baterlande ben Plat ihren Gequern, machten fich in demjelben unmöglich und brachten bie Boje, insbefondere ben Raifer, in Berlegenheit, Grang fdrieb am 16. Januar 1791 an den Bruder Carl: 1 "Der Bring Raffan ift nun bier im Ramen ber frangofifden Pringen, Die alle Rriegeguruftungen eingestellt haben, um von uns Bilje zu verlangen und zu begehren, bag wir ihre Truppen übernehmen jollen, auch wird morgen hieruber Conferen; gehalten werben und wünsche ich, bag wir nicht zu viel in bie 3bee des Prinzen Rassau eingehen mogen und in der Hossnung, von anderen Maditen fontenirt zu werden, und in Sondel engagieren, in welchen wir gulept von Anderen verlaffen gang allein gu bleiben risgnieren." Die Berhaltniffe zwangen ben Ronig und bie Monigin, im Anstande bejonders beglaubigte Naenten zu haben, welche die Renutnis ihrer wahren Gefünnungen den Sofen vermitteln follten. Gin folder war Baron De Breteint. Frang meldete am 23. April dem Bater: "Graf Breteint begehrt in einem Briefe an Rannig unfere Truppen in Breisgan und Miederland zu des Ronigs in Frankreich Beiftand nebst einem Darleben von 5 Millionen Livres." Rannig habe allgemein geantwortet Bald langte die Mittheilung bes Ronigs ein, bisher habe ihm und ber Mönigin nur ber Ansenthalt auf bem Lande bie barteften Unan nehmtichseiten ersvart. Da aber dieser nicht immer dauern werde, jo habe er jich bereus mit ben nottigen pave ports verieben, um erforderlichenfalls jogleich bie Brenge erreichen zu tonnen. Doch am 30. Juni ift Frang in ber Lage zu melben: "Radmittags erhiett ich von Graf Cobengl die Nachricht, daß der Nouig mit seiner Fannte die Alucht ergriffen und bei Barennes aufgegriffen worden fei, nebst einer Menge an Cure Majestat gestellte Briefe, Die er mid einzuseben bat, ob nicht Biegen barin waren, die ber Staatsfanglei ein niehreres Licht geben könnten. Eure Majestat werden also nicht ungnabeg nehmen, daß ich einige berfelben eröffnet habe." Am 2. Buli fam ber Bericht Meren's, bag bie Garbe nationale an ber Grenge grei Dorfer von une angegindet, jugleich aber bas Mingtermm in Paris erffart habe, im Namen der Nation mit Eurer Majejiat in bem nam-

<sup>1</sup> Mis Mech

tiden und gwar freundschaftlichen Einverstandniß verbleiben zu wollen wie bisher." Zwei Tage spater lief Bericht von Metternich ein, "aus welchem Eure Majestat ersehen werden, daß welleicht ber Ronig gerettet ift, und alle Unordnungen, Die seiten in Paris berrichen."

In leibenschaftelofer Rube wußte Ergbergog Frang fich über partenfiche Leidenschaft zu erheben und ben hobern Standpunkt zu finden. Als Freiberr von Degelmann am 11. Marg gum Biceprafidenten bei ber Soffammer ernannt wurde und der Prafident Graf Chotel mit ber Beiepung ber erlebigten Sofrathbitelle gogerte, ließ ber Pringregent am 31. Marg an ihn bas Sanbidreiben ab: "Lieber Graf Chotet. Da es bem Tienfte nachtheilig zu jein icheint, wenn eine jo wichtige Spofrathestelle noch langer unbesetzt bleiben fellte und Geine Majofiat Mein Berr Bater aus ben Urfachen, welche 3d Ihnen mundlich eroffnet habe, ohnehm nicht gefinnt find, bieje Stelle an ben Graien Coonel ju ubertragen, fo werden Gie bie Bute haben, Mir fobald moglich einige Gubjecten zu berielben vormichlagen." ! Chotef unterbreitete nun augenblidlich feinen Boridilag. Frang war bamit feineswegs gufrieben. Er ichreibt an ben Bater (1. April), Braj Chotel babe auf fein Billet endlich ben Bor ichtag eingegeben, werin er aber weber von Nadprückung etwas fage, noch einen ber rechtschaffenen Quiescenten Baron Meffer ober Epicgel. jeld und Regler nenne, sondern den Administrator Breindl oder den Director Saustab, "bie nur Maidinenarbeiter find, beren wir leiber ju viele haben, und bie auch tein fo nabes Recht als die früheren haben."3 Frang ließ auch Seine Creelleng nicht im Unflaren uber fein Urtheil. "Lieber Graf Chotet. 3ch habe 3hre Mengerung mit bem Ehreiten an Meines Beren Baters Majeftat erhalten. Da ich aber in Meinem an Gie erlassenen Billet von gestern ausdrücklich einen freimuthigen Borichlag von einigen gur hofrathestelle geeigneten Entjecten verlangt babe und ich alfo über Diejes Mein Berlangen Ihrerfeits ber Erdnung nach einen Bortrag erwarte, fo hoffe ich benselben jobatd als moglich zu sehen, um ihn zugleich mit Ihrem Schreiben Seiner Majeftat meinem Beren Bater porlegen gu tonnen." Beut ließ fach ber Berr Prafident allerdings herber, galle jene Competenten ehrfurchtzvoll befannt ju machen, Die um biefe Etelle eingefemmen

<sup>1 &</sup>amp; D u. St - Arti

<sup>1</sup> Soffam - Mrch.

<sup>2 9. 9.</sup> u. Et - Mrd

sind". Und jeht tamen auch die Herren gum Boridein, die Frang als die tüchtigsten erfannte, Neizer fogar an erster Stelle. Diefer erbielt auch am 17. Mai die Stelle.

Dem Pringregenten entging auch nicht ein fleines lleberseben in einem ber Berichte; und ein joldjes blieb auch nie ungernigt. "Co wird für bie Sinfunft biesfalls eine mehrere Ausmertsamteit gu beobachten fein". Als Frang ben fehr umfänglichen Bortrag ber bohmijch ofterreichischen Hoftanglei vom 26. April erledigte, machte er zu Nummer 361 die Bemerfung: "Bei diejem Exhibito batte auch angeführt werben follen, was eigentlich ber Bittfteller verlange, auf mas von Seite der Hofftelle eingerathen und was darauf resolvirt worden ift. Diejes hat aljo nachträglich noch zu geicheben und ift fich biesfalls für bie Butunft eine genaue Aufmertfamteit angelegen gu halten". Die Hoffammer legte am 24. April über die Burichtung bes Aronungsjaales in Prag eine unterthänigite Rote vor. Frang fand mehreres zu bemangeln. "Da aus gegenwartiger Plote nicht gu erjehen ift, was bas bohnufdje Landesanbernium für Zubereitungen veranlagen wolle, noch was babei die Nammer für Bortehrungen gu maden gebente, fo ift Mir barüber noch eine nahere Anitlarung gu erstatten und fich vorläufig über diefen Gegenstand mit ber Ranglei einzuversiehen. Jumer hatten aber die Riffe und lleberichtage, bevor fie gurndigefendet worden find, Dir noch gur Ginficht und Beftatigung vorgelegt werben fotten."1

Wie Franz auf genaue Arbeit brang, so wollte er anch raiche Arbeit. Am 31. Mai richtete er an die Nanzlei die Aussterung: "Die Commission wird mir in ihrem nächstsgenden Sigungsprototolle anzeigen, woran es haste, daß die von dem Reservaten schan vor einiger Zeit in die Circulation gegebene Ansarbeitung zur Berbesserung der hiesigen Armenversorgungsanstalten noch nicht in Berathung gezogen worden ist. "Obegen Ende seiner Regentichaft unterbreitete der Prinzegent dem Obersten Kanzler Rolowrat und dem Prasidenten der Hosfammer Chotel solgendes Handellet: "Das neben sindige Verzeichnuß enthalt die bei der behmischen Hosfanzlei (Hosfammer) noch im Ausstand hastenden Verträge. Sie weiden dem nach die Versung treisen, womit diese ebestens erstattet auch bei

<sup>1</sup> hoffant - Mich.

<sup>1</sup> Mr.h. d Min. b. 3nn.

ben ichen burch langere Zeit in Ruditand verbliebenen Studen Mir bie Urfnehe ber Lieberigen Bergogerung angezeigt werbe."

Franz war mit seiner Mitter am 17. Mai nach Lagenburg nbernebelt, wo er "im alten Schlosse" wohnte. Um 24. Juni fearb seine Tochter Ludovica Francisca, deren Geburt der Mitter das Leben gelestet hatte, "an einer Repstraulbeit, die ihr schon seit der Geburt anhastete". Wenig später, am 12. Juli, machten sich die Maiserin und Franz auf den Weg bem Maiser entgegen. Sie begruften ihn in Marburg, wernder Franz seiner "besten Fran" am 17. Inli berichtete: "Gestern nachmittag ift mein Bater mit meinen Bendern glicklich in Marburg angekommen. Wir machten uns gleich auf nach Graz, wo wir um Mitternacht ankamen und dann die 2 Uhr schrieben. Jeht geben wir eben, alle Merkwurdigkeiten sehen." Im 20. Juli trasen die Mossikaten mit Franz, Carl und Leopold in Wien an.

Grang batte mabrend ber Abmofenheit feines Baters die Stante: geichaite zur vollen Zuiriebenheit besielben bejorgt. Gebon im April fonnte ibm Benber Gerdinand ichreiben; "Mein Bater ift febr mit bir guirieden wegen ber besondern Cractitude, Die bu in ben Mfairen gebrand it." Dieje genaue Bflichterfullung wurde bem Pringregenten femonwege leicht gemacht. 21m 10, Mai ifreb er bem Bater: "Ich hate emine Spetrathe, uber beren versoutigte Grobheit man sebr flagt und die wattrih mit ben Leuten übel verfahren find, es beib ver weifen lation, und werde ich gewiß nicht aufboren, so viel es an mir fteht, alles in ber Dednung zu halten, mit wunichte ich febnfachtevoll, auch Jedermann ben wahren Diensteger eingießen gu Connen und Red tichaffenbeit, da in femem Beitalter niehr Intereffe und Parthulichteit obwattet hat als jeht " ,Sa opprobire vollfommen, was geichel en ift. 3a bie Wahrnebmungen, welche Frang wahrend femes Baltens madte, moditen auf tha fo großen Ginbrud, daß er den Gebapten jagge, fie dem faberhaben Bater ichriftlich verzulegen. Wir erieben ties aus feinem Gareiben vom 17. Juni: "Ich werbe bis zu Tero Ralfunft mit allem moglichen Gleift meine wenigen Bewerfungen mir Die Freiheit nehmen, gu Papier gu bringen." Die Bemertung bes Baters; . Diefer Purft ift wahtig und mir genau vorintegen, fest utte Frang in seinem Berhaben. (3. Juli: "Go viel miglich werde ich mir die Freiheit nehmen, laut Dero Bofehl meine unterth morte Menning uter viele noch mangelhafte Bunfte aufzu-

Die staffer mift in Wien. 1887 261.

feben, die ich in Dero Abwesenhrit bemerket habe." .Ich werde sie mit Freuden erwarten.

Nicht sobald war der Rauser nach Wien zurückgelehrt, als ihm sein Sohn die versprochene Dentichrist überreichte. Sie zeugt vom Tiesblicke und heitigem Eruste ihres Berfassers und gibt ein erschreckend trauriges Wild der öfterreichischen Berwaltzugszustände in jener Zeit. "Enerer Majestät alle wahrend Dero Abwesenheit entbeckten Mängel in das wahre Licht zu seben, würde weit nicht Maum und einen nicht ersahrenen Mann als ich bin ersordern. Indeisen beschränke ich nuch nur, Deroselben hier die Mängel vorzustellen, über die das Publicum am meisten klagt und die ich leider für statthaft besunden.

Das erfte aller Uebel ift bie geringe Angahl rechtichaffener und waderer Manner, die in biefem Staate find, befonders junger Leute. die mit einem mahren Gifer arbeiteten. Die meisten, die biffentliche Memter befleiben, ober find fie bumm und ichwach und arbeiten nicht mehr als man ihnen verlegte, beharren ftutig auf ihrer Memung und wollen fich nicht überweifen laffen, ober find fie geschicht und bann voll mit schmutigen Ranten und Protectionen, unverträgtich. Ueberhaubt ift ber Cigennut und übel verstandene Chrincht erschredtich, Alle wollen Befoldungserhöhungen, machen Edulben a conto barauf ober wollen vorruden; um einen jeden Edritt, ben fie nebst ihrer gewöhnlichen Pflicht thun, wollen fie belohnt werben. Sie benfen auf nichts, als mas ihnen vorgeschrieben ift, und geben um feinen Schritt weiter, bedenten auch nicht, nutbliche Boridlage zu machen, einigen Uebeln zuvorzutommen. Rein, fie laffen immer Alles baranf ankommen, und entsteht ein llebet, fo ichtagen fie ge rabe in ein anderes Ertrem em, wodurch mit ber Beit noch ein weit argeres entstehen fonnte.

Die Trägheit im Arbeiten aber ist etwas erichreckliches. Die Sachen liegen, ohne daß man ein Eude sieht; was beschwerlich ist, wird an eine andere Stelle und so von einer zu der andern geschaft, wo dann die Sache nach vielem Zeitverlust so verstümmelt zurückenmnt, daß sie nicht mehr kennbar ist. Was aber noch weit arger ist, ist eine kette von Leuten, die bei allen Stellen zusammenhängt, die ans Privatinteresse das Gute an das Tageslicht zu kommen ver-

<sup>1</sup> Relation uler die mir in Abmejenheit Zemer Raphel annertra, i gewelenen Geidafte. 1701 G. G. u. St.-Ard.

bindern, Ciner bem Anderen forthelfen und unterftugen, Rechtschaffene unterdrucken und bem Sonverain bie Sache bermaffen vorftellen, bag er glaubt, bag fie nicht andere fein fonne.

Dann ift teine Berschwiegenbeit vorhanden und bie Benalität ift erichrecklich. Man befommt Stellen zu taufen und es gibt eine Menge in öffentlichen Nemtern, welche, weil sie bei Bürgern ober Privaten verschuldet sind ober von ihnen fvendirt werden, auch bei offenbaren Ungerechtigkeiten sich nichts wider sie einzurathen ober sie zu bestrafen getrauen.

Bei ben armen Leuten zu ertheilenden Beicheiden find die meisten Stellen fehr grob und geben ihnen oft fein Gehor.

Das llebelste eudlich ist, daß Prasidenten mert bei uns ober gegeneinander rausen, als ob sie nicht einem herrn dienten, ober pur Schatten sind, die unterichreiben, ohne zu willen, was sie thun, und keinen ihrer Untergebenen recht in der Ordnung halten und anitatt sie mit einer gerechten Scharse, welche Niemanden beleidigt, zu ihrer Pflieft zu verhalten, oder sie protegiren ober gar abschenlich et icaniren, keine annehmen wollen, die nicht selbst vorgeschlagen u. dgl.

Endlich ist bei den Stellen eine ichreckliche Insubordination. Neiner gehorcht mit Frenden bem Obern sondern die meisten fuchen vielmehr ihre Spione und Tabler abzugeben.

Lehlich ift die Unempfindlichkeit so bei ihnen eingerissen, daß auch alle scharften Befehle, alles Greinen, wie man jagt, des Beherrichers ihnen gar teine Wirlung macht.

Am Militar find viele Uebet diesen gleich. Nur besteht annoch mehr Chrzesicht, welches aber zuweilen salich ist, mehr Gehoriam und mehr Genauigseit in Besolgung der Besehle. Allein die Tieci plin ist sehr herabgesunsen, besonders bei Osscieren; die Roge zu avaneuren und zugleich in Hauvistädten herum zu gehen, anstatt zu dienen, ist erstannlich, dermassen, daß die Gemeinen ihre Ossciere verachten. Dies macht den Militärstand bei dem Givil vera hien und hegt eine Animostat zwischen beiden, die nur leider zu viel ersintt und me sem sellte, denn beide Stände sind nothwendig, dienen einem Staate, sollen Einer den Andern unterstutzen, Einer dem Andern Sicherheit verschässen, Silfe leisten.

Bo weit ich, guadigiter Herr, gewiß eine gelinde Megierung tiebe und fie jegne, fo lutte ift boch nun um Scharfe. Gegen Sie eine Riegel fest, nach welcher man bei ben Stellen und Militar

handeln solle, halten Sie icharf barauf und leiden Sie in Tero und bes Staates Diensen Reinen, der eine Matel oder Berdacht hat und machen Sie hiedurch Ihre Diener achten. Machen Sie nun einige absellzedende Beipiele, um nicht mehr in der Jusunft strafen zu mussen, und durch eine gleiche Behandlung aller Stände vereinigen Sie dieselben und durch eine mit Gerechtigkeit verbundene Gute beinehmen Sie Jedermann die Gelegenheit, enwas wider die gut besundene Drbuung von Ihnen zu verlangen oder zu unternehmen. Sie werden dann geliebt werden wie Sie es verdienen und von rechtschaffenen Leuten geschapt, welche, wenn man ihnen die Furcht vor Machitellungen der Schurken benehmen wird, Ihnen mit speier Urust und Muth dienen, an die Hand gehen werden, und Sie werden sich nicht wie jest mude arbeiten müssen. Es werden sich auch, ohngeachtet wenige sind, dennoch mehrere brave Leute zeigen, die sich jeht verstecken.

Endlich, gnabigfter Gerr, Abhilfe bem allgemeinen Hebel, nam. lich ber Geindichaft ber Stunde unter fich im Staate, namlich bes Beren. Burger- und Bauernstandes, welches leider aus ber Dumm. heit der Stände und Stoly derfelben herkommt. Ihnen find alle Stande gleich werth und jene am megten, die am vorzuglichsten gum Wohle bes Stagtes beitragen; es mag bann ber Gine ober ber Andere fein, aber Einer foll ben Andern nicht unterbrucken fondern Giner bem Andern aufhelsen, denn ihr gemeinsames Interesse ersordert ce. welches gewiß jener nicht einfieht, ber ben Andern unterdruckt. Unfere Stande find besonders hier erstaunlich in Forderungen und haben fich wirklich ichon im Gangen ben Saft bes Bauern und Burgers auf fich gezogen, welcher üble Folgen haben tonnte. Un Ihrem eigenen Unsehen schmalert man badurch; man migbrault Abre Gute, man will Ihnen ihre Ginfunfte fdmalern, beren Gie Dennoch bedärfen, durch Bertheilung aller Ihrer Biter, bei beren Berfauf man Gie betrigt. Man halt Gie mit fleif in Begallung ber Milmarichulden gurud, in Erhaltung Ihrer Ginangen, Ihres Credits, um Gie in eine unabsehbare Bermirrung gu fuhren. Ihre Beichte werden nicht vollzogen und Gie zu einem bestandigen Rad treiben gezwungen, welches bermaffen 3hr Anieben Schmalert, bag fogar ein Berweis von Ihnen feine Wirtung mehr macht. In einer eigenen Stelle theilen fich bie Beamten in frandifche und nicht franbiibe, auftatt auf ben allgemeinen Muten gu geben, ber alle Glieber im Staate vereint.

Meiner benft auf das Bange, man betrachtet feine Berhaltnisse ganger Lander und Provinzen, man geht hin und her und stapft, nach Maß als sich fleine Mangel zeigen, nur einzelne Locher, ohne auf das Cauge zu benfen. Und will man unsere Staatsbeamten dahin zuruchnehren, so zaudern sie und geschieht erft gar nichts. Sie lasien den Religionsfond, die Jinangen zugrunde gehen, gange Länder in Berfall gerathen durch Verbothgesette u. bal.

Es explirt auch feine Polizei.

Freilich habe ich ihrer Eurer Majestat eine traurige Lage ber Sadjen vorgelegt, die ich ganz mit Beispielen belegen könnte, die ich aber hier wegen Länge ber Schrift auslassen und. Allein auf Eurer Majestat Gnade hierin hossen wir Alles und Tero Regierung soll gesegnet werden."

Min 4. August fam Frang mit feinen Brudern nach Coterhagn, um ber Inftallation bes Gurften Anten Citerbam in Die Erbmurde eines Obergejpans des Cedenburger Comitates beignwohnen; und am 7. August wurde ber Balatin als Dbergespan bee Bester Comitates eingefahrt. "Der Cingua meines Bruders bier war wegen ber Menge Chellente, die mitruten, prachtig", ichreibt Frang an jeine Gemablin. Es chrt bieie, baf; fie bie wenn auch furge Trennung von Reans fo famer ertrug, wie dies ihre lieben Briefe beweifen. "Allerliebiter, bester Frang. Ich ichreibe bir heute wieber, bamit bu feinen Tag bleiteft, ohne einen Brief von mir zu telemmen Meine Biebanfen find immer bei bir, und bein Rame ift immer in meinem Mund wie bu in meinem Bergen. Bebe wohl, liebfeer Schap, fomme Latd gurud." (3. Muguje.) "Ich bitte bich, meinetwegen bir feine Ungelegenheit gu madjen und wenn du feine überfluffige Beit haft, mir zu ichreiben. Denn fo gerne ich beine Briefe empfange, ware es mir boch leid, nienn bir beemeigen ben Echlaf oder bie Unterhaltungen abbracheit. Es bat mir unendlich geschmeichelt, von mehreren Seiten gu beren, bag du mit bem ungarijden Meleid gestern ichen wie ein Guard warft, nur of mir lerd, baft ich bich nicht gesehen habe." (4. Anguer) "Ich kaun ber nicht genng jagen, wie sehnlich ich bich gurad manide. Diefe fanf Tage bemer Abweienheit icheinen mir jung Monate Mir gebt es unverlegerlich und ich bin gang gludlich, indem beine ettern mich mit isnaden überhausen; wirklich ich fann fie nicht genug lieben und ihnen banklar fein 3ch batte bich, mir

<sup>1 6. 10 11</sup> Et 2006

aufrichtig zu ichreiben, ob es bir lieb ift, bag ich, wenn bu abende kommit, bir entgegen fahre. Ich habe beiner Mutter geingt, bag ich es nicht thun will, ohne bich chender zu fragen, indem ich nichts machen will, was die unrecht fein konnte. Ich wurde nach bem Raih beiner Mutter bis über die Brude gegen Schwechat geben. 3ch fchreibe bir ein Rathfel, weldjes ich bir bei beiner Burudlunft auflofen werbe, es Tantet, bag mein Glud gang allein in beinen Sanden liegt und von beiner Greuvbichaft abhängt. Alle fagen es und ich hoffe Alles von beiner Gute. Echones Rathfel, was mich gum gufriedensten Weib machen fann." (6. August.) Am D. August Schrieb fie an ihren Frang gar grei Briefe: "Allerliebiter, befter Frang. Ich tann bir nicht fagen, mit welcher Sehnjucht nir alle beine Rad. richten erwarten. Ich habe gehört, bag bu morgen abends von Dien weagehit. Gett wolle es, benn hier ift es mir is tranzig, chne bis an feben." Die Worte Des gweiten Briefes bat Die liebenbe Gatten mit garten Beichnungen von Bergen, Bergifmeinnicht und rothen Blümlein lieblich eingerabmt: "Liebster, bester Frang. 3ch febreibe bir auf ein recht ichones Bavier einen recht bonnernden Brief. 3ch bin beie auf bich, erstens weil du mir von dir noch nichts bait wiffen laffen und ich furchte, bag bir etwas gngeftweien fei, und zweitens, weil ich gehert habe, daß bu langer in Djen bleibst. Doch mein ganger Born wird auf ben erften beiner Blide gleich verfdwinden. 3ch bitte bich, liebster Echab, temm balb gurud."

Ju dieser Jett stellte sich in Wien ein nicht ganz liebiamer Glast ein, der Graf von Artois, Bruder Ludnigs XVI. Artois muß eine Tarnsappe gehabt und sich zeitweise unsichtbor gemackt haben, denn wahrend A. Wolf nachdrucksam hervorhebt: " "am 20. Inti, nicht wie Subel sagt am 20. August", lieft man im Hof Ceremoniell-Prototoll: "Am 18. August tam Graf von Artois, wurde aber nicht bei Hose einlogirt." Hingegen hatte er am 21 d. Andrenz und speiste bei Hos; nachts reifte er ab. Tags darauf traten auch der Naiser und Franz incognito die Neise nach Pillust an, wo sie rut dem Nenig von Preußen und dem Nursürsten von Sachien zusammentamen und die vielbesprochene Convention über Michtintervention in Frankeich abgeschlessen wurde. Beim Abs siede ist der Noung von Preußen die Hand seines Kronprinzen in die Hand Franzens

<sup>1 31.</sup> Welf, Maria Chrift ne 1, e. II. 113, Minm 1.

203

gelegt und gejagt baben: "Weine herren. Gie finden gefehen, wie berglich bie Bater fich lieben. Bleiben auch Gie ftets gute Freunde."

Ru Pray

Mande Stunden Diefer erniten Tage machten für Frang Brieflein freudig, welche aus ber Biener Bojburg eintrafen. Maria Therejia jah balbiger Erfullung freudiger Spffnung entgegen und trug die Abweienheit ihres geliebten Grang um jo ichwerer, als auch beijen Bejchwifter Cart, Leopeth, Joicph, Marianne, Maria Clementina, Amatia und die Naiferin wegen ber Arenung fich nach Prag verfugt batten. "Ich fann bir nicht genng fagen, wie schmerzhaft mir uniere large Trennung ift und wie ber gestrige Tag für mich traurig war. Toch ich bin geboriam" (29. August); "Nie prüft men beffer, wie febr man liebt, als wenn man von dem Gegenftante feiner Liebe entfernt ifft. Ich bitte bich, mir zu verzeihen, baft ich bich is mit Mlagen überbaufe, ober mein Berg ift fo trausig und tonn niegends beffer feiren kennmer ausschitten als in ben Bufen seines beiten Greundes." (24. Augnit : "3ch bitte bich, benfe etlichemal an den Stephansthurm und an die verlaffene Einwohnerin ber Anra." (25. August : "Sept bin ich gang verlassen! Ach, ich fann bir nicht jagen, wie es mich ichmerzt; Alles, was ich liebe, ist weit von mir, nur bas was ich liebe, ohne es noch zu kennen, bleibt unt mir, mein Mind. Wenn ich fonnte, ginge ich gu Auf nach Prag, um dich zu feben." (26. August.

Von Pillung bogab sich der Reifer mit seinem Sohne zur Kedunig nach Prag, wo sie am 29. Angust eintrasen. Munntehr erntrigte Franz trop vieler Arteit doch sast taglich "ein Tropschen Zeit" zu einem Briese jur seine Gemahlin. "Beste Fran. Zu meinem großten Lecdweien habe ich dir nicht ober schreiben konnen als jett, denn in Villung batten wir keinen Augenblick Jeit. Wir sind hente nachts in Prag angekommen, zu meinem großten Bergnugen, wo ich zwei Tage vor der Ardnung geminne, um Alles zu besichtigen. Inbessen inrichte ich, weing anszurichten, weil ich vernuntlich, da wein Bater allein ist, bei ihm werde antichambriren mussen." (29. August.) An treiem Tage eite unch ans der Lösener Hosburg ein Brieflein nach Prag. "Hente rachts ists em Fahr, das ich in Tentichland angekommen bin, zu weinem großen Olinck, besonders weil ich einen so guten, lieben, sugendbasten und ichnen Mann bekommen babe. Ich line dich um suchsischen Roreltan zu einem Tejenne und wenn du

<sup>1</sup> Mennett, Raver Frang 1, 1872, 17.

es finden fannit, um bas Portrat von bir und beinem Bater." (29. Muguft. Die gartlich lubende Gattin hat von ihrer Echwiegermutter erfahren, daß Grang an einem ber nad fen Tage fein Meg: ment exerciren werde. "Das, gestehe ich, miedte ich seben, besonders dich als Obern. Aber Rrönung und dich, Gebuld, ich muß alle biefe schonen Sachen auforsern und in meinem traurigen Zimmer meine Sunden beweinen!" (2. Geptember.) Glüdlich jublte fich Marin Therejia, als ihr bie Edumegermutter melbete, Frang habe beim Grereiren "eine unvergleichliche Figur" gemacht. Aber auch Grang begluckte fie fleifig mit intereffanten Rachrichten: "Geftern abends ist ber Ball sehr schon ausgesalten, es waren nicht allen viele Leute und wir tangten ziemlich. Ich tangte nur vier Contratouren und ging bann hernm. Das Gange bauerte für mid nur von 7-11 11hr." (4. September.) "Gestern war die Rronung in der fconiten Dednung und mabrhait prachtig." (7. September.) "Geute fruh habe ich Die Buftallation meiner Schwefter Marianne) im Stift als Commiffar zu besorgen, wobei ich aber nichts anders zu thun als unter bem Thron zu fiben habe." (8. September. "Beute nuf ich urr 4 Uhr nadmittag mein Regiment erereiren, was um jo febwerer gele. als mein Bater erft gestern mehrere neue Sachen von mir begehrt, Die ich weder versucht noch gewußt habe. Tennoch soll es mit Wottes Silfe gut gehen, benn an gutem Willen jehlt es und leineswegs." (9. Geptember.) "Das Crereiren ift fehr aut abgelaufen, besonders bas ber Grenadiere. Id) fonnte ans Mangel an Terrain wenig maden, behalte mir ober vor, in ber nächsten Woche em formliches Manover por meinem Bater zu machen." (10. Geptember.) "Mich frent es sehr, baß du mit beinem Garten in Wien zufrieden but; wir werden ihn nach und nach nach deutem Buniche einrichten." (11. September.) "Ung dem standischen Balte habe ich bis beute 3 Uhr getannt." (13. Geptember | "Die Wahrbeit gu bekennen, bas Leben ift bier sehr michjam, besonders weil man wenig ichlaft." (17. Geptember) "Morgen und ihermorgen geben meine Bruder Joseph, Leeveld urb Carl weg, to bast ich gang allein bleibe. Was mit mir geichieht, ift mir gan; unbefannt und fann ich auch nicht erfragen." 15. Gep tember. "3ch für meinen Theil nanid te gewiß, wieder bei bir unch an befinden. 3ch ben beute wirktich in traurigen Umstanden, indem ich mich von meinem Bruber Carl teennen nich, ber morgen in eine utte Lage eilt nach Belgien, und ben ich garitab liebe " (19. Gep.

tember : Die in der Boiburg einfam Trauernde erwidert; "Es werden von Meavel eine Monge Toden und Lammer für dich fommen jum Rrippel; meine Mutter ichicft fie bir, wed fie voriges Balr unfere ichwie Arbeit fah." (16. Sepiember.) "Allerliebster bester Frang. 3ch ichreibe dir an einem großen Tog, an unjerm Hochzeitstag. Offud licher, ichoner Tag für mich! 3ch bitte bich, liebfter Brautigam, um Bergeitung inr allen Berdruft, jo ich bir in biejem Sahr gemacht habe und weibe gewiß mein Moglichsters madjen, bir immer recht gu fein. 3ch bitte bich nur, liebe ein wenig beine Braut, welche jebt bes Glinfes beiner Gesellichaft beraubt ift. 3ch habe biefen Ing nicht beijer feiern konnen als mit Gott und habe ihn deswegen inbrunftig gebeten, bich immer gefund und gludlich zu erhalten, mir bie Bnabe gu verleihen, unjere Che gu jognen." [19. September.) "Du fcbreibft mir, daß bu munichteit, bier zu fein; ich, lieber Echan, senfre barnach. Allein unger Educial ift traurig, wir muffen gehorden und mit Gebuld feiden. 3ch bedauere bich wegen ber Trennung von beinem Bruder start; mur ift um ihn recht leid, besonders weil ich poriche, bag er Berdruß haben wird." (21. Geptember.) "Id) freue mich, daß bu einen fleinen Ball gebabt haft, indem ich weiß, wie fie unterhattend find. Jest hoffe ich auch, daß, nachdem man fie zu Prag erlaubt hat, wir tiefen Kafching auch einen bier haben werden. Wir arme Leute leben hier gang traurig; ich werbe mich aber biefen Anidning von Allem schadlos halten. Gestern ging ich ins Belvebere in unfern Barten, welcher meine einzige Unterhaltung jest ift und in welchem ich bei beiner Rudfunft Bieles andern will."1 (23. Geptemler)

Carl ichrieb auf seiner Meise nach Belgien von Würzburg aus am 23 September an Brader Franz: "Endtich bin ich hier nach vielen Sescaturen angesommen. Da ich unter meinem Namen reifte, so waren Teputationen, Cavallerie, Insanterie, Escorten w. Die Mutter der Nariuritin von Sachien verbietet allen Wirthen von Sulzbach, mir ein Quartier zu geben. Ich muß in ihr verwäusichtes Schloß, wo sie mir ein Souper von drei Stunden gibt, und zwar mit dem ganzen Hosstat, so aus einer Patraque, einem alten Officier und einer Dame im mittleren Alter, so sie pung nennt, besieht. Houte ist hier bei Hose Timer, Concert, Appartement und Souper." Launig entgegnet Kranz am 20. September: "Liebster Bruder. Tein Brief

<sup>1</sup> S. S. u. 31 - Ard

hat mir fehr viel Bergnugen gemacht, sowie Die Attention, Die Du gehabt, ungeachtet beiner feccanten Reife an mid gu benten. 3ch erwartete mir unmer, daß du von Comptimenten wirft ausgetrochnet werden, aber bennody bilbete ich es mir nicht fo arg ein als es bir in Sulibach gegangen. Nun bist du aber ichon in ber Rlemme und gewiß hat Riemand fast fleiftiger an dich gebacht als ich, ba ich brine gange Lage einiche. Indeffen es betrifft ben Gerrendienst und ber geht vor Allem; du fannst großen Ruten mit beiner Art zu benfen und zu handeln im Lande verichaffen, und diefes ift genng. Der Trojt, den ich dir geben fann, ift, daß du allgemein hier, besonders von hübichen Leuten, bedauert wirft. Wir figen noch in Brag, welches ober jest, ba fast alle Fremben abgegangen und viele von bier fich auf bem Lande befinden, fehr leer ift. Da ich gang allein hier und gar nichts zu thun habe, jo ennunre ich mich abichenlich bei Tage. ba es talt und bie Witterung febr ichlecht ift. Da wir aber viele fleine Balle von ben ausgejuchteften und hubscheften Leuten bei uns haben, jo entichädigt mich diefes von allem Ennny. Wir jellen morgen, wie es heifit, abgehen und noch eine fleine Reife uber Pleft, Moniagraß, Elmit und Brunn machen, wovon wir aber ben 14. fommenden Monats in Wien eintreisen jollen. Ich wunsche es fehr, indem mich ichen wirklich jeit einiger Beit bas Beimweh plaget. Indeffen konnte es wohl abermal verjdovben werden, ba es hier meinem Bater fehr gut gefallt und es ichon zweimal geichehen."1

Indes wurde das die Sehnsucht zweier Seelen erlosende Wort gesprochen. Die Borichaften hievon freuzten sich auf ihrem Wege. "Da du von deiner Juricklunft nichts weißt, so kann ich dir etwas daven sagen. Dein Bater hat mir durch deine gute Mutter sagen kassen, daß du auf Theresia gewiß schon hier sein wirst. Dies Nach richt hat unch ungemein gesteut. Das Längste ist verbei, ich will gerne noch diese Zeit seiden, weil ich nur weiß, daß ich dich batd umarmen werde." (24. September.) Franz aber schrieb an seine Franz "Mit vielem Vergungen schreibe ich dir heute, umsemehr, als ich die Nachricht geben kann, daß wir den 15. kommenden Monats zu deutem Tag in Wien sein werden, was mich recht sehr steut." (22. September.)

Fin Maria Therejta war eine Oberfthofmeisterm auszuwahten. Frang berichtet feiner Gemahtin, Paliffn und Ibun batten abgelehnt.

<sup>2</sup> Mb.- Mrd.

daher sei Grain Wratisaw bestellt worden, "welche meines Erachtens gewiß die beste in Prag hiezu ist. Sie ist lustig, hat viel Geist und inderall den Nachruhm der Nechtschaffenheit." (29. September.) "Ich bitte dich, mache mit ihr patti chiari, sage ihr, was du von ihr winsschest, mache gleich mit ihr aus, daß du mit Tamen nach deinem Belieben ansgehen wirst, damit es sie nicht beseidige, endlich ordne ihr deine Lente unter, damit sie bei dir in den gehörigen Schranken des Dienstes und ihrer Pflicht bleiben und seine Waschereien machen. Meine Mutter und ich werden sie auch hier präcaviren." (30. September.)

Endlich am 1. October erfrente Frang feine Fran mit ber Hachricht, bag ce am nachsten Tage um 14) Uhr über Röniggraß nach Wien gehe "mit Ungebuld und Gehnsucht". Maria Therefia erwibert, nadibem fie ichon in einem früheren Edireiben ihren Gludwunich gemacht: "Allerliebiter bester Grang. Ich idreibe bir beute an einem großen Tag fur mich, namlich an beinem Ramenstage, und erneuere wieder meine aufrichtigften Offuswünsche. Ich hoffe, daß du lange und gludlich leben und mir ein Weniges von beiner Liebe erhalten wirft. Alles was mein ift, ift bein, also fann ich bir nichts besieres geben als mem Herz, mein ganges Herz, wenn bu es annehmen willft. Das Bindband, das ich bir hatte gewinsichen zu machen, ist noch mat gang bereit und wird es erit in einem Monat fein mit Gottes Silje."1 Um 12. Detoter jah endlich Maria Therefia ihren Frang wieder und am 12. December erfreute fie ihn burch bie Geburt eines Mindes, welches Maiferin der Frangojen zu werden bestimmt nar. Machdem die Rroupringeffin um 1,9 Uhr abends die Minds. schmerzen empfunden, wurde dem Burgpfarrer Langenan bedeutet, Das hochwürdigite auszuseten. Derjethe ließ in die Rammer erinnern, daß foldes bei ber Racht nicht ausgesest werden fonne. Es wurde ihm aber von der Masserin Majestat hierauf zur Antwort ertheilt, daß ce Ihrojelber bedifter Wille fei, wornach er fich auch bemsetben schutzigst sugte. Um 1,12 Uhr nachts wurde Ihro femigliche Hoheit mit einer Erzherzogin entbunden. Um 13. Detober wurde fie auf tie Namen Maria Ludovica Leopoltine Franzista Therefia Jojepha Lucia vom Aursursten von Roln Erzherzog Maximilian getauft." Lamberti eilte, Die frebe Betichaft nach Floreng gu bringen, und aus Bruffel begludwunichte am 22. December Carl ben Bruder

<sup>1</sup> S. C. u. It-Ardi.

<sup>&</sup>quot; Dof-Cer - Lret

herzlichet : "Du femuft mein Berg und meine Wefinnung gegen bich und du wirft gewiß, hoffe ich, versichert sein, daß Riemand bich gartlicher fielt und mehr bich gludlich wiffen mochte als ich." 1 Der 23. October brachte Arang die Freude ber Bijdminrihe feines Lehrers Sobenwarth, ber er beiwohnte, Um 22. Januar 1792 hatte Maria Thereffa ihren Vorgang "Die Ergherzogin jerte fich in einen offenen reichen Tragfessel und nabm Die fleine Erghergogin auf ben Schoft, So wurde fie mit großer Begleitung in die Burgpfarrfirche getragen. An ber Rirchthure martete ber Cardinal mit 15 Infulirten. Ihre Hoheit friegen aus bem Seffel. fnieten sich die Erzherzogin im Arme unter Hafe ihres Gemahls auf den Polfter und empfingen vom Cardinal bie brennende Merge. Mach ber Vorsegnung begab sich ber Zug zum Altar. Ihre Sobeit vom Cardinal an ber Stola geführt legten bie Ergbergogin mit bem Bolfter in die Mitte bes Altares, frieten fich auf die unterfte Etwe und verrichteten bas Confaebet. Cann trug die Obersthofmeisterin bas blind vom Altare, septe fich in ben Tragfeffel und wurde in Die Nammer getragen. Die hoben Gerichaften wohnten noch bem feierlichen Sochamt mit Te Deum bei."2

In Belgien waren burch Mercy bie Berhaltniffe fo weit in Ordnung gebracht worben, bag bas Statthalterpaar gurudlebren tounte. 2lm 15. Juni 1791 famen Albert und Chriftine in Bruffel an. Un Mercys Stelle trat Graf Frang v. Metternich, ber Bater tes Ctantstanglers, "Bir beginnen unfere Laufbahn wieber," ichreibt Christine an ihre Treundin Eleonore Liechtenstein, "fie ift bornen voller als je. Wie gur Strafe meiner Gimben find die Miederlande überschwemmt mit Frangosen aller Art. Deuten sie fich an unsere Stelle."3 Carl wurde am 1. October in Bruffel freudig begrafft. Die Beweise ber Anhanglichfeit "an bas Blut Maria Thereine" waren erhebend. Carl felbit meldete bem Bruder, feine Anfunit babe Lejonders in ber niederen Maffe Eindruck gemacht, "benn, inet man, ber Raifer wnibe feinen Cobn nicht berididen, wenn er midt willens ware, unjere Conjutation zu halten ober uber und noch jornia mare. Ban ber Moot und Bonetiften irren im Sollandischen bernm, ich glaube, wir fonnten fie haben, wenn wir es geschilt machen fennten, fie anfguheben; jo fagt wenigstens der hollandische Me-

<sup>1</sup> M16 - Mr.fr.

<sup>2</sup> Spoi-ver . Prot.

<sup>3</sup> Bonn, 31. Dai 13otf, Marie Christine II tes f

sibent." Franz erwiderte am 17. October: "Mir hat es sehr viel Bergnügen gemacht, zu hören, daß man dich mit Freuden in diesem Lande aufgenommen, und zugleich zu sehen, daß du dich sehr beschäftigest, einen Einfluß in die Geschäfte hast und dich in den Gegenständen dieses Landes instruirest. Es macht dir viele Ehre und, ich kann dir versichern, meinen Eltern viel Bergnügen, indem sie mir bereits schon davon mit vieler Zufriedenheit geredet. Allein daran hab ich nie gezweiselt und gewiß Niemand nimmt wärmeren Antheil daran und wünschte mehr, dich mit Ehre aus beiner harten Lage herauskommen zu sehen, als ich."

Oberst d'Arnal war dem Franz von Belgrad her bekannt, wo er sich das Ritterkreuz des Maria Theresienordens geholt hatte. Jetzt war er Fortisiacationsdirector in Brüssel und einer der Lehrer Carls. Franz empsiehlt ihn demselben angelegentlich. "Den d'Arnal recommandire ich dir, denn cr ist einer unser besten Ingenieure, hat viel Wissenschaft und Erfahrung und ist ein braver Mann."

Unbilden vergessen ist immer schön aber nicht immer räthlich. Comte de la Warck hatte nicht weniger Antheil an der Revolution als van der Root. Als er gleichwohl im Militär angestellt werden sollte, schrieb Carl, "nichts wäre demüthigender für und"; in Niederslanden heiße es bereits, man könne wider das Haus Desterreich machen, was man wolle, wenn man aber hernach den Reumüthigen mache, so werde Alles verziehen und man vielmehr belohnt und promovirt. Franz hatte wenig Trost. "Was den Comte de la Warck anbelangt, sürchte ich, daß er in unsere Dienste wird gesnommen werden, indem ihn Graf Wercy recommandirt und ihn die hiesiae Staatskanzlei sehr poussiret."

Mercy hatte den Conseil von Brabant nach eigenem Ermessen besetzt und auf elf Mitglieder beschränkt. Allein die Stände ließen sich nicht zur Anerkennung dessen bereit sinden, erklärten vielmehr den Conseil als illegal. Das Gouvernement nahm endlich den Kampf auf und ließ die vier Mitglieder des Ständeansschusses verhaften, zwei von diesen waren Aebte. Jest lenkten die Stände scheindar ein. Franz war voll guter Hoffnung. "Was die Brabanter Stände betrifft, hosse ich, wird es sich wohl auch bald geben. Wich gefreut

<sup>1</sup> Alb.-Arch.

<sup>2 5.</sup> Ropember, Alb. Arch.

<sup>3 17.</sup> October 1891. Alb. Arch.

tier, daß uniere Angelegenheiten in ben Niederlanden so gut ich abergengt, daß die Bratanter Stände theils durch beideren Brovinzen, die es gut mit uns meinen, und theils, wenn tween Standhaftigkeit zeigen, zumalen als wir das Bolk sur wie toden, gewiß weichen werden." Garl konnte diese Hossung wir de weniger theilen, als ihn die Haltung der Geistlichen keineswegs ber diese. Er schreibt am S. December an Franz: "Unsere hießige Mercial kann ich nicht sehr rühmen; erstens ist sie dumm, den Inder siehr attachiret und fuhrt sich schlecht auf; aber seider toden sehr nöthig." Man wisse es sogar, daß sie mit England und Pelland unter der Decke spielten: wenigstens hat der Bischof von Antwerpen, welcher der schlimmste aus Allen ist, eine bestandige Relauen mit den Leuten der Statthalterei in Holland disher gehabt."

Die Stände traten bald wieder in die icharffte Gegnerichaft pur Regierung, richteten an ben Raifer eine Reprasentation und beriethen über die Absendung von Teputierten. Das Gonvernement lieft fie aber wissen, sie würden vom Raiser nicht empfangen werden. wenn sie nicht bie Gubfides bewilligt hatten." Frang fdirieb am S December an Carl: "Gollten fie Deputirte bieber ichiden vonfeiten ber Stande, jo wünsche ich, bag man fie gerade gurudichiefe und an end, verweise, benn bu weißt und fennst alles bier; auch werde ich nicht ermangeln, biezu, fo viel es in mir fteht, beigntragen. indem ich es als für den Dienst nothwendig und vortbeithaft betrachte." Tennoch ericbienen aufaugs 1792 gwei Manner als Allgeorducte und Bertreter ber Niederlande in Wien, Am 16, Jouwor ichreibt Frang an den "Besten Bender": "Da ich, dir aufrichtig gu reden, bem Marquis be la Balette, da ich ihn nicht genan fenne. nicht fehr getraut babe, fo habe ich mir vorbehalten, durch ben Moier Rollanijch (Rollonics) biejen erwas langeren Brief zu fchreiben. Ich bante bir fur alle Radprichten, die du mir von Eurer Lage ichreibest, welche aber bei weiten nicht so aut noch ift, als ich es wünsche, vielmehr aber immer ichiefriger gu werben anfangt. Den DR. Baillet, ben bu mir als Deputiten ber Stande fageft, haben wir bier noch nicht gejeben, auch boffe ich wird man ibn gerade wegichiffen, da man feider zu ftarteren Magregeln ichreiten muß. P. S. Baillet bat fich nun als einen formliden Deputirten bier erflart, wie man ihn aber

<sup>1 5</sup> Robenter, Alb - Erd

<sup>\*</sup> v. Zeifterg, Erd. Cael I. e I. a 105 ff

empfangen, weiß ich nicht. Was besonders ist, daß es scheint, als ob er nur die Ehren trage und Marquis de la Valette der wahre ware, der unter dem Vorwand, mehrere Memoires von seiner Erstindung meinem Vater zu geben, ihm die Winsiche der Stände übergab, weiterhin, daß er begehrte eine Teputation hieher um die Cassation des Conseil du Vradant und Errichtung eines Consité permanent aus der Nation angenehmer Personen. Auch hat er mehrere Stunden mit meinem Vater zugebracht und ihn zu erforschen gesucht. Er suchte es ebensalls von mir. Da ich aber nicht wußte, was ich aus ihm machen sollte, so antwortete ihm gar nichts bestimmtes." In der That wurde la Valette bald als das erfannt, sür was ihn Franz vom Ansange gehalten. Vald hatte er die Genngthuung, dem Bruder zu berichten: "Meine Prophezeiung in Ansehung des Marquis de la Valette, die ich meinem Vater gemacht, ist doch wahr gewesen."

Die Statthalter thaten alles Moglidie, um Die Nation gu verfohnen und bie Regierung in Die alte feite Bahn gu bringen. Bergebens. "Bas mir nur febr leid ift, ift, die noch gar nicht gute Lage eurer Geschäfte in Brabant zu seben, Die außerft figlich wegen eurer Radibarn ift. 3ch wimiche, baß ber Edpritt, ben ihr nun vorgenommen, die Stande miseinanderzubringen, von gutem Erfolge iei, noch mehr aber wünsche idi, baft die Declaration und gleichsam Die Befolgung bes Bolles nicht von noch übleren Folgen fei und es vielleicht übermuthig mache und gu Erceffen gegen die Stände treibe, benen freilich immer recht geichehen wurde, weil fie burch ihre üble Auffuhrung baut Anlaft gegeben. Dennoch bu fenust unsere Lage und weißt, wie gefahrlich nun jeber zugelloje Schritt ift, er mag nun bon einem ober bem andern Stande unternommen werden."? Frang erfamite gang richtig, bag biefer Rrieg unabjebbare Folgen nach fich gieben werde. "Golltet ihr einen Arieg gegen die Frangojen haben, so wied biefer eine mabre Sauerei fein, weil er vielleicht andere lible Folgen nachgiehen wird."3

Da bie Berhaltnisse sich gar nicht besterten und ringenm Gefahren sur die isterreichische Gerischaft aus dem Boben stiegen, wundete Christine, bas der Raiser einen Bertrauensmann in die Riederlande entsende. Franz wünschte ichon lange eine Gelegenheit

<sup>1 19</sup> hornung Mit - Mrib

<sup>2 22</sup> December 1791. Mib. Mr.h.

<sup>\* 20.</sup> December 1791. 2016 -21r.c.

herbei, borthin gu fommen. "Gott gebe", schreibt er an Cart, "daß ich fünftiges Jahr mit meinem Bater gu euch hineinfommen fonne, um dich baselbst etabliret zu sehen. Was mich am meisten gefreut. ift, daß du zufrieden bift und Ginficht in die Affairen erhaltest und bid hieburch jum Dienft meines Baters tauglich machoft. Ich wünsche um so mehr, bald zu bir hineinfommen zu tonnen, um selber ein Reuge bes Guten, welches bu wirfer wirft, ju fein."2 Carl erwiderte bem Bruder, er werde fich recht glüdlich ichaten, ibn wieder ums armen zu fonnen. Er werbe ibm ben Ansenthalt recht angenehmt machen, die ichonen englischen Parfaulagen, Gewächsaulagen und Blumengarten zeigen. Bu Beginn bes Jahres 1792 ichien biefer Plan der Berwirflichung nahe zu fein. Frang ichrieb am 16. Januar an Carl: "Cin Geheimniß muß ich dir noch mattheilen, nämlich baf: ich hore, als ob ich nach Miederland geschicket wurde, um Die Lage eurer Staaten zu jehen, zumalen als die Erzherzogin bei meinem Bater barani bringt, bag er Jemand von Bertrauen bineinichide. Du weißt, id bin gu Allem immer bereit, und was mid febr gefreuen foll, ift, dich wieder zu feben. Im Uebrigen von meiner Denfungeart but du überzeugt, und fomme ich hinein, jo werde ich gewiß meinem Bater nichts berichten, was bu nicht wirft geschen haben, ob es recht ift, und worüber ich mich nicht mit bem Gerrea und der Erzherzogin werde besprochen haben."

Um 30. Januar 1792 ichrieb Christine an den Raiser, an den Grenzen nähmen die militärischen Dispositionen der Franzosen immer mehr überhand. Ihre Truppen häuften sich, ihre Artillerie sei beträchtlich. Die Reden, die in der Nationalversammtung gehalten würden, zielten größtentheils dabin, daß der Krieg ins Land getrazen werde. Wenn in Niederlanden Alles rubig wäre, würde man über diese Thorheit der Franzosen seine Zorge haben; aber es watte in selben ein saktechter Genst, das französische Zustem übe einen großen Reiz ans. Franz war deshalb in Sorge und beutet dies dem Pruder zart an. Duch da dieser Brief durch die Post gehe, schreibe er ihn nur "de communi Sanctorum" und behalte sich vor, bei näcksem Courier ordentlich zu antworten. Dies geschah am 19. Hornung: "Ahr bereitet euch zu einem sermlichen Brieg, denn wie es scheint,

<sup>1 17</sup> Citater 1791, 200 . 2.ch

<sup>2 5.</sup> Moteriber 1791, 21.5 - Birdi.

<sup>&</sup>quot; Mil. - Let b

so versammeln sich die Franzosen zahlreich an euren Grenzen in der Hospinung, daß unsere Niederländer rebelliren und sie empfangen werden. Auch seid ihr in einer abscheulichen Lage, denn ihr müßt zusgleich mit dem eigenen Lande und den Franzosen rausen. Wir richten uns hier einstweilen zum Brieg. (1000) Mann sind schon im Macschnach Freidurg und (10.000) stehen bereit, unter Commando des Fürsten Hohntobe zu euch zu gehen." In diesem Schreiben dankt er dem Bruder auch insbesondere für die Nachrichten, die er ihm so fleißig gebe und die ihn sehr interessischen. "Du bist meine einzige Rundsschaft, denn hier höre ich gar nichts von euch reden."

Carl wunichte nichts febnlicher, als im Ariegsfalle ins Geld gu ruden. Er ging Grang um Bermittlung an. "Bon beinem Briefe habe if ben nothigen Gebrauch gemacht. Dein Bunich, zu ber Armee zu geben, wenn etwas vorfallen follte, ift febr gebilligt worden, und rathe ich bir, wenn fich Ernft zeigen follte, es felbft von meinem Bater sogleich zu begehren." 1 Maria Christine erfüllten bie Absichten ihres · Qieblings mit banger Gorge um ibn; nicht fo bachte bie Meutter. Gie fchrieb an Chriftine: 2 , Glaube nicht, bag meine Bartlichfeit fur meine Rinder furchtsam ift. 3m Gegentheil, mich freut es, wenn fich meine Umber Chre machen und ihre Pflicht erfullen. Bor einigen Stunden fprach ich barüber mit Frang und fagte ihm, bag, wenn ich an Carls Etelle ware, ich verlagen wurde, gur Urmee geben gu burfen, und es fat mir fehr jum Troite gereicht, als er mir jagte, bag bies feine Abficht fei. Du fichft, baft, wenn es fich um bie Chre handelt, ich Die erfte bin, fie angufpornen. Mögen fie fich immerhin einen Arm trechen ober ein Bein; beffer als es geschieht auf einer jener roben Witdichweinjagden, die ich bei mir verboten habe." Doch war die Erfallung bes Buniches noch gar nicht fo ficher, ber Raifer mahrte fein Gebeimniß: "Mein Bater laßt fich gar nicht, nicht einmal gegen meme Mutter heraus, ob bu die Erlaubnig von ihm erhalten wirft, im Fall eines Krieges mitzugeben." Chen fo menig fonnte Frang herausbringen, ob Browne, ben er in bem Turkenfriege ichapen gelernt, nach bem Buniche ber Statthalter in ben Nuderlanden gu bleiben habe. "Was ruer Begehren anbelangt, ben Teldmarichall Browne gu behalten, habe ich ebenfalls nichts gehoret; feinen beffern fonnt ihr aber gewiß nicht haben." 3

<sup>\* 8.</sup> Jan. 1792. MIS .- Mr.D

<sup>\* 13.</sup> Arbr, v Beigberg, Erth Carl I. c. I. a 93 f

<sup>8</sup> Wolf, Mar. Ctrift. I. c. 11 125.

Wenn Franz als Erbprinz den Niederlanden die lebhafteste Theilnahme gewidnet hatte, so wünschte er als Herrscher um so sehnlicher, daß bort Friede und Rube einkehren, "wozu ich meinersfeits alles Mögliche beitragen werde."

Um 14. Ceptember 1791 beidmor Ludwig XVI. Die Berfaffung. bie erfte rechtliche und gesettliche feit ber Bertreibung aus bem Paradiefe." Das Bolt rief: es lebe ber Ronig. Dan mochte hoffen, baf bie Bewegung ihren Sobepunkt überschritten babe. Der Raifer ichrieb am 11. Nevember an Christine: "Der König und bie Konigin haben fein anderes Mittel gur Silfe, als ber gefeggebenben Berfammlung Reit gu laffen, fich in Miferebit gu bringen." Damit stimmte auffallend überein, was Graf Meren am 24. December einberichtete. Alles in Frankreich gebe fo außerorbentlich und fritisch vor, daß man unmöglich vorseben tonne, was heraustommen werde. Es fei aber einleuchtend, bag ber Ronig bas Bertrauen ber gangen Nation zu gewinnen aufange sowie bie Affemble es verliere. Allein Frang bemerkt gang mahr: "Diejes aber beweift noch gar nichte, indem jederzeit in allen Revolutionen einige Spithuben bas Bolf anführen. Auch wird gewiß Frantreich einer großen Gahrung und Rrifis nicht entrinnen tonnen, beren eine aus ber andern entiteht, gumal die außeren Symptome gunehmen. Das schlimmite ift, bag Die allgemeine Sucht, welche in Frankreich zur Freiheit und Gleichheit ber Ctaube herricht, eben jene ift, welche am meiften ben Fanatismus entflammt, ohngeachtet es unmöglich ift, Diejen Zwed zu erzielen. Diefe Sucht macht fehr viele Unhanger und man tann teineswegs berselben auf eine andere Urt Einhalt thun als fie im Anfange sogleich zu erstiden. Diese Rachbarschaft ift die gefährlichste für Niederland, welches baburch angestedt wirb." "

So willig sich ber König in seine Rolle als constitutioneller Monarch sügte, so wenig tam die Bewegung zur Ruhe. Hinter bem Befriedigten gab es Hungrige, eine Woge trieb die Andere. Schon am 19. October schrieb die Konigin: 3 "Die augenblickliche Ruhe hängt an einem Faben, das Volk ist nach wie vor zu Greuelthaten bereit. Es hat uns nur so lange gern, als wir thun, was es will." Franz folgte ben Vorgängen mit gespannter Auswertsamleit. Er merkt

<sup>1</sup> Mn Carl. 18. 24ars 1792. 216. Med.

<sup>2 5</sup> S. u. Et-Mrch

<sup>3</sup> Mar be la Nocheterie, Mar. Antoinette, beniff. 1803 II. 231. f.

sich an, die Konigin stelle die sehr bebenkliche Lage Frankreichs vor und begehre Silfe. Boici ses momens ses plus importants pour nous. Der Raiser möge sich thatty bezeugen, der König sei keineswegs frei, er musse thun, was man ihm vorschreibe, sie würden vielleicht gezwungen, einige Demarchen gegen den Raiser zu machen. "Dieses beweift, wie sehr wir uns geirrt, da wir geglaubt, daß der König durch das Beto seine Freiheit wieder erhalten habe, wovon wir nun ganz das Gegentheil sehen. Ganz ist unsere Meinung widerlegt, daß der Ronig durch den Verlust des Credits der Nationsversammlung gewonnen habe."

Cehr ichwierig gestaltete fich bas Berhaltniff Des Ragers gu seiner Schwester, ber Renigin. Maria Antoinette batt: immer als Berhaltungelinie vorgezeichnet, nicht zur Bewalt zu ichreiten. Roch am 8. Juli idprieb fie: "Der Monig meint, bag offene Gewalt felbit nadi vorausgegangener Erflärung von unberechenbarer Wejahr mare nicht blos für ihn und feine Familie fondern fur alle Frangolen, bie nicht im Ginne ber Mevolution benfen. Das Bolt wurde von bem anrudenben Reinde gurudweichen und fich, bewaffnet wie es ift, feiner Waffen gegen alle jone Mitburger bobienen, die man ex feit gwei Jahren unablaffig als feine Teinde betrachten lehrt. 2 Gin ein giger falicher Schrift wurde Mles verberben." 3 3c ichredlicher fich aber die Wefralt der Dinge anließ, besto dringlicher begehrte bie Monigin vom Pruber Sitje, besto ungebulbiger wurde fie. Leopold habe auf dem Throne "bie Tenfweise eines Aleinherzogs und nehme an ben Bermandten femen Untheil; er habe fie verrathen." Doch werben wir über bie Gedanken im engiten Regierungsfreise von Frang beruhigend aufgeflart. Er bebt aus der in feiner Gegenwart abgehaltenen Conferenz vom 17. Januar 1792 fich Folgendes aus: "Bis jest hatten wir nur ben Brief ber Monigin vom 1. Juni 1791 vor Augen, in bem fie fagt, daß wir ihre Berfonen einer fehr großen Glefahr aussehen wurden, wenn wir etwas vornehmen wollten, in fo lange fie fich nach in Paris befinden. Im Edireiben rom 7. August verbaret fie immer auf ihrer Mengerung und be-

<sup>1 &</sup>amp; D. u. Bt-Ard.

<sup>&</sup>quot; De la Rocheterre, Mar. Ant 1. c. II. 198

<sup>2 7.</sup> Muguft. Modeferte, Mar. Ant 1. c. If. 202.

<sup>.</sup> Hod, eterie, Mar Mint. I. e. 11, 216.

<sup>3</sup> Mecheterie, Mar. Ant 1 c. 11 249.

statigt den Wunsch, daß die Fremden en arrière d'elles handeln mochten. Bis jest hatten wir bei den anderen Mächten behauptet, das von uns ergriffene passive Interimal Sustem entipreche ganz den Wünschen des Rönigs und der Königin. Run strast uns die Königin Lügen und beklagt sich bei uns über unjere Art zu handeln, nennt es eine "trame insernale", daß wir die anderen Machte verhindert haben, die am meisten sur Frankreich etwas vornehmen wollten. Dennoch ist es eine bewiesene Sache, daß unser politisches Interesse und unsere Ehre von uns fordern, daß wir uns bereitwillig und thatig zu handeln zeigen, uns sedoch nicht zu weit einlassen oder so compromittiren, daß wir uns der Gesahr anssehen, am Ende gar isoliet zu sein."

Der Antsirft Elemens von Trier war in seiner Gutmithigseit das Opser der leichtstünnigen französischen Herren geworden. Aus seinem Boden suhlten sie sich wie daheim. Als die gesetzebende Bersammlung den König aufsorderte, von den deutschen Keichesürsten die Zerstreuung der an der Grenze angesammelten bewassneten Franzosen zu verlangen, und als an Trier und Köln das Ultimatum gestellt wurde, tieß der Maiser den Elemens dies anch als seinen Willen wissen, erklärte aber zugleich an Frankreich, daß er als Oberhaupt des Reiches eine bewassnete Bersetzung der Grenze nicht zulassen fonne. Franz schreibt am 8. Januar 1792 an Bruder Carl: \* "In der übelsten Lage ist der Kursurst von Trier, der die resugirten Franzosen bei sich armiren sassen, da sie keinen Antheil daran haben zu wollen sich erklären."

Raunit macht in der Beilage zur oben angesuhrten Conserenz vom 17. Januar 1792 die tressende Bemerkung, nach den jehigen Schreiben der Königin musse die Meinung allgemein werden, "daß des Kaisers Majestat wegen der franzbsischen Angelegenheiten die Sturmglocke anzuziehen zwar der Erste gewesen, aber auch in dem Moment, da es zum Ernst kommen soll, im Jurückbleiben der Erste sind." In Wirklichkeit verhielt sich die Sacke freilich anders. Es riß endlich auch dem Raiser der Geduldsaden, er begann heimlich zu rusten. "Lach drang durch", merkt Franz zur Staatsrathshung vom

<sup>3</sup> Aivenot, Quellen jur Geich, b. beutich, Raufer Pol. 1873. 1, 327-341

<sup>2 2115 - 21</sup>rd.

<sup>3</sup> Bivenot, Duellen. 1. c I. 331.

17. Januar 1792 an, "und erwirkte sich vom Kaiser ben Auftrag, 40.000 Mann marschsertig zu halten, wovon 10.000 alsogleich nach Schwaben zu rücken hätten, um Preußen zu zeigen, daß man wirklich werkthätig handeln wolle und von bemselben im Gleichen zu forbern. Die Truppen müßten bereit sein, für alle Fälle in den Niederlanden ober im Reich zu agieren oder zum Concert zu dienen."

Bei Franz ging nach Neigung und Erziehung das Staatliche feineswegs im Militarischen auf, welches ohnehin nichts weniger als vollgiltigen Anspruch auf die lette und hochste Fürstenbildung bat. Aber seine Studien im Militarfache und die Schule bes Rrieges haben ihm einen sichern Blick und ein richtiges Urtheil für bas Militärwesen verschafft. Er schrieb sich auf, mas ibm zur genauen Renntnift bes Wehr- und Heerwesens nothwendig schien, machte fich felbst statistische Rusammenstellungen, Berechnungen. 1 Gin Bandchen unter seinen Schriften trägt bie Aufschrift; 2 "Militärische Gegenftanbe und Borichlage von mir "; er hat diese Auffage 1791 geschrieben und fpricht fich nichts weniger als zufrieben über ben Stand ber Dinge aus. "Die Rothwendigkeit erfordert es, daß man auf die Berftellung einer guten Ordnung und Disciplin in ber Urmee hauptfächlich bei ber Infanterie, als wo beibes fehr vernachlässigt ist, ben Bedacht nehme. Ueberhaupt herrscht in berselben viele Nachlässigligkeit im Dienfte, wenig Respect von Seite bes gemeinen Mannes gegen feine Borgefetten und von Seite ber subalternen Officiere gegen ihre Dber- und Stabsofficiere, und überdies noch zu viele Parteilichfeit. Auch werden die Urlaube ben Officieren mit zu vieler Leichtigkeit ertheilt, welche fie nur barum ansuchen, um fich in Wien bivertiren zu können." Franz war von der Nothwendigkeit schleuniger Abhilfe fo febr überzeugt, bag er bei feinem Bater auf eine Militarcommission antrug und sich von bemselben am 28. December ein Handbillet zustellen ließ. "Da burch bie Erfahrung von bem letten Krieg fich verschiedene Mängel und Gebrechen bei bem bermalen bestebenden Militar-Spitem barzeigen, jo eine Abanderung und Berbesserung erheischen, und ich nichts fehnlicher wünsche, als nebft Berstellung ber Ordnung soviel möglich meiner Armee alle thunliche Erleichterung zu ihrem Bortheile zu verschaffen, fo habe ich zu

<sup>1</sup> Militarifche Gegenftanbe. 2. Bb. Fol. S. B. u. St.-Ard.

<sup>2</sup> S. S. u. St.-Arch.

biefem Ende für erforberlich besunden, eine Zujammentretung unter bem Borfit Ener Liebben mit Augiehung bes Geldmarichall Colloredo. bas Generals ber Cavallerie Graf Ferdinand harrach, bes Gabriel Eplenn, bann ber Generalmajors Mesgaros und Micforini, wie auch ber Obriften Rollin und Hiller als Reserenten anzuordnen, welche bas bermalige bestehende Militar Suften in allen Branchen unterfuchen und Mir sonach einen Borichtag maden, wie die Starte ber Urmee und ihre Zusammensepung beichaffen fein folle, um der Lage, Mraften und Umfranden der Monarchie sowohl in Brieges als Friedenezeiten angemeijen fein." Rach fehr vielen anregenben Gragen beifit es: "Id will nach biefer Meiner zu erfennen gegebenen Gefinnung Mir feinen Zweifel maden, bag nicht jeder mabre und getreue Diener bas Gute und Bortheilhafte, fo aus biefer Anordnung entfpringen muß, felbsten einzusehen vermogend fein wird und bag Diefer Mein mohlmeinender gnadiger Wille mit femer absichtlichen einzelnen Urfache gehindert werden folle noch tonne, fendern baft im Gegentheil Jedwedem baran gelegen fein werde, zum allgemeinen Beften und Erreichung Meines Willens bas Rothige aus allen feinen Rraften beigntragen." Arang trat fogleich in den Rreis ber neuen Arbeit, indem er ichon am 29. December an geldmarichall Grafen von Wallis jolgendes Sandidreiben erließ: "In ber Unlage theile ich Ihnen ein Allerhochstes Handbillet an mich zu bem Ende mit, damit es zu Ihrer Wiffenschaft gereiche und Gie bie Bute haben muchten, alles Das jenige, worum id Gie in Mudficht besjen erjuchen werbe, zu befolgen. Much erinde ich Sie, die Generale, welche gur Commission benannt sind und sich nicht in Wien befinden, alsogleich embernsen zu laffen." Allein ber Soffriegerath offenbarte wenig Theilnahme und feinen ichovierischen Beift, ließ fich vielmehr ichieben. Die answärts angestellten Generale seien anhero berufen, die hiesigen per pripatas informirt, sich bereit zu halten. Man frage an, ob es entiprece, bas Allerhochfte Ganbbillet erft bann bei ber Armee befannt gu machen, wenn ein besonderer Befehl bagu ergebe. Auch mit Einzelnen ber berufenen Perfonlichkeiten gabs Anftande, Frang mußte am 12. Januar 1792 Ballis bitten, an Stelle bes Generals Mictovini, "weil er in Rieberland commandirt ift", und bes Geldmarfdialls Colloredo, ber fich verbeten hat, dem erhaltenen Auftrage gemäß der jungibin gur Unterfuchung bes Militarwejens angeordneten Commission beignwehnen," den tile neral ber Cavallerie General von Nostit und ben Beneralmajer

Sternthal zu benennen. 1 Die treibende Araft Diejer Gegenströmung fernen wir aus Frangens Schreiben an Erzhergog Carl fennen. "Sonft haben wir bier nichts Meues als bag eine Militarcommission zur Berbefferung unjeres Suitems wird errichtet werden unter meinem Borfit. Go gerne ich biefes Beichaft habe und bie Rothwendigleit ber Berbeijerung einsehe, fo habe ich mich erstannlich emborraffirt, weil es mir an Erfahrung mangett und man mir nicht alle Leute gestattet, die ich bagu wunsche und die mir hatten an die Band geben tonnen. 2 3ch bante bir in Ausehung beiner Bereitwilligfeit fur meine Militarcommiffion, die aber bis jett theils wegen Sinderniffen, theils wegen meinen Giebern, Die mid ben gangen Gafdung fast im Bette gehalten, noch nicht angefangen bat. Wenn bu fur mich einige Daten ober Anmerlungen in Unjehung ber gu machenden Berbefferungen bei euch jammeln tannit, fo wirft bu mich febr obligiren, mir es gu überichicken. Ich werbe nun sogleich bamit aufangen. Was man uns aber fur hinderniffe in Weg legt, worunter die betrachtlichfte bie Rechtsertigung bes Geldmarichall Laen, ist nicht zu glauben. Weit gebe barum, bag co einigen Bortbeil fringe, besonders bei biefen Umftanden, wo fich Alles ringelt."3

Die schweren Pflichten seines Standes hatten bei Frang nicht bas Wefühl für bie idjenen Freuden bes Lebens gu ichneichen vermocht. Er bankt Bruder Carl ungemein für feine Genanigkeit im Edireiben, "welches ohnehin bas einzige Mittel ausmacht, um mich wegen beiner Entjernung zu entichabigen". Echloft Lacken hatte werthvolle Treibhaufer und toftbare Drangerien. Erzherzogin Chriftine hatte Frang verforechen muffen, ibm ben Plan eines Glaghaufes an Schiden, und taum ift Carl am Orte feiner Bestimmung angelangt, jo ichrieb ihm Bruder Frang am 17. Detober 1791: "Ich bitte bich, melde ber Erzherzogin, bag ich richtig bas Mobell des blachauses erhalten, für welches ich ihr fehr bante." Carl weiß recht gut, wie große Frende er bem Blumenfreund Frang macht mit ber Melbung : "Die Erzherzogin taft Camen und Arbuften gujammenpaden, um fie bir gu uberichieden, nebit Rote, wie fie zu behandeln, wann fie gu faen feien ze. Es gibt breunter Blumen, fo in Bien nicht befannt find. Mich wurde es recht fehr freuen, wenn bu aufs Jahr hieher tamft.

<sup>1</sup> Reg Arch. Cab Act.

<sup>\* 16</sup> Januar 1792, 200.- Ard).

<sup>1 10.</sup> Hornung, Alb - Arch.

Ich wurde Alles ausftubiren, um bir ben hiefigen Aufenthalt recht unterhaltlich und angenehm zu machen. Du würdest hier in ber Gegend bie ichonften englischen Garten, Glathaufer und Blumengirten anjehen und ich werbe mir bas größte Bergnugen barans machen, bir Alles bies zu zeigen." (25. Deteber.) "Erzberzogin lafit fagen, ein Theil ber Camen, jo fie beiner Frau veriprochen, fei schon unterwege, ber andere wird bald folgen". (6. November.) Dagegen fann Frang am 16. Januar 1792 melben: "Uns geht es gang gut, ber Tafching ift febr luftig, indem wir jest ichon zwei mal die Woche und bath breimal Ball haben werden. Bei und im Saufe haben wir nur einen großen Appartement Ball. Gine Menge neuer Tangerinnen find heuer gugemachfen, aber nichts befonderes,

wir halten und alfo an unfere alten Befannten."

Aber auch zu ben übrigen Geschwistern, besonders zu Große bergog Ferdinand fteht Frang in dem freundlichsten und liebevollsten Berhaltniffe. Ferdinand ift felig in ber Erinnerung an Die fconen Tage, bie er in Wien verlebt. "Id traume beftandig von Wien, aber besonders von dir; oft glaube ich die gewihnliche Stiege zwischen unjern Quartieren in ber Burg gut fteigen und mit bir gu reben. Dir fehlt immer etwas, bis ich bich wieder werde umarmen fonnen."1 Lebhaft war wie 3been- fo auch Maarenaustauich zwischen ihnen. Rerbinand bittet Frang, er moge burch Grafen Ugarte, "ber bie Musif bei euch bejorgt", ihm ein Affortiment von Instrumenten fenden, er bestellt fich Deufikalien und Rupferstiche, "Die einen ichonen Glang unferer Cammlung geben", ein Portrat bes feligen Monigs von Preugen, bei Artaria gestochen, bie Budjer, mulche in ber Wiener Reitung Dr. 104 angelündigt find", Elgeviri-Drude gur Bervollständigung ber Cammlung, aber auch eine Rijte bobmijder Rajanen, "die ungleich beffer find als die unfrigen". Unverloftbar war ber Cindrud, ben ihm "bie fo respectable ungarische Nation" und bas fo ftolge Rationalcoftum gemacht. "Siemit überichide ich Dir ein Paar alte Ciemen, welche mir eract gut fteben. Loffe zwei neue Paare machen, benn bier fann man fo ein Runftstud nicht gnwege bringen. Chenfo bitte ich um ein Paar tederne ungarifdje Sojen mit ben Riemen." Frang laßt fich an Beicheibung in Wunichen von Ferdinand besiegen. Er verlangt von ihm: "Zeichne mir ben Plan von Belgrad ab, ben Manfredini befiet", er wunicht fich "zehn

<sup>1 2.</sup> Mug. 1791 S. S u. Ct - Mrd.

Buften von alten Philosophen, 11, Schuh hoch, um fie auf Raften gu ftellen." Gerbinand meint, bag fie nur 1/4 Schuh hoch fem follten, bestellt sie aber gleich bei Pifani aus Atabafter. Am 27. Marg 1790 gingen fie ab nach Bien: homer, Cicero, Geneca, Guripides, Binbar, Aratus, Socrates, Diogenes, Plato, Anafreon, Solon, Demofthenes. Frang begehrt von der Mutter Papiere ju einfachen Graliren. Dieje ichidt ihm aber auch Mufter und Preife fur dinefische Spalire. Smmer wieder hat Arang gartnerifche Commissionen", er verlangt Limonienpflanzen, Drangenbaume, bie ichonen tatalonischen Jasminen; er erbittet fich ein Raftchen, "worin alles Rothwendige, um die Teragii alla Beneziana zu machen", einen Teppich von gewichster Leinwand, "wie man ihn in England auf ben Fugboden braucht", vier Rameele, und weit biefe jo gefallen, innerhalb brei Monaten wieder Rameele. "Die Stameele find ichon bestellt und werden zwei Beibl eigens dagn abgerichtet. In einem Monat werden fie mit allen Gerathfchaften und Padgeng und zwei Wartern nach Wien abreifen." Werdinand freut fich aber auch mit Weldienten ein und gahlt barauf, ben Bruder gu erfreuen, indem er wiederholt überichieft: Ruftel mit Rupfern, einen Borag, einzelne Rupferfinde, brei Bajen nut Batreliefs gfur bie Tran". allerlei Initrumente "für bas Laboratorium", Dlivenblumen, zu beren Ueberbringen es "einen Wagen braucht", einige Gattungen Gelger als Mufter, "bas Chano roja ift bas fogenannte Refenhely", Wein, Darunter Alteiwein, bamit bu bich far alle Arbeiten ffartft", einen Teppidy. "Edireibe mir bie Mage beines Zimmer, ich mödite einen Teprich von der hefigen Sabrit ichiden, benn fie gerathen redt fchon. Id verftebe bas grune Bimmer, mo bie alabafternen Baften find. Den vorigen Winter hait bu einen abidieuliden Tepen um felben gehabt." Dagegen erfreut Grang ben Braber mit ebenburtigen Ge gengeschenken. Er fibilt ihm : zwei Moten mit Buchern, nach gwei Monaten wieder gwei große Riften mit Bad ern und Mufikalien, bas Buch bes Sofratbes Edmidt, Die idramblifden Rarten, "Die nenefte und completefte Cammlung", Sunde, einen feingearbeiteten Tifch.

Raffer Leopeld leachte burch feine Regierungstbuigfeit in genrum Cottererch in eine teitliche Ordnung, some feuler seite Geinndleit aber verhel unbeillorer gerrattung. Im Mai 1791 i fried er von Atorenz aus an seine Edwoiter Christine, wie um Rechtsetzung ber karren Forien, die er ich gennte: "Benn man jo gestleitet fat, wie

<sup>1 11.</sup> Loff, Berr buinc, 1 e H. 100

ich in den lotten dreizehn Monaten, wenn man den Reich der Unannehmlichseiten und des Berdrusses aller Urt, wie ich, lis auf den Grund geleert hat, ist es wohl billig, einige Monate frei zu haben, um die zerruttete Gesundheit wieder herzustellen, die gedruckte Lanne zu zerstreuen, neue Kräfte zu sammeln und um überhaupt nicht unterzugehen." Am 5. Rovember d. I. berichtet Franz dem Carl: "Bir besinden uns Alle gut, nur kann mein Bater von einer Rollt nicht swerden, welche sichen bei einem Monat dauert." Und am 16. Januar 1792 klagt der Erbprinz seinem Bruder und Fraund Carl sein Leider "Wein Bater ist in dem übelsten Humor, leider Gett, und geht niegends hin."

Damals ahnte glücklicherweise Franz nicht, daß sein Bater nach so kurzer Zeit dauernd von ihm scheiden sollte. Das so Plotliche im Sterben Raiser Leopolds hat sogar zur Entstehung abenteuerlicher Gerüchte Anlaß gegeben. Wir seben daher den verläßlichen Bericht Colloredo's hieher. \*\* "Naiser Leopold erfrankte in der Nacht vom 27. auf den 28. Hornung an einer Colique und drohenden Anzeichen, daß es in eine Entzündung übergeben konnte. Denn das Uebel hielt den ganzen Tag an, obwohl dem Naiser dreimal zur Aber gelassen, am solgenden Tag abermals zur Aber gelassen, die Aber gesprengt, Besieatori ausgelegt wurde. Da der Naiser sehr trocken auf der Brust athmete, wurden mehrere Alpstiere und andere Medicamente zum Absuhren gegeben. Der ordinizende Medicas verlangte gleich am zweiten Tage der Krankheit ein Consistium mit Störk, Vespa, Schreiber.

Wie es meistens bei Hof geht, konnte man nichts Verlastliches vernehmen. Bon Cinigen wurde gleich anfangs die Arantben als sehr gesahrlich, von Anderen als weniger bedeutend erzählt. Am 29. Hornung wurde vom Versehen gesprochen, Lagusius aber zu gemuthet, daß er immer schwärzer sehe und die Gesahr größer machte. Doch kamen alle Verichte überein, der hohe Aranke habe starkes Fieber und der Unterleib sei sehr angelausen.

Um 1. Mar; melbete man, Seine Majestat hatten eine sehr unterbrochene Nacht gehabt, das Fieber sei etwas weniger, die übrigen Umftande seine um Alten. Um 12 Uhr flagte die Erzberzogen-Aren-prinzessen, welche oben von ihrem Rinde zurucklaut, daß ihr die Krank-

<sup>1</sup> h. S u 21 . Urd.

heit nicht gefalle und sie viel besurchten mache, es solle zwar beiser sein, allein der stets geschwollene Unterleib, das auhaltende Fieber sechteten sie an. Lagusius habe tags zuvor viel Larin gemacht und die Raiserin erichreckt, als er auf einmal ins Zimmer getreten und gejagt, er glaube, den Kaiser musse man versehen laffen, aber er habe gleich wieder anders gesprochen.

Eben sam auch der Kronprinz Franz, nachdem er eine Stunde nur Krankenbette des Baters verweilt, und kounte berichten, der Kranke besinde sich etwas besier, er habe Austeerung gehabt, das Fieber sei weniger, die Geschwulft salle etwas, der Raiser wolle nur etwas ruben, icheine auch ruhiger und von mehr Muth zu sein. Ich weilte beim Kronprinzen bis 1/2 Uhr, welcher über Berschiedenes sprach und auch herverhob, daß er nun werde Bieles zu thun haben, da er alle Expeditionen zu besorgen habe und es ihm doch viel härter zu arbeiten sei, als wenn Seine Majestät abwesend wären und ihm diese Expeditionen übergeben hätten. Ich suchen Erzberzog Muth zu machen, bat ihn aber zugleich, sehr behutsam zu gehen, über wichtigere Augelegenheiten bei Gelegenheit die Sachen Seiner Wlasestät vorzutragen und Teren Besehle einzuholen.

3d ging etwas beruhigt nach Sauje, boch wenig nach 4 Uhr schidte der Erzherzog, ich solle gleich zu ihm kommen, ließ auch gleich jagen, bas Unglid fei jo ploblid geschehen, bag Geme Magestat, gu fagen, jah verschneden seien. 3ch eilte in Schreden und utternd vor Mujregung gum Ergherzog, welchen ich mit seiner Frau fand, gang von Edmierg getroffen und verwirrt. Gben in bem Angenblid, ergabtte ber Arenpring, als ich mit meiner Frau ausfahren wollte, tam ber Larm aus, wurde ich gerufen, Geine Majoftat fei vericheibend. Der Raifer hatte geruht, Die Raiferin jag am Bette und nur noch ber Rammerdiener Martanie war im Zimmer. Seine Majeftat ruhrte fich im Editaj, Die Raiferin bemerfte, bag er breche, machte Larm, es wurden die Medici gerusen, allein allerholdst Gelbe verschieden in ben Armen ber Raiferin. Lagufins und Beipa fanden nur, baft Cemer Majeitat noch etwas das Berg ichlug, aber ichen ehne Reichen. Da nicht fo augenschemliche Gefahr war, wurde ber Naifer in biefer Rrantheit weber effentlich noch in ber Stille mit ben fil. Sacramenten perjehen.

Ich frote nach bem Ausbrucke bes Beileibes, wie ich ihn in ber Bestärzung bes Angentlickes hervorbrachte, bie Sand bes Erg-

herzogs, ben ich König titulirte, empfahl mich seiner Gnade und Gewogenheit.

Es traten auch an ben neuen herrscher alsbald eine Menge von Anfragen wegen Aufwartungen heran. Er aber überließ fich gang feinem Schmerze und es fonnten nur jene bor ibn tommen, bie febr bringend mit ihm zu fprechen batten. Das erste Wort des neuen Herrschers war, er wisse wohl, die Last. bie ihm nun aufgelegt worben, fei eine zu schwere für ibn. ba er noch zu jung sei und so wenig Erfahrung habe. wunsche, nur Gutes zu thun und so gludlich zu fein, eine Babl rechtschaffener Manner zu treffen. Er manbte fich auch fogleich ben Geschäften zu und schrieb verschiedene Sandbillete, wie an ben Obrifthofmeister Kürsten Starhemberg, in welchem er ihm auftrug, alle Sofchargen und Thefs in ihren Chargen und Diensten zu bestätigen und alle erforberlichen Beranftaltungen vorzutehren. Schloifiniag fucht fich um Alles anzunehmen, fich Unseben und zu thun zu geben, scheint sich in Alles mischen zu wollen, ben Berrn zu führen, ihm Alles leicht vorzustellen und eine große Rolle zu spielen. Der Ronig Scheint aber nicht viel Aufmertsamkeit zu tragen, noch mehr aber nicht alles Bertrauen in ihn zu fegen, ihn wohl zu kennen. Wie es in ber Ordnung war, sagte ich, in biefem Augenblide bore mein Dienst auf, ich hoffe als ein alter aber treuer Diener in ben Tob gu verbleiben. Seine Majestät unterbrach und sagte, mich auf die Schulter schlagend: Sie haben stets bei Mir die erste Charge, ba ich Sie als Meinen auten Freund ansehe, welcher Sie bleiben und mir bei Belegenheit rathen muffen. Für bas Uebrige laffen Sie Dich forgen. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein. Hierauf schrieb Seine Majestät Die Briefe an Seine Bruber, verfügte fich um 6 Uhr gur Raiferin, um fie in garter Fürjorge in ein anderes Quartier gu führen. Den Brudern zeigte er fein Berlangen, bag fie anher tommen möchten. Der König zeigt eben fehr vielen Respect, schuldige Attention für seine Fran Mutter und Liebe für seine fammtlichen Geschwister. Seine Majestät arbeitete bann noch mit mir bis 1/61 Uhr nach Mitternacht. Trauer und Sorge hatten Seine Dlajestät schon sehr ermudet, zulest entfraftet. Ich habe gefunden, daß fein Berg leidet, daß er einfieht, was Laft er aufhat, daß er fehr beforgt, fo in Allem zu handeln, als er für bas Befte munichet. Aus bem was er fagte, nahm ich ab, daß er sehr auf Gerechtigkeit, Billigkeit sehen wird, daß er in

biefem Augenbtid nicht gefonnen, fich burch Schmeichler leiten, fuhren gu laffen, bag er feinen Schwätzer, heimlichen Anttager leicht anhören wird.

Trot ber lurgen Ruhe und bes wenigen Schlafes während berfelben arbeitete ber Ronig am folgenden Tage ichen wieder um 7 Uhr und verficherte bie verichiedenen Memter, welche gum Suffall tamen und fid ber allerhöchsten Gnabe empfahlen, voll Gute, er verfenne nicht ihre Dienite, werbe gegen Riemand Tyrann fein und Riemanden verlagen. Er burchjuchte alle Tijche, Raften, Briefe, Unmertungen. Gie wurden, nadbem foldje mit meinem fliehenden Muge angeschen, in den Ramin geworfen. Er wolle nicht gewiffe Sachen, Die fein Bater moge gethan haben, noch feine Leute, die er hiezu moge gebraucht haben, fennen. Schriften, von benen er nicht wollte, bag fie in noch andere Sande famen, wurden in große Brieftaichen gelegt. unter welchen Berichiedenes von ben Illuminaten, Freimaurern. 2113 bie Edriften ber Illuminaten und Greimaurer gefunden murben, fagte er, dies bari Edloifinigg nicht feben. Ich weiß nicht, mas ich hierwegen von ihm halten folle. Leopold hatte ein paar Male wegen Ed loifnigg's Freimanrerei gesprochen mit dem Berbot, Frang nichts gu fagen. 3 Ich weiß, baft jener mein Bater verbachtig, baff er berfelben wegen weniger gut mit mir, mir eben mehr fein Bertrauen entgogen.2 Gine Urfache aber war, weil ich in ein vaar Gelegenheiten ju frei besonders wie jener des Efteles meine Meinung geichrieben. Meine Fran Mutter vermittlete über bas Weitere; aber eben fie hat mir gerathen, jenen von mir zu entfernen. Ich muß erst sehen, wie weit selber etwa versänglich, schuldig, wie, was hierwegen fürkehren werbe. Indeffen werde ich auf jelben ficher feben und mich nicht leicht leiten laffen. Der Ronig gab zu versteben, bas Atherenhüller'iche Regiment Manfredini zu geben. Ich fuchte ihn ausmertjam zu machen, bag etwa Auffeben machen fonnte, ba felber nicht vor bem Geind gebient, gleich bas erfte Regiment gu erhalten, und ob es nicht beffer zu warten, bis noch eines erfedigt und er sohin zwei zugleich vergebe. Seine Majestat billigte es.

Für den nachsten Tog, ben 3. Marz, bestellte mich Seine Majestat um 11 Uhr zu fich, nahm mich zum Mamin und sprach huldvellft;

<sup>&</sup>quot; "Aus ber Loge jur gefronten hoffnung trat in ben Orben ber Allummaten ein: hofrath Elicifnigg, Cabinetsferreier und Menter bes Ergh Frang," L. Abafi Geft, ber Freunauerrei in Deft lingarn 1883. IV. 131.

<sup>2</sup> Die Freimnurerei Ceit.-Ungarns, Breeff, Bortrage, 1897, 218 f.

Ich habe ben Gebanken, Ihnen einen Borichtag zu machen, fur beffen Unnahme Gie Mich sehr verbinden werden. Ich errichte Ihnen au Chren eine neue Stelle. Ich ernenne Gie zu Meinem Cabinets. und Confereng Minister. Gie haben Die Direction Meines Cabinetes. Diejes macht, baft wir ftets mitjammen und Gie Mir ftets ben beften Dienst leiften tonnen, Ich glaube, feine großere Probe Meines Bertranens, Meiner Freundschaft für Gie zu geben. Meiben Gie Mein Freund und feien Gie versichert, bag Sch Gie als felben ftets ansehen werde. Ich war über bieje allergnabigfte Guld geruhrt; obwohl ich mir Ruhe gewunscht, konnte ich soldiem Austrag mich undet entgieben. 3d fußte Sochstielben mit Bahren ber Empfindung die Dande, versichernd, daß ich in aller Gelegenheit Geine Gnabe und weiteres Butrauen zu verdienen suchen werde. Seine Majeftat erwiderten, wie Gie Gid eine Freude machten, daß Dieje Ihre Entschließung allgemeinen Beifall finden werde, ba Colloredo bas Lob und ben Mamen eines ehrlichen, rechtschaffenen Mannes habe. Geine Majeftat geint bas Berlangen, Gid beliebt zu machen, Gutes zu thun."

Nachmittag schickte Franz bem Colloredo bas Sandbillet, welches mehr noch den Gerricher ehrt, ber es geschrieben, als ben glüdlichen Unterthan, an ben er es gefdrieben.1 "Lieber Graf Colloredo. Die von meiner Rindheit auf mir bezeugte unveränderliche Freundichaft und Anhänglichkeit haben mich bewogen, bei nun durch den Tod meines Baters veranderten Umftanden die mir am wichtigften far mich icheinende Stelle eines Conferenge und Cabinets Ministers Ihnen zu verleihen. Gie werden mich durch Annahme berselben ungemein verbinden, ba mir zu viel baran liegt, in einem folden Boften einen folden Greund und rechticuaffenen Mann wie Gie zu haben. 3de hoffe auch, diefer Posten wird Ihnen am angenehmsten fein, weil er Gie am meisten und am nächsten mit mir verbindet, welches ich sehnlicht zugleich mit einem öffentlichen Rennzeichen meiner Freundschaft fur Gie zu verbinden gewunschen. Bei fich erledigender Etersthofmeifterftelle ist auch biese Riemand als Ihnen allein vorbehalten. Erhalten Sie mir, ich bitte Gie, die mir von jeher bewiesene Freundichaft und seien Gie übergengt von jener, mit welcher ich zeitlebens sein werbe Ihr ergebenfter."

Die Briefe, welche Frang am Sterbetage bes Batere an Die Brüber ichrieb, offenbaren eine bis in ihre Tiefen femerzbewegte

<sup>1</sup> Salenh - Medy.



## Linken guyl Rollwand

din the wines Rein fiel and a full wind dufung lighted futer fin wing fair wide Thele mind fam yn Kenlifur. Ten anden gewin flanbunder In win 35 Joslan ainen polifer framed and He fole and digles Jo So and is pie an weighted godfrif wit amond ofwelle fit Alam g builter gur un fur ! Kine and It you aline the hefuller. for of ziel labore pige words When of 32 May 792

La laverez and Salianto The wifer him Juy on anfun dos pelfur en Vial I want Right in aine polyful muffefry were Marie, are jie zo gutur. Sured and anymoful for fright and an with were flow built and anyth of profelight rander Arry Gefanifler Bale if any Dife anfullan per win uflikt pin die unn ago pin aborging the per unttool

He un yolungher from

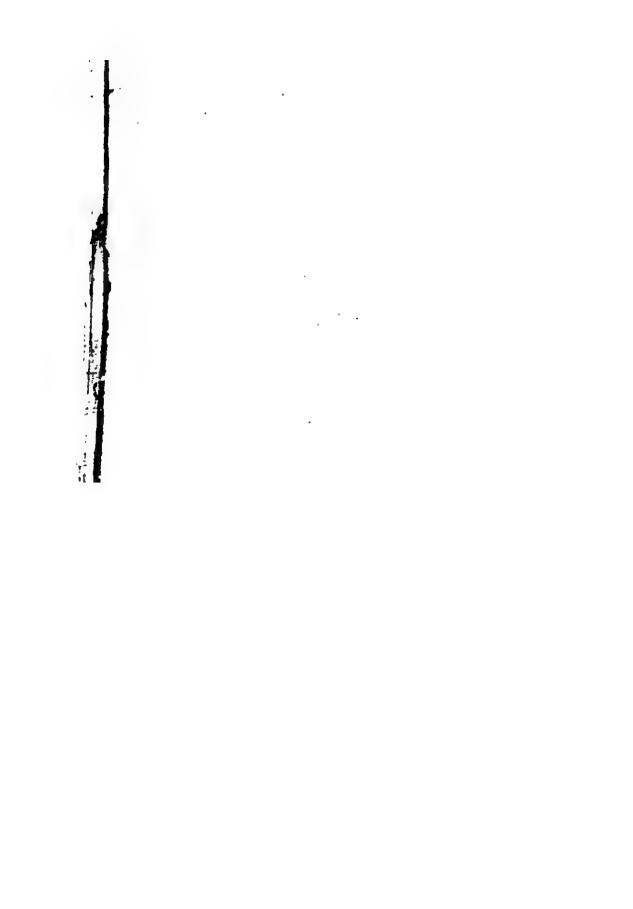

Seele. Befter Carl. Das größte Unglud, mas unferer Familie begegnen konnte, zwingt mich, bir zu schreiben. Unser Bater ist heute um 4 Uhr nachmittag vom Schlag gerühret gestorben, ohne Sacramenten und nichts zu empfangen, und zwar in ben Armen meiner Mutter. Ach bin zu erschrocken in meinem ungeheuren Unglud, um bir ein Mehreres zu schreiben. Erhalte mir beine gartliche Liebe und Freundschaft, die ich nun mehr als jemals brauche: auch glaube mich zeit= lebens beinen besten Freund und Bruber." Ferdinand erwiderte am 8. Mars: "Du fannst nicht alauben, wie mich bein letzter bester Brief betroffen hat. Ein folches Unglud und auf jo unerwartete Beise hatte ich mir nicht erwartet. Bir verlieren Biel, besonders ich, ber ich ihm meine aanze nunmehrige glückliche Eristenz zu verbanken habe. Gott gebe ihm die ewige Ruhe und alle Glückseligkeiten in ber andern Welt. Ich hatte gewünscht, in gang anderen Umftanben bich Majestät nennen zu können. Indessen empfange meine aufrichtigften Bünsche für beine zufünftige Glückseligkeit und bein neues Leben. Gott fegne bich, wie bu es verdienft, und stehe bir allezeit bei, ba bu eine so schwere Last auf bich genommen. Wenn es nach ben Wünschen eines bir aus bem Grunde bes Bergens ergebenen Bruders geben follte, fo wirft bu ber gludlichfte ber Menfchen fein. Mit Thranen in ben Augen schreibe ich bas, ich hätte gewünscht, bag ein so trauriger Rufall mich nie bei Leben befallen hätte." 1 Auch in Carls Seele wedte ber Ruf ber Rlage, ben Frang vom Sterbebette bes Baters ausgeben ließ, schmerzliche Theilnahme. Ja er war fo erschüttert. baß er "einen verworrenen Brief" an den Bruder schrieb, sich auch am folgenden Tag entschulbigte, weil er nicht in ben Ausbruden geschrieben, "in welchen es sich schidt, baß man seinem Souverain schreibt." Franz beruhigt ben Bruder mit Worten, in benen bie Stimmung feiner Seele rein wiberklingt:2 "3ch bante bir, bag bu fortfährst, mich als beinen gartlichsten Bruder wie eher zu behandeln. benn bas bin ich gewiß, und alle andere Art, mich zu behandeln, wurde mir von jedem auch weh thun. Denn bei ben Burben bes Amts, welches ich nur leider zu früh erhalten, habe ich meinen größten Troft barin, bag wir in unserer Familie einig finb."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Б. Б. и. St.-Arc.

<sup>\* 18.</sup> März. Alb.-Arc.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Alphabetisches Namen=Register.

Machen, 107, II, 163. Machenwall, Statiftifer, 110. Abbi Bafca, II, 185, 137, 189, 148, 145. Abraham, 307. Mcheer, 838. Achmed Effendi, II, 142. Acton, toecanifcher Schiffecapitan, 155. Abolphus b. Hl. II, 120. Abschiub, Ortschaft, II, 181. Meneas, 321. Mejop, 43. Metoler, 338. Afrika, 111, 312, 382, 841, 842. Agis, König, 333. Agricola, Felbherr, 146. Agrippa (Beinrich Cornelius), II, 85. Albert, Ergherzog, 27, 83. Albert, Bergog v. Cachfen-Teichen, 59, 60, 62, 67-69; II, 45, 61, 168, 193, 208, 211-213. Albertina-Archiv, 50, 252, 581, 681, 701, 1691, 2991; II, 1941, 2061, 2081, 2091, 2111, 2125, 2162, 2195, 2278. Albiggi, großbergoglicher Rammerer, 178, 243, 257, 287. Albizzi Johanna begli, Aja, 7. Alcibiabes, 219, 327. Mlegander b. Große, 165, 219, 311, 830, 331, 882, 833, 334 Alfteri, Erzbifcof, 285. Alfieri Bittorio, italienischer Tragode, ROOL Mulemannen, 840. Almaffy, Biceprafibent, II, 165.

Alonfius b. Hl., 31, 160, 298. Mipen. 341. Alt, Fluß, II, 103. Altbunglau, II, 59. Althan, General, 40. Alt-Moldava, II, 100. D'Alton, General, II, 81. Alt-Oriova, II, 101, 108, 112. Mlvingy, General, II, 50, 54, 116, 117. Minbet, II, 109, 111. Minon, II, 146, 147. Amalie, Raiferin, 259. Amerita, 111. Ammianus Marcellinus, 840. Anafreon, II, 221. Angelfachien, 345. Antalcibas, 828. Antigonus Dojon, 332, 338. - Gonotas, 332. Anton Clemens v. Sachfen, 251; II, 62, 64, 154. Anton Bictor, Ergherzog, 178; II, 164. Antoninus, romifder Raifer, 228. Antonioli Carolo, 66. Antwerpen, II, 210. Apollinaris Sibonius, 217. Appianus Celticus, 8051, 835. Arab, II, 102, 108. Aratus, 888; II, 221. Arcabius, Raifer, 841. Arbennes bie, II, 161. Arelat, II, 30. Arendt, Gefcichtsichreiber II, 1981.

Almás, Fluß, II, 109, 123.

Argidg, Dreidaft, II, 103. Araos. 312. Atriftibes, 326, 327. Artftoteles, 177. D'Arnal, Cherft, II, 209. v. Meneth, 11, 31, 52, 81, 131, 161, 171, 401, 611, 711, 1271, 1562, 1911, 1921, 2511, 2521, 2534, 2541, 2001, 2611, 2651, 2671, 2791, 2801; II, 37, 381, 155. Arno, Bluß, 14, 28. - That 4. Mrnftein, II, 178, 179. Arfaces, Konia, 332. Artaria, Runftanftalt, II, 125, 220. Artarerues, 324, 328. Artoid, Graf von, II, 202. Alchaffenburg, 11, 164. Mfien, 111, 509, 310, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 322, 329, 332. Afpremont, General, II, 111. Mffprien 304, 505, 309, 310, 313, 315, 316. Mthen, 165, 812, 818, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 333, Muguftulus, römifcher Raifer, 341. Auguftus, comifder Raifer, 230, 299, 336. Murelius Bictor, 340. Moaren, 343, 345.

Babelon, 303, 304, 305, 310, 313, 316, 317, 318.

Pabylonier, 113, 309, 315, 316.

Baden, II, 90.

Bailet, Graf von, II, 210.

Balogh Johann, II, 165.

Banat, II, 70, 99, 119, 111, 122, 123, 129, 147.

Panjalula, II, 123.

Paptifierio, 3u Pifa, 182.

Baronius, Continuator bes, II, 30.

Partolini Geleafchafter 232.

Batolino, Ortifikaft 180.

Batthyany Jursin, 96.

Bauer, Apotheler, II, 184.

Bante, Philosoph, 289. Beatrir, Ergherzogin, 185, 196. Becchanta, Damm, 81, 92, 93, 94, 99, 133, 135, 136. Beer, A. von, II, 1564. Belgien II, 45, 155, 192, 201, 205, 208. Belgrab, II, 71, 74 76, 61, 90-94, 123, 124, 128-138, 140, 144, 190, 209, 220. Belifar, Relbherr, 342. Bellegisch, Ortschaft, II, 91. Beotier, 328. Beraun, Gluß, II, 59. Berino, Graf bel. 179. Bielfeld, Freibert ron, II, 28. Bibard, Reftung, II, 123, Bifchoffswerber, Abjutant, II, 157. Ct. Blaften, Stift, II, 163. Mlaud,arb, Luftidiffahrer, II, 187, 188. Blobig, Meifter, 60-62, 73, 83, 84. 85, 93, 114, 152, 154-156, 189, 207, 240, 287, 288, Pobja, Ortichait, II, 104. Lodiavaß, II, 104. Bohm, Secretar, 11, 174. Bohmen, 345, 11, 19, 16, 59, 61, 163, 185. Bobtlingh, Gefchichtofd, reiler 1832, 1832. Boleslaus, herzog, II, 59. Plologna, 21, 24. Liolga, Hofrath, II, 174. Borgopaß, II, 104. Borgo Prund, Ortichaft, II, 104. Porronteo, Carbinal, 74. Mosnialen, II, 95. Bosnien, II, 90, 123, 124. Boffent, Alug, II, 93. Boffuet Jatob, Bifd, of, 132, 205. Bour geord, Mittmeifter, 11, 32, 33, 132. 137. Pogen, 2. Brabant, 11, 230, 210, 211. Brabanter, 11, 191, 193. Pranibilla, Chicurg, 11, 8.

Brandeis in Bohmen, II, 61. Braunichweig, herzog v., II, 127. Brecainville, Felbmaricall, II, 109, 111, 112, 118. Breinbl, Abministrator, II, 195. Breisgau, II, 11, 168, 194. Brentano, Regim. II, 116, 117, 118. Breteuil, Baron, be, II, 194. Britannien, 344. Britannier, 146, 841, 845. Brobn, II, 105. Brongoli, Meifter, 204, 206, 207, 223-224, 240, 284. Browne, Relbmaricall, II, 1, 27, 117, 129, 213. Brud a. b. Mur, II, 162. Brunn, II, 20, 21, 56, 60, 166, 206 Bruffel, II, 191, 208, 209. Bucephalus, 165. Buda-Peft, II, 52, 58. Buen-Retiro, 1. Bufching, Geograph, 110. Bufareft, II, 191. Bufomina, II, 90, 104. Bulgarien, 343. Bunglau, II, 61. Burgund, 301, 346. Burnet, Siftorifer, II, 85.

Caefar, 151, 8051. . Caffagiolo, Orticaft, 26, 208, 298. Cajano, Luftschlok, 14, 15, 26, 27, 88, 56, 67, 188, 184, 289. Cambrai, 46. Cambufes, 322. Camillus, 830. Capponi, Marchefe, General, 7. Carl ber Große, 344, 345. - Erzherzog, 27, 34, 46, 56, 59-62, 63, 65, 66, 83, 89, 91-98, 96, 116, 183, 148-150, 167, 168, 170, 175, 176, 186-188, 190, 224, 239, 248-248, 250, 251, 255, 265, 277, 285, 287, 298; II, 65, 68, 184, 148, 151, 154, 159, 162, 165-167, 194, 197, 203 - 206, 208-210, 212, 213, 216, 219, 222, 226, 227. Carl. Raifer, IV. II, 29, 80.

Rarl, V., II, 29. - VI., 107, 139. Carl, III., Ronig von Spanien, 1, 2, 7, 251, 258 · II, 126. Carl, Bring von Lothringen, 2. Carlopago, II 97. Carolina, Ronigin von Reapel, 9, 28: II, 33, 125, 161, 162, 165, 167, 205. Carthager, 322. Carthago, 311, 834. Casciano, Drtfcaft, 256. Cascina gu Floreng, 95, 179, 218, 240, 242, 285. Cafino bei f. Marco, 180. Caffioborus, 219, 348. Caftaglione, Ortichaft, 186. Caftello, Schloft, 123, 146, 153, 184, 218, 229, 248, 285-287, 297. Cato von Utica, 151. Cavonni, Gefellichafter, 179. Celten, 312. Cerna, Flug, II, 102. Certofa bei Florenz, 180. Chabrias, Felbherr, 327. Chalbea, 308. Chalois, von, Pring, 225. Champ be Mars, II, 161. Changan, 307. Chanclos, Grafin, 259; II, 2, 6, 11, 13, 25, 47, 49, 69, 127, 149, 150, Charlotte, Pringeffin v. b. Pfalg, 2. Chartres, von, Herzogin, 96. Cheronea, 829. Cherjon, II, 56. Chianathal, 198. China, 227, 241, 304. Chinalban, Ronig, 316. Chlobmig, 345. Chotet, Softammer-Brafibent, II, 171, 172, 194, 196. Chotin, II, 105, 122. Christina, Borstabt, II, 53. Chryfes, 82. Cicero, 162, 228; II, 221. Cilli, II, 162.

Cimon, athenischer Felbferr, 326. Eineas, griechischer Redner, 384. Claro, Craf. II, 45. — Gräfin, II, 37. Clausewit. Mittärschriftsteller, II, 71. Clemens. Papit, VII, 139.

- XII., 42.

- Rurfürst von Trier, 11, 211.

- Airing von Cadffen, 2.

Cleonienes, fpartanifder Rönig, 332, 333. Cleon, Demagog, 327.

Le Elere, Geschichtoschreiber, 220. Cobengl, Feldmarfd all, 253: 11, 156, 192, 194.

Coburg, Prinz von, II, 104, 105, 123, 131, 138, 144, 191.
Cocomero, Ortighaft, 154.
Colli, Oberft, II, 79, 80, 82, 83.
Collin, Hofmeister, 188.

Colloredo, Gürft, II, 6.

- (3raf, 2(30, 18-23, 30-36, 38-42, 44-64, 66, 67, 70-78, 76-91, 93-98, 101-104, 111, 119, 120-148, 150-204, 154, 156, 207-211, 216, 221-324, 226-252, 254-259, 261-276, 277, 278, 280, 288, 298; 11, 2-6, 9, 10, 12-14, 16, 21, 22, 93, 24, 27, 28, 33-41, 43, 45-48, 55, 60, 63, 64, 99, 110, 112, 121, 126, 127, 180, 131, 136, 137, 154, 222, -226.

Colloredo, Crafin, Gemalfin des Apo, 18, 22, 23, 25, 26, 33, &8, 84, 87, 136, 146, 237, 278: II, 55, 126.

- Graf, Bater bes Mio, 10, 21.

- Grafin, Mutter bes 21jo, 20, 25.

— Eraf. Brieter bes Ajo, 24, 50, 147; II, 83, 218. Comennis, Padagog, II, 35. Campo fanto, 30 Pifa, 182. Comodraß, Orlidaft, II, 136.

Conon, athenifcher Flottenfahrer, 827. Conftantin, Raifer, 217, 840, 342.

Conftantinopel, 340, 343. Conftant, 220.

Coof, Weltumiegler, 143.

Corinth, 330. Cornelius Repos, 82, 324, 327, 328. Corregio, Ortidaft, 66. Corfi. General, 19. - Billa, 172. Corfica, 163. Cornini, Gürft von, Eberfihofmeifter ber Gregherzogin, 231, 245. Cofinio, ber Mite, 42. Coomus, Grofherzeg von Toscana, 167. Comper, Lord, 179, 230. - Laba, 135, 237. Cranier, Cribifipof, II, 35. Creneville, Sauptmann, 188. Croatien, 11, 70, 94, 100, 124. St. Croce, gu Gloreng, 160. Crocetta, Palaft, 22, 26, 32, 68. Erdfud, 317, 318. Culmbach, Belomarichall, II, 156. Curtius Rafus, 208, 273, 831. Cutud. 223, 317, 318, 322, 326. Czedonies, Cberft, 11, 69, 1121, 174, 175, 176. Czernowit, II, 105.

Dafaf, Mammerbiener, 31. Damascus, 315. Dante, 164, 227. Dangig, II, 156. Darius, Ronig, 322, 323, 324. Darjena Grorea in Trieft, II. 98. Davidovich, II, 77, 78, 85. Decius, Publius Mucins, 330. Debinaberg, 11, 92, 131, 135. Degelmann, Breiherr von, II, 195. Degenfeld'iches Pataillon, II. 53. Dejoces, Konig, 317. Deldono, Bahlmeifter, 11, 5. Demofthenes, 327, 329, 11, 221. Deren, Maler, 187. Derichs, Meifter, 113, 180, 187, 189. 190, 212, 233, 234, 236, 243-248, 251, 255, 266, 267, 277, 287, Defrerius, Longobarbentonig, 348. Deutichland, 27, 12, 345; 11, 25, 131. 2)9.

Déva, Ortidaft, II, 103. Diel, Major, II, 56. Diesbach, Abbe, II, 27, 28, 88, 37. 44, 46, 47, 59. Dietrichftein, Comteffe, II, 87. - Graf. H. 1. 2. Dimis, A., H, 1871. Dio Caffius, 217, 286, 336. Diobor v. Sicilien, 306, 324, 328, 329, 331, 332, 834. Diogenes, Laërtius, 820, II, 221. Dionpfius von Halitarnas, 321. Dnjefter, II, 105, 156. Dobaia, Ortschaft, 181, 239. Dogana, in Livorno, 241. Donn, Fluß, 822. Donau, 322, 840, 343; II, 52, 69, 91; 100, 101, 103, 110, 131, 135, 144. Dornfeld, hofrath, II, 188. Draco, 819. Dresben, II, 59, 63. Dubica, II, 94, 98, 123. Dublin, II, 120. Dubovaer Thal, II, 101. Duguet, Dratorianer, 152, 205, 227. Duflapaß, II, 107. Dumasca, Infel, II, 74. Duranbo, Maler, 87. Durieur, Rammerfrau, II, 150. Durlach, Regiment, II, 116, 120.

Echard L., Geschichtsschreiber, 335, 842.
2'Ecluse, Abbé, 227.
Eger, Staatsrath, II, 173.
Eger, Staatsrath, II, 173.
Eger, Stabt, II, 59.
Egypten, 304, 307, 315, 322, 332, 334.
Egypter, 306, 309, 312, 316.
Elbe, II, 57, 58, 59.
Elisabeth, Gemahlin Franzens, 252—
260, 262, 271, 288; II, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 33, 36—40, 45—49, 63—66, 69, 70, 90, 121, 125, 127, 180—188, 144, 148—151, 161, 197.
England, 42, 204, 220, 345, 346; II, 125, 157, 210, 221.
Epaminondas, 328, 329.

Eperies, Ortichaft, II, 107. Epirus, 332. Esteles, von, II, 225. Effeg, II, 70. Esterham, Gefchlecht ber, II, 58. – Fürft, 19. - Graf, 19. - Anton, II, 74, 79, 83, 85, 87, 201. - Niclas II, 73, 84, 85, 116, 117. Eszterhazy, Orticaft, II, 201. Etruster, 311. Eugen, Pring von Savoyen, 161, II. 48, 54, 134, 135, 166. Euflid. 225. Euripibes, II, 221. Europa, 2, 42, 107, 111, 229, 311, 312, 313, 319, 340; II, 29, 30, 82, 48. Eurothas, Fluß, 328. Eufebius, 339. Grarchat, 843, 844; II, 29. Epbeler Revier, II, 186. Gzechias, Ronig, 815.

Mabri, Abbate, 6. Fabris, General, II, 103, 104, 118, 123, 147. Rabroni Angelus, 17, 18, 26, 42, 56 57, 65, 73, 105, 132, 198, 210, 235, 2731, 285. Faletti, Sauptmann, II, 81. Falieri, Doge, 222. Ralfenhain, Archiv, 211, 281, 642, 2071, 2831; II, 551, 991, 1111, 1121, 121\*, 1221, 1271, 1311, 1861, 1881, 2261. Faugue, Romane der, 144. Rebra, Oper, II, 125. Feil, Siftorifer, II, 142, 251. Feldsberg in Rieberöfterreich, II, 166. Relgel A., Sectionsrath, 251. St. Relice, Drticaft, 85. Fenelon, 46. Ferbinand II., Raifer, II, 139. Ferbinand, Ergherzog, 18, 17, 20, 27, 83-86, 88, 89, 41, 45, 49, 50-52,

55, 57, 59-61, 66, 78, 80, 88, 85,

88-93, 95-98, 103, 113-117, 121, 123-126, 128, 129, 132, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 150--153, 156, 159-162, 163, 164; 168-170, 179, 174, 175, 177-183, 185-187, 198, 200, 202, 206, 207, 209, 210 -212, 214-216, 232, 286, 238, · 240, 241, 242, 244, 249, 251, 254, · 255, 264, 265, 273, 277, 280-283, 286-288; II, 46, 65, 68, 71-73, 76-78, 90, 125, 134, 154, 161, 162, 165, 166, Großbergog, 167, 190, 197, 220, 221, 227, Ergherzog v. Efte, 185, Ferdinanb, 186. - Bergog v. Bürttemberg, 255, 256. - Ronig v. Reapel, 9; II, 82, 125. 161, 162, 164, 165, 166, 167. gernen, 227. Ferraris, General, II, 67. Rerroni Bietro, 282. Riciole, 239. - Bifcof v., 7. Bilippi Graf, Meifter, 137, 148, 188-190, 243, 244, 248, 256. Bifdamenb, Ortichaft, II, 125. Rinefchi, Meifter, 206, 207, 243, 245. 247. Biunte, 11, 97, 161. Biume morto, Canal, 242. Blaceus Balerins, 220. Aledier, Schriftsteller, 152. Moreny, 4, 6, 7, 13, 14, 18, 21, 22, 26, 41, 53, 84, 63, 69, 73, 74, 75. 90, 101, 102, 114, 155, 156, 165, 183, 185, 187, 191, 192, 194, 212, 223, 223, 225, 2:9-241, 245, 253. 258, 260, 265, 266, 288-285; II, 1, 9, 15, 27, 33, 38, 40, 63, 65, 68, 128, 126, 132, 134, 153, 167, 207. ##L, 233. Doi von, 7, 13, 64, 100, 177, 203. 298. Storentiner, 1, 17, 26, 102. Auguras, 11, 103, 104.

trust Projector, 210.

Kollard (IR. be Koulard), 325, 328, 838, 835. Kontain Rean, Rabelbichter, 48. Foffi Ferb., Bibliothetar, 166, 232. Franken, 340, 341, 844. Frankenberg, Carbinal, II, 191, 192. Frankfurt, 340, 341, 844. Frantreich, 43, 154, 175, 220, 226, 251, 252, 346; II, 8, 30, 32, 131; 156, 160, 161, 173, 177, 180, 181, 191, 194, 202, 214, 215, 216. Franz, Herzog v. Lothringen, 107. Frangofen, 183, 223; II, 168, 207, 211-213, 215, 216. Stephan, Franz Gemahl Theresias, 1, 2, 3, 7, 8, 157; II, 14. Freiburg, II, 218. Friedrich II., Ronig v. Breugen, 199. 227, 253, 289; II, 82, 220. Friedrich von Utrecht, 161. Friedrich Wilhelm II., Konig von Breugen, II, 156-158, 202, 203. - III., Kronpring von Breugen, II, 158. 202, 203, Futat, II, 69, 70, 128. Ganfernborf, II, 52. Gaillarb, Schriftfteller, 227. Balilei, 14. Balizien, II, 99, 104, 105, 106, 107, 156, 157, 168. St. Gallen, 220. Gallien, 341. Gallier, 335. Galluggi Riguccio, Siftorifer, 232. Garampi, Runtius in Wien, II, 3. Gafto, letter Mediceer, 108. Gatterer, Siftorifer, 109. Bejer E. G., Sistorifer, 2261. Bellert, Dichter, 156, 157, 283. Genlis, Grafin, pabag. Schriftft., 96. Genua, 2, 346. Georg III., Konig v. England, 96. Gherardi, Beamte, 42. Bianni Fr., Chef ber großherzoglichen Bermaltung, 231.

Chimespaß, II, 101.

Ginori, Marquis, 258. Ciornale be'letterati, Tritifdje Bestfdrift, 42. Et. Biovanni, de Puino, Ortichaft, II, 98. St. Giovanni, Ruche, 288. Gibet, Geftung, II, 161. Gling. II. 95. Gloria, Reitlehrer, 165, 285. Gloffn C., II, 181. Gloncefter, Pergeg v, 96. Glas, II, 58. Gobing in Mabren, If, 166. Boepferd, Stabschirurg, II, 12, 136. Görg, 52, 63, 64, 72, 208. Goeff, Graf v., Capitan ber toscanifchen Robelgarbe, 12, 49, 60, 180, 181, 231, 243; II, 1, 2, - Grufin v., 12. (Bacthe, 221. Cicipid, II, 97. Gethen, 230. Gethland, 226. Gotticheb, 137. Gracchus, C. Cempronius, 128. Craffer, Frang p., 11, 121. Gradisca, II, 96. Graffe, Graf, 204. Graubunden, 346. Graj. II, 197. Greco, Rammerbiener, 95, 139. Greiner, Spfrath, II, 168, 173. Grenotic, 11. 35. Bricchen, 311, 316, 321 325, 329-331, Griechenland, 311-314, 320, 821, 313-325, 328, 329, 332, 334. Grifoni, Gefellchafter Frangens, 179. Brini, Gefellichafter, 179. Gumberghe, Pring be, 11, 192. Groda in Belgrad, II, 92, 133.

Greibritannien, 11, 52.

Eruber, in raibad, 99.

Gunterethat, Alofter, 11, 108,

Buticiarbini, Gifterifer, 144.

Gluib, Gefellfchafter Grangens, 232.

Buftav III. Ronig v. Edweben, 226.

Energyo in Giebenburgen, II, 104. Onulay, Cammel-Regiment II, 54, 81, 116-119. Dagg, II, 191. Quan v . hofrath, II, 169. Sabsburg, Saus, II, 29, 34. Sadit, Geldmarichall, 11, 127, 128, Sagelin, Regierungdrath, II, 181. Pamilton, Chevalier, 178, 225. Samlet, II, 37. Barbegg, Graf, 18, 263. Darrady, Graf. 18, II, 218. Satfelb, Staatsminifter, II, 36, 153 159, 160, 170, 172, Dauslab, Director, 11, 195. Debriter, 307. Beiligenfreug, Rlofter, II, 168. Beinte, Dofrath, 193. Deinrich "der Große", 151. Deinrid VIII., Ronig von England, 11, 35. Beinrich IV., König von Granfreich, 134, 227; II, 68. Deracliben, 313. Dercules, 313. Dermannftabt, II, 103. Betodian, 236. Derobot, 307, 318, 324. Peruler, 341, 342. herzberg, Graf, preuflicher Minifter, II. 156, 157, 158. Debendorf, II, 12, 1371. Leu, Difihof, II, 56. Siero, Adnig von Epracus, 334. Sider, Oberft, 11, 129, 218. Lippias, 320. Sod, Sistorifer, 11, 160. Soflein, Ertichaft, II, 186. Dobentole, Garft, Gelbzeugmeifter, 11, 144, 213. Dobengollern, II, 30. Dobenmarth Slausmund, (Braf, Meifter, 99-113, 114, 121-123, 126, 128,

132, 138-151, 157, 162, 173, 180,

181, 184, 187, 191, 197, 199, 200, 203, 206, 207, 214 223, 245, 227, 230, 233, 234, 236, 240, 243, 215 -217, 25%, 264, 272, 275-277, 282-284, 286-296, 299-346; II, 2, 12, 40, 126, Solie, 11, 166. Solland, 220; II, 171, 193, 208, 210. Comer, 11, 221. Donipejd, Major, II, 158. Dopf, Meifter, 12 Poraz, 163; II, 221. Prabijd, Mofter, II, 56. Prian, Cardinal, 56, 185, 268. Dutner, Siftorifer, 109. Dugo, Bergog v. Lothringen, 107. Sume, 308. Sunnen, 145, 341.

Blova. Ortidiaft, II, 110,-113, 115, 119, 136. Imbregiana, Ortichaft, 285. Imperialt, Luftichloß, 14, 15, 26, 31-33, 49, 56, 66, 77, 94, 145, 147, 184, 206, 207, 256. Ancourri Fr., Ergbifchof, 7. Indien, 322. Indier, 322. Ingenhouze, Argt, 14. Innebrud, 2, 3, 4. Ingereborf, 18; 11, 38. Brene, Raiferin, 11, 31. Irland, 220. Biabella, Gemablin Jojephs II, 2, II, 150. Jolamiten, 310. 3frail, 301, 316. Nirgeliten, 307, 408, 309. 3'trien, 11, 97. Stalien, 69, 71, 22), 255, 256, 311, 313, 321, 330, 332, 334, 340, 341, 342, 343; 11, 39,

Rablonow.lp-Warten, II, 106. Jabbei, Rammerbiener, 26 Et. Jatob, in Brunn, II, 56.

Stationer, 344.

3afob, Palriard, 307. v. Janto, Welditoidreiber, 11, 1841. Janfovies, Cabet, II, 128, Jarnal, Edlatt bei, II. 68. Jaromer, II, 58. Jerufalem, 309, 316. Jegernipfn, Meichstags Teputirter, II, 165. Bicin, II, 59. Johann, Ergherzog, 17, 243, 261, 265, 267; II, 154. Jojeph b. St., 85. Jojeph Bonaparte, 183. Bofeph, Erghergog, 189, 245, 243-249, 250, 271, 276, 287; 11, 82, 154, 165, 203, 204. Rofeph II., Mronpring, und Raifer, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 49-55, 66, 63, 61, 67, 70, 71, 76, 77, 80, 97, 102, 104, 114, 134, 156, 174, 188, 191-193, 207, 221, 227, 228, 212, 244, 246, 248, 231-256, 258, 282, 287; II, 1, 11, 12-23, 25, 27, 28, 32-34, 36-39, 40-60, 52, 54-57, 60-65, 67, 72, 75, 90-90, 102 -104, 106-114, 115, 116, 118 123, 126-132, 133, 137, 140, 144, 145, 147-153, 155, 158, 161, 164, 172, 181, 191. Joseph, Patriard, 307. Bojephine, Gemabien Bofepha II 16 Joffas, Renig, 310. Juba, 309, 310, 315, 316. Bultan, Raifer, 341. Bultus II, Papit, 132. Jungbunglan, II, 69. Jupiter, 87. Jufun, Gefdichterdreiber, 321, 328, 322, 331 - 333.Bufun, Raifer. 215, 212, 243; 11, 70.

Kärnthen II. 186. Kalnodu'jcher Regiment, 267. Kamenec Pedolsk II. 105. Karliniekes, II. 102, 103, 110, 113—122. Karañowa, II, 103, 112. Rarl I., Ronig v. England, 161. - II., 161. Rarlowis. 82. Rarlsburg, II, 103. Rariftabt, II, 94, 97. Raroly-Regiment, II, 116. Rarpf, A. Bibliothefar, II, 35. Rafan, II, 101. Raidnit, Baron, II, 189. Ratharina II., Kaiferin von Rugland, 252, 253, II, 3, 64, 67. Raunis, Fürft. 6, 8, 9, 13, 14, 254, 280; II, 6, 33, 36, 145, 148, 156, 194, 216. v. Kerens, Bifchof, 76, 99, 100, 102, 115, 188. Refler, Beamter ber Softammer, II, 195. Rhevenhuller'iches Regiment, II, 225. Rinsfn, Graf, 268, 269, 274, 275, 277; II, 50, 67, 80, 81, 94, 114. Rlabova, II, 147. Rlabrub, II, 61. Rlagenfurt, 244, II, 154. Rlebed, General, II, 140, 144, 145. Rienot, II, 71, 73, 81, 90. Rliffura, II, 101. Rloten, Orticaft, 149. Roln, 251, 287, II, 163, 216. Röniggrät, II, 57, 68, 62, 206, 207. Rojetin in Mahven, II, 20. Rollonisch (Rollonicz), Major, II, 210. Rolowrat, Hoffanzler, II, 36, 44, 170--- 174, 179, 180, 184, 196. Romorn, II, 54. Ropfchaner Revier, II, 166. Roranna, Flug, II, 96, 97. Rrain, II, 187. Rrefl, Bicefangler, II, 178, 182, 183. Rronberger, Burgpfarrer, II, 11. Rronftabt, II, 104. Rubin, II, 146. Ruffftein, Comteffe, II, 87.

Secy, General, 74, 115, 188; II, 1, 60,
61, 76, 77, 80, 90, 91, 98, 116, 122,
128, 158, 174, 216, 219.

Lacten, Schloß, II, 219. Lagufius v. Safenobrl, 12, 75, 93, 171, 201, 243, 247, 274, 282, 283; II, 222, 223. Laibach, 99, 146, 298; II, 167. Lamberg Frang, Graf, 18. Lamberti, Graf, II, 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 21-25, 27, 32, 37, 41, 42, 44, 50, 60, 67, 68, 80, 90, 132, 207. Lampi, Maler, II, 39. Langenau, Burapfarrer, 259; II, 11, 22, 207. Lanzi, Abate, 166, 230; II, 125. Laftri, Siftorifer, 232. Lattermann-Regiment, II, 116. Launer, Dberft, 11, 58. Laurenziana, Bibliothet, 288. Lavater, 221, 222, 223; II, 34. Lavran, Dentift, II, 8. Lagenburg, II, 1, 19, 38, 48, 49, 54, 62, 127, 129-131, 154, 197, Leipzig, II, 71. Leitmerit, II, 59. Lemberg, II, 106, 107. Lenglet bu Frednon, Diftorifer, 110, 846. Leo X., Bapft, 42. Leo ber Ifaurier, 343, 344. Leopold, Erzherzog, 27, 34, 49, 55, 66, 78, 83, 88, 91-94, 120, 167, 176 **—178, 181, 186—188, 190, 236,** 243, 245, 247, 248, 250, 251, 265 -267, 277, 282, 283, 285, 287; II, 154, 159, 161. Balatin, 165-167, 197, 201, 203, 204. Leopold I. Raifer, II, 84. Leopold, Großherzog, 1-6, 8, 9, 13, 16-18, 20-28, 80-34, 86, 88-43, 45-52, 54-64, 66-68, 70-79, 81, 84, 87-89, 91-97, 99-105, 111-117, 120, 122-181, 135, 136, 189 **—148, 151—156, 158—171, 173—** 181, 183-185, 187, 188, 190-192, 197-199, 202, 204-211, 213, 214,

221-232, 284-289, 241-256, 258,

269, 272, 274, 275, 277, 278, 281, 263, 264-255, 297, 298; II, 2, 3, 9, 11, 15, 19, 27, 33, 49, 54, 63, 64, 70, 90, 93, 110, 121, 126, 149, 151. Raifer, II, 152, 154, 155-170, 172-174, 176-188, 191, 195, 197 -263, 204, 206, 206-218, 221-223. 225-227. Leffing, 97. Leuctra, 328. Liechtenftein Alois, II, 166. - Cleonore, 11, 208. - Frang, 188. - Rari, II, 45, 70, 94, 95, 96, 98. Ar. be Ligne, Major, II, 86. Linbian, englischer Abmiral, 285. Ling, 12, 160, 101, 102; II, 162. Livius, 132, 215, 219, 329, 334, 335-Liporno, 78, 147, 156, 182, 185, 233, 238, 241, 277, 286; II, 126. - Bifchof von, 192. Lomen. 51. Lole, 80. Longobarben, 843, 344. bi E. Lorenzo, Bafilica, 192, 288. Lorenzo il Magnifico, 14, 42. Lothringen, Saus, 107, 346. Loudon, II, 123, 125, 128-133, 136 **—139, 144—148, 156, 190, 191.** Louis, Meifter, 99, 121, 123, 131, 145, 146, 155, 158, 163, 168, 170, 205, 207, 245, 248, 249, 266, 286, 288, Lucca, Herzogthum, 135, 346. Lucchefini, Diplomat, II, 158. Lucullus, 97. Ludovica Elifabetha Grangista, Grgbergogin, II, 149, 197. Lubwig, Ergherzog, II, 154. Lubwig, Ronig von Franfreich, 83. XIV., 46. - XV., 160. - XVI., II, 161, 173, 194, 195, 202, 214-216. Lugos, II, 119, 122.

Eupat, II, 109.

Luremburg, II, 69, 161,

Sabien, 311, 817. Enfarg, 314, 328, 333. Macchonien, 320, 821, 822, 332, 333, 834. Macebonier, 321, 322. Rabrid, 2. Mainen, 345, II, 19, 56. Magello, Ortichaft, 239. Magliabechiana, Bibliothef, 288. Magni, Meifter, 99, 121-123, 125, 126, 129, 131, 165, 205-207, 229, Mahlfrecht, Leiblalai, II, 68. Railand, 251. — Hoheiten von, 25. Mailander, Kammerbiener, 26, 31, 35. Mailath, Graf, Siftorifer, II, 1641. Maintenon, Frau von, 46. Mains, II. 163. Mafrituis, Fiug II, 135. Malacia, Ortichaft, II, 166. Mamertiner, 334. Chr. Man, englischer Minifter, 183, 203, 287. Manfredini, Cotto-Ajo, 71-74, 75, 77 -81, 84, 87, 89, 90, 97, 101, 104, 114, 116, 124, 126, 128, 129, 130 132, 133-138, 140, 143, 146, 147, 148, 151-153, 158-160, 162-166, 168-171, 173-182, 186-191. 197-201, 203, 205, 216, 217, 222-224, 226-230, 232-237 243-245, 248, 254, 256, 258, 261, 263, 264, 266, 268, 272, 275, 277, 280, 285-283, Njo, II, 131, 134, 145, 153, 220, 225. Manlius Torquatus, 330. Mantinea, 328. Mantua, 25; II, 33. Marburg, II, 197. Marc Murel, Raifer, 217, 221, 223. Mard, Compte be la, II, 209. Marco, St., Ortichaft, 180, 239. Maria Amalie, Erzherzogin, 178; II.

154, 203.

214, 215, 216.

Maria Antoinette, 183; II, 160, 194,

Maria Luffe, Chemaftin Leopolds, II, 1, 2, 4-8, 22, 23, 26-28, 30, 32-31, 36, 88, 89, 45 -52, 51-64, 66, 67, 71-73, 75-81, 87, 93, 94, 102, 101, 105, 111, 112, 114, 116, 117, 123, 125, 126, 184, 135-141, 144--146, 151, 154, 161, 163, 167, 168, 173-178, 180, 181, 181, 186, 187, 189, 191, 192, 198, 199, 201-203, 207, 212, 215, 223-276, 233-286, 240-243, 247-241, 253, 254, 256-259, 261-268, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 281-283, 286, 297; 11, 2, 9, 15, 63, 125, 126, 148, 134, 162, 197, 201-201, 206, 207, 200, 213, 221-225, 227, Maria Luife, Gegherzogen, 207, 204, 1100 Marianne, Ergherzogin, 2, 14, 25, 27. 49, 50, 55, 177, 267; 11, 154, 203, 204, Maria Stuart, Chaufpiel. II, 37. Maria Therefia, Ergherzogin, 5, 13, 14, 27, 49-51, 55, 61, 86, 95, 96, 144, 177, 178, 191, 284, 240, 251; II, 60, 62, 63, 151. Maria Therefia, Clemablin Trangens, 66; H, 161, 162, 166, 197, 201, 203-2(5, 227-223 Maria Thereita, Stanferin, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 16-23, 24, 39, 40, 47, 48, 51-55, 58-60, 62-65, 68, 69,71,76,77,80,1(0) - 105,114, 134, 136, 141, 131, 150, 137, 167, 181, 186, 188, 191-193, 205, 251, 252, 269; II, 3, 44, 187, 208. C. Matta Novella, Riede, 289, 288. Maria, Grobiurfiin von Rufland, 252, 263, 268, 259, 261. Blorie Christine, Ersbergogin, 2, 5, 25, 58-70, 91, 129, 169, 255; 11, 19, 45, 46, 63, 150, 151, 155, 161, 191, 193, 203, 211-213, 219, 220. Darie Clementine, Ergbergogin, 91, 104; II, 154, 162, 283, Darienftraße, 6.

Martanie, Rammerbiener, II. 223. Marolfo, 155. - Raifer von, 238. Plaros, II, 108. Marfighi, Geograph, 11, 91. Martelli, Gribifchof, 231. Martinifchtie, II, 138. Mafidon P. 130, 149, 205; II 21, Mastalier, 157 Maximilian, Ergterzog, Carbinal, 36. 180, 261, 263-265, 286; 11, 34 61, 57, 207, 208. Marimilian, Ergherzog, 41, 47, 94. Maximilian I., Raifer, 299. Maximilian, Raifer von Merico, 4. Maximilian Rurfürft von Bavern, 11, 93. Marimus, romiffer Raifer, 116. Mediceer, 1, 4, 14, 104, 284. Meder, 316, 317. Medina, 310, 315. Wehabia, II, 101, 102, 108, 109, 123, Di higan, Edriftiteller, 189. Mellie Mehmeb, Ben Albil, 238. Melito bon Carbes, 181. Dett. II, 31. Merry, Graf, 11, 160, 161, 191-193, 203, 200, 214. Mergentheim, II, 162. Merevinger, 345. Mattau, 11, 53, 62. Metternich, Graf Frang II, 208. Metternich Crof. Cobn. II, 160, 195, Dich. II, 161. Mennerth Dermann, 11, 2031. Medgaros, Gieneral, II, 218. Mersbegnes, 11, 69. Michalonica ided Freidorps, II, 84. Mabelangelo, 166. Midovini General II, 218. Migatti, Cardinal, 41, 170, 193.1 261; 11, 11, 68, 162, 179. St. Williag. Ortidjaft, II, 101.

Millet, Sifteriler, 132; II, 48.

Miltiabes, 327.

Renbura, II, 162.

Minerpa, 305. Misteleg, Ertichaft, II, 107. Witromits, Derfchaft, 11, 95. Mittelgebirge, II, 50. Mittrowsty, Apellations-Prafident, II, Mobena, 28, 49, 74, 346. - Sof von. 16. Möllenborff, Diplomat, 11, 157. Moidan, Kluk, II, 69. Moltan und Malachei. II, 69, 125, 189 Melbava, Driffaft, 11, 100, 100, 111. Montagu b. Sungere, 334. Montaigne, Cariffiteller, 226. Montakino, Vifchof von, 7. Montauto, Gouverneur von Livorno. 231, 232, 243, 285. Montbeliard, 252, 253, 255. 258. Montecuculi, General, 11, 44. Montesquien, 79, 286. Ltorava, Afuß, II, 92, 124. Monjes, 300. Mojart. II, 125. Mucius C., 330. Muller, Rammerheiger, 139; II, 68. Marguichtag II, 62.

Mabob, 84. Raborolaffar, Ronia, 315. Nabuc, König von Babylon, 316. Nadanda, 11, 73, 71, 77, 82, 116, 117. Manine, Luftfpiel, 237. Navoleon, Bonaparte, 183. Raries, griedifder Geerfutrer, 312, 313. Raffan, Pring ven, II, 191. Dagau-Meatment II, 51. Ratorp Frang von II, 188. Reapel, 6, 9, 15, 18, 251, 263, 265, 267, 268, 316; II, 206. Cabinet von 8. Sof ven 9, 66, 69. Refger, Baron, II, 195, 196. Renn, Freiherr von, 8. Reptun, 88. Reu-Münrien, 310, 315, 317.

Reunfirden, Ortichaft, 11, 1. Deu-Perfien, 310. Renfas, II, 71. Menftabt, 11, 45, 58. Micephorus, Thronrauber, II, 31. Miceron, Sean-Dierre, Sifterifer, II, 35. Micias, 327. Ricoletti-Corps, II, 141. Mieberlande, 220, 257, 253, 346; II. 131, 153, 156, 161, 190, 191, 193, 191, 209-212, 213, 214, 217, 218. Bieberweiben, II. 165. Mina, italienifde Dichterin, 132. Minipe, 315, 316. Minus, Ronig von Affprien, 305. Missa, II, 94, 102, 103, 140, 143, Mina, 285. Monilles, frangofifder Patichafter, II, 44. Norblingen, II, 162. Rollet Bean, Profesior, 227. Root van ber, 11, 192, 193, 208 209 Mormanner, 340. Roftig, General, II, 218. Tovi, II, 96, 123. Marnberg, II, 162, 163. Ragborf bei Wien, II, 39.

Oberofterreich, 240, II, 169. Donnel, Graf. II. 195. Debenburg, II, 201. Del,tiperg. Damenftift, II, 164. Defterreich, 6, 17, 148, 252; II, 1, 31, 32, 66-68, 123, 124, 135, 157 168. 185, 221. Erbfolgegefet ven 16. Dans. 5, 11, 4, 27, 31, 191, 200. Defterreicher IL 06. Defterreich-Ungarn, 11, 36. Cfen, II, 52, 54, 68, 164, 165, 202, Saufiner-Regiment, 11, 97. Ditoétpay, II, 104. Clelly, Ceelforger, II. 170. Clmub, II. &6, 206. Embrone, Bluft, 14. Drova, Ortiftart, II, 100, 130. Drelly, Major, 11, 111.

Drlandini, todcanischer Minister, 179.

— Billa, 257.

Drovica, II, 101.

Drsova, II, 102, 140, 144, 145, 146, 147, 191.

Ofitii. Meister, 66, 204—207, 210—212, 232, 273, 284, 286—288.

Ostrach, 149.

Ostrogothen, 342, 343.

Otocac, II, 97.

Ottenstein, 205.

Otto der Große, 345.

Ogenstierna, II, 48.

Baaljow, Schriftsteller, 227, 2281. Babua, 182, 298. Paefiello, Tonfünftler, II, 125. Balffy Rarl, Rangler, II, 166. Grafin II, 165, 206. Johann, II, 73, 85, 165. Leopold, II. 187. Palästina 308, 310. Palazzo vecchio. 7. Bandcova, Ortichaft, II, 100, 146. Bannonien, 340, 345. Bapa, Ortschaft, II, 52. Papirius Curfor, 330. Paris, II, 36, 160, 178. Barma, 25, 251, 346. Bergog von 8. Infantin von 25, 225. Barthien, 340. Pascal Blafius, Philosoph, 43. Basque, Gefellichafter Frangens, 179. Baterfulus B. 335. Baul, Großfürft von Rugland, 252, 258, 255, 256, 258, 259, 261. 5. Paulus II, 120. Paufanias, hiftorifer, 217. Pazzaglia, Weifter 99, 121—123, 125, 129, 131, 205-207, 229. Pellegrini Feldzeugmeister, II, 58, 134, 148. Pelopidas, 328, 329. Belopiben, 313. Beloponnes, 318, 823. Bergen, Graf, U. 177.

Pericles, 327, 328. Berfet, 313, 317, 322-324, 326, 329, 331, 334, 342. Berieus, 87. Berfien. 304, 322-326, 343. Bescholini, Cafa, 242. Beft, II, 54, 55, 124, 211. Bestalozzi, 269. St. Peter, Orticaft, II, 189. St. Betereburg, 234, 238, 252, 253. Beterwarbein, II, 69, 71, 133. bella Betraja, Billa, 239, 258. Betrinia, II, 94, 98. Betronius, 220. St. Betrus, II. 29. Ufalg, Rurfürft von ber 225. Philipp II., 220, 321, 329, 330. Philopomen, 333. Phocion, 333. Phonicier, 312. Phrygien, 82. Graf von, toscanifcher Biccolomini, Staatsfecretar. 156. Bichler Carolina, II, 1611. Pillnis, II, 202, 203. Binbar, II, 221. Bipin ber Rleine, 344, II, 29. Pija, 17, 28, 71, 72, 111, 113, 135, 147, 182, 212, 226, 230, 232, 234, 240-243, 258, 262, 265, 266, 268, 278, 286; II, 36 Ergbifchof von 232. Pifani, Bilbhauer, II, 125. Pisistrat, 320, 323. Piftoja, 28, 49, 226. Bifchof von, 235. Bitti, Burger, 4. Balaft, 4, 14, 15, 22. 31, 32, 50, 59, 60, 78. Bius VI., 224. Mato, 177, 829, II, 221. Bleg, Dorf, II, 57, Festung, II, 57, 58, 62, 296 Plutard, 79, 138, 151, 286, 314, 320, 324 327, 328, 331-335; II, 48. St. Bolten, II, 188. Bolen, 141, II, 106, 107, 158, 190. Bolpbius, 217, 330, 332-884. Bompeius Magnus, 3051.

bella Pergola, Opernhaus, 237.

Poniatowsky, Fürft, II, 84. Bontaffiere, Ortichaft, 239. Porta romana, 87. Borto Rerrajo, Orticaft, 285. Bortore, Safen, II. 97. Bortugal, 251, 346. Notebam. 227. Brag, II, 27, 59, 196, 203-207. Brato, bei Mloreng, 235, 230 ziratolino, Luftichlog, bei Florenz, 181, Brebul, II, 109. Brefiburg, II, 165, 167. Breußen, 107; II, 82, 155, 156, 162, 190, 193, 202, 217; II, 59, 198. Bringen von 184. Brezin, II. 190. Brocop, Moraft, II, 75, 77, 82, 88. Arocopius v. Caeiarea, 218, 848. Btolomaer. 807, 882. Bunta terra, 242. Burlersborf, IL 44. Porrhus, 382, 388, 848. Buthins. Stattbalter von Borngien, 82.

Quadagni, Fechtmeister, 41, 42, 212, 229, 282. alla Quercia, Luftschloß, 268. Quiete. bei Klovens. 182.

Maab, II, 54, 68, 181, 133.

Mainer, Erzherzog. 243, 264, 267; II, 154.

Mainerius, d. H., 28, 147, 182, 248.

Maizen, Stadt, II, 52.

v. Manke, II, 155.

Recka, Ortichaft, II, 187.

Meichenbach, II, 155, 168, 162, 193.

Meinerz, II, 57.

Meinke, Fabrikant, II, 188.

v. Neumont, δ¹, 42¹, 74¹, 99¹, 230¹.

Meuß. Fürft, II, 112.

Rezbach, II, 163.

Mhein, 340.

Mheinfelben, II, 11.

Rierarbi, Gefellichafter Frangens, 179, 231. Ricei, taiferlicher Conful, 241. - Bettino be. Bicevitore bes Maltheferorbens, 95, 231. Riebel, Meifter, 99, 114, 115, 121-129, 125, 128, 131, 152, 153-154, 160, 163, 205-207, 213, 214, 240, 274, 275, 277, 284, 287, 288, Miga, 252. Ringelsbrunn, IL 125. Rinuccini, Carlo, Marcheie von Bafelice. Rocheterie Max De la. II. 2148, 2168. Robnavak II, 104. Röremond, Drtfcaft, 253. Romer, 145, 146, 219, 380, 382-386, 840, 841, 844, 845; II, 102, 105. Roban, Bring pon. 185. Robne, 841. Rollin, Abjutant, 1, 5-7, 9, 10, 13, 17-19, 21-25, 27, 87, 41, 42, 60, 65, 67, 68, 94, 125, 122, 127, 218. Rom, 66, 96, 280, 245, 263, 265, 268, 821, 880, 888, 886, 840, 841; II, 11. - Sof von, 69. Romagna, 198. al Romitorio bel Barabijo, 289. Rojenberg, Graf, 6-9, 17, 74; II, 1 44. 49, 156, 174. Rothenthurmpaß, II, 108. Rottenhan, Beinrich von, 18. Rouffeau, 79, 80, 289. Rouvron, Baron, Felbzeugmeifter, II. 85. Rovigo, Orticaft, 74. Rubolf, Ergbergog, II, 154. Rufinius, Gelbherr und Stoatsmann, 341. Rußland, 252; II, 3, 82, 66, 67, 90, 123, 157, 158. Cabac, Feftung, II, 71-90, 93, 95. Sabathier, Dr. Francois, II, 80.

Sachfen, 340, 341, II, 32, 59, 108.

- Rurfürst von, II, 157, 202.

Schweckat, II, 202.

Sachien, Rurfürftin von, IL 205. Cabova, II, 110, 111, 112, 115. Satul, Ortichaft, II, 120. Salomo, 48. Saluftius, 335. Dbrift-Salviatti. großherzoglicher lämmerer, 98, 180, 231. Samaria, 309, 310, 315, 322. La Sapienzia, Universität in Bifa, 230. Saragenen, 340, 343, 315. Sarbinien, 346. Sarmatien, 340. Sauboin, Deifter, 38, 88, 89, 42, 44-48, 51, 53, 56, 57, 60-62, 70, 73, 77, 88, 89, 92, 94, 95, 104, 188, 189. Sauer, Graf, II, 177-179, 181, 187, 188. Save, II, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83-85, 89, 130, 133, 134, 186. Savonen, 220. Sajapa Kluff, II, 59. Scheibert, hofdirurg, 283. Schilling, Soffecretar, II, 177. Schlesten, 73; II, 157. Schmibt, Meifter, 345; II, 4, 8, 11, 12, 21, 28, 33, 87, 221. Schmibt, Rammerbiener, U. 5. Schlöger August Ludwig, 225. - Dorothea, 225. Schloifnigg. Meifter, II, 4, 8, 11-13, 20, 28, 33, 37, 50, 52, 57, 60, 224, 225. Schloghof, in Rieberöfterreich, II, 165. Schneeberg, II, 111. Schneller, Schriftfteller, 192. Schönbrunn, 19; II, 65, 154. Schönwalde, II. 158. Scottland, 220. Schreiber, Argt, II, 222. Schrödh, hiftorifer, 268. Schröber, Reibmarichall, 11, 56. Couls, Oberft, II, 104. Schupanet, II, 108, 109, 110, 112. . Schwaben, II, 217. Schwanenfließ, Bos von, II, 184.

Schweig, 149, 346. Schwerdling, 121. Scothen, 312, 317, 322. Sebekias, König, 816. Sellafta, 233. Seleucus, Ronig pon Sprien, 332. Semandria, II, 145. Semiramis, 6. Semlin, II, 71, 90-92, 98, 122, 123. 128, 130, 133, 187, 140. Seneca, II, 221. Seratti, großherzoglicher Staatsfecretar, 233. Serolle, Meifter, 46, 57, 60, 73, 84, 113, 114, 121, 123, 163, 164, 171. 240. Serriftori Anton, Staatsfecretar, 7. Sicilien, 334, 346. Sibon, 310, 311. Siebenburgen, II, 108, 104, 118, 147. Simmering, II, 19. Giffet, II, 98. Siftova, II 191. Sivringer Balbi, II, 36. Sfalis, II, 58. Slatina, II, 109, 110. Slaven, 343, 346. Glavonien, II, 94, 124. Sociolowis, Hauptmann. II, 84, 86. Socrates, 161, 829; II, 221. Solon, 319, 320, 328; II, 221. Soltifoff, 256; II, 104, 105. Connenfels, 151, 157, 192; II, 169. Sophia, II, 92. Spaa, 54. Spanien, 6, 251, 385, 340, 841, 345, 346; II, 3. Sparta, 312, 318, 314, 326, 328, 333. Spener, 226. Spiegelfeld, bei ber hoffammer, II, 195, Spielmann, Referenbar, II, 156, 157. 158, 185, 193 Spleny, Gabriel, General, II. 218. Staaber, General, II, 81. Stanczillova, Gebirge, II, 109, 111.

Stanzone, in Rlorens, 54. Starbemberg, Surft, II, 45, 153, 156, 171, 174, 185, 224. -- Graf, 12. - Gräfin Aja, 15, 17, 20, 31, 33, 34, 51, 54, 58, 73; II, 40. Starzer, A., II, 1814. Stein, General, II, 116, 120. Steinamanger, II, 50, 51, 52, 55 hl. Stephan, in Wien, II, 166. Sternthal, Generalmajor, 11, 219 Stilico, 341. Stirmer, Dolmetich, II, 139, 140. Stodadi, 149 Störf, Sofdirurg, 12, 75, 90, 95, 145 181, 259; II, 8, 222, - Mia. 12, 58-60, 89, 96, 178, 189 191, 202, 242, 243. Stroggi. Graf, toscanifcher Obriftstallmeifter, 7. Stuhlweißenburg, II, 52. Sturm, Hauptmann, II, 84. Suczawa, II, 105. Cueton, Baj, romifder Beichichteicher, 336. Sueven, 341. Suibas, Legifograph, 217. Eully, 154, 223, 227, 286; II, 48. Sulzbach, II, 205. Culger, Johann, Aefthetiter 157. Summating, Meifter, 32, 38, 42, 45, 57, 84, 85, 120, 240, 270, 287, 288. Surdof, Ortichaft, II, 92. Swammerbam, Naturforicher, II, 135. Enbel, II, 202. Spracus, 344. Sprien, 309, 310, 332, 334. Sprmien. 11, 98, 109. Sang-Baros, II, 103. Szluin, Ortichaft, II, 96, 97.

Zacitus, 132, 138, 151, 215, 217, 286, 3051, 336.

Sluniga, Flug, II, 96, 97.

Ezolnof, II, 107.

Tanger, 238. Tanucci, neapolitanifcher Minifter, 9. Tarentiner, 333. Taffo, Torqu, 127, 164. Teline, Ortichaft, II, 87. Temes, Blug, II, 100, 110, 113, 117, 119. Temesvár, II, 102, 108, 110. Teplis, II, 59. Tercy, II, 116. Terra ferma, 74. Thebaner, 311, 328, 329, 330. Theif. II. 108. Thentiftocles, 326, 327. Theodorich, Raifer, 218, 242, 243. Theobofius, Raifer, 151, 217, 340, 341. Therefienstabt, II. 59. Thefeus 319. Thorn, II, 156. Thraspbulus 327. Thucybibes, 312, 326. Thürheim, Reichsgraf, 240. Thugut, Minister, 171; II, 191. Thun, Grafin, II, 206. Frang Graf, großbergoglicher Cbrifthofmeifter 2, 104, 112, 113, 170. 178, 180, 231, 237, 243, 287; I1, 73, 98. Itber, 311 321. Liberius, Kaifer, 151, 218. Tige, Graf, 11, 159, 171. Titus, Raifer, 223. Tomojerpağ, II. 104. Törzburgerpaß, 11, 204. Totaj, II, 107. Torre del Gallo, 14. Loscana, 1-4, 73, 74, 107, 210, 221, 240, 279, 346; H, 16. - Saus, von. 69. - Pof von, 260. Tournay, 143. Togen, Rechtolebrer. 346 Trajan, Kaifer, 215. Tranfolvanien, II. 99. Travnil, II, 123. Trient, 285. Trier, II, 163, 216.

Triest, II. 97. Troja. 311, 312. Tronque, Gesellschafter Franzens. 178. Troper. Meister, II. 47. Türkei, II. 32, 64, 66, 68, 124. Türken. 72, 73, 75—88, 91, 93, 95, 96, 109—113, 115, 117—121, 129, 131, 135, 136, 138—141, 143, 144, 146, 155. 157. Turazer Lager, II, 56. Turin, Cabinet von, 8.

Turin, Cabinet von, 8 — Hof von, 8, 16. Tyrol, II. 169. Tyrrhener, 311. Tyrus, 310, 311.

Ngarcione. Abbate, 154. Ugarte. Eraf. II, 181, 220. Uj-Palanka, II, 100, 109. Uj-Piriczk. II, 104. Ungarn, II. 50-54, 55, 125, 155, 158, 166. 187. — die, 340; II, 103, 164. 167. Unna, Fluß, II, 95, 96, 123. Untersberger, Major. II, 32, 33. Urspringen, Kloster. II, 168. Utica, 311.

Bal b' Ema, Ortichaft, 180. Balenti, Tangmeifter, 42. Baleite, Marquis de la, II, 210, 211. Ballombrofa, Ortichaft, 289. Banbalen, 341, 342, 343. Banini, Wechsler, 256. Barennes, II, 194. Beigl, öfterreichischer Legationssecretär, 162, 163, 211, 266. St. Beitelirche, in Brag. II. 61. Beleius Baterculus, 3051. Bellebit, II, 97. Benedig, II, 3, 98. Bergil, 162, 163, 211, 266. Bernatti, Hauptmann, II, 117. Berfailled, II, 173. Berfecz, II. 112. Bejpa, Leibchirurg Leopolds, II, 93, 222, 223.

Beszprim, II. 52, 120. Beteranische Höhle, II, 109. Bincovce, II, 95. Bivenot. Freiherr von II, 216<sup>1</sup>. Biviani Luigi, Spanischer Minister, 7. Boltaire, 6, 79, 227, 237, 289; II, 26. be Bond, II, 192, Bondister, II, 208. Bullanpaß, II, 103.

Mälichland, 298. Wagner, Magiftraterath, II, 178. Baigen, II, 52. Balachei, II, 100, 102, 103, 129, 145 Malbfirch, Rlofter, II, 168. Wallis, Feldmarschall, II, 45, 191, 218. Barneborff, Graf, Reifter, 243-247, 277, 287. Wartensleben, Graf, II, 99, 102, 108-110, 112, 114, 115, 118-120, 145. Beimann, Reitlehrer, 11, 88. Beiftirchen, II, 100, 109, 111-113, 128, 133, 146. Dl. Wenzel, II, 59. Wertheimer Eb., Siftorifer, 2531. Beffenberg, Domprobstvon Speger, 226. Beft-Gothen, 340, 341, 345. Benba, historifer, II, 691, 701, 911, 1321, 1331, 1441. Widin, II, 103. Wieland, II, 52. Wien, 1, 3, 6, 8, 15, 17, 18, 24, 63, 64, 75, 77, 91, 94, 99, 100, 102, 114, 156, 186, 188, 191, 230, 252-255, 257-259, 261, 267, 278-282, 284, 286; II, 1-4, 35, 36, 40, 45 50, 54, 56, 68-70, 100, 106, 124, 125, 127, 132, 144, 152, 153, 159, 162, 164, 166, -168, 174-178, 186, 191, 192, 197, 198, 202, 204, 206, 207, 210, 217, 219, 220, 221. Hof von, 6, 8, 9, 17, 18, 25, 104, 238. Fluß II, 131. Wiener-Reuftabt, 188, 269; 11, 62. Wilczef, Graf. 13, 15, 18, 115, 1833, 186. Wilten, Stift, 2. Binbifcgras, Graf, 96.

Bitleben, Gefdicittidreiber, II. 105. Bolf A., Siftoriler, 141, 591, 681; II, 191, 1521, 1551, 1624, 1914, 2021. 2081, 3182, 2211. Bolf, Freiherr von 157. Bolfgang M., II, 169. Böllner, Abjutant, II. 157. Bracer Berg, II, 81, 185. Wratislav, Grafin, II. 207. Buchmenthal, Rlofter, II, 168. Bürttemberg, 252. Burttemberg, Regiment, II, 54 115, 119. Würzburg, II, 4, 164, 205. Wurmbrandt, Graf, 24. Burmfer, Beneral, II, 78. v. Burzbach, Siftoriler, 2691; II, 821. Zenophon, 322. Zimenes, Abbate, 285.

81, 82, 84, 111, 114, 117, 120, 125, 180, 159, 168, 188, 206, 206, 210, 211, 240, 287, 288. Bacchirolo, Schriftfteller, II, 125. Bechenter, General, II, 119. Rebaunet, But, II, 189. v. Reifiberg, 592, 1501; II, 1922, 2101, 2125 Bengg. 11, 97. Beno, Raifer, 842. Bezichwis, Felbmaricall-Lieutenant, II. 174. Richn Rarl, Graf, II, 167. Biganta von Belgrab, II, 184. Binfenborf, Graf, II, 170, 174. Bippoli, Meifter, 207, 249. Roffani, Maler, 41, 51, 57. Rozoafter, 154. Bofimus, Gefdichtsforeiber, 840. Rach, Meifter, 27, 82, 56, 57, 78, 77, | Bvornit, II, 75, 86.

R. u. t. Dofbuchbruderet Rarl Prochasta in Tefchen.

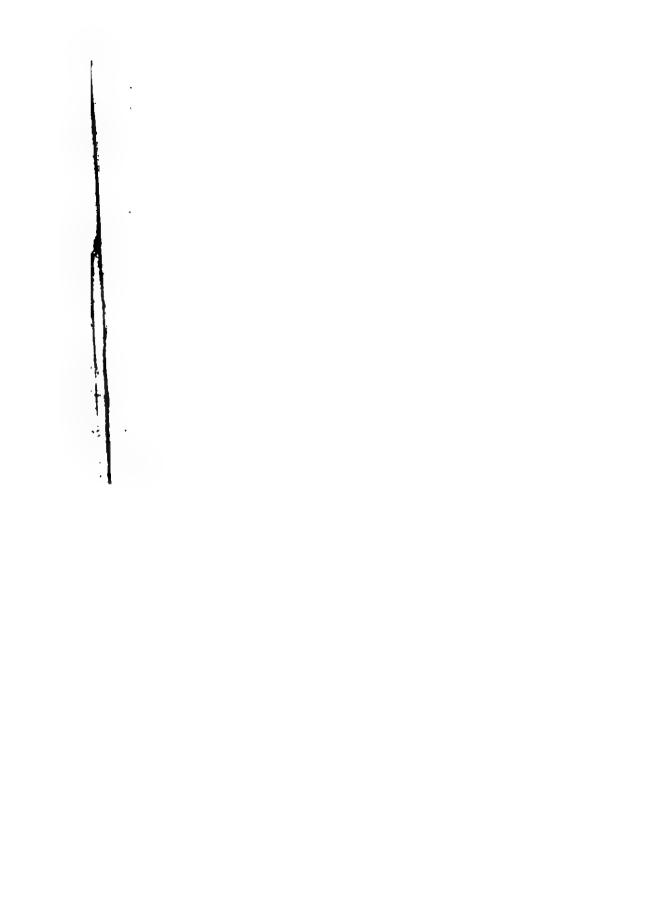

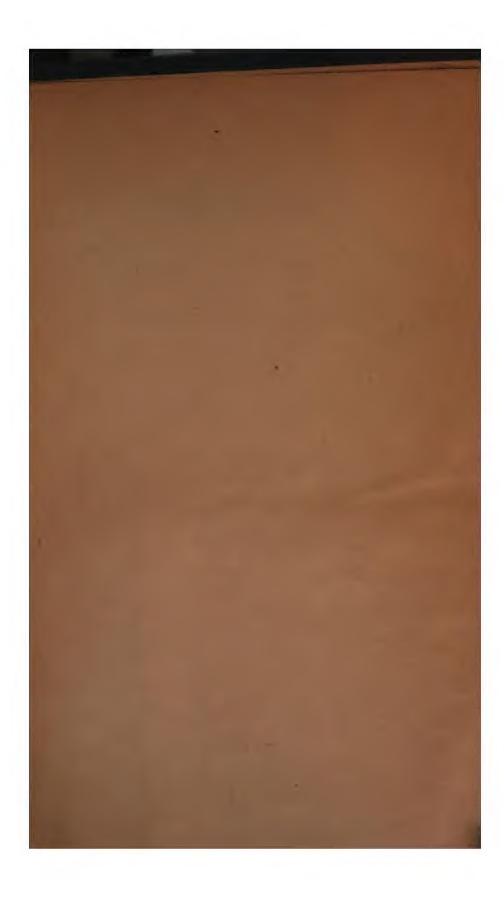

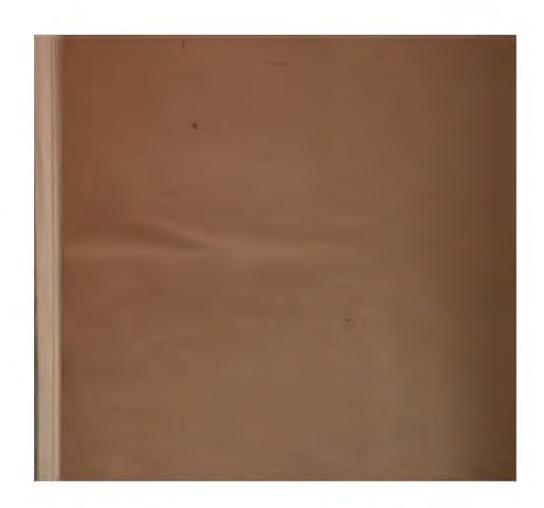



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

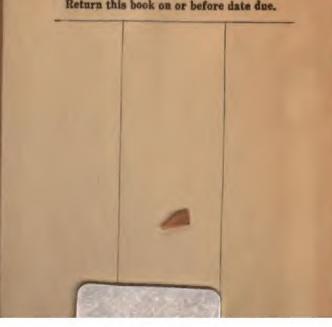

